

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



• •



Holmer

TYPE SERVED SERV

NACE



JOANN: CHRISTOPH, GOTTSCHEDBOR PHILOS, ET POES, P. P. LIPSIEN S. Acad: Reg. Berol. Elect. Mögunt, et Bonon Adfor. Socc. liberal A. A. Caejav. não non Regg. Teuton. Regiom. et Gölting. Membrum honorium. H.T. ACAD, LIPS, V. R. ECT OP.

J. F Res Polein ad viv pinse Carfellis 1983.

S. A. Stormanorth Suiperson

Bollständigere und Neuerläuterte

# Deutsche Prachkunst,

Mach ben

# Mustern der besten Schriftsteller

des vorigen und ihigen Jahrhunderts abgefasset,

und ben dieser fünften Auflage merklich verbeffert,

## Johann Christoph Gottscheden,

P. P. ber Univ. Leipzig Decemv. bes großen Fürstencoll. u. ber phil. Facult. Sen. ber churf. Stipend. Auss. versthiesbener Alab. ber Biff. Mitgliebe.



Bie Rom. Raifert. wie auch Ronial. Pohln. und Chitef. Gabl.

Leinzig, Berlegts Bernh. Christ. Breitfopf und Sohn, 1762,

THE NEW YORK
PUDLIC LIBRARY

273216A
ASTOR, LENOX AND
TILLED FOUNDATIONS

HVGO GROTIVE

In Lex. vet. Germ, Abrah, Mylii, vid. Farr. L. III. p. 215.

PATRIA falve LINGVA! quam fuam fecit Nec humilis umquam, nec superba libertas; Quam non subactis civibus dedit victor, Nee adulteravit inquilina contages: Sed casta, sed pudica, sed tui juris, Germana prisce fortitudinis proles; Lingus imperare nata! que citos mentis Sensus adequas, non minus brevi voce; Cujus retenta parte, tot triumphata Adhuc fatentur Teutonum arma gentesc Franci potentis præda ditior Gallus. Et Longobardo victus Insuber mollis: Gothique regnum nundinator Hispanus: Legesque passus Anglosaxonum Britto. Quid semibelgas, semibarbaros Tauros, Perfasque referam, noftra verba conantes? de.

# Romisch-Raiserl. wie auch Königl. Pohln. und Ehurst. Sächsiche Befreyungsbriefe.

Die Franz von Gottes Gnaben, erwählter Rönilscher Kaiser, qu als ten Briten Mehrer bes Reichs, in Germanien und zu Jerufalem Ronig, Bergog gu Cothringen und Bat, Grofbergog gu Esfcana, Bark gu Charleville, Darggraf gu Romenn, Graf gu Falfenfrein ic. ic. Betennen öffentlich mit Diefem, und thun tund allermanniglich , bag Uns Anfer und des Reichs leber Getreuer, Bernhard Chriftoph Breittopf, Budbdubler und Buchdrucker in Beipgig, unterthanigft gu vernehmen gee seben, was masen bas von Uns, ihm aber Johann Christoph Gottschebs, Professoris Philosophiz baselbit, segenannte Grundlegung einer deuts fchen Sprachemft, unterm Gedzebenden Decembris Giebengeben buns bert Mat und Biergig , auf geben Jahre ertheilte Privilegium Impreforium . inner Jahres-grift ju exspiriren geginne, itne babero untertha wigft bittend,weilen Supplicant gebachtes Werflein vermehrter und volls Manbiger, unter dem titel : Weuerlauterte beutsche Sprachtunft, wies berum auflegen gu laffen gesonnen, wir sothanes Privilegium auf andere geben Jahre, jedoch a lapfu priorum, ertendiren gu laffen, gnabigft geruben wollten. Wann Wir nun folche bes Supplicantens bemathigke giens liche Bitte milbeft angesehen; Als haben Wir ihm Breitfopfen, feinen Ers ben und Rachtommen bie Gnab gethan, und Frenheit gegeben; thun foldes auch biermit miffentlich, in Reaft biefes Briefes, alfo und bergce Ralten, Das gedachter Bernhard Chriftoph Breitfopf, feine Erben und Ractommen, obbefagte Gottichebens neu erlauterte deutsche Sprachfunft ferner in offenen Druct auflegen, ausgehen, bins und wieber ausgeben, fell baben, und vertaufen laffen niegen, auch ihnen folches niemand, obne thren Confens, Biffen ober Willen, innerhalb benen weitern geben Jaha ten, von Berfliefung ber vorigen angurechnen, im beil. Rom. Reich, weber mater biefem noch anderm Titel, weber in größerer noch tleinerer Form machbruden und vertaufen folle; und gebiethen barauf allen und jeben Aufern und des heil. Reichs Unterhanen und Getreuen, insonderheit aber vollen Buchdeuckern, Gudführern, Buchbindern, und Buchhanklern, beg Bermeidung einer Pon von Junf Mark löthiges Goldes, die ein jeder, so oft er freventlich darwider thate, lins halb in Uniere Aalfert. Kammer, und ben andern halben Theil mehr ermeinntem Ereitropf, oder einem Aufern halben Theil mehr ermeinntem Ereitropf, oder einem Erben und Nachtommen ohnnachläßig zu bezahlen verfallen febn folle, biere mit ernflich, und wollen, daß ibr, noch einiger aus euch felbft, ober jes mand von eurentwegen, obangeregte Gotticheds neuerlanterte beutsche Gradtunk, innerhalb denen fernern bestimmten zehen Jahren, obvets gandener maten, nicht nachbeuetet, diftrabiret, feil habet, umtraget ober vertaufet, noch auch solches andern zu thun gestattet, in keinerlen Weis voh Wege, alles ben Bermeidung Unferer kaffelichen Ungnade, und obbes Stimmter Bon der funf Maet lotbiges Goldes, auch Berlierung beffelben eucen Druckes, Den vielgemelbeter Breitfopf, feine Erben und Nachs Lommen, oder deren Befehlsbabere, mit half und Juthun eines jeden Oris Obrigfeit, mo fie dergleichen ben euch und einem jeden finden werden, alfo Meich aus eigener Gewalt, obne Berbinderung nidnnigliche, gu fich nebe men, und bamit nach ihrem Befallen bandeln und thun mogen : Bingt. gen foll er, Breittopf, foulbig und verbunden fenn, ben Berluft biefer Raberlichen Frenheit, Die gewöhnlichen funf Exemplaria gu Unferm Rab feel. Beiche Dof Rath ju liefern, und diefes Privilegium voran brucken

#### Befreyungebriefe.

ju lassen. Mit Urkund dieses Briefes, bestegelt mit Unserm Lassel, aufsedruckten Secrats Insiegel, der geben ift zu Wien den Neun und Imanzigften Julii, Anno Siebenzenhundert Sieben und Aunfzig, Unserk Reichs im Zwölften.

Franz.

(L. S.)

Vt. C. R. Graf Colloredo.

Ad Mandatum Sac. Cael. Majestatis proprium Matth. Billh. Edl. Dr. v. Saan.

er Allerdurchlauchtigste, Großmachtigste Jurft und herr, herr Friedrich August, König in Boblen zc. des beiligen Rom. Reiche Ergmarschall und Churturst zu Gachsen zc. Auch Burgaraf zu Magdeburg zc. bat, auf beschenes unterthanigstes Ansuchen Hernbard Christoph Breittopfe, Buchdruckers und Buchdungers zu Leipzig, gnabigst dewilliget, das er nachgesettes Buch, benanntlich: Jehann Christoph Gotterteil in Leinzig. icheds Prof. Publ. in Leipzig, Grundlegung einer deutschen Sprache Bunft, nach ben Duftern ber beften Schriftfteller bes vorigen und inigen Jahrhunderts, unter bochigebachter Gr. Konigl. Majeft. und Churfurfil, Durchl. Privilegio beuden laffen und fobren moge, bergefialt, bas in Dero Churfurftenthum Gachien, beffelben incorporirten Landen und Stif. tern tein Buchlandler noch Oructer obermahntes Buch in benen nachften, von unten gesestem dato an, Beben Anbran, ben Berluft aller nachgebeuchten Erempfarien und Oreyfig Abeinischen Gologulben Strafe, Die benn gur Balfte ber Sonigl. Rentfammer, ber andere balbe Thelf aber ihm, Breittopfen, verfallen, weber nachbrucken, noch auch, ba diefelben an andern Orten gebrucket maren, barinnen vertaufen und verhandein, wongegen er mehr gemelbetes Buch fleibig corrigiren, aufs zierlichfte brieden, und gut weiß Papier bazu nehmen zu faffen, auch, fo oft fie aufges leget werben, won jeden Duad und Format Bwanzig Exemplaria an Gr. Königl. Majoft. und Churfürfil. Durchl. Ober . Confistorium, ebe fie vem tauft merben, auf feine Roften einzuschicken foulbig, und bief Privilegium niemanden, bone bochfigebachter Gr. Tonigl. Diaj. und Churfiteff. Durcht. Dormiffen und Einwilligung, ju cediren befigt fem: foll; gehalt er bepfole dem Privilegio auf die bewilligten geben Jahr gefchüret und gehandbas bet, auch, ba biefem jemand juwiber bandeln, und er um Execution bej-felben anfuchen murbe, folche ins Wert gerichtet, und die gefeste Strafe eins gebracht werden foll. Seboch, baf berfelbe auch obigem allen nachtomme, und, ben Beeluft bes Privilegil . jomobl von ber jogo bereits ausgebruckten, ols auch won jeder funftigen Huflage Die gefette Mugabl derer Eremplarien wartlich liefere; immittelft, und ju Ubreund beffen, ift biefer Schein, bis bas Original Privilegium ausgefertiget merben tann, und, gatt befielben, in Gr. Koniel, Majek, und Churfurft. Durcht, Liedenrath und Oberconfie foris unterfcheieben und befiegelt, ausgeffellet warben, welchen er burch ben beftalten Sacherinfectorn, Johann Sacharias Erefurthen, benen Buchhandfern ju infimuren, midrigenfalls die Infimuation für null und nichtig ertount merben fell. Muf neue geben Jahre renovirt. Go gefcheben gu Dresben, am . 8. Gept. Anno 1753.

L. G. Graf von Solzendorf.
Orifian Triebrid Teuber.



# Vorrede der ersten Ausgabe.

Geneigter Leser,

iermit liefere ich dir endlich ein kleines Buch, darauf du vieleicht lange gewartet hast; womit ich aber voller Bibdigkeit und Bebutsamkeit, von einem Jahre zum ans dern, von einer Messe zur andern gezaus dert habe. So wenig ich sonft gewohnt

bin, mein Versprechen auf die lange Vank kommen zu lassen: so ungern habe ich es auch mit dieser Sprachlehen gethan. Allein, die unumgänglichen Schwierigkeiten, womit eine Sprachlehre, und zwar eine deutsche, sonderslich zu unsern Zeiten, verknüpfet ist, haben mir diese Langsmiteit abgedrungen. Da ich aber nunmehr endlich das mit ans Licht trete; so kann ich zwar die Liebhaber der deutschen Sprache aufrichtig versichern: daß mich dieses Buch unter allen meinen Schristen die meiste Zeit gekostet. Ich habe mehr als vier und zwanzig Jahre, das ist, die halbe Zeit meines Lebens darauf verwandt, mich zu

#### Vorrede

guter Ausarbeitung desselben geschieft zu machen (\*). Gleichwohl aber muß ich selber gestehen, daß ich noch nichts vollkommenes liefern kann; ja mir selber damit noch keine völlige Gnüge gethan habe (\*\*).

Sollten sich Leute finden, welche dieß mein Vorges ben für übertrieben und ausselnweisend halten wollten: so muffen fie fich gewiß niemals die Dlube genommen haben, sich den großen Umfang einer Sprache recht ausführlich vorzustellen; sonderlich einer solchen Sprache, Die gleich ber deutschen, in einem so großen Striche von Europa, und in fo vielen verschiedenen Mundarten gesprochen wird. Non Bern in der Schweig an, geht ja ihr Gebieth durch gang Deutschland, Preußen, Curland, Lieffand und Ingermannland, bis nach Petersburg, mehr als drerhundert deutsche Meilen in die Lange: und von den Danischen Grangen in Schleswig, erstrecket sich selbiges wiederum durch Mieder, und Obersachsen, Bohmen, Mahren und Ungarn, bis nach Giebenburgen, fast eben so viel Meilen in die Breite. Bie viel Bolfer, wie viel Mundarten find in einer fo großen Strecke des Erds bodens nicht enthalten? Und wie schwer muß es nicht fenn, in allen diesen Abanderungen die wahre hochdeuts iche Mundart, den rechten Stamm und die Schönheit Diefer enropation Sauptforache, fest zu segen; sie in wahe re und leichte Regeln zu bringen, und ihre Zierde auf eis

<sup>(\*)</sup> Ein miteriicher Labler hat mite; in einer gedendten Schrift, bier eine große Praleren Schild gegeben; als ob ich gesoget batre: ich hatte vier und manzig Jahre an dieser Sprachtunft gearbeitet. Gesehr min, ich hatte es gesaget; wie könnte boch hieraus immer mehr eine Praleren erzwungern werden? Lange über einet Sache arbeiten, die vieleicht eine neberor in kurzer Zeit gemachet hatte, zeiget eigentlich eine Langsamkeit, oder Unfähigkeit, und also eine Berkleinerung seiner eigenen Geschicklichkeit an. Geseht aber, daß es auch eine Behutsamkeit, einen Fleiß, eine Dochachtung gegert unfare und kunstle geiten (reverentiam posteriertet, wie

## der ersten Ausgabe.

ne so leichte und fasiliche, als gegründete Weise fest zu sezen?

Indem ich diese Schwierigkeit begreiffich zu mas den suche, so will ich mich gar nicht ruhmen, daß ich derfelben nunmehr völlig abgeholfen habe. Nein, die Stoße des Unterfangens foll nur meiner bisherigen Saumseligkeit und Schüchternheit zur Entschuldigung dienen. Man foll daraus nur abnehmen, daß es kein Rinderspiel fen, eine deutsche Sprachkunft abzufaffen, wenn man anders einsieht, was demjenigen obliegt, der seiner Pflicht daben nachkommen will. aber, da ich solches schreibe, und nachdem ich mir alle Theile dieser Sprache, nach und nach durch den Kopf habe gehen lassen, sehe ich diese Schwierigkeiten so lebhaft ein, daß ich mich eines Theile selbst wurd dere, wie ich folchen Vorfat jemals habe faffen Konnen; theils auch, obwohl nach vollendeter Are beit, es fast bereue, daß ich dieselbe unternome men habe.

Es ist wahr, was man mir einwenden kann: daß es nämlich an gelehrten Männern nicht geschlet, die mir so zu reden, vorgearbeitet haben. Ich gestehe es auch gern, daß es nuch sehnerer gewesen sehn wurde, in einer Sprache, die noch keine Grammatik gehabt hätte, eine a 4

Pfinius redet) andentete: ware benn das gepralet? Fobett bes dies nicht die Pfische eines jeden Scridenten? Und was ist es für ein Selbstruhm, wenn man saget: ich habe gethan, was ich zu dun schuldig war? Doch, weit gesehlet, daß ich solches gesaget hatte; so sage ich nur: daß ich mich vier und zwanzig Jahre ber, durch allerten Bennhungen zu dieser Arbeit pestickt zu machen-gesachet. Und wo stecket denn hier die Preberen; der fich, wie mein Tabler vorgiebt, sogar meine Freunde schünen mußten?

(\*\*) Daß biefes kein Blokes Compilment gewesen sen, habe ich nunmihr burch vier sehr metklich verbesierte Auflagen gewiesen.

#### Portede

Grachlebre zu schreiben. Dieses war wirklich, bepnas be vor taufend Jahren, eine Arbeit, dazu kein geringerer Beldenmuth, als Karls des Großen (\*) feiner, gehores. te; der auf der Spur Cafars einher gieng, und sowohl durch die Feder, als durch den Degen, unsterblich wers Allein, fo gern ich alfo bekenne, daß es fchwer fen, in diefem Felde ohne Borganger au arbeiten: eben so schwer dunkt es mich zu sein, sich in eben daffels be zu magen, wenn man ichon fo viel geschickte Vorganger gehabt hat. Nur unerfahrne bilden fich ein, Deutschland hatte bisher keine Grammatiken, ober doch nur schlechtes Zeug gehabt, welches nicht gelesen zu werdenverdienete. Das Gegentheil bat uns neulich ein gelehrs ter Mann in feiner Distorie der deutschen Sprachkunkt gewiesen. Beinehr aber barinn bereits geleistet mors Den, und je geschickter meine Borganger gewesen find; desto schwerer dunkt es mich, sich an eben die Arbeit zu magen.

Was kostet es nicht für Mühe, nur alle die größern und kleinen grammatischen Schriften unserer Vorfahsten ken keinen zu lernen? Wie viel schwerer ist es, nur die meisten und vesten davon aufzutrelben? Wie viel Zeit endlich brauchet es nicht, sie zu lesen, zu prüsen, und theils unter sich, ihells mit der heutigen besten Mundart zu versgleichen? Und wenn man nun dieses alles gethan hat; so geht nunmehr erst die rechte Schwierigkeit an. Man soll alles Sute, das man darinn angetrossen hat, zusammen nehmen, ohne seine Vorgänger zu bestehlen. Man soll alles in gute Verbindung und Ordnung bringen, ohne jes manden gar zu selavisch zu solgen. Man soll aber auch manche Lucken, die unsere lieben Alten noch übrig gelassen, ergänzen; manches veraltete weglassen; manches,

<sup>- (\*)</sup> Befannter maaßen berichtet Eginhard im Leben biefes Ralfets, daß er eine Sprachlehre feiner franklichen Mutterfprache zu ichreiben angefangen: die aber hernach verlobren gegangen.

### der erften Ausgabe.

des heutezul Tage anstößig ist, erneuern; und alles nach dem heutigen, weit feinern Geschmacke der Deutschen, einrichten. Mit einem Worte, man soll es auch besser machen, als es unsere Borganger gemachet haben; ja shue sie adzuschreiben, soll man sie auch weit, welt überstressen! Dieses, dieses alles sodern unsere heutigen kritisschen Zeiten: und ich überlasse einem jeden das Urtheil,

sh es fo leicht ift, solche Poberungen zu erfüllen?

Sich gestebe es hier nochmals aufrichtig, daß ich mir Leinesweges schmauchte, alles dieses in seiner gewünschsen Bolltommenheit geleistet zu haben. Defto eber hofe fe ich aber Nachficht und Bergebung zu erhalten, wenn ich diese meine Sprachlohre nur für eine Grundlegung ausarbe, darauf ich kunftig noch immer mehr und mehr zu bauen gedenke. Ich habe bleienigen Beariffe, die ich keit mebr als drepfig Jahren, (denn folange ift es wes mialleus. daß ich mich befliffen habe, gut beutfel/gu febreis ben) gesammlet, und hier zuerft in einige Ordnung gur bringen gesuchet. Ich habe mir nunmehr einen Grundriß semachet, auf dem ich funftig fottarbeiten fann: wenn ich theils ben andern Sprachlehrern gute Anmerkungen finden, theils felbst in guten Schriftstellern etwas anmerten werde. Id) habe endlich darinnen, so zu reben, mein grammatisches Glaubensbeffenntniß abgeleget : und den gelehrten Sorachkennern unfers Naterlandes ente decket, nach was für Regeln ich mich bisber im Reden und Schreiben gerichtet : fo wie ich dieselben in den beften Schriftstellern voriger und ihiger Zeiten beobachtet gefunden babe.

Wie ich mich atso über niemanden zu einem pedantisschen Sprachtyrannen aufzuwersen verlange; so werde ich es auch sehr gern sehen, wenn andere Liebhaber unserer Muttersprache mir kunftig ihre Sedanken darüber ersöffnen werden. Man wird sonder Zweisel noch hier und da einige Mängel antressen; man wird Zweisel finden, die ich nicht gehoben habe; man wird manche Ausnahme

#### Vorrede.

ammerken, die mir nicht bengefallen ist; ober vieleiche gar neue Regeln in Borschlag bringen können. folde Erinnerungen werbe ich mit Danke annehmen. mein Buch dadurch bereichern und verbeffern; ja auch. wenn es beliebet werden sollte, ihre Urheber bep einer neuen Auflage ruhmen. Es wurde thoricht senn, ber eis nem folden Berte, welches billig gur Ehre des gangen Baterlandes gereichen foll, bloß auf meine eigene Ehre au denken. Die Auslander fangen schon baufig an, uns fere Oprache ju lernen. Sier muffen wir uns alle aci meinschaftlich bestreben, ihnen diese Dube zu erleichtern. und ihnen das Vorurtheil zu benehmen, als ob unsere Sprache fich unmöglich in Regeln bringen ließe. viel uns dieses Geständniß, auch wider den klaren Augenichein, bisher geschadet babe, das hat leider! die Ers fahrung gelehret: und ist es endlich nicht einmat Zeit, daß wir aufhören, die Fremden von Erlernung unferet Muttersprache selbst abzuschrecken?

Mun ift es mar gewiß, daß ich meine Sprachlehre auförderst für unsere Landesleute, sonderlich für die Jugend gefchrieben habe. Alle meine Regeln find bloß beutsch abgefasset: und so lange ein Auslander noch gar michte Deutsches versteht, fo lange kann er fie nicht eine mal lefen. Allein, es fehlet an foichen Sprachlebrern nicht, Die Malfchen, Franzosen, Englandern, Danen. Schweden und Pohlen zu gut, in allen diesen Sprachen, oder boch lateinisch geschrieben find. Aus diesen kann ein Fremder das Deutsche so lange lernen, bis er es so ziemlich vers Rebt: und aledann fann er auch meine Eprachtunft, mit Bevhülfe eines gutenlehrers brauchen. Bieleicht aber finden sich auch bald geschickte italienische, franzosische, englis sche ze. Sprachlehrer, die ihren Landesleuten zu aut, diefe meine Sprachlehre überfegen, oder nach ihrem Gutachten Auszuge daraus machen. Mir follte es auf folchen Fall lieb senn, wenn ich die Erlaubnik bekame, ihre Arbeis ten.

## der erfien Ausgabe.

ten, auch vor dem Drucke, ein wenig durchzugehen; um zu sehen, ob alles dem wahren Sinne gemäß getroffen worden.

Wegen der deutschen Kunstwörter muß ich noch ete was erinnern. Da ich mein Buch den Demichen, und fonderlich der Jugend, zu gut abgefasset, die nicht allezeit die latelnische Grammatik gelernet hat; sonderlich wenn fle fich dem Goldatenstande, der Gereiberen, dem Sans del und Landleben widmet: so have ich es für unbillig gehalten, mich lauter lateinischer Runftworter zu bedienen. Bon allen denselben haben solche Anfanger nicht den geringsten Begriff, sondern lernen fle zur Noth auswendia. wie die Monne den Pfalter: da sie hingegen durch deuts iche Benennungen sogleich einigen Verstand von der Gas de bekommen. Es war aber auch daben das junge Frauenzimmer in Betrachtung zu ziehen: welches ja nicht unwürdig ist, seine Muttersprache etwas beffer und richtiger schreiben ju lernen, als feine Magde. Bu allem Glucke batte ich auch schon unsere alten Sprache lehrer zu Vorgängern, welche sich um die Wette bemubet haben, ihre Regeln so vorzutragen, daß sie auch einem bloß deutschen Leser verständlich senn möchten. Und was kann in der That wunderlicher jenn, als zu fodern: daß ein Deutscher erft eine lateinische, oder französische Grammatik können muffe, ebe er seine Muttersprache recht richtig reden und schreiben lernen kann? Ich habe aber unter allen grammatischen Runfivortern unferer Alten, nach meinem Bedunken, die besten, bequeinsten, und der gemeinen Art zu reden gemäßesten erwählet. Dur wenige habe ich mich ertubuet, noch etwas beffer einzurichten. Ich bin aber auch bereit, Erinnerungen desmegen anzunehmen; und mich, wenn ich eines bestern überführet oder belehret würde, ju besfern. zc. zc.

## Vorrede der erften Ausgabe.

Der geneigte Leser beliebe die wenigen Druckehler, die am Ende angemerket worden, gutig zu verließern; und bediene sich dieser Sprachlehre so lange, bis ich sie mit der Zeit vollständiger und verbesserter, liesern werder. Denn so lange ich lebe, werde ich die Feder nicht niederslegen, bis ich diesen Entwurf der deutschen Sprachkunstz zu derjenigen Vollkommenheit gebracht habe, der er, nach meiner wenigen Einsicht, sähig ist, und die ich ihm, nach meinen geringen Kräften, werde ger ben können.

Leipzig, geschrieben an der Michaelsmesse 1748.



# Nachricht

## wegen der zwenten Auflage.

it dem innigsten Vergnügen vernahm ich es vorigen Winter, daß bereits im Februar, die Abdrücke der ersten Austage meiner Sprachkunst verkauset waren. Ein so schleuniger Abgang eines Vuches, das sonst eben nicht die meisten Käuser vermuthen konnte; weil es weder zur Lust, und zum Zeitvertreibe, noch zum Brodverzienen gereichen kann: schlen mir einestheils ungewöhnlich; anderntheils aber auch sehr merkwürdig zu sehn.

Man übereile sich nicht, mir biefes als eine Praleren anszulegen: wie man mir wohl neulich die billige Blodig. feit und Behutsamfeit in ber erften Borrede, für ein ich weis nicht was, anrechnen wollen. Andere Schriftsteller, bie ihrer großen Berbienste nur mehr, als zu gewiß find, mogen bie reißende Abnahme ihrer Berte, als ein unftreitiges Merkmaal ihrer Verbienfte ansehen. Ich weis es, aus einer langen Erfahrung, daß nicht eben die besten Edriften am baufigften, bie fchlechteften aber am langfamften abgeben. Die Lobtengefprache, und ble Schriften gewiffer Doeten haben mich tangft eines anbern überführet. Ich bin also weit bavon entfernet, daß ich aus dem balbigen Bettaufe biefer Sprachlehre, einen völligen Benfall ber lefer, in allem, was ich vorgetragen, schließen follte. meiften haben fonber Zweifel mein Buch genommen; bevor fie rech ben gangen Inhalt beffelben gewußt. wie kann ich es wiffen, ob fie alle damit zufrieden gemefen, nachdem fie es gelefen batten \*)?

Es find gang andere Ursachen, die mein oben erwähntes Vergnügen gewirket haben. Wer eine Sprachkunft i feiner eigenen Muttersprache kaufet, der muß diese son. Der

<sup>9</sup> Benigftens ift ein gewiffer Bende fo anfrichtig gewesen, fich, und alle diejenigen fur Thoren ju getlaten, die ihren Gulben für mein Buch ausgegeben batten.

### Nachricht

ber Zweifel lieben : ber muß begierig fenn, ihren rechten Grund einzusehen; ber muß willens fenn, sich gewiffe Zweifel auflosen zu laffen, die ihn barinnen beunruhigen. Diefes ift ber vortheilhafte Schluf, ben ich fur unfere gange Ration baraus giebe; ber aber Deutschland überhaupt, nicht mir insbesondere, Ehre machet. Es ift icon eine lange Beit verfloffen, baf unfre landesleute vielmehr auf auslandische als auf inlandische Sprachen und Sachen begierig gemes Bieviel frangofische, italienische und englische Grammatiten find nicht gebrucket, und vielmals aufgeleget worben; indeffen bag nur eine einzige beutsche herausgefoms men, und abgegangen? Und ist gleich bes Clajus beutsche Sprachkunft feit hundert und funfzig, und mehr Jahren, fo glucklich gewesen, eilfmal aufgelegt zu werben: fo hat boch weder Schottel, noch Bobider, fich biefes Gludes ruhmen Ja ich febe es, zu meiner großen Demuthigung, gewiß vorber: bag meine Sprachfunft wohl bas Blud niemale erleben wird, welches Pepliers franzofische Grammatit, in oft wiederhohlten Ausgaben, bisher unter uns erlanget bat.

Gleichwohl ist es ein erwanschter Zeitpunct, ben wie erlebet haben: da Deutschland eine so ansehnliche Zahl von Liebhabern ihrer Muttersprache in seinem Schoose heget; da man miederum begierig ist, von seiner Mundart Regeln zu wissen; weil man glaubet, daß man dieselben nothig habe, um darinnen etwas richtiger, als der Pobel, zu reden und zu schreiben. Ich selbst hatte mir dieses niemals einzgebildet; und war höchlich erfreuet, als ich aus einem so deutlichen Merkmaale, diese patriotische Gesinnung unseren

Landesleute wahrnehmen konnte.

Was wurde mir aber lieber senn, als wenn ich auch eben so gewiß versichert mare, daß meine Sprachkunst denz Verlangen und der Erwartung dieser guten Patrioten eine Gnuge geleistet hatte! So sehr ich suches wunsche: so vie-le schriftliche und öffentliche Zeugnisse ich auch davon in Sandon habe: so wenig bin ich noch zur Zeit davon versischert,

## wegen der zwenten Auflage.

hen. Ich mag mich aber demit nicht breit machen: Biekicht hat die Freundschaft eben so viel Theil daran gehabt,
als der Werth meines Buches. Nur so viel mill ich sagen,
den mir verschiedene Gönner und Freunde die größte Gefälligseit dadurch erwiesen, daß ste mir ihre Namen nicht einmal gemeldet haben; die ich doch desto lieber gewußt hätte,
je scharsfünniger und gründlicher mehrentheils ihre Beobachtmgen waren. Underntheils aber haben sie mirs ausdrückich untersaget, ihrer Namen keine Erwähnung zu thun:
winn ich mich gleich ihrer Erinnerungen bedienen würde.

Ich habe biefes mit befto größerm Bergnugen gethan, kumpartepischer und redlicher sie fich, in Abfassung berfeben, bewiesen haben. Bas ift einem wohlgeordneten, Beigen eine größere Luft, als lehren anzunehmen; wenn fie aus guter Abficht, ohne Stols und Bitterfeit gegeben merben? Ich bin fo gluctlich gewesen, solche patriotische und vohlmennende Lehrer zu bekommen: und mein Buch wird an imgabligen Stellen zeigen, baß ich gelehrig gewesen. Die meiften Bufage und Unmerfungen, Die mit fleinerer Shift gebruckt find, habe ich biefen freundschaftlichen Crimerungen zu banten. Sabe ich aber ja, in einigen Studin, auch meine alten Mennungen behauptet: fo schape ich bic Urheber ber mir gemachten Ginwurfe vollfommen hich; und werde ihre gegen mich bezeugte Gute allemal. rimen miffen.

Allein, auch außer bem, habe ich hin und wieder meine bedanken, theils aussührlicher erkläret, eheils mit neuen hinden bestätiget, theils mit mehrern Erempeln erläutert. die Verzeichnisse dem Wörter ben einigen Regeln sind etwas wiständiger gemachet; die Ausnahmen ben einigen sind genart und richtiger eingeschränket: und in der Prosodie sind mit so gar einige mehrere Zeugnisse, zu Bekräftigung meinen Grundsähe, angesühret worden. Außer dem hat auch die Wortsügung ein Paar neue Hauptsücke bekommen: die par nichts wesentliches betreffen; gleichwohl aber auch, Spracht.

## Nachricht

ben einer guten Sprachkunst nicht für überflußig zu achten sind.

Indessen dörfen doch blejenigen, welche mit der ersten Ausgabe dieses Buches versehen sind, nicht denken, daß ihre Sprachtunst nunmeht abgedanket, und zum Gebrausche untüchtig geworden sen. Nein, es sind noch alle Hauptsstüde, Abanderungen der Mennwörter, Abwandelungen der Beitwörter, und Regeln der Wortsügung eben dieselben gestlieben. So wenig sich unsere Sprache in Jahresfrist hat ändern können: so wenig hat auch diese Sprachlehre ganz umgeschmolzen werden dörfen. Es sind nur Kleinigsteiten und zufällige Zusäte, die hier geändert oder bengesuget worden; und dergleichen werden sich noch ben allen fünstigen Ausgaben nach und nach machen lassen: wenn ich anders meinem Versprechen nachkommen will, lebenslang an der Verbesserung dieses Buches zu arbeiten.

In Delissons Historie der franzosischen Akademie, findet fich ein Urtheil von der frangofischen Sprachfunft bes Abts Regnier, welcher febr vortheilhaft für fie ift; jumal ba es nach bem Lobe ihres Urhebers gefället worben. Rann. meine Sprachtunft bereinft nach meinem Ableben, eben biefes Zeugniß von verftanbigen Sprachkennern erlangen : so wird meine barauf verwandte Arbeit reichlich belohnes Allein, ebendaselbst a. d. 64 S. finde ich, bag es nicht bienlich fen, burch gar zu viele Unmerfungen eine Grammatit ju vermehren, und immer weitlauftiger ju ma-Man behauptet mit bem besten Grunde von ber Welt, daß eine Sprachtunft in Folio (ja ich mochte bingufegen eine in 4to) weber von Einheimischen, noch von Auslanbern gelefen merben murbe. Ein großes Buch fchrecket . bie meisten lefer ab: jumal wenn es von fo trocknem Inbalte ift, als eine Brammatit.

Was zieht man aber für eine Folge baraus? Diese, : daß man über eine gute Sprachlehre wohl Anmerkungen machen

## wegen der zwenten Auflage.

machen könne und muffe; aber daß felbige nicht alle in die Sprachlehre felbst gehoren. Diesem zu Fotge werbe ich and meine Sprachtunft funftig nicht immer ju vergrößern Die gegenwartige Große foll fie beständig behalten: damie sie nicht unbequem und unbrauchbar werbe. Bas mir aber für fernere Anmertungen von grammatita. lithen Sachen benfallen follten, bas will ich in bem neuen Bidersaale ber schonen Wissenschaften und fregen Runfte Collten auch guten Sprachkennern und patriodiden liebhabern ber beutschen Sprache, bier und ba Zweifil wider mein Buch einfallen: fo werben fie mich verbindbid machen, wenn sie mir dieselben mittheilen werben. Ich verspreche sie alle von Wort zu Wort dem Drucke zu ibergeben, und nach meiner geringen Ginficht zu beantwortm: wie ich schon neulich eine Probe bavon im Vten Stude bes Villten Bandes gegeben habe. Go merben bie liebhaba ber Sprachrichtigkeit eher ihren Zweck erhalten, als wann sie erft eine neue Auflage meiner Sprachtunst erwartin follten.

Seferieben im Carisbabe, 1749 im August.

Gottsched.

# Vorrede

## der dritten Auflage.

gabe mich in der Vorerinnerung der ersten Ausgabe dieser Sprachkunst anheischig gemachet, an
meiner Sprachkunst immer zu bessen, und sie,
s viel mir möglich wäre, der Vollkommenheit zu nähern.
hirmit liesere ich nun einen neuen Beweis, daß es mir mit diesem Versprechen ein Ernst gewesen. Die verändertrud etwas größere Gestalt meines Vuches ist gar nicht,
ha

#### Borrede

um des bloßen Wehlffandes und Zierraths halber, erwählet worden. Die vielen Zusäße und Vermehrungen deffelben haben mich und den Herrn Verleger genöthiget, dieses neue Format zu erwählen: weil sie sonst das Buch, in der porigen kleinern Gestalt, gar zu dick und unbequem ge-

machet haben murben.

Blaube aber nicht, geehrter lefer, baf du alle Berbefserungen und Zufäße meines Buches mir allein zu banken haff. Nein, ich bin, wie ben ber zwenten Ausgabe, alfo auch ben ber britten, meines Wunsches gewähret worden. Werschiedene Gonner und Freunde haben sich die Mube nicht dauren laffen, mir die patriotische Liebe ihrer Muttemprache baburch befannt ju machen, bag fie mir allerhand Unmerkungen und Zweifel über meine Sprachkunft jugefertiget. Ich rubme biefes öffentlich, mit einer mahren Erfenntlichfeit; und murbe ihre Damen nennen, wenn fie foldes nicht aus Befcheibenheit abgelehnet hatten. Gines. theils find dieselben noch ihrem Stande, und ihren Bebienungen, über die kleine Ehre weit erhaben, die ihnen aus. einigen grammatischen Erinnerungen irgend zuwachsen fonnte: anderntheils aber find fie fcon burch eigene, weit wichtigere Schfiften, ber Belt fo befannt, daß ihnen ebenfalls, burch folche Rleinigkeiten, fein neuer Ruhm entfteben wiebe.

Zwar haben auch andere, vieleicht nicht in so freundschaftlichen Absichten, meine Sprachkunst entweder zu beffern, oder doch wenigstens zu tadeln gesuchet. Ich schließe dieses daraus; daß sie ihre Anmerkungen nicht inir zugesandt, sondern in öffentlichen Schriften vorgetragen haben; um dadurch vor aller Welt als meine Lehrer und Meister zuserscheinen. Ich misgonne ihnen dieses Ansehen nicht; sons dem weis es wohl, daß, wer am Wege dauet, viele Meksen weis es wohl, daß, wer am Wege dauet, viele Mekser erdulden muß. Da ich aber auch das wenigste davon zu sehen bekommen, vielweniger gelesen, (denn wer kann hautiges Tages alles lesen, was herauskömmt?) so haben auch diese geschiekten Kunstrichter ihren sohn dahin! Die

### der dritten Auflage.

Belt; und sonderlich der sprachliebende Theil unsers Baterlandes, wird ihnen den Dank abstatten, den sie verdienn: ich aber bin des Vortheils beraubet worden, den ich aus ihren Erinnerungen für meine Sprachkunst hatte zieben können.

Indessen bin ich doch ben meiner Arbeit auch selbst nicht saumselig gewesen. In allen Theilen biefer Sprachfunft, und an allen Stellen, wo ben genauer Prufung et. was zu fehlen fchien, habe ich theils burch Berbefferungen eingeschlichener. Mangel, theils burch Erganzung unvollftandiger Verzeichniffe, theils burch andere Zusäse und Unmertungen, die Wollfommenheit berfelben zu beforbern ge-Bisweilen habe ich die Regeln mehr eingeschränfet; bisweilen mehr Ausnahmen bengefüget; mehr Benspiele gegeben; bisweilen auch in ber Orbnung und Deutlichkeit bes Vortrages etwas geandert. 3weifel. bie mir vorgetragen worden, ober mir ben reifem Nachsinmen felbst bengefallen, habe ich beantwortet; Scheingrunde. die mir zuwider maren, habe ich beleuchtet, und Grunde bon manchen Regeln angegeben, mo fie noch gefehlet hatten. Ja ich habe mich hier zuweilen genothiget gesehen, bis in bie alteften Denkmaler unferer Sprache, zuruck zu geben, und Schriftsteller anzusühren, die vieleicht nicht allen Lieb. habern des Deutschen zu Gesichte gekommen, ober mit bem Mamen nach bekannt geworden.

In den Zeitwörtern sonderlich, habe ich eine grammatische Käheren gewaget. Ich habe dieselben mit zwoen wurd. Zeiten vermehret, die in unsern alten Sprachlehrern ucht vorkommen. Ich habe sie aber nicht selbst gemachet; swern, da ich sie im Reden und in den besten Schriftstekum eingeführet fand, nur mit Namen versehen, und an ihrn Ort eingerücket. Ich hoffe aber damit eben so wenig was verbrochen zu haben, als derjenige Sprachlehrer: der im Griechischen zuerst zween Aoritos, und drep Futura angemerket, und in seine Grammatik gesehet hat.

Jø

#### Vorrede

Ich habe aber auch ber Wortsügung noch einen Anhang, von einem Auszuge deutscher Sprüchwörter hinzugeseset: weil ich bemerkete, daß das Verzeichniß der vornehmsten Kernredensarten im Deutschen, ben vielen Benfall gesunden hatte. Dieses neue aber ist noch etwas stärker gerathen: ob ich gleich ben weitem nicht alles genommen, was in andern größern Sammlungen davon zu sinden war.

In der Lonmessung habe ich hauptsächlich die Historie des deutschen Syllbenmaaßes noch sorgsältiger durch alle Jahrhunderte gesühret, und mit mehrern Beweisen und Beugnissen alter Dichter erläutert. Ich habe auch die Grundlehren von der Prosodie, mit Ansührung gelehrter Schriften überall bestärket: weil ich gesehen, daß einige diefelben für meine Einfälle, und bloß willkührlich angenommene Meynungen halten wollen; andere aber, die doch die Alten kennen wollten, dennoch die wahren Gründe der

Prosobie in ihnen nicht angemerket hatten.

Enblich habe ich auch einen Anhang hieher gebrache, ben ich vor funf und zwanzig Jahren zuerft aufgesetet, nach Der Zeit ziemlich verbeffert, ibo aber noch vollständiger gemachet habe. Es ist solches die Erorterung ber Frage, ob man deutsch ober teutsch schreiben solle; und die Zugabe von bem Rechtsbandel ber boppelten Buchstaben; bie ich als eine Nachahmung bes lucianischen Judicii Vocalium, vor vie-Ien Jahren aufgesethatte. Benbes wird vieleicht in biefer Erneuerung nicht unmurbiger fenn, gelefen ju werben, als es bamals ben ber Nachricht von ber hiefigen beutschen Gesellschaft gewesen; und als es nachmals geschienen, ba etliche wienerische Gomer und Freunde, auf eigene Roften. eine neue Auflage bavon veranstaltet hatten. Und warum follten Diefe grammatitalifchen Stude bier teinen Plat finben; ba fie gleichsam bie ersten Borbothen und Borfpiele meiner Sprachtunft gewesen find?

In furgem wird ju Strafburg in Berrn Ronigs Berlage, eine beutsche Sprachlehre, jum Gebrauche ber Frango-

## der dritten Auflage.

sen, in ihrer Spnache herauskommen, die hauptsächlich auf den Grund der meinigen gebauet ist. Ich kann derselben desso sich einer großen Richtigkeit beplegen, da der Herr Verfasser mir seine Handschrift zur Einsicht gesandt hat, ehe sie zum Drucke befördert worden, wie ich mir in den vorigen Ausgaben gewünschet hatte. Wie nichtig ist also nicht der Zorn eines Gegners darüber gewesen, der sich micht einmal mäßigen können, ihn nicht öffentlich zu verrathen!

übrigens laffe sich der geneigte lefer meinen Elfer, ibm und den schonen Wiffenschaften zu dienen, bestens gefallen,

und bleibe mir ferner gewogen.

Sefchrieben Leipzig, den 21 April, 1 7 5 2.

Joh. Chr. Gottsched.

# Borrede der vierten Auflage.

## Geneigter Leser!

eit dem ich die größere und merklich vermehrte Ausgabe meiner Sprachkunst geliesert, hat
sich sast eine allgemeine Liebe unserer Muttersprache hervorgethan. Ich habe solches aus den vielen Eprachlehren schließen mussen, die an verschiedenen Orten ans licht getreten. Es haben sich sehr viele Gelehrte im obern und mittlern Deutschlande, um die Wette bemühet, derselben durch Sprachlehren und eistige Kritiken wiber die Misbräuche in derselben auszuhelsen. Und ich kann nicht läugnen, daß ich sie alle gelesen; so seindselig sich auch einige davon wider mich, und meine Bücher erkläret haben.

#### Vorrede

Nichts ware natürlicher, und selbst erlaubter gewesen, als wider solche Feinde meiner Lehrsase und Arbeiten, mit gewassneter Hand zu Felde zu ziehen. Es ist längst Sitte unter den Gelehrten gewesen, keinen Widerspruch zu dulden, und seine angesochtenen Mennungen eifrig zu vertheidigen. Man hat mich so gar öffentlich dazu ausgesodert, und mich bereden wollen: mein ganzer Ruhm und guter Namen stünde in Gesahr, wenn ich nicht allen Gegnern antwortete. Manche haben es gar als einen Spott gebrauchet, wenn sich andere Schriststeller gerühmet, nicht wider meine Sprachkunst verstoßen zu haben. Allein, ich habe ganz still gesessen, und allen diesen Angriffen gelassen zugesehen. Die Ursachen meines kaltsinnigen Versahrens will ich fürzelich entdecken.

Fairs erste, ist meine Gemuthsart gar nicht zum Neide geneigt. Ich gennete also einem jeden benjenigen Ruhm, den er sich auf eben der Bahn erwerden können, die ich zu taufen mir erwählet hatte. Ich wußte sa, daß ich von des Kalsers und Reichs wegen kein Ausschließungsrecht auf die drutsche Sprachkunst erhalten hatte. Was also mir fren gestanden hatte; mußte einem jeden andern, der seine Kräfte sühlte, auch erlaubet senn. Und wäre es nicht lächerlich gewesen, zu begehren; daß die ganze gelehrte Welt auf einmal die Feder niederlegen sollte, sobald ich mich untersangen hätte, von irgend einer Sache zu schreiben.

Da ich ferner seit 30 und mehr Jahren eistig gewünschet; daß Deutschland seine Sprache mehr lieben, und zu
bessere Richtigkeit und Schönheit bringen möchte: so habe
ich es nicht anders, als gern sehen können, daß viele an ein
so wichtiges und schweres Werk Hand angeleget. Zwey
Augen sehen nicht alles; und zwo Hände konnten nicht alles
bewerkstelligen, was hier zu thun übrig war. Je mehrere
sich also ben dieser Arbeit als Gehülfen angaben, besto lieber
mußte mirs natürlicher Weise sen: wenn sie nur vehst einem

### der vierten Auflage.

nem guten Willen, auch die nothige Geschicklichkeit und fettsame Rrafte mit sich brachten.

Nun ist 'es aber freylich nicht zu läugnen, daß einige unter den neuen Sprachlehrern gelehrte, und für die Ehre Deutschlandes recht eifrige Männer gewesen. Denn so unbillig bin ich nicht, ihnen diese Verdienste abzusprechen: so uneinig sie auch übrigens in vielen Mennungen mit mir sind. Ich gebe ihnen hiermit öffentlich dieses Zeugniß; geseht, daß Sie mirs in vielen Studen versaget hätten. Denn ich bin so rachgierig nicht, als Sie vieleicht denken. Sie kennen mich nicht sattsam. Aber ich hosse, sie auch hierdurch eines bessern zu belehren.

Es ist wahr, wer die seit sechs Jahren ans licht getretenen Sprachlehren ansieht, und genau gegen einander halt, der sollte ben nahe benken, daß er die Arbeiter benm babnslonischen Thurmbaue vor sich sähe; und zwar in dem Zeitpuncte, da die Verwirrung ihrer Mundarten geschah. Sie waren alle eistig, das Ihre zu thun: aber sie verstunden einander nicht. Ein seder mennte, er redete recht, und detdammte seinen Mitarbeiter, der sich anders ausdrückte. Darüber blieb num das ganze Werk liegen, und der Bau gerieth ins Stecken. Vieleicht ist meine und meiner Mitarbeiter bisherige Vemuhung, vielen unster Zuschauer eben sollssig vorgekommen.

Dem sen nun, wie ihm wolle, so habe ich mich boch von meiner Arbeit und Bemühung durch keinen Widerspruch, ja auch durch keinen Zorn meiner Gehülfen abwendig machen lassen. Ich habe sie nach Ihrer Einsicht arbeiten lassen, ohne sie zu stören; und gethan, als ob ich es nicht wüste, daß sie mich hindern wollten, nach meiner Art fortzusahren. Deutschland ist der Richter gewesen, wer es unter uns am besten getrossen. Ich habe seinen Ausspruch mit Gelassenheit erwartet, und ihn weder durch Drohen und Pochen; noch durch niedrige Künste zu erzwingen, oder zu richtsichen gesuchet. Denn was ist, es nicht sur ein sehr

#### Vorrede

`feichtes Wergnügen, wenn man fich bewußt ift, einen eingebil--beten Benfall, mit fo schnöben Runstgriffen erlanget zu haben?

Der gute Abgang ber größern Sprachtunft, hat es nicht gehindert, daß auch mein Kern der deutschen Sprachs kunft zugleich liebhaber, und bereits in zwoen Auflagen Käufer gefunden hatte. Sehr viele gelehrte und wackere Schulmanner haben denselben ben ihren Untergebenen brauchbar befunden, und eingeführet; sonderlich seit dem ich ihnen auch meine Vorübungen der Redetunst, und neulich noch die Vorübungen der lat. und deutschen Dichtfunst, zum Gebrauche der obern Schulclassen geliefert habe. Was konnte ich nun aus dem allen anders schließen, als daß meine grammatischen lehrsäße, an unzähligen Orten, und zwar ben guten Kennern und zehörigen Richtern, Benfall gesfunden haben mußten?

Hierzu kam nun vorigen Sommer das Begehren des Herrn Verlegers, daß ich auch meine vollständige Sprachtunst, zu einer neuen Auslage nochmals übersehen, und wo nothig, erläutern möchte. Ich hatte kaum die straßburger französische Ausgabe aus den Händen geleget, als welche gleichfalls zu einer neuen Auslage gediehen war, und von mir abermal in einigen Stücken verbessert worden: und selbst von dem pariser Auszuge meldete man mir einen Druck an, der in Wien veranstaltet wurde. Alles dieses nun bestärkte mich in der Meynung, daß ich nichts nüßlichers thun könnte, als daß ich ein Buch zu aller möglichen Vollkommentheit brächte, welches an so vielen Orten mit einer erwünschten Ausnahme beehret ward.

Hier kann ich nun ein offenherziges Geständniß thun. Bast alle Verbesserungen, die ich in dieser neuerläuterten Sprachkunst, an sehr vielen Orten gemachet habe, hat der geneigte leser mehr andern, als mir, zu verdanken. Hatte sich ben der zwenten Auslage ein gelehrter Gonner in Schlessen gesunden, der mich mit Einwürfen, Zweiseln, und Anmerkungen in den Stand gesehet, sie vollkommener zu machen; so haben sich iso in Niedersachsen, ein paar redliche deute

### der vierten Auflage.

beutsche Patrioten gezeiget, bie mich mit sehr vielen Erinnerungen, Fragen, und Gegengrunden aufmertsam gemachet; wo es meinen lehrsäßen und Regeln noch an etwas fehrlen möchte. Diesen benden gelehrten Rennern haben meine lefer ben nah alle die neuen Zusäße, und Anderungen zu dansten, wodurch diese Austage sich von der vorigen unterscheibet.

Wie gern wollte ich diesen wackern Patrioten, den ihnen gebührenden Dank auch namentlich abstatten! Allein, den allen den freundschaftlichen Gesinnungen gegen mich und mein Buch, die durchgehends so deutlich ins Auge falten, haben Sie mir gleichwohl die Kenntniß ihrer Personen noch zur Zeit versaget. Die Anmerkungen des ersten hatte ich sichen vor ein paar Jahren bekommen. Sie waren auf etlichen ziemlich starken Heften in Fol. geschrieben, und der Herr Verfasser hatte allemal einen breiten Rand übrig gelassen, daß ich meine Antworten auf seine Fragen und Zweisel benschreiben konnte. Ich würde einem so beschiedenen, einsehenden, und vernünstigen Gegner längst gewillsahret haben, wenn mir sein Namen und Ausenthalt bekannt gewesen wäre.

Allein, seine Erinnerungen waren auch viel zu erheblich, als daß ich sie nur ingeheim hatte heben sollen. Er hatte mit solcher Scharffinnigkeit, die nur sehr wenigen Geistern beywohnet, Unvollkommenheiten an meiner Sprachkunst wahrgenommen, die gewiß unter tausend lesern nicht einer besmerken wird. Er war in die innersten Geheimnisse der Sprache gedrungen, und ich sah mich genothiget, ihm in sehr vielem Recht zu geben. Er hatte aber auch hier und da Drucksehler und andere kleine Nachläßigkeiten wahrgenommen, darinn ich selbst, wider meine eigene Regeln verstoßen hatte. Solche Schwachheiten kleben uns Schriftstellern so lange an, als wir Menschen sind: und wir sind glücklich, wenn wir Freunde sinden, die sie uns auf eine so liebreiche Art entbecken, daß wir sie ohne Beschämung annehmen können.

Von eben ber ruhmlichen Art ift mein zwenter Gonner, ber mir feine Einwurfe und Zweifel nur vorige Michaelmef-

se, in 8. abgeschrieben, durch einen jungen Braunschweiger zugesertiget hat, der studirenshalber herkam, und von mie der Universitäts-Matrikel einverleibet ward. Auch dieser hat mir undekannt bleiben wollen; so vielen Dank ich ihm für seine Bemühungen schuldig geworden. Er hat mir ebenfalls in sihr vielen Puncten gegründete, in den übrigen aber solche Einwürse gemachet, die beantwortet zu werden verdienten. Wo er recht hatte, habe ich ihm skillschweigend nachgegeben, und mein Buch durch seine Einsicht verbeffert. Das geringste Zeichen meiner Erkenntlichkeit wird senn, daß ich benden erwähnten Gönnern, wenn sie es durch beglaubete Bothen sodern werden, Abdrücke von dieser durch ihre Hülse verbesserten Ausgabe überliesern werde.

Dennoch aber bin ich auch sethst nicht muffig gewesen, meinem Buthe hin und wieder zu größerer Richtigkeit zu verhelfen. Die Vergleichung nüt der vorigen Ausgabe wird solches an unzähligen Orten zeigen: ungeachtet daburch das ganze Buch kaum ein Paar Vogen stärker geworden. Indessen ist in den Hauptstücken dadurch nichts verändert, ja auch in den wesentlichen Regeln und Ausnahmen nichts abgeschaffet worden. Die Erempel sind bisweilen nit Zusäsen bereichert, oder in bessere Ordnung gebracht, auch

wohl einige Unmerkungen mit bengefüget worden.

Endlich habe ich die Unhänge theils nochmals überse hen und etwas vermehret; theils noch mit einer dritten Zugabe bereichert. Es ist selbiger ein orthögraphliches Bedenken, welches schan 1748 von dem gel. Hrn. Verf. der vergnügten Abendstunden, meiner Freundinn und Gehülfinn öffentlich abgesodert worden. Die aufgewockte Art, womit sie es abgesasse, ist geschickt, die trockensten Materien zu beleben: und ich habe also geglaubet, meiner sesen ein angenehmes Geschenk damit zu machen, wenn ich es nochmals abdrucken ließe. Vieleicht dienet es auch, manche neuere orthographische Heterodoren, auf eine lustige Art ben der guten kehre zu erhalten.

Ich war zwar willens, auch noch nach sucianischer Arc, ein Gespräch, unter dem Titel Soldcista, oder der Sprachschniße

### der vierten Auflage.

schnister benzusugen; imgleichen eine Kurze Historie ber beutschen Sprache, als einen Vorbericht zur Sprachkunst abzusassen. Allein, mein ißiges beschwerliches Rectorat, hat mir ben der Eile, womit diese Ausgabe, innerhalb zween Monathen gedrucket werden mussen, um die Begierde der Rachfragenden zu vergnügen, so viel Muße nicht gelassen. Es wurde auch in der That das Buch dadurch etwas zu start geworden senn: und seinen Preis zu erhöhen, hat weber dem Hrn. Verleger, noch mir rathsam geschienen.

Nichts ist übrig, als daß ich noch diejenigen, so die dritte Auslage schon besisen, um Vergebung bitten muß, daß diese ein merkliches verbesserter und vermehrter erstheint. Ein Tag lehret ja den andern: soll ich denn nicht lernen, so lange ich lebe? Wollten Sie es künstigen Käusern misgönnen, daß sie weniger Fehler in ihren Vüchern hätten; so würden Sie unbillig senn. Alles nähert sich ja ordentlich seiner Vollkommenheit: sollte nur meiner Sprachfunst dieses nicht vergönnet senn? Ich will nicht hoffen, daß man ihr und mir so ein hartes Geses vorschreiben wird. Vielmehr bitte ich alle Sprachsenner, die etwas zum gemeinen. Vesten bentragen wollen, mir noch serner hüssliche Dand darinnen zu leisten; damit diese Sprachstunst dereinst nicht mehr meine, sondern des ganzen gelehrten Veutschlandes seine heißen könne.

Seldr. den 30 des Christm.

Gottsched.

## Erinnerung wegen der fünften Auflage.

in Tag lehret den andern; und ich begehre es nicht zu täugnen, daß auch meine Einsicht und Kenntniß unserer Muttersprache noch immer eines Wachsthums fähig sen. Ich habe mich anheischig gemachet, lebenslang an meiner Sprachlehre zu bessern; und ich halte hier-

#### Erinnerung

hiermit abermal mein Wort. Auch diese neue Ausgabe erssicheint etwas richtiger, und gepußter vor deinen Augen, geneigter Leser, um beiner Gunst würdiger zu werden. Doch glaube nicht, daß du hier Hauptänderungen, oder eine gänzlich umgeschmolzene Sprachkunst sinden werdest. Nein, so übereilt pslege ich meine Arbeiten nicht ans Licht zu bringen, daß ich bald darauf meine Grundsäße umzustoßen, und das unterste zu oberst zu kehren, nothig hätte: Wer nicht ganz genau, Seite mit Seite und Zeile mit Zeile in der lesten und isigen Aussage vergleichen wird, der dörste es kaum wahrnehmen, daß die Hand des Meisters nochmals darüber gekommen. So gar ist alles, was die Hauptsachen betrifft, behm alten geblieben. Nur Kenner und scharfsichtige Kunstrichter werden hier und da mehr Genausgkeit, und eine schäftere Richtigkeit in vielen Stücken wahrnehmen.

Wie es nun überflüßig ware, alle solche Kleinigkeiten, Vermehrungen und Verbesserungen hier nochmals anzuzeigen: so muß ich hingegen ein Wort gegen einen Tabler meiner Sprachkunst sagen, der unlängst aus einer unlautern Absicht an derselben zum Ritter werden wollen. Es ist solches Hr. M. Junker zu Hanau, der aus Begierde, etwas zu verdienen, 1760 eine neue Grammatik, zum Gebrauche der Franzosen ans Licht gestellet hat. Als er diesselbe in einer vorläusigen Anzeige verkündigte, drang ihm die Wahrheit ein Bekenntniß ab\*), welches mir so rühmlich war,

\*) Seine Botte lauten so: Personne n'etoit plus en état, que Mr. Gottsched, de decouvrir & mettre au jour les principes & les beautés de la langue allemande; aussi ce Savant, qui fait tant d'honneur à l'Université de Leipzig, & que la posterité regardera avec justice comme le Varron & le Ciceron des Allemans, ne s'est pas moins acquis de celebrité, par la Grammaire, qu'il a donné au public, que par ses autres ouvrages.

Cette Grammaire merite sans doute la préserence sur toutes celles, que nous avons euës suparavant, & l'on peut dire, que son excellence est tellement reconnué, que ceux, qui depuis ont ecrit sur cette matiere, ont été loués ou criti-

#### wegen der fünften Auflage.

war, daß ich es nicht einmal übersegen mag \*). So schmäuchelhaft hier sein Zeugniß war, und so sehr ich ihm dasir verdunden din: so wenig kann ich mich darein sinden, daß er in der Vorrede seiner Nouveaux Principes, aus einem ganz andern Tone, von mir und meiner Sprachkunst zu reden angesangen hat. Er nimmt kast alles mit einander wieder zu nich, was er doch ungezwungen und aus eigenem Triebe guttes von uns gesaget hatte, und widerspricht sich also seibst.

Denn so mabr basjenige war, mas er gleich nach obiser Stelle in feinem Avertiffement \*\*), binjugefest hatte; daß ich nämlich meine Sprachkunft nur für die Deutschen geschrieben batte; wie folches in meiner erften Borrebe mit deutlichen Worten enthalten ift, und aus dem ganzen Berte erhellet: fo unfreundlich ift er mit mir verfahren. wenn er in diefer Vorrebe, überhaupt auf meine Sprachfunst ben Born ausschüttet, ben er anfänglich, nur ber fragburgischen französischen Ausgabe zu geben gebacht haben mochte. Ich bin so wenig geneige, bofes mit bofem pu vergelten, bag ich fein Buch zwen Jahre in Sanben gehabt, ohne einen Auszug von ihm, im Neuesten aus ber mmuth. Gel. zu geben. Bie leicht wurde es mir gefallen fen, ihm doppelt soviel wirkliche Jehler vorzurücken, als er mir vermennte vorgeworfen bat? Allein, ich liebe bas Zanfen, jumal von grammatischen Rleinigkeiten, nicht, sonft batte ibm eine Strigilis grammatica zu Diensten gestanden. Au.

qués suivant qu'ils se sont reprochés ou éloignés des principes de Mr. Gottsched.

\*\*) Mais ce Savaut paroit n'avoir eu pour but; que de mettre les Allemans à portée de connoitre la pureté & la regularité de leur langue. Sa Grammaire est à peu près pour
les Alemans ce, qu'est celle des Restaut, pour les François;
& c'est par cette raison, qu'elle ne peut satisfaire entiérement
les Etrangers, qui souhaitent d'aprendre notre langue. Quiconque voudra se convaincre de la verité de ce que je
viens d'avancer, peut consulter ceux des étrangers, qui ont
voulû puiser les principes de la langue allemande dans la traduction françoise de la Grammaire de Mr. Gottsched, dont on
a donné depuis peu une nouvelle edition à Strasbourg, etc.

#### Erinnerung wegen der fünften Auflage.

Außer dem habe ich ein Mitleiben mit ihm gehabt. Meine und die strasburger franzosische Sprachkunst, mögen ihme wohl im Absahe, der Seinigen, die er auf eigene Kosten drucken lassen, im Wege gestanden senn. Hinc ille lackomne! Wie konnte er das verschmerzen, ohne auf das so zu ziehen, was den Abgang seines Buches, so merklich hinderte? Ob aber dieses eine lautere Quelle einer Kritik

fen, mogen unpartenische Lefer felbft urtheilen.

Soviel habe ich nur in dieser Erinnerung davon benbringen mussen; ein mehrers wird der straßburgische Heransgeber, mit dem er eigentlich zu thum hat, in der neuen-Ansgade, die eben iso auch vieleicht fertig werden wird, ihm entgegen sesen. Diese oft wiederholten Abdrückenum (wie denn auch mein Kern der deutschen Sprachkunsk zum viertenmaale fertig geworden) bezeugen noch immer, die gütige Ausnahme meiner Sprachkunst, und die Gewogenheit meiner werthen kandesleute: der ich mich auch ferner empsohlen haben will.

Was mir ein anderer seindseliget Labler meiner Sprachfunst, herr Rector deinz zu lünedurg, für Anmerkungen
entgegen gesetzt, das übergehe ich hier mit einem gelassenen
Ssillschweigen. hr. Ge. Christoph Runz, Rector zu Nornberg, und der hies deutsch. Ges. Mitgl. hat dieselben in seiner
so betitelten Beleuchtung, so gründlich abgesertiget, daß sie
allen ihren Werth und Schein verlohren haben. Solche unreise Sprachkunstler, verrathen nur ihre eigene Schwäche,
wenn sie sich in ein Handwerk mengen wollen, dem sie niche
gewachsen sind; und ihr lautes Geschrep über Dinge, die sie
nicht eingesehen, erwecket ihnen, zu ihrer Veschämung den
Rurus: Si tacuisses, Granmaticus mansilles.

Geschrieben ben 16 bes Merntemonds 1762.

Gottsched.

Grund-



# Grundriß

einer

## Deutschen Sprackfunst.

## Der Einleitung I Abschnitt:

Von der Sprachtunft überhaupt.



1. Ş.

ine Sprachkunst überhaupt ist eine gegrünbete Anweisung, wie man die Sprache eines gewissen Wolkes, nach der besten Mundert desselben, und nach der Sin-

ftimmung feiner beften Schriftfteller,-richtig und zierlich, fwohl reben, als fchreiben folle a).

a) Eine Kunst ift zwar sonst eine Fertigkeit, etwas zu ehm, wer zu machen: allein, wenn man fle einem andern bepbringen foll; so besteht sie aus Regeln, darnach man sich in der Ausübung berfelben richten muß. Wenn diese nun, in einem guten Jusammenhange, grundlich obgehandelt werden: so bekommt ein solcher Borgebt.

Bortrag auch ben Damen einer Runk : fo wie man an ber Dicht ainft und Redefunft bie Bepfpiele/fieht. Die Sprachtunft ift pon den alteften Beiten ber unter Die fieben frepen Runfte gezate let warden. Die Briechen nennen fle poupuntien, Die Lateinet Litteraturam, f. Quintil. II Buch 14 Cap. Bepbes mußte man Deutsch die Buchflabeley, ober Buchflabenfunft geben: weldes aber ben weitem ben gangen Begriff ber Sache nicht fo etfcopfet, als unfere deutsche Benennung. Die Rabinen nennen fle propre Dictouct, p. i. Subtilitas. Jul. C. Scaliger in f. Er. de causis Lat. Linguz, will die Grammatit fur Wiffenschaft machen, aber falschlich. S. ben Gerb. Joh. Vossius de Arte grammatica L. 1, c. 2. p. 6. Sciopp hat biese Sprachfunst ju enge eingeschrantet, wenn er in f. Gramm. Philos. p. r. faget: Grammatica est are recte loquendi. Denn bas rechte Schreis ben ift noch viel fcwerer, und folglich ber wichtigfte Theil effiet Sprachfunft. Bon ber allgemeinen Sprachfunft hat Br. Cantt gu Tubingen 1737 in 4 eine Abhandl, gefdrieben : Grammaticz universalis tenuia rudimenta &c.

- 2 h. Eine Mundart ist diesenige Art zu reden, die in einer gewissen Provinz eines kandes herrschet; in so weit sie von der Art zu reden der andern Provinzen abgeht, die einerlen Hauptsprache mit ihr haben b).
  - b) Go waren vor Beiten, in Griechenland vier Sauptmundarten gewohnlich, die man Dialette wennete: der attifche, borifche, dolifche und ionische. Der toscanische Dialett ift beute ju Tage in Balfchland, vom neapolitanifchen, lombarbifchen und venetianischen fehr unterschieden. Und fo ift es in Frankreich mit bem parififchen, gafconifden, nieberbrittanifchen und In Deutschland bat gleichfalls. faft propenzalischen ebenfalls. jede großere Landichaft ihre eigene Dumbart: boch konnte mas Die bochdeutsche Sprache bauptsächlich in die ofterreichische, schmabifche, frantifche und meignifche abtheilen. Die plattbeutfche, oben eigentliche fachfiche Sprache, theilet fich abermal in viele Munde. arten, worunter die preußischbrandenburgische, braunschweigische, bollfteinische und weftphatifche leicht bie anfehnlichften fenn werben: Doch ift noch ju merten, bag man auch eine gewife ellettische. ober ausgesuchte und auserlejene Art ju reden, Die in teiner Droving völlig im Schwange geht, die Mundart der Gelehrten, ober auch wohl ber Sofe ju nenrien pflege. Diefe bat jederzeit den rechten Rern einer, Sprache ausgemachet. In Griechenland

Hes sie der Atticismus, in Rom Urbanitas. In Deutschland tann man sie das wahre Sochdeussche nennen.

- 3 §. Die beste Mundart eines Volkes ist insgemein diejenige, die an dem Hose, oder in der Hauptstadt eines kandes gesprochen wird c). Hat aber ein Volk mehr als einen Hos, wie z. E. Wälschland, oder Deutschland: so ist die Sprache des größten Hoses, der in der Mitte des Landes liegt, für die beste Mundart zu halten. So ist in Briechenland vormals die atheniensische Mundart sür die beste gehalten worden; weil Athen mitten unter allen denen Staaten lag, die in Usen und Europa griechisch redeten. In Italien wird gleichfalls die toscanische und römische sür die beste gehalten.
  - c) Man meynet bier aber nicht bie Aushrache des Pobeis in biefen Residenzen, sondern der Bornehmern und hosteute. Denn jene ist z. E. auch in Paris und London, nicht die beste. Ja in solden großen Stadten, als diese benden sind, spricht man oft in einer Segend derselben viel anders, als in der andern: und so geht es auch in deutschen Residenzen; wie selbst in Wien und Prag be-merket wird. Indessen kann es kommen, daß auch gewisse Stadte außer den Residenzen, eine gute Mundart haben; wie man in Frankreich, die Stadt Orleans oder Blois deswegen ruhmet. Doch mussen sie nicht gar zu welt vom hofe liegen.
- 4 S. Eine jede Mundart hat in dem Munde der Ungefehrten, ihre gewissen Mängel; ja aus Nachläßigkeit und übereilung im Neden, ist sie mit sich selbst nicht allemal einstimmig. Daher muß man auch den Gebrauch der besten Schriftsteller zu Hulfe nehmen, um die Regein einer Sprache sest zu sehnen schreiben pflegt mass sich wiel mehr in Ucht zu nehmen, als im Reden d).
  - d) Dieses ift um besto gewisser: ba alle Sprachen unter einer Menge eines roben Boltes zuerst entstanden; oft durch Bermischungen fremder Sprachen verwirret, und durch allerley einsichleichende Misbrauche, noch mehr verderbet worden. Sobald sich nun Glehrte finden, die auch auf die Schreibart einigen Fleiß wenden; so fangt man an, die Sprachahnlichkeit besser zu berbachten, als der Pobel zu thun pflegt: und die Sprache verliert

liert alf etwas von ihrer Ranhigfeit. Je mehr fleißige und sorpfältige Schriftsteller fich nun finden, desto richtiger with die Sprache: und daber entsteht die Pflicht, fich auch nach dem Gebrauche der besten Schriftsteller zu richten. Diese find nämlich, wie Ennius vom Cethegus sagete:

Flos delibutus populi, Suadzque Medulla.

- 5 S. Die besten Schriftsteller eines Volkes, werden burch den allgemeinen Ruhm, oder durch die Stimmen der kügsten leser bekannt: doch mussen sie nicht in Ansehung der Sachen, sondern wegen der Schreibart und Sprache berühmt senn. Es dörsen aber diese Scribenten nicht eben alle aus derselben landschaft gebürtig senn e). Denn durch Rleiß und Ausmertsamkeit kann man sich die Fehler seiner angebohrnen Mundart, und zwar im Schreiben, noch viel leichter, als im Reden, abgewöhnen.
  - e) Das lehren uns die Bepfpiele der alten Griechen und Ro Biele von ben erften maren Jonier, Rarier, Lesbier, Lytier, Rhobifer, Rretenfer, Thebaner, Sicilianer, ja Samofater und Salifarnaffier: umgeachtet auch viele Athenienfer fich bervorthaten. Ber ben Lateinern war es nicht anders. Die wenige ften guten Schriftfteller waren gebobrne Romer; fondern Umo brier, Calabrier, Benufiner, Dabuaner, Mantuaner, Beronefet, ja wohl gar Galler, Spanier und Afrikaner. bavon bes Orn. M. Mallers gel. Wert von ben claffischen Schriftftellern der Lateiner. Dit den neuern Bolfern ift es eben fo. Micht alle gute maliche Scribenten find gehohrne Loscaner; fonbern nach Belegenheit, Bicentiner, Deapolitaner, Benetianer, Berrarefer, Modenefer und Beronefer gewefen. ben Frangofen find faft alle ihre beften Ochriftfteller aus der Mormandie entsproffen: wie Malberbe, Die Corneillen, St. Core mond, Benferade, Scubery, Sarrafin, und Sr. von gonto nelle fattfam zeigen. Eben bas wird man auch in Deutschland bemerken, wenn man barauf Achtung geben will. ein Schlefter, und Blemming ein Meigner, fo mar Dach ein Dreug, Rift ein Miebersachs, Beffer ein Curlander, Canis ein Branbenburger, Sundling ein Frant, u. f. w.
- 6 S. Wenn aber biese guten Scribenten bennoch in gemissen Stücken von einander abgeben: so muß die Anas logie der Sprache den Ausschlag geben, wer von ihnen

am besten geschrieben habe. Oft hat das besondere Vaterland eines Schriftstellers an seinen Abweichungen Schuld f). Oft haben auch die fremden Sprachen, die er am meisten getrieben hat, ihn auf gewisse Abwege geleitet; so daß er sich in seiner eigenen Muttersprache fremd und ausländisch ausdrücket g).

- f) So wird ben uns ein schmabischer, oder franklicher Schrifte fieller noch allemal etwas schwabisches oder frankliches; ein niederfächsischer noch allemal etwas niederfächsisches, und ein Schlester oder Meigner wiederum sein eigenes Schiboleth behalten: woran ihn ein Kenner aller dieser Mundarten, auch wider seinen Billen, erkemen kann.
- g) Das wiederfährt vielen heutigen Schriftstellern ben uns, die uns mit englischen und französischen Redensarten, auch wohl mit lateinischen und griechischen, die Sprache verderben. Jenes ift ein Zehler der Hosseute, bieses aber insgemein der Gelehrten, sweiten sagen: der Schulmanner. Wie kingt es aber, wenn jene zu weiten sagen: der Mensch hat viel Welt, (il a du monde) d. i. et weis wohl zu leben; Er ist vom Handwerte, (il est du metier) d.i. et versteht die Sache grundlich; oder auch diese: lasset uns allen Stein bewegen, (omnem movennus lapidem)? Ja selbst unsers viele hat solche hebräische und griechische Ausdrückungen in großer Anzahl, die wir sonst niemals brauchen: als z. E. des Lobes sterben; ich kenne des Menschen nicht; Water unser; die himmel, u. d. gl. Und wie verderbet uns jest das Engländische nicht die Sprache: z. E. Das, Heil dir! für Wohl dir; die Schöpfung, sur die Welt u. d. m.
- 7 S. Durch die Analogie versteht man in den Sprachlehren die Aehnlichkeit in den Ableitungen und Verwandelungen der Wörter; imgleichen in der Verkürzung, Verlängerung und Zusammensehung, sowohl der Wörter, als der Redensarten. Da es nun in allen Sprachen eine solche Aehnlichkeit, oder Analogie giebt: so machet allemal die größte Anzahl übereinstimmender Exempel eine Regel aus; die davon abweichenden Redensarten aber geben die Ausnahmen an die Hand h). Denn woch den keinem Volke hat man eine vollkommene Analogie im Reden beobachtet: ja vieleicht würde selbst eine A anz

ganz neuerdachte philosophische Sprache, nicht ohne alle Ausnahmen senn konnen.

h) Unter ben Briechen hat Plato querft einige grammatifche Anmertungen in feine Gefprache einfließen laffen ; bem bernach Ariftoteles in der Rhetorit und Poetit gefolget ift. Allein, et ift gleichwohl ein Bunder, daß teiner unter allen Griechen fic ans eine gange Oprachlebre gewaget bat. Unter ben Romern foll Cafar felbft de analogia lat, Linguz gefchrieben haben; worauf bernach mehr grammatifche Schriften gefolget; aber freylich febr fpat, als bas gute Latein ichon vorben war. Dan bat noch ben Sessus, Monius, Marcellus, Jabius, Julgentius, ben Corn. Fronto, Caper, den Varro, Terens, Donat, Ger-Ben uns haben wir ichon feit 200 und mehr vius u. a. m. Jahren Berfuche, und bennabe eben fo lange gange Sprachlebren gehabt: j. E. Dal. Jeelfamers, 1537, in 8vo ju Rurnberg. Laus rents Alberts, 1573, in 8vo ju Augspurg; Slingers von 1574, -Bu Straßburg und Clajs von 1578.

Um aber zu zeigen, wie die Analogie Regeln lebee, will ich ein Erempel geben. Ich bemerke, daß die Worter, die in der fast vergangenen Zeit den Selbstlaut andern, und kein te haben, in der völlig vergangenen ein en annehmen: z. E. ich gebe, ich gab, gegeden; ich gebe, ich gieng, gegangen; ich sebe, ich sab, geseben, u. s. w. Folglich schließe ich obige Regel aus der übereinstimmung der Erempel; und dieselbe verdammet alsdann die unrichtige Gewohnheit derer, die da sagen, ich din gewest. Denn von ich bin, ich war, muß folgen, ich bin gewesen.

8 §. Man sieht also, wie es jugeht, daß man die Sprache nach Regeln richten; und die Gewohnheit im Reben bisweisen der Sprachkunst entgegen seßen kann. Denn da die Regeln aus der Sprache selbst, nach den meisten Exempeln genommen und sestgesetet worden: so unterwirft man nicht die Sprache gewissen eigenmächtigen Gesesen eines Sprachlehrers; sondern es werden nur wenige, von der Uhnlichkeit abweichende Redensarten, der Ubereinstimmung der meisten Exempel unterworfen. Man sebet also auch nicht das Ansehen eines Sprachkundigen, der Gewohndeit; sondern eine allgemeinere Gewohnheit großer und wieler, oder doch besserer Landschaften, einer eingeschränktern, oder gewissen Misbräuchen entgegen i).

- i) Ja seifft in einer und derseifen Landschaft reden nicht alle Leute nach einerien Art und Gewohnheit. Z. E. hier in Meisen sprechen viele, ich den Willens; so wie man spricht, ich bin der Merynung, des Sinnes, des Vorhabens u. d. gl. Das alles ist nun analogisch gesprochen. Andere aber sagen: ich habs in Willens; allein so hat diese Redensart nirgends ihres gleichen. Sie ist also salich; zumal, da das Wortchen in niemals die zwepte Endung zu haben vslegt. Noch eins. Biele sagen ganz richtig, in währender Teit; so wie man saget in langer, kurzer, verstossener, künstiger Zeit. Das ist nun analogisch. Andere aber sagen und schreiben, während der Zeit: das ist sehr leehaft; denn niemand saget; danvend der Zeit, n. d.gl.
- 9 §. Dod), aus dieser Widerwartigkeit der Gewohnheit im Reden, folget noch nicht, daß alle Redensarten durchaus auf eine Aehnlichkeit gebracht werden, und
  also alle Ausnahmen abgeschaffet werden mußten. Nein; die Sprachen sind alter, als die Regeln derselben: und
  diese mussen sind alter, als die Regeln derselben: und
  diese mussen sind alter, als die Regeln derselben: und
  diese mussen sind alter, als die Regeln derselben: und
  diese mussen sind alter, als die Regeln derselben: und
  diese mussen sind in alter der durchgängige und
  allgemeine Gewohnheit im Sprechen k) das Gegentheil
  tingesühret hat. Nur, wo der Gebrauch ungewiß, ober
  verschieden ist, da kann ein guter Sprachlehrer, durch
  die Aehnlichkeit der meisten Erempel, ober durch die daraus entstandenen Regeln, entscheiden, welcher Gebrauch
  ben andern vorzuziehen sey 1).
  - k) Ally mein heißt hier, in Ansehung der Provinzen und Mundart n. 3. E. von ich lebe, bebe, kommt ich lebete, bebete, und also sollte von gebe, bebe, nach der Analogie, ich gebete, hebete, fommen. Allein, alle deutsche Landschaften sagen, ich gab, ich hub. Dieses kann also kein Sprach-lehrer durch seine Regeln abschaffen.
  - 1) 3. E. von, ich schlage, tommt ich schlug; wie von tragen, ich trug. Hier kommen nun die Niedersachsen, und machen auch von fragen, jagen, ich frug, ich jug. Allein, daß dieses weder der Analogie, noch der allgemeinen übereinstimmung gemäß sep, zeigen die Oberdeutschen, die ha sprechen, ich fragete, jagete; so wie man auch von klagen, sagen, ich klagete, ich sagete spricht. Da nun dieses der Analogie gemäßer ist, und der durchgängige Erbrauch der Oberdeutschen mehr Ansehen und Gultigkeit hat, als der Plattdeutschen: so bleibt fragete, jagete recht; frug und jug aber ist salsche.

- vo h. Da die Sprachen sich von Zeit zu Zeit verändern, und unvermerkt gewisse Arten zu benken und zu reden aufkommen, auch endlich überhand nehmen, die vormals nicht gewöhnlich gewesen: so mussen sich auch die Sprachlehrer darnach richten, und solche Regeln machen, die der Mundart ihrer Zeiten gemäß sind m). Es ist also kein Wunder, daß die alten Sprachlehren von lebendigen Sprachen endlich unvollständig und undrauchdar werden: wie wir an der klajischen und schottelischen der uns deutlich wahrnehmen. Denn seit hundert Jahren hat sich das Deutsche ziemlich gebessert, oder doch wenigstens sehr verändert.
  - m) Nur muß man nicht einzelner Grillenfänger ihre Neuerungen annehmen. So hat man z. E. der Jestaner ihre Seltssamkeiten nicht gebilliget. Ein Sprachlehrer muß sich nämlich sehr huten, daß er nichts zu einer Regel mache, was noch nicht von so wielen und den besten Schriststellern gediliget, und angenommen ist. 3. E. Da es nur wenige Beinde vom h und p in Deutschland giebt, die noch dazu mit ihrer Schreiberch felsnen Beyfall sinden, sondern vielmehr Etel erwecken: so muß ein Sprachlehrer dieses nicht billigen. Eben so ist es mit den kleimen Buchstaben bey den Jauptwörtern im Deutschen; imgleden mit Abschaffung, der doppelten Mitlauter, oder des c in lateinischen Wörtern. Hier heißt es dillig: Eine Schwalbe mas det keinen Sommer.
- 11 S. Doch ist es einem Sprachlehrer sehr nothig, neben der besten Mundart seiner Muttersprache, theils die abweichenden schlechtern Mundarten der übrigen Provinzen; theils auch die altern Schristen der Sprachlehrer, und überhaupt die altesten Bücher seines Vaterlandes zu kennen. Die mannichsaltigen Stuffen, die eine Landessprache allmählich bestiegen hat, geben ein großes licht in den Ursachen der Regeln, und in deuen Veränderungen, die sie erlitten haben a). Und selbst die verschiedenen Mundarten erläutern bisweilen einander, durch ihre Vergleichung: wie z. E. das Niederdeutsche sehr oft dem Hochdeutschen zu ftatten kömmt.

- s) 3. E. bas Wort Quittung verfteben die meiften nicht, und berfen wohl gar, es somme aus bem Frangofischen quitter: ba es bod altes Deutsch ift. Denn im gothischen Evangelio Math. V. im 32 B. und faft ungablige mal, ftebt, Ik quita izwis, b. f. 16 fige end. Und im VI Cap. der Cationischen Barmonie, ma B. heißt es: Inti quad in ther engil, d. i. und der Engel fprach zu ihnen. Ja endlich fingen wir noch im gulbenen Ibc: Quat nicht ju viel, b. i. fprich, ober rebe nicht ju viel. So beift ben quiten, quitiren eigentlich fagen, fprechen, ober auf eine feperliche Art aussagen, bejaben, bekennen, bag etwas fo fen, ober bag man etwas empfangen habe. Eben fo wiffen viele nicht, bag fregen, ein Breyer, mit gueund, eines Stammes find. Affein, bepbe fommen aus bem gothifchen Borte frifan, ficen, Matth. V. v. 46: baber auch die Gottinn greya, die Liebegottinn, und greytag, dies Veneris, fommt. So beißt benn ein Freper, ein Liebhaber: und Frijond ein Freund, v. 47, if gleichfalls einer, der uns liebet.
- 29. Da aus verschiedenen Mundarten vielmals ganz besondere Sprachen entstanden sind, die man, wegen ihm wch merklichen Aehnlichkeit, Schwestern zu nennen psiezt: so sieht man leicht, daß man sich disweilen auch der verschwisterten Sprachen bedienen kann, um von gewissen Regeln Grund anzugeben. So erläutern zuweisten die wässche und spanische Sprache das Französische; die engländische, holländische, dänische und schwedische Sprache aber das Hochdeutsche. Es ist also gut, wenn ein Sprachlehrer auch die mit seiner Sprache verwanden Schwestern, gewissermaßen kennet o).
- o) In alten gebruckten Buchern sindet man oft das Wort bey in der Bedeutung gebraucht, daß es durch heißt: 3. E. Im Heuerdank sieht: Dem gab Gott bey dem Gemahal sein, Line einige Tochter hübsch und sein. Dieses zu verstehen, bist einem das Englische, wo de vebenfalls, durch, heißt. So ihmme das Wort der letzte, von dem alten Worte late, spat, weldes die Englander, als Angelsachsen, noch behalten haben; wo von die höchste Stassell the latest, der spateste, oder letzte gebildet wird, wir schreiben Volt, mit einem V, die Schweden alet kolt, mit einem F; die Islander auch. In alten Handistein, staft Jolg: dieses zeiget, daß es von folgen kömmt, was also gleichsant das Gestigebedeutet. u. a. m.

- rz h. Aus allen diesen Haupt und Rebenquellen ift folgende deutsche Sprachlehre hergestossen. Man hat sich daben zwar hauptsächlich auf den heutigen Gebrauch der besten Mundart in Deutschland, und der beliebtesten Schriftsteller gegründet; aber auch die alten deutschen Bucher, und sonderlich die Sprachlehrer voriger Zeiten, oder ihre guten Unmerkungen über unsere Muttersprache, zu Nuße gemacht. Man hat sich endlich auch der benachbarten Voller Sprachen, und vieler doutschen Sprachbehren bedienet, die ihnen zu gut geschrieben worden p).
  - p) Beit gefehlt alfo, daß ich, nach dem Rathe eines gewiffen gelehrten Mannes, der an einem ansehnlichen Symnafio Director ift, noch berghafter ju Bette geben follte; um manches ju verwerfen und einzuführen, bas miber allen bisherigen Bebrauch, und wider unfere alten Sprachlebrer ftreitet : fo babe ich mich winimehr in ben Schranken ber Bescheibenheit zu erhalten gesuchet. Ber fich ein foldes Unfeben gutrauet, bag er bas und terfte ju oberft tebren tonne, und feft glaubet, bag ibm gang Deutschland barinnen folgen werbe, ber verfuche immerbin fein Deil! Sich bin fo tect nicht, wider ben Strom ju fchwimmen: ich glaube auch nicht, bag-ble Gewalt eines Sprachlehrers fo weit gebe; alles, was in einer Landessprache einigermagen unrichtig. ift, abjufchaffen. Seneça faget gang wohlbebachtig Ep. 95 : Grammatici custodes latini sermonis; nicht Auctores, oper Dicta-Alle Sprachen haben ihre Anomalien; die griechische und lateinische nicht ausgenommen. Bie will man es benn forbern, daß die deutsche von allen Unrichtigkeiten frey senn foll? bin ichon zufrieden, wenn ich fle nur nicht verniebret, und viele ber ungeschicktesten abgeschaffet babe.
- 14 S. Daraus erhellet also, daß man keines Mensschen Arbeit in diesem Stucke zu verachten, zu widerlegen, oder zu verkleinern gesonnen ist. Meine Vorgänger haben alle viel Gutes an sich, und ich habe ihnen selbst das meiste von demjenigen zu danken, was in diesen Blättern stehen wird. Ich habe nur nach der einem jeden obliegenden Schuldigkeit, noch eines und das andere hinzugesehet; was eine langwierige Beobachtung der besten Schriften unserer Zeisen, eine vielsättige Untersuchung und

Prifung guter und schlechter Mundarten, und endlich bis Bergleichung so vieler fritischen Anmerkungen, die feit 30 Jahren über die Sprache gemacht worden, dem obigen bezeitiget haben.

- 15 & Weit gefehlet also, daß ich andern guten Schriststellern ein neues Joch auslegen wollte: so will ich vielmehr nur jungen leuten die Ursachen anzeigen, warnm; zute Schriststeller voriger und unserer Zeiten so, und nicht anders, geschrieben haben, um sie dadurch in dieser zuen Art mehr und mehr zu befestigen. Wenn man aus guten Gründen weis, wie man reden und schreiben soll: so läßt man sich, durch gegenseitige dose Exempel, so kicht nicht verführen. Die Sprache selbst wird dadurch sesser; und die gute Mundart erhält sich, mitten in der Undekändigkeit der Sprachen, desto länger \*.
  - \* Ein neuer Sprachlehrer hat hier sehr spottisch über mich trumphiret, daß ich mir eingebildet: die Sprache wurde nun so bliben, wie ich sie in Regeln gebracht. Allein, das habe ich weber geglaubet, noch gefaget.

Ut filvæ foliis pronos mutantur in annos; Prima cadunt: ita verborum vetus interit ætas, Et juvenum ritu florent modo nata, vigentque. Debemur morti nos, noffraque.

Mortalia facta peribunt:
Nedum fermonum stet honos, et gratia vivax:

Mes, was ich glaube, ist dieses: daß eine Prache, die grammausch gelernet und gelehret wird, beständiger und fester bleibe; als bie dem unbeständigen Munde des Pobels, und den Ausschwel. , sungen wilder Schriftsteller überlassen wird.

16 §. Endlich werden auch die an dan Gränzen von drufchland liegenden kandschaften, deren gemeine Mundam von der guten hochdeutschen mehr oder weniger abseicht, in den meisten Fällen eine Anweisung finden: wie sie reden und schreiben mussen, wenn sie sich der kesen Mundart, so viel ihnen möglich ist, nähern wollen q). Denn obgleich ein jedes Volk, zumal in Deutschland, Herr in seinem kande ist; und also der be-

sondern Mundart seines Hoses folgen könnte: so wird es doch niemand für rathsam halten, sich um etlicher Kleisnigkeiten willen, mit Fleiß von dem übrigen Theile der Nation, zu trennen i); zumal, da schon die besten Schristzeller in allen Landschaften, den Vorzug der wahren hochdeutschen Mundart eingesehen, und stillschweigend zugesstanden haben.

- q) Ich habe bereits bas Bergnfigen gehabt, ju bemerten, bas wiele in ben mittaglichen Landichaften Deutschlandes, fich meiner Sprachlehre ju dem Ende bebienet haben. Da fie solches obne sin Reichsgefeb, aus eigenem fregen Billen, gethan haben : zeiget mir biefes einigermaßen, daß ich die Borguge diefer reinen bochdeutschen Mundart recht ins Licht gesetbet, und ihre Regeln. fo deutlich gefaffet haben muffe, daß fie von fich felbst in die Au-Und hat gleich ein P. Dornblath dawider auf eine beftige Art gepoltert: so hat er boch bep seinen eigenen Landesleuten teinen Benfall, fondern Segner gefunden. auch befto mehr ju hoffen, daß felbige allmablich in ben Laub-Schaften langft ber Donau, und langft bem Rheine berunter, mehr und mehr in Aufnahme tommen werde; je mehr fle bereits in Der taiferlichen Refiden; felbft, auf allerhochfte Genehmhaltung und ausbrudlichen Befehl, bey ber vornehmften abelichen Jugend eingeführet worden.
- r) Diejenigen Sonberlinge aber, die sich mit einigen willkührlichen Grübelepen, und Seltsamkeiten, somohl in der Rechtschreibung, als Wortsügung, von dem großen Sausen guter Schriftsteller trennen, werden schwerlich das Vergnügen erleben, zu sehen, daß ihre Einfälle Beyfall, und Anhänger sinden. Es ist wahr, sie haben Macht, zu schreiben, wie sie wollen: abet jeder Leser hat auch das Recht, sie auszulachen, und für eigensinnige Villeufänger und Pedanten zu erklären. Auf diese Sefahr können sie alles wagen!



## II Abschnitt.

Von der Vollkommenheit einer Sprache überhaupt.

urch die Vollkommenheit einer Sprache versteht man hier nicht, eine durchgängige Uebereinstimmung aller hier Wörter und Redensarten, nach einerlen allgemeinen Regeln, ohne alle Ausnahmen. Dieses wurde die Vollkommenheit einer mit Fleiß erfundenen philosophischen Spraches. Ich rede nur deseyn. Diese sindet man aber nirgends. Ich rede nur den Vollkommenheit derselben, in so weit sie in den wirlich verhandenen Sprachen angetroffen wird: wo allerdings ein vieles nach gewissen Regeln übereinstimmet; obsieht anderes auch davon abweiche. Und in Ansehung desen, kam man allen Sprachen auf dem Erdboden, einen zwissen Grad der Vollkommenheit nicht absprechen a).

1) Die Frangofen haben feit einiger Beit zu behaupten gesuchet, baf ibre Sprache vollfommener fey, als alle alte und neuere Bie viel Borurtbeile aber baben mit unterlaufen, bat huen der gelehrte und unpartepifche D. Buffier gewiesen, S. der truischen Bepträge VIII B. a. d. 420 u. f. S. Sie pralen sonderad damit, das thre Art zu reben, der natürlichen Ordnung ber Bebanten folge, welche von anbern Sprachen vernachläfiget warte. Alein, fie irren ohne Zweifel. Denn wenn es gield in enden Rebensarten jutrifft, daß fle blefer Ordnung folgen; wie et benn in allen Sprachen geschieht: so weichen fie boch in vie Bernach bildet fich jedes Bolt ein, im bavon febr merflich ab. feine Art ju benten fep die nathriichfte. Soll aber bas eine Boll tommenheit sepn, wie einige glauben, daß die französische sehr turge Abschnitte ihrer Rede, nach und nach hintereinander anfib St; she fle durch einander ju mischen: so hat dieses 1) nubim smeinen Umgange, nicht aber im zierlichen, oratvrischen und poeth then Edwunge Statt, 2) Satte unfere beutiche Sprache vor 200 und mehr Jahren, diese Bollfommenheit auch, wie man aus der Bibel fieht; die wir aber, des Wohlklanges wegen, haben fahren laffen. 3. C. im 96 Pf. d. 13 v: Denn er tommt ju richten, bas Edreich; er with den Erbboden vichten, mit Gerechtigkeit. . . . . .

2 §. Will man aber die Größe dieser Ballsommentide in gewissen Sprachen bestimmen: so hat man erst auf die Menge der Wörter und Redensarten zu sehen, die mit einander übereinstummen. Je größer dieselbe ist, besto vollkommener ist eine Sprache. Mun giebt es aber so wohl wortarme, als wortreiche Sprachen: und ein jeder sieht, daß die letzern vollkommener sehn werden; well man mehr Gedanken damit zu verstehen geben kann, als mit den erstern. Es ist also kein Zweisel, daß unsere deutsiche Sprache, heut zu Tage, viel reicher an Worten und Redensarten ist, als sie vor zwen, drey oder mehr hundert Jahren, gewesen ist d).

b) Bas befitt fie nicht fur einen Reichthum von Wortern in allen Sandwerfern und Ranften, im Jagd, und Forftwefen, im Bergbaue, im Beinbaue, und in der Ochiffahrt : ba fich ber gange Morden unferer Borter bedienet; ja auf der Oft: und Rart. fee eine plattbeutsche Surache berrichet, bie von Bollanbern, End 1. landern, Schotten, Rormegern, Danen, Schweben und Ruffen Bas für einen Reichthum befigen wir nicht perstanden wird. in ben glten Rechten, in det Rrauterfunde, im Bandel und in der Bottesgelabrheit? Sa, welch einen Ueberfluß von Ausbrudungen haben wir nicht in ber Beltweisheit und Dathematif, wennwir nur theils die alten, theils die neuesten Bucher davon anseben mollen; feit dem die gelehrteften Manner aufgehoret baben, bas pormalige Gemeng zu lieben. Es ift aber auch mabr, bag mir viel altfrantische Borter voriger Jahrhunderte haben fahren laf fen, die wir in alten Schriften finden.

3. S. Wie nun der Reichthum und überfluß die erste Bollsommenheit einer Sprache abgeben: so ist es auch gewiß, daß die Deurlichkeit derseiben die zwente ist. Denn die Sprache ist das Mittel, wodurch man seine Sedanken, und zwar in der Absicht ausdrucket, daß sie von andem verstanden werden sollen\*). Da aber dieser Zweck nicht erhalten wird, außer wenn die Wörter wohl zusammengesüget, und nach gewissen leichten Regeln verbunden werden: so kömmt es, ben der Größe der Vollkommenheit, auch darauf an, ob eine Sprache viel oder wenig Regeln nothig hat? Je weniger und allgemeiner nun dieselben sind, b. i.

- Li. je weniger Ausnahmen fie haben, besto größer ift ifpre Bollfommenheit: wenn nur der Zweck der Rebe, nämlich bie beutliche Erklärung ber Gebanken baburch erhalten wird.
  - \* Man muß aber auch nur alle Worter feiner Sprache kennen, mb in feiner Gewalt haben; um fich beutlich auszudrücken. Daran fehlet es nun vielen, die das der Sprache Schuld gebenr, was fie ihrer feichten Kenntnif derfelben zuschreiben folitett.
- 4 9. Die dritte gute Eigenschaft der Sprachen ist die Kure, oder der Crachdruck; vermöge dessen man, mit wenigen Warten, viele Gedanken entdecken kann. hier gehen nun zwar die bekannten Sprachen sehr von einander ab; indem die eine oft mit zwenen, drenen Worten so viel sazet, als die andere mit sechsen oder mehrern. Allein, insemeinhat jede Sprache wiederum ihre eigenen kurzen. Auszumd deutlich können gegeben werden. So hebt denn mehrenztheils eins das andere auf. Denn wenn z. E. ein Deutschen, in einer isdersesung aus dem Französischen, etliche Wörter mehr gedrauchet, als der Grundtert hat: so würde ein Franzos, der etwas Deutsches vollständig übersesen wollte, auch mehr Worte dazu brauchen, als das Original hätte \*.
  - \* Ein Deutschier saget, mit einem Worte, fteben, reiten, Mei gen, fahren, schiffen. Der Franzos brauchet dazu zwep bis bren, etre debout, monter à cheval, être couché, aller en sarosse, aller en bareau, ober füire voile, u.b. m.
- 5 §. Man könnte also kaft sagen, daß alle Sprachen, die, mur durch gesehrte. Federn ausgearbeitet worden, gleich wilkommen wären: wenn es nicht manchen an dem iberluste der Wörter mangelte, alle ihre Begriffe auszudrücken. Dieses sieht man am meisten in Wissenschaften, den den Ausstwörtern: denn da mussen gewisse Sprachen alles was andern borgen; wie die kateiner z. E. von den Grieden; die Franzosen und Engländer aber von den lateinern und Griechen. In Ansehung dessen der griechischen zu verglei-

gleichen: benn wir konnen fast alle Kunstwörter mit und fprünglichen beutschen Benennungen ausbrücken.

- 6 S. Man pflegt auch noch andere Eigenschaften zur Wolltommenheit und Schonheit einer Sprache ju erforbern, Die aber fo unftreitig nicht find. Man rebet g. E. von ber Lieblichkeit und Anmuth gewiffer, imgleichen von ber Rauhigfeit anderer Mundarten. Beil aber ber Begriff, ober Die Empfindung biefer lieblichkeit, nicht ben allen Menfchen einerlen ift, und aus ber Wernunft schwerlich zu erweisen fteht: so kann man nichts gewisses bavon ausmachen. tommt baben alles auf bie gelinbe und hartere Aussprache, und auf die Empfindung und Gewohnheit ber Ohren an. Ginem Deutschen scheint ber Franzos burch die Nase zu reben; ein Englander aber burch bie Bahne ju gifcheln, obet aulispeln: und bas klingt uns unangenehm, fo lange wir es noch nicht gewohnt find. Ein Franzos aber beschulbis get die Deutschen, daß fie aus bem Balfe, ober aus ber Gurgel, fprechen: welches vieleicht von ben nachften Dach barn ber Frangofen, ben Schweigern, mahr fenn fann; abet ben uns, wenigstene in ben guten Provinzen von Deutschland, nicht geschieht, und felbst von ben Franzosen, wenn fie une boren, nicht empfunden wird.
- 7 S. Indessen kann man es doch wohl einraumen, baß die verschiedenen Mundarten einer Sprache einen unterschiedenen Wohlklang haben. In der einen Landschaft verbeißt man zu viele Selbstlauter, und zieht die Worter zu kurz zusammen, daß sie also, von der Menge aneikanzberstoßender Mitsauter, hart und rauh werden c). In einer andern machet man fast aus allen Selbstlautern Dopi vellaute; und auch dieses machet den Klang der Wörter sehe surchterlich d). Manche verdoppeln die Mitsauter, oder sprechen die gesinden ohne Noth zu scharf aus, verkurzen auch wohl dadurch die langen Selbstlauter e). Und durch alle diese Fehler wird eine Sprache unangenehm. Die Mundarten derer Landschaften, die zunächst an Walsch-

find und Frankreich stoßen, haben auf diese Art, die deute sche Sprache ben unsern Nachbarn in übeln Ruf gebracht.

c) 3. E. in gewissen Provinzen spricht man nicht gewiß, sondern gwiß, ja wohl gar twiß; nicht Geduld, sondern Bould, oder gar Aduld; anstatt zu bart, zu groß; 3'hart,

3'groff; u. d. m. Ift bas nun nicht hart?

d) 3. E. die Bauern sprechen anstatt fabren, foabreh, ans statt leben, läben, anstatt tragen, troan. In Schwaben, Bayern, Salzburg und weiter nach der Gränze, spricht man für Licht, Liecht, sur Juk, Juek, für Mutter, Muetter, sur Kaiser, Koaser, sur Bein, Boan.

e) 3. E. Einige sagen für Zaber, Zabber, für Boden, Podden, für Koblen, Bollen, für haben, hann; wie die Franken für Vater, Vatter, für Bauer, Pauer sagen. Die Ochlesier sagen für Gut, Blut, Gemuth, hüten, Priester:

Gutt, Blutt, Gemutt, butten, Prifter zc.

- 8 §. Wenn man fraget, ob unsere Sprache, seit ein Paar hundert Jahren, an Vollkommenheit zugenommen habe, so giebt es freylich Grübler, die solches läugnen, und uns wohl gar bereden wollen: daß man zur Zeit Kaisser Marimilians des I und Karls des V, ein nachdrücklichezres und frästigeres Deutsch geredet und geschrieben habe, als iso. Diese glauben also, daß unsere Sprache sich verschlimmert habe; indem sie, wie sie reden, viel schwaßhafzer, und daben gezwungener geworden, als sie vormals gezwesen. Sie bemerken auch noch, daß man heute zu Tage eine Menge ausländischer Wörter und Redensarten ins Deutsche menget, die ihm gar nicht wohl siehen; und die kendeutschen Ausbrückungen der Alten dasür sahren läßt: woraus denn nothwendig eine Verderbniß der Sprache hätze entstehen müssen nothwendig eine Verderbniß der Sprache hätze entstehen müssen siehen mußen f).
- f) Mich dinket, wer dieses glaubet, der muß auch behaupten: daß Ennius, Accius und Pacuvius besser Latein geschrieben, als Cicero, Casar und Virgil: oder daß in Frankreich Marot, Ronfard, Rabelais und Montaigne besser Französisch geschrieben, als Malherbe, Corneille, St. Evremond und Dausgelas. Es ist wohl wahr, daß einige Gelehrten, auch die alltesen Seribenten ihrer Sprachen mit einer Art des Vergnüssens

gens lefen: und ich gestehe es selbst, daß ich die Schriftsteller bes XVI Jahrhunderts, ja noch altere, auch die man bloß in handschriften besitet, mit Lust lese. Allein, deswegen kann man doch nicht behaupten, daß deren Schreibart überhaupt besser seher fev. Ihre Kehler sallen nur gar zu sehr in die Augen, wenn man ste gegen die ihige halt.

- 9 h. Was aber die erste Ursache betrifft: so ist es zwar gewiß, daß die alte Rauhigkeit unserer Schriftsteller vor Opizen, etwas nachdrücklicher klingt; aber an lieblichteit und Wohlklange, muß sie der heutigen Schreibart ein vieles nachgeben. Ihr Ausdruck ward oft, aus Mangel verschiedener Redensarten, und bestimmterer Wortsügungen, dunkel und zwendeutig: heute zu Tage aber, kann man diese Fehler, durch die Mannichsaltigkeit der Ausdrückungen, und eine bestimmtere Ordnung der Wörter, glücklich vermeiden. Doch billiget man auch die gar zu gedrechselten und gezwungenen Künstelenen gewisser Neuern frenzlich nicht; die oft mit vielen Umschweisen wenig sagen, und gewiß in deutschen Ohren sehr undeutsch klingen g).
- g) Dahin gehören die gezwungenen participialischen Rebensarten einiger Neuern, die fie, wider die Gewohnheit unserer Sprache,
  den Englandern und Franzosen nachäffen: jumal, wenn fie die:
  Sahe damit anheben. Schlechte überseher, die ihre eigene Sprache nicht können, und also insgemein aus dem Französischen oder,
  Englandischen ihre Schriften übel verdeutschen, sallen nach in
  wunderlichere Fehler; die hernach kein deutscher Leser verstehen kann,
  wenn er nicht gewohnet ist, französisch oder brittisch zu reden, oder
  zu denken.
- 10 h. Was ferner die Kurze betrifft, so kann man sich auch iso noch eben so kurz zu verstehen geben, als vormals. Es kömmt alles auf die Fassung der Gedanken an: diese ist aber nicht jedermanns Werk. Opis, Müller, kassenius u. a. Neuere, haben sehr lakonisch schreiben können: sie haben aber auch die Perioden besser abgetheilet, als die Alten. Was endlich die ausländischen Wortsügungen, und fremden Redensarten anlanget, deren sich einige schlechte überseser bedienet haben: so billiget man die.

dieselben gar nicht; und sie mussen nicht sowohl der Sprade, als vielmehr nachläßigen Schriftstellern, zur sast geleget werden. Man darf also die in unserer Sprache geschehenen Veränderungen gar nicht bedauren: zumal, da wir nummehr in derselben, in allen Künsten und Wissenschaftm, eine Menge wohlgeschriebener Bücher haben, woran et den Alten sehlete; und wodurch der Reichthum unserer Muttersprache um die Hälfte gewachsen ist h).

- h) Man will damit nicht fagen, daß man nicht schon im XV und XVIten Jahrhunderte, fast in allen Arten ber Gelehrsamkeit, bentiche Bucher gefchrieben batte. Dein, wer fich auf bie Rennt. nif unferer Alterthamer leget, oder auch nur des Draudius Bergeichniffe Davon nachschlagt, ber muß erftaunen, wie groß ihr Bief fon bazumal gemefen fen. Ja, man bemertet auch, wie ciftig fie fich befliffen, alles mit eigentlichen deutschen Bortern zu geben; auch wo die Meuern fich obne Noth auslandischer Runftworter bedienen : als i. E. in Rriegessachen, in der Baufunft, Dathematit, u. b. m. Diefe alten Bucher muß man eben barum fleigig lefen, damit man alle biefe Rernworter fich befannt mache, und wieder in Schwang bringe: wie Pirail vormals ex Indeffin ift es boch Sterquilinio Ennii Das Gold sammlete. wicht ju lauguten . daß man im vorigen . und fonderlich im isigen Sabrhunderte, noch viel weiter darinn getommen ift.
- mstre Sprache ben der ihigen Art, sie zu veden und zu schreisden, erhalten werden könnte: weil sie, allem Anschen nach, benjenigen Grad der Vollkommenheir erreicher zu haben scheint, worinnen sie zu allen Vorfällen und Absichten einer übsgearbeiteren und artigen Sprache, geschickt und bequen ift. Die Regierung zweener allerdurchlauchtigsten Auguste in Sachsen, verdienet billig das goldne Alter derselben ged unner zu werden: wenn man gleich schon die erste merkliche Verbesserung derselben, von Opisens und Fiemmings Riten anheben muß. Die Festsesung der heutigen hochenstehen Rundart aber kann nicht anders, als durch eis me gute Sprachlehre geschehen; die den isigen besten Gesdruch im Neden, in Negeln verwandelt, und den Nachstennen anpreist i).

- i) Der Bunfch, ben ich in biefem Abfatze gethan habe, ift mic von einem übelgefinnten Salbgelehrten fo übel ausgeleget motben; als ob ich gewünschet batte, daß allein meine eigene Schreibart bas ewige Mufter im Deutschen bleiben follte. Bie febr ich aber bavon entfernet fen, brauche ich nicht erft viel zu zeigen. Die Sache felbft rebet. 3ch habe auch teine besondere Schreibart. Die mich von andern guten Schriftstellern unfere Jahrhunderts, bie ihre Oprache mit Bleiß getrieben haben, unterfchiebe. Daß es aber nicht ungereint fen, die Erfullung meines Bunfches ju hoffen, zeiget bas Bepfpiel ber lateinischen, malfchen und frango. Die gnten Schriftsteller feten die Sprache fifchen Oprachen. eines Bolles fest, ungeachtet sich in bem Dunde bes Bolles bie Sprachen von Beit ju Beit anbern. Cicero blieb auch um des Plinius, und fo gar um des Lactantius und Augustins Beiten, bas Mufter aller guten Scribenten, und bas Biel, wornach fie ftrebe-Petrarcha ift nach 400 Jahren noch bas Mifter aller guten Dichter in Balichland; obgleich feine Sprache in bem Dunde ber heintigen Italiener fich fehr geandert hat. Und in Frankreich werden die Schriftsteller von Ludwigs des XIV Zeiten allemal Die Regel ihrer Oprache bleiben : obgleich einige neuere Schriftfteller fchon auf munderliche Abwege ju fallen fcheinen ; bie aber von guten Runftrichtern verworfen werben.
- 12 6. Indessen muß niemand benken, als wenn man in biefer furgen Sprachlehre Willens mare, von allen und jeben Rebensarten unferer Sprache Grund anzugeben. Eigentlith ift biefes zwar bas Wert ber Sprachlehrer: und in biefer weitlauftigen Bebeutung haben bie Alten bas Work Brammaticus genommen k). Allein, bas wurde eine uns endliche Arbeit werden, die noch in keiner Sprache von jemanden vollendet worden ift. Man muß alfo von einer Sprachlehre nur bie allgemeinten Regeln, und bie merfroutbigften Ausnahmen ber Borter und Rebensarten fuchen: woburd Unfanger in ben Stand gefebet merben, im Res ben und Schreiben fortzutommen; ohne fich durch die bo. fen Erempel berer, Die ihre Sprache verberben, verfüh-Das fibrige muffen fie bernach aus ber ren zu laffen. . Ubung fernen; ober auch aus befondern fritischen und grammatischen Anmerkungen erfegen, bie von guten Sprachfennern geschrieben worben. Gie werben aber

auch ben Werth von biefen beffer beurtheilen tonnen, wenn fie zuvor die Hauptregeln ber Sprache recht gefasset haben.

- k) S. den Bossius de Philologia, p. 24, §. 4, und de arte Grammatica, L, I, C. 2, 3, 4, 5, 6, wo er so gar die ganze Reitst zu einem Theile der Grammatik machet. Ich werde mich aber hier, meiner Schreibart wegen, die gar nicht geziert oder gekünstelt ist, mit dem Cicero entschuldigen, der L. III de Finid. schreibt: Istiusmodi res dicere ornate velle, puerila est; plane autem & perspicue expedire posse, docht & intelligentis viri. Das her weis ich nicht, was jemand meiner Sprachlehre für ein Lob beygeleget: daß sie nämlich in einer neuen Schreibart geschrieben sey. Ich mag kein Neuling seyn, sondern mache mir eine Ehre daraus, wie ein Canis, Besser, Neusirch, Pletsch, und Ginther geschrieben zu haben. Dieß sind meine classischen Schriftsteller. Ich würde noch einen Grasen von Kunau nennen, wenn ich es ohne den Verdacht der Schmäuchelen thun könnte, da er noch lebet \*.
- \* Nachdem nunmehr drey große deutsche Schriftfeller gestorben sind, die Deutschland Ehre gemacht haben, nämlich Mossbeim, Mascau, und Bunau: so kann ich auch diese noch zur Zahl unserer großen classischen Schriftseller hinzusetzen. Ich melde dieses um desto lieber, da der erste ein Niedersachs, der zwepte ein Preuß, und der dritte ein Meißner gewesen. Diese drey Länder haben die nächsten Ansprüche auf die Schönheit der hochsbeutschen Sprache; und durch obige Scribenten auch gleichen Theil daran. Möchten sie nur auch lange ben der Mund. und Schreibart dieser großen Muster bleiben, und sich in keine Neuerungen vergassen! Ich könnte auch einen Schlester hinzusezen, der ihnen sehr nahe kömmt. Allein, er lebet noch; und ich siede den Berdacht der Schmäucheley.



## III Abschnitt.

#### Von der Abtheilung der Sprachlehre.

ı Ş.

bgleich alle Sprachen in der Welt eher geredet, als geschrieben worden: so sind sie doch vor der Ersindung der Buchstaden sehr rauh und unsörmlich gewesen. Ihre erste ordentliche Gestalt haben sie der Schrift zu danken gehabt; wodurch man in den Stand gesehet worden, auf alle Worter viel genauer Acht zu geben. Es ist also kein Wünder, daß die Sprachlehrer ihre Anweisungen zur Ersternung aller Sprachen, von dem Unterrichte anheben, wie man dieselben recht schreiben solle a). Dieser machet billig den ersten Theil derselben aus, und wird griechisch die Orsthographie, deutsch die Rechtschreibung, genennet.

a) Die Schrift ist gleichsam die Abbildung der mit dem Munbe ausgesprochenen Tone. Diese verschwinden allemal im Augenblicke, menn man sie nicht gleichsam durch die Buchstaben sichtbar und dauerhaft machen kann. Der erste Erfinder der Schrift hat also wirklich das gethan, was Lucan ihm beygeleget, wenn er schreibt:

> Phoenices primi, famz si creditur, ausi, Mansuram rudibus vocem signare siguris.

Moch beutlicher brudet es Brebeuf in feiner überfegung aus:

C'est de lui, que nous vient cet Art ingenieux, De peindre la Parole, & de parler aux Yèux,

Durch ihn tam vor der Zeit die edle Kunft ans Licht; Bodurch man Worter malt, und fur die Augen spricht.

Da dieses nun von allen orientalischen und occidentalischen Sprachengilt, so ist die einzige chinesische davon ausgenommen. Denn so wie die alte Bilderschrift der Appter, nicht die Worte des Mundes, sondern die Sachen selbst ausgedrückes: so sollen auch die Figuren der Chineser nicht die ausgesprochenen Tone, sondern die Eigenschaften der Dinge selbst, vor Augen stellen; wodurch sie aber unendlich schwerer wird.

- 2 §. Indessen ist es nicht zu läugnen, daß man die Gründe gewisser orthographischen Regeln nicht eher recht einsehen, und genau beobachten kann, als dis man auch die übrigen Theile der Sprachlehre durchgegangen ist. Gewisse Unterschiede gründen sich schlechterdings auf die Herleitung, Abwandelung und Bildung der Wörter, nachihren verschiedenen Arten d). Allein, wenn man so lange damit warten wollte, die ein Ansänger das alles begriffen hätte: so würde man ihn vieler andern Vortheile berauben, die er gleich im Ausange, aus der Lehre von der Rechtschreibung ziehen kann.
  - b) 3. E. Benn jemand fragete, ob er, ich nabme, gabe, thate, schriebe, litte-soge, schuffe; ober einsplidig, ohne das e am Ende: imgleichen, ob er das Gerückte, Gedickte, Gemuthe, Gesickte, wie Geschickte, mit einem e schreiben solle? so müßte er die Regeln von den richtigen, und unrichtigen Ubwandelungen der Zeitwörter, und von den Geschlechtern der Sauptwörter, gesernet haben. Eben so ist es mit dem vor und sur, mit dem denn und dann, wenn und wann, den und denen, der und derer, wieder und wider. Denn ihr Unterschied wird erst im solgenden erklätet werden. Wan kann auch gewissen eigenssinigen Kakographien nicht wohl widerstehen, ohne die ganze Eprachkunst auszublethen.
- 3 §. Wenn man die Wörter einer Sprache recht schreiben kann: so ist es natürlich, auf ihren vielfältigen Unterschied, in Unsehung der Bedeutung, und ihrer äußerlichen Bildung oder Gestalt, Acht zu geben. Die erste kömmt auf die Verschiedenheit der Begriffe an, die sich unser Verskand machet: die letztere aber giebt selbst in den Syllden und Buchstaden zu verstehen, daß ein Wort von dem andern herkömmt, oder abstammet c). Diesen Unterschied und diese Verwandtschaft der Wörter, erkläret die Etymologie, oder die Lehre von der Wortsorschung, als der zwente Theil der Sprachfunst.
  - c) Bisweilen ift diese Abstammung sehr sichtbar, und fällt jedem in die Augen. Bisweilen sieht sie nur ein in den altesten deutschen Schriften erfahrener Wortforscher. 3. E. daß in dem Botte Bernstein, der Begriff des Brennens liege, sieht nur der, welcher weis, doß man vormals im Plattdeutschen bernen für

für brennen gesaget; baber auch die Englander to burn fprechen und schreiben. Noch weniger seben die meiften, daß in dem Worte die Beichte, das bekennen liege: weil sie nicht wissen, daß es von dem alten jehen sagen, oder bejahen, erft als Bes sicht, oder Bejahung entstanden, ehe es als Beichte erschienen.

- 4 §. Die Wörter können nicht so einzeln hingesetzet werden, wenn man vernehmlich reden, oder schreiben will; sondern sie haben einen Zusammenhang nothig. Eins muß sich auf das andere beziehen, damit ein Sinn herauskomme, der unsern Gedanken gemäß ist. Diese Verbindung der Wörter nun muß nach gewissen Regeln eingerichtet werden, die der besondern Natur eines jeden gemäß sind; und darnach sie geschickt an einander gefüget werden können. Alle diese Regeln von geschickter Verbindung der Wörter machen den dritten Theil der Sprachlehre aus: und dieser heißt Syntaxis oder die Wortsugung d).
  - d) Dieser Theil ist desto nothiger, da in einem so großen Lande, als Deutschland ist, vielerley Mundarten im Schwange geden, die öfters auch in der Verbindungsart der Wörter von eins ander abgehen. Manche Landschaften nämlich weichen sehr von den andern, und sast alle einigermaßen von der besten Mundart, die man das wahre Hochdeutsche nennet, auch in den Wortsügungen ab: nicht, als ob sie ihre eigene Art zu reden sur besserfügungen ab: nicht, als ob sie ihre eigene Art zu reden sur bester, oder nur sur eben so zut hielten; sondern weil sie die bessere nur nicht wissen, oder aus Nachläßigkeit nicht zu beobachten psiegen. So sehlen z. E. Ober und Niederdeutsche, in den Fällen der Kurwörter, ben den Zeitwörtern, sehr häusig; wenn jene z. E. sprechen: ich bin ben Sie gewesen, ich ditte Ihnen, u. d. m. Diese aber psiegen zu sagen: geben Sie mich das; fragen sie mir; sprechen sie vor mir, anstatt, für mich, u. s. w.
- 5 h. Da die Aussprache der Wörter entweder so schlechtweg geschehen kann, daß alle Syllbengleich laut, und gleich lang gehöret werden; oder so, daß man sie ungleich erhebt oder fallen läßt: so muß in der Sprachkunst auch davon gehandelt werden, wie man die Syllben im gehörigen Tonmaße sprechen soll. Es entsteht aber aus diesem Tonmaße im Deutschen eben sowohl, als im Griechischen und

und lateinischen, ein gewisser Wohlklang. Diesen verussachet eigentlich die verschiedene Abwechselung langer und kurzer Spllben, und überdem, in neuern Sprachen, auch der Reim. Von bezohen können theils aus der Natur der Sprache, theils aus der Gewohnheit der besten Poeten, Regeln gegeben werden: und diese machen den vierten Theil der Sprachkunst aus, den man die Prosodie, oder die Tonmessung nennet e).

- c) Biele glauben, dieser Theil der Sprachtunst gehöre in die Dichtunst: aber diese stehen auch in dem Bahne, die Poesie sey michts anders, als die Kunst, eine wohlscandirte, oder nach dem Epibenmaße abgezählte Rede zu machen. Sie irren also in bezden Stücken. Die Dichtfunst ist weit was Edlers, sowohl in der Ersindung, als Ausbildung ihrer Sachen und Sedanken; als daß sie in dem bloßen Spiele langer und kurzer Syllben besstehen sollte: wie ich in meiner kritischen Dichtkunst sattsam gewiesen habe. Der Bohlklang der ungedundenen Schreibart aber, ersordert eben sowohl eine Kenntniß des Tonmaßes der Syllben, als die Poesie: daher muß auch gleich bey der Sprachlehre davon gehandelt werden.
- 6 §. In diesen vier Abtheilungen wird nun die ganze Sprachlehre bestehen, und dadurch wird ein Ansänger in den Stand geseiget werden, mit Gewißheit zu reden und zu schreiben: da er sonst, nach Art der Ungelehrten, auf ein Gerathewohl sprechen muß; ohne zu wissen, ob er recht oder unrecht spricht f). Wie viele, auch so gar unter den Gelehrten, die ost im Lateine und Griechlschen sehr scharfe Besobachter der Regeln sind, reden nicht ihre Muttersprache schalter, als ob sie Ausländer wären; und begehen Fehler, die sie sich im Lateine nimmermehr vergeben würden g)! Vor allen solchen Fehlern wird man sich durch dies se Sprachkunst hüten lernen.
  - f) Aus biefer Ursache klingt es oft sehr lächerlich, wann gelehrte Männer, entweder alle Arten zu reden im Deutschen für gleichgültig halten, und von keinen grammatischen Fehlern darinnen hören wollen; weil sie glauben, es sey noch ungewiß, welche Art zu reden die rechte sey: oder wann andere, die sich noch ihr Lebenlang um keine Sprachkunft im Deutschen be-B 5

kunmert haben, viel von der Verbesserung der deutschen Sprache reden. Wie wollen doch solche Leute, die selbst noch gar kein rechtes Deutsch konnen, und nicht den gerinasten Fleiß auf die Reintniß seiner Regeln gewandt haben, ihre Muttersprache verbessern? Ihre eigene Schreibart zwar möchten sie erst verbessern, oder selbst ein grundrichtiges Deutsch lernen; so wie es heute zu Tage schon von so vielen geschickten Federn geschrieben wird; nicht aber die Sprache bessern wollen, die an sich schon so gut ist, daß man ihr gewiß sehr wenig mehr helfen kann.

Noch eine andere Art von Eiferern für die beutsche Sprache giebt es, die auch uber die Bernachläßigung unferer deutschen Alterthumer und überbliebenen Schriften, viele Rlagen im Munde führen und fich Bunder einbilden, mas von diefer Berabfaumung, bem Flore der heutigen Oprache fur ein Schaden erwachse. Auf diese Art redet der sonft gelehrte und parriotische Egenolf, in feiner Biftorie ber beutschen Sprache: sowohl als ber ungenannte Berausgeber ber II Ausgabe. So febr ich es felbst wünsche, baß fich mehrere Belehrte, als bisher, auf diefe Archaologie des Deutschen legen mogen: fo sebe ich doch i) nicht, daß mehrere Auslander fich auf ihre alten Sprachen befliffen hatten, als bep Ja felbft in der angeuns mit bem Deutschen geschehen ift. führten Borrede findet fiche, daß wir nach den bitterften Rlagen über die Saumfeligkeit unferer Belehrten in diefem Stucke, gegen die Englander, Danen und Ochweben, gehnmal meht deutsche Sprachforscher, als auslandische, aufzurerisen haben. Und gleichwohl wollte ich dem Brn. Berfaffer diefer Borrebe, aus bem Stegreife, noch ein Dugend andere Belehrte nennen, die er übergangen, ober nicht gefannt bat : 3. E. den Bonaventura Dulcanius, den Boldaft, den Opitt, den Franciscus Junius, den flacius, den Lambecius, den Palthenius, Peiskern, Srebern, Schiltern, Achergern, ben D. Petz, Brn. Pelloutier, frn. Rector Schottchen, frn. Rector Brabenern, u. a. m. die fich in Diefem Belde burd, ichone Proben gewiefen baben. Bas beißen also diese Rlagen?

2) Bilden fich diese Berren falschlich ein, daß der Flor einer lebendigen Sprache durch bergleichen trockene Erklarungen alter Wörter, und Ausspähung alter Urkunden, sehr befordert werde. Aber falsch. Wir sehen es vleimehr an den Franzosen, daß eine Sprache vortrefflich blüben könne, ohne daß man die Ursprünge derseiben sehr untersuchet hat. Denn gewiß die Franzosen kennen die ihrige auf dieser Seite sehr schlecht; können ste auch ohne die Kenntnis der Deutschen, woran es ihnen fast allemal schlet, nicht kennen; und boch haben sie eine an Zierlichkeit und Anmuth blühende Spradoch haben sie eine an Zierlichkeit und Anmuth blühende Spradoch

фŧ.

de. Die Englander bingegen fennen war ibre Alterthamers aber ihre Oprache ift boch febr rob und ungezieret : wie ihre eigenen Runftrichter gefteben. Die Erfahrung bat es auch feit 25 Jahren fattfam gelehret, daß unfere Sprache, dem beutigen Sebrauche nach, an Matigfeit und Ochonheit ungemein juges nommen; ohne daß die Alterthumsforscher etwas dazu bengetra-Gut Latein ju tonnen, darf man eben nicht ben Pacurius und Ennius, vielweniger die Ofcifchen und Volfcle fcben überbleibsel auf ben Ringern bergablen tonnen : man fann es aus dem Cicero und feinen Beitverwandten fattfam lernen. Die Menge wohlgeschriebener Bucher, Die wir feit obermabnter Beit, ja ich mochte fagen, in biefem halben Jahrhunderte betommen baben, und die fich taglich vermehret, wird unferer Oprache gewiß mehr Glang geben, als wenn wir uns alle in bie Alterthumer vertiefeten: Das beutige Deutsch aber, entweber brach liegen liegen, ober doch ohne Grund und Regel fo hinfebrieben, wie wirs von unfern Ammen und Barterinnen gelernet baben. Debrentheils haben unfere Bortforfcher und Oprachtebrer feibft gerabe bas allerschlechtefte Deutsch geschrieben; wie Claius, Boldaff, Schottel, Stieler, Boditer, u. a. m. jur Onnige gewiefen baben.

g) über diesen Kehler hat schon Ottsried im Ikten Jahrh, gestiaget. Stupent (saget er in der Borrede zu seinen Evangel.) in aliis (Linguis) vel Litterula parva artem transgredi; et pane propria Lingua vitium generat per singula verda. Res mira! tam magnos viros, prudentiz deditos - - - cuncta hae in aliena lingua gloriam transferre, et usum Scriptura in propria lingua non habere. Ist das nicht eine deutliche Satire auf eine Menge heutiger Stiechen und Lateiner? die große Hamanisten sind, wenn sie Latein schreiben, aber handgreisliche Barbaren werden, so bald sie das geringste deutsch schreiben wollen. Ihre deutschen Briefe, Reden und Predigten läugnen es, das ihre Urheber jemals den Cicero gelesen, verstanden, und is wie er die Griechen, in ihrer Muttersprache nachzuahmen gelermet haben.



28 Das I hauptst. Von den Buchstaben,

## Der deutschen Sprackfunst I Theil.

## Die Rechtschreibung.

#### Das I Hauptstück.

Von den deutschen Buchstaben, und ihrem Laute.

1 S.

lie Deutschen haben ist alle bie Buchstaben, Die von ben lateinern, theils in ihren eigenen Bortern, theils in benen, die fie aus dem Griechischen angenommen hatten, gebrauchet worben find. Denn obgleich Ulfila, ber gothische Bischof, im IV Jahrhunderte, ben tiberfebung ber IV Evangeliften, feinem Bolte ju gut, eigene gothische Buchstaben erfunden a) hat; ob mobl die alten Marcomannen auch ihre eigenen Buchstaben b); ja auch Die Angelfachsen ihr sächsisches c), so wie die alten Schweben und Islander ihr runisches Alphabeth gehabt d); welche man die ursprunglichen Buchstaben ber Deutschen nennen fonnte e): fo haben boch, vermoge ber Ausbreitung bes Christenthums, die lateinischen endlich die Oberhand behalten; und allmählich burch die Monchschrift, eine neue Rorme und Gestalt bekommen f). 3mar ben Erfindung ber Buchbruckeren murbe noch bas Deutsche und latein mit einerlen Art ber Buchstaben gebrucket. Allmählich aber fonderte man die eine runde Art berfelben, gang gum lateinischen aus: die Fractur aber, ober die gebrochene und edigte Schrift, blieb ber beutschen Sprache eigen g).

- a) S. ben sogenannten Codicem argenteum, den Franc. Iunius 2665 mit gothischer Schrift in Dordrecht, Stiernhielm aber 1671. 3u Stockholm, mit lateinischen Buchstaben brucken lassen; oder Hickesiä Grammaticam Linguar. Septentr. imgl. der kritischen Beytr. I B. a. d. 445 S. Bonav. Vulcanius hatte schon vorbet de Litteris Getarum eine kleine Abhandlung brucken lassen. Und 1750 ist der Codex Arg. 3u London neu gedrucket worden.
  - b) S. Hrabani Mauri, Abb. Fuld. de Invent. Linguar. ab Hebr. ufque ad Theodiscam, in Goldasti Rer. Allem. Script. T. II, p. 69, wo man noch mehr alte Alphabethe sindet.
  - c) Stanc. Junii Gloff: Goth. ober auch ber frit. Beptr. III B. a. d. 685 S. Allein, diese fommen unstreitig aus der tieb nern latein. Moncheschrift, die ziemlich fpat aufgekommen ift.
  - d) S. die Labelle vor Stiernhielms Glossario Ulfila Gothico, das zu Stockholm 1671, in 4, mit den Evangeliis Ulfilz herausgekommen; imgleichen Worms Monumenta Danica, oder Litteraturam runicam.
  - e) Biele gelehrte Manner geben in ihrem Gifer, far die Chre ber alten Deutschen, fo weit, bag fie behaupten : Die alteften Deuts iden batten ichen ibre eigenen Schriften gehabt, die fie meber von Griechen noch von Romern gelernet, fondern felbft erfunden. Ja, Rudbel behauptet in f. Atlantica: Die XVI Buchstaben, Die Rade mus aus Obonicien nach Griechenland gebracht, maren unfehl bar die runischen Buchstaben gemesen. S. Die Memoires de la Republ. des Lettres, A. 1685, a. b. 49. S. Allein, fo gern ich Diefes jur Ehre unferer Borfahren glaubte, fo menig überreben mich feine Grunde. Bielmehr zeigen bie gothifchen Buchftabent nur gar zu beutlich bie Dachahmung ber griechischen; wie bie angelfachfichen Die Abnlichfeit ber lateinischen Buchftaben : jumal wenn man die Urfunden aller Sahrhunderte bagegen balt, bie ber gelehrte Beffel in dem Chronico Gottwicensi, nach Sande schriften in Rupfer bat ftechen laffen. Ja felbft die Runen, Die manchen welt alter banten, als die Stadt Rom, geben feine und Deutliche Spur : daß fie nur ubel nachgeschnittene ober verhungete lateinische Littera quadrata find. Das hochfte Alter, das man ihnen mahrscheinlich geben kann, wird fich faum bis ins X Jahrbundert erftrechn: wie ich felbst aus Stiernbielms Borrede jum D. E. des Ulfila, und aus Verels Schriften mir ju bebaupten getraue.
- f) Ber die Schriften alter Urkunden in Aupfer gestichen, sder sonft viel alte Haudschriften gesehen hat, wird diese wissen. Das Chronicon Gottwicense, und des gesehrten P. Serrgotts Shrif-

#### 30 Das I hauptst. Bon ben Buchstaben,

Schriften legen verschlebenes bavon vor Angen. Auch die Historie des berühmten Münchhausstchen Seschlechtes liesert eine gute Anzahl davon, aus sehr alten Jahrhunderten. S. auch Walsthers Lexicon diplomaticum, in der neuen Ausgabe.

- g) Ehe sich diese verschiedenen Charaftere noch recht abtheilesten, hatte man auch einen gewissen Mittelcharakter, der nicht recht lateinisch, nicht recht deutsch aussieht. So habe ich Wolfe rams von Aschenbach Parcifall, und Meister Albrechts Tschyonatulander von 1477 in Fol. ohne Benennung des Ortes; ja auch Augustini Nyphi de Intellectu L. VI. erstlich zu Benedig 1492 und 1503, hernach 1527 zu Modena gedruckt.
- 2 S. Die Hollander und Englander, als ursprungliche Deutschen, batten b) anfänglich einerlen Schrift mit uns; nachdem biefe lettern bie alte angelfachfifche batten fahren laffen. Allein, ba sie seit Wilhelms bes Eroberers Zeiten, fo eine Menge lateinifcher und frangofifcher Worter in ihre Sprachen aufnahmen, welche fie allgemach mit bem runben lateinischen Charafter schrieben und drudten: fo mard ihre Schrift fo buntfchedigt, baß fie fich biefes Mischmasches balb zu schämen anfiengen. Un fratt aber, baß fie, nach bem Erempel ber alten Griethen und lateiner, Die fremden Worter mit ihren eigenen, b. i. beutschen Buchstaben batten schreiben sollen : fo nabmen fie am Ende bes vorigen Jahrhunderts, ju ihren ursprunglich beutschen Wortern, burchgebends die lateinifche Schrift. Einige haben gemennet, daß wir hochbeutschen bas auch thun follten: allein, fie haben aus wielen Urfachen kein Gebor gefunden i). Wir bleiben also lieber mit den Danen und Schweden ber unserer deutschen Schrift.
- h) S. D. John Free's Effay towards an History of the English Tongue P. I, wo er fast durch und durch behauptet, daß die heutigen Englander sich aus einer wunderlichen Einbildung lieber Britten, als Englander, nennen: da doch fast alle ihre Bevolkerungen aus Deutschland gekommen. Denn sowohl die Scotten, oder Schüten, als die Picten, oder kechter; sowohl die Belger, als die, Angelsachsen; sowohl die Normannen, als Danen, sind ursprünglich beutsche Bolter gewesen: die alle große Rüge

Bage nach Brittanien gethan, die alten Britten und Walichen, das ist Gallier, entweder ganz ausgerottet, oder doch so in die Enge getrieben, daß sie ganz ihre Stellen eingenommen. Ja, Wallissus zeiget in seiner Srammntik eben das; indem das richte alte Engländische z. E. im Vater unser, aus lauter deutschen Worten besteht, nur drep oder vier Worter ausgenommen. Iuch in den alten angelsächsischen Buchern derselben zeiget sich diese noch deutlicher, die vor der Zeit Wilhelm Conquestors zeschrieben worden. Dieser nämlich überschwemmete mit seiner alten französischen Sprache England, und machete aus dessen deutscher Mundart ein seltsames Mischmasch, welches noch bis auf diese Stunde so geblieben ist.

- i) Noch neulich baben auch die Zürcher diese Neuerung durch ihr Erempel bestärken wollen. Wofern sie aber mit dieser Seltssamteit nicht glucklicher sind, als mit andern Grillen: so wird es wohl keine Noth haben; jumal ihre seltsame Buchstabiteren mit dem p sie vollends lächerlich machet. Wie weit man es in Schweden mit der Aenderung der Buchstaben bringen werde, die ihnen unlängst anbesohlen worden, das muß die Zeit lehren. Benigstens wird das Schwedische dadurch keinem Ausländer lichter zu lernen werden. Das Pohlnische hat man längst so gebracht: aber wer hat es deswegen lieb gewonnen? Unser Deutsches würde gewiß dadurch nichts gewinnen, als daß unsere Neulinge eine Menge fremde Wörter ungestraft in dass ihner Weulinge eine Menge fremde Wörter ungestraft in dass ihn würden emstickn können; wodurch unsere Sprache dem Engländischen halich werden würde.
- 3 & Diese sieht nun, wie bekannt ist, so aus: die aften Figuren werden im Anfange, die andern in der Mittt gebrauchet.
- Na, Bb, Ec, Db, Ee, Ff, Gg, Hh, Ji, j, Kt, {l, be, ce, de, eff, ge, ha, jod, ka, ell, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Nr, Sf, Tt, Uu, Vv, emm, enn, pe, ku, err, eß, te, vau, Ww, Xr, Nn, Zz\*).
  we, icks, ij, zett.
  - \*) 3d fage mit Bedachte nicht, wieviel wir Buchftaben haben, Er fommt dieß auf die Art zu zählen an, da man entweder bloß die einfachen, oder auch die doppetten, oder zusammengesigten Buchftaben mit zablen will.

Man lefe aber auch folgende Erlauterungens

#### 32 Das I haupft. Bon den Buchftaben,

- Aa, klingt wie das lateinische, italienische und französische a. nicht aber wie das engländische. Es hatbald einen langen laut, wie in laben, bald einen scharfen, wie in raffen.
- Bb, be, wie das lat. b, welcher, als p, und harter als w. Bauer, Baum, muß nicht so hart, wie Pauer, Paum, auch nicht so gelinde, wie Wauer, Waum, klingen.
- Ec, ce, ist eigentlich ein bloß lateinischer Buchstab, und flingt vor e, i, d und y wie z: Cepheus wie Zepheus, Cicero wie Zizero, Colius wie Zolius, Cypern wie Zypern; vor a, o und u aber wie k: Calender, College, Culm, wie Ralender, Rollege, Rulm. Die Angelsachsen hatten diesem c ben sich den völligen Klang der alten lateiner gelassen, und brauchten es allemal für k, welches ihnen unbekannt war. Z. E. Coning, für König. Wir behalten es billig in lateinischen Namen und Wörtern, die noch kein deutsches Ansehen gewonnen haben: als Cajus, Casar, Cicero, Cotta, Curtius.
- Db, de, wie das lat. d, und viel weicher, als t, fast wie th: daher auch in vielen Wörtern, die von den Alten, und heutigen Englandern mit Th geschrieben werden, heutiges Tages ein Dsteht: als Ther, thiu, thaz, Thing, Thiod, Thegan, Theotisc; Der, die, das, Ding, Dieb, Degen, Deutschze. Aus dem alten Ddringen haben wir Thuringen, aus Domus, Thum gemachet.
- E e, wie bas lateinische, italienische und franzosische e; niche aber nach Art der Engländer, die es als ein i aussprechen: auch nicht wie ei oder i, wie es einige Vauernfälschlich hören lassen, wenn sie z. E. sagen: gey mir dahin, für geh mir; oder giben für geben. Es hat aber gleich-wohl vielerlen Klang; 1) einen zarten, wie in stehen, See, Weh, mehr; 2) einen völlern, wie in Vesen, lesen, Wesen, her, ber, sast wie ein d; 3) einenscharfen, oder kurzen Ton, wie in denn, weg, brechen, nennen, zerren.

- 8f, ef, wie das lateinische, italienische und französische f.
  b.i. viel schärfer, als das ro, und ausländische v. Jase fen, nicht wie Wassen; wie einige kandschaften sprechen. Das deutsche v klingt ihm gleich.
- Og, ge, wie das lateinische g. oder italienische ghe und französische gue. Gehen, nicht wie kehen, aber auch nicht sehen; nämlich viel gelinder, als ein k, und härter, els ein j: wie manche es fälschlich in legen, hergegen hiren lassen. Gar, nicht wie kar, auch nicht wie Jahr; Gott, nicht wie Jott; gut, nicht wie sut, der kut.
- hh, ha, ein beutlicher Hauch, wie das lateinische lie boch weit gelinder, als ch, weiches viel rauher aus der Gurgel schre: ziehen, nicht wie ziechen \*. In der Mitte, nach einem Selbstlauter, und vor einem Mitlauter, wird es bisweilen nicht gehöret, als in fahren, mehr, Mohr, Uhr, 2c.
  - \*) Dealeich die Alten weiben, wie weichen, in Weichbild to Bottwich, Brunswich u. b. gl. für Weibbild, Gotts weib, Brunsweib, d. i. das h. Brund Geweih, oder Stift ger henden, und geschrieben haben.
- Ii, wie das lateinische i: doch ist es auch theilslang, wie in Thier, Liebe, niemand, Biber, Bibel; theils kurz, wie in Sinn, hin, din, wirken 20. Es wird aber auch als ein Mitsauter gebrauchet, als
- 1, job, wie das hebraische sod in Josua, Josada, Jehn z. Und dieses ist viel gelinder, als g und k. Sie steigen stusenweise, Jahr, Gabe, Rahn; nicht Gahr, Jahe, Gahn: wie einige falschlich reben.
- At, ta, ist das griechische Rappa, an bessen Stelle die lateiner das C gebrauchet haben. Es muß aus dem hintersten Gaume gestoßen werden, damit es scharfter lante, als das j und g; juhnen, gonnen, konnen; Gaum, Raum.

Spracht.

#### 34 Das I Sauptik Bon ben Buchstaben,

- 11, ell, wie das lateinische, italienische und französische 1, oder das polnische einfache l., lachen, leben, lieben, 10ben, Lust.
- Mm, emm, wie bas m ber lateiner und Auslander; nur nicht wie die Franzosen es am Ende der Sollben sprechen. Mann, mein, Mond, Mund.
- Mn, enn, gleichfalls wie das n der lateiner, aber nicht der Franzosen ihres, die es am Ends der Spllben, in an, on, &c. ang., ong, wie ng aussprechen; ausgenommen, mann wirklich ein g oder & darauf folget: als hangen, kranken, mengen, bringen, Zungen.
- 20, wie das lateinische und italienische a, oder das französische au: doch ist es auch bald lang, wie in schon, loden, Ofen; bald kurz, wie in von, Post, Rost. Nur hite man sich, daß man nicht, wie einige, das lange o in au, und das kurze in u verwandle, weun sie sprechen: der Taud, sur Tod: Saun, sur Sohn; oder die Pust, anstatt Post.
  - P p, pe, wie des lateinische, italienische und französische p, d. i. mit viel schärfer geschlossenen lippen, als das b. Es steigt stusenweise, die Wahrheit, ich sahre, die Bahre, das Paradies.
- D q, du, wie ein d. Dieser Buchstab ist schon im gothischen, und in allen nordischen Sprachen; daber ihn
  einige ganz unrecht aus dem Deutschen verbannen motten. Es folget aber allemal ein u und tein b darauf,
  und dann klingt es wie Rw, als Qual.
- Rr, err, wie das r der lateiner und Ausländer: es wird aber nicht in der Gurgel, sondern mit einer zitternden Zungenspisse ausgesprochen, Rabe, Rebe, Ribbe, Rübe.
- S f, es, wie ein gelindes Zischen, nicht wie ein sch, ob. gleich einige kandschaften sprechen ischt für ist. Diefes geschießt nun zwar in Meisen nicht, werm ein Sabst.

Idriter

lauter vorhergeht: aber wenn es im Anfange der Spllbe sieht, und die Mitsauter t, p, t, oder c darauf solgen, sospricht man spalten, spielen, Spulen, stehen, sterben, sprechen, Sclaven, Scapular, wie schpalten, schpielen, schprechen, schreben, schreben, schclaven, schcas pular u. s. w. Es ware denn, daß diese Verdoppelung minten im Worte, oder vor der lesten Sollbe dortame: 3. E. in Gaste, Pascal: wo das s, als zur ersten Sollbe sthärig gesprochen wird. In dem Worte Gespenster, wird das erste sp, wie schor, das st aber, wie ein zartes s, ohne ch gesprochen. In Gestirn, Vestand, ist es ganz anders; es lautet wie Geschrift, Zeschtand.

- It, te, wie das lateinische, italienische und französische t, d. i. viel härter als das d. David, Dom, dumm, muß viel gelinder lauten, als Cafel, Con, Curnier.
- ll u, wie das lateinische und italienische u, oder wie das stanzösische ou. Auch dieser Selbstlaut ist disweilen lang und gezogen; wie in Blut, Gut, Muth, thun, ruben; disweilen kurz, wie in Lust, Mund, Schurz, husten. Dier sehlen auch diesenigen, die das kurze u wie o aussprechen: z. E. Butter wie Botter. Sonst wird es auch ein Mitlauter, und wird geschrieben
- Bo, van, und klingt fast so scharf mie ein f; als Vaster wie Fater, von wie fon. Die Alten haben war diese benden Figuren in der Aussprache nicht unterschieden. Sie schrieben z. E. vand, dauon, sür und, davon. Die heutige Art ist aber besser: weil seder Figur ihr Necht wiedersährt. Die nordischen Wölker, als Danen, Schweden, Norweger und Islander, sprechen es so gelinde, wie die Griechen ihr um kvanynedan, Evergeta, und wie wir selbst die frunden Wetter Vasall, Valer, Venedig, Viosline,

#### 36 Das I hauptft. Bon ben Buchstaben,

line, aussprechen; b.i. wie w. S. unten die Aus-führung vom p.

- W w, wee, lautet wie das lateinische, italienische und französische v. das ist, noch viel gelinder, als b und f, und als das deutsche v: 4. E. Wolle, nicht volle c).
  - c) Da biefer Buchftab uns Beutschen aigen ift, fo fraget fichs, woher er entstanden fen ? 3ch finde feinen Urfprung in ber alteften Aussprache, icon um Ratis bes Großen Beiten. Denn Det. fried in der Borrede ju feinem Evangel. fcreibt fo : Hujus enim linguz barbarics; ut est inculta et indisciplinabilis, atque infueta capi regulari freno Grammaticz artis, fic ctiam in anultis dictis, scriptu est, propter litterarum aut congeriem, aut incognitum sonoritatem, difficilis. Nam interdum tria u u u. ut puto, quarit in sono; priores duo consonantes, ut mihi videtut, tertium vocali sono manente. Ein Erempel davon giebt bas I Cap. in ubaruuunnan , b. i. ubermunden, Sier feben wir, daß bas w aus zwepen u entstanden ift, die Ottfried ffir Mitlauter bielt. Allein in folgender Belt bat man bas erfte bavon, noch für einen Gelbftlauter gehalten : wenn man ichawen. Brawen, Bawfer fcbrieb, und boch schauven, Frauven, Sauve fer fprach, wie bie Schweizer noch iho thun. Go fprechen auch bie Englander ihr Dubbelyu, noch ito aus. Denn white, beißt ben ihnen gleichsam Uveit; while, beißt uveil, u. f. m. Es bleibt alfo bas wein aus u und v jufammengefester Buchfich. wie auch die alten Sandichriften lebren; beffen Zon alfo gelindre als v fepn foll.
- Er, icks, ist eigentlich ein griechischer Buchstab: ben die Gothen nicht angenommen, sondern dafür das ks gebrauchet. Aber da ihn die kateiner auch angenommen hatten: so können wir ihn, wenigstens der ausäandischen Wörter wegen, nicht entbehren. Denn wenn wir ihn gleich disweilen mit che ersehen können, wie in Achse, Axis, Luchs, von Lynx, sechs, sex, u. a. m. zu geschehen psiegt: so können wir ihn doch in den Namen der Griechen, Aauthus, Aorres, Anaragoras, Praxiteles, u. s. w. nicht entbehren. Ja wir haben deutsche Wörter, als zere, Kure, und einige andere mehr, die das Abehalten: wiewohl ienes

jenes nach ber Ableitung von Ang, Zaug, welches in den nordischen Sprachen noch klug, weise, heißt; eigentlich eine Sägse oder Säckse heißen sollte. Doch die Gewohnheit behalt hier eben sowohl Plas, als sie im Lateine und im Griechischen, bisweilen auch wider die Etymologie, gegolten hat.

n, Ji ober is, ist wiederum, wie einige Sprachlehrer glauben, griechischer Ankunst: und wenn dem also ist; so können wir es so wenig entbehren, als die lateiner, die as um der griechischen Wieter halben, benbehalten haben: als in Lysander, Lykuryns, Pythagoras, u. d. gl.

# Beitere Erklarung und Bertheidigung des deutschen D.

Mich wennt wie envan geriauer in unfle Akterthum gehen: so finben wir, daß schon Betfried in der Borrede zu seinen Evallgekien genenket: daß er sich dieses Huchstabs zuerst bedienet habe,
einen ganz andern deutschen Jon auszudrücken. Er schreibt:
Interdum vero, ubi nec a, nec e, nec e, nec e, vocalium, NB.
Lonos præcanere potui, idi g græcum midi videbatur adseridi. Er etiam hoc elementum lingua hæc horreseit interdum,
mulli se characteri, aliquoties in quodam sono, nisi dissiele
jungens. Wollen wir nun richtig urtheilen, so mussen wir unser y gar nicht sur ein griechisches T v ausgeben, sondern es für
einen ursprünglich deutschen Buchstab halten, der seinen eigenen
Laut hat. Was das nun für einer sey, können uns theils die
inden Evothen im Evangelio des Ussis, theils unsere altstänsis
ichen deutschen Handschriften, theils unsere Machburn, die Holländer und Engländer, lehren.

Die Gothen schrieben die meisten Worter, die wir iho mit y schreiben, mit einem gedopvelten i, so daß das leste ein i war. 3. E. Freyen, oder Lieben, hieß ben ihnen Frijan; wie man noch plattbeutsch spricht: sijuth, send, Figand, Felnd. Was ist also ein v. Es ist ein verdoppelt i, oder ein is; eine Art eines Diphthonys oder Doppellauts: so wie auch, nach dem obisgen, das dentschr wein und vongleich ist. Dabet spricht nun, nicht nur Holland und England, das y wie ein ei aus.

#### 38 Das I hauptft. Bon den Buchftaben,

sondern selbst in Schwaben lehret man die Schulknaben, s, ey, sett, sagen. Ja zuweilen bekömmt es gar die Kraft eines bloken i, wie in young, yoke, year, u. d. gl. anzuseigen, daß es aus einem i mit entstanden ist: wie es denn auch ben uns, in Bayeten, aus den Bosis, Basoavia, entstanden ist. Wie müssen als divsen eigentlich deutschen Buchstäd nicht wegwerfen, auch ihn nicht für ein vansehen; sondern ihn sür ein ist halben: wie in den meisten Leseschulen die alten Lehrmeister ihn zu newmen Alegen.

Und sethst die Art, wie man diesen Buchstab in alten Sand-schriften geschrieben sinder; und wornach der erste Druck sich auch gerichtet bas, zeiget diesen Ussering zur Genäge. Denn er besteht ausbrücklich aus einem kurzen; i, und langen i; welches nur ein wenig umgebogen ist. Eben diese deshitigen die bepden Puncte, die von den Schreibmeistern, seit undentlichen Jahren, über das deutsche y gemachte worden, sa welche man auch in alten gehrucken Buchen sinder. Und was wüllen die Franzosen sonst sonst dasse ausgelassen wenn sie in der neuern Prihographie, anstatt des ausgelassenen y, in suyons, Royales, u. d. ein doppelt punctires i zu schreiben ishren, susons, Rojales aus das das ein y ein doppeltes i sep?

Bir schreiben es also ferner billig, theils jum Unterschiede vier Worter, als z. E. freiten, von freyen; 'meinen, von meynen, (punare) u. d. gl. theils jum Schusse in der Splike ey, als z. E. Ey, bey, zwey, drey, allerley; wo auch der Holl und der Engländer allemal y schreibt, wenn'er diesen Ton aussprechen will; theils in allen, die davon herstammen, auch in der Witte. Die Jestamer haben nur ihre Unwissenheit verrathen, wenn sie ihn im Deutschen, als einen Fremdling, haben abschaffen wollen.

Das griechtiche v könnte auch ben uns weit besser durch sin is ausgedrücket werden. Denn wie dem u, als s crasse, das s dieden, oder e tenue entgegen gesehet wird; als wird auch dem u, oder su crasse, ein v heden, oder tenue entgegen gestellet. Daher haben die alten Leteiner aus dem av und ev, nicht ai, und ei, sondern au und eu, oder ev gemachet, wie aus aula, auletes, Evergeta, Eucharistia, und Evangelium exhestet. Eben das bezeugen die Worter Gorn, nusses, rouss, vie, mos, nopuss, nussen, cuminum, curia, curius, curetes geworden.

Blad eben bet Art haben die alten Guthen fly T niemals als I, sondern immer, als ein gelindes v, gebrauchert. Z. E. in dem Sassiblechtregister Cheisti, wird Levi so gescheiden Le YXI. Wie wir also aus aufer, eine Buchse, aus auser, fussen, aus auser, gutuck, aus preug; ein Reuter, aus preug, Karisser, oder Karasser, aus duga, Thure, aus dugueng, Lobter, aus aug, Kaner, plattd. Jake, von vang, über, von rame, über, und aus we cyprium, Aupser; gemachet has ben; ja wie die Opwdae, nichts anders als Schüben, oder Schuben geheißen und gemesen; so sollten wir billig überall, jop sin princhisches w vorlömmt, ein il brauchen. Z. E. von zugenny, Auche, wie von duga, Thure n. d. gl.

Benn man das aber, aus Machscht gegen die eingesibrte Grwohnstet, ja nicht überall thun will; sondern unser deutsches, piechtes dass V zu vertreten; soms man doch darans keinen Beweis ziehen wollen, daß selbli ges niches anders, als ein V sey; sondernischen wollen, daß selbli ges niches anders, als ein V sey; sondernische in deutschen Wortum die Kraft eines dappeten i, oder is, welches in einigen kunkstaften wohl gar als ei kinget, ja als ein ziehrander wind, ungerränket lassen. Siehe den Konnountura Vulkusning fire katatur: De litteris & Lingua Gerarum, sive Gotherum, p. 2, 3, 4.

Beil bieg Buchlein aber febr felten ift, fo mill ich einen Theil feiner Borte bieber feten. Er banbelt auf ber 2, 3. u. A. S. De vera pronunciatione Y et H folgenoet Geftalt. Ypfilon in omnibus linguis, non ?, sed & tenue eft, quod parvum et Callicom vocant, ad diftantiam & Germanici, quod Ebrzi ban, Graci ov vel a vocant. Sie enim ad differentiam a pajules, e susper, dicunt; et ad differentiam sou, quod e crafsum eff. i file, i. e. tenue. Soli Lutini hic ceteris gentibus funt infeliciores, ut qui utraque similiter signant. Non quod m pronuntiando non servarint discrimen, sed scribendo. Annotavit enim Diomedes, Latinos etiam tunc temporis aliter pronuncialle O'longum, quam o breve. Idem de a parvo el magno centendum. Omnino enimaliter pronuntiabant faletem, quam cutem, quute nunc nihil interfit. Quod autem vulgo deitar: Latini y non habent: sciendum, quod litteram quidem non habent, fed fonim' filhisominus habent; fed cum non fignant peculiari notà, loc harbari funt, et magnam in pronuntierione corruptelam pepererunt, quam Germani quoque indiantur. Iam enim eo deventum est, ut nusquam gentium y dicatur u: sed i, n'non e, Ged i. Quo' fit, ue Latinis et Teute-

## 40 Das I Sauptif. Bon ben Buchftaben,

Teutonibus desint Litters, quibus se parvum et e longum a parvo et longo distinguant. (Mit des Berf. Erlaubnis, so ist das à unser tleines u; und unser langes e, theils das ee, theils das A).

At Gethæ hie felicisims sunt, ut et in diphthongis. Nam Græcis et Latinis diphthongi quoque, præter su & en, omnes vitiatæ sunt; quum af sonet e, e, e, n sonent i. Sed barbari omnes bie valent i Soli Latini, qui ceteros præ se barbari simi funt. Invaluit tamen usque adeo error, ut omnes scholæ græcanicæ & latinæ, i dicant, non us non e, sed i. (NB. Dieß gilt nut von Oberbeutschland in Preußen, Niebersachsen, Solland, England und Frankreich, wo die erasmische Aussprache im Schwange geht, spricht man bas Griechische recht: ja selbst in Obersachsen, und in Italien haben gelehrte Manner den Borzug dieser Aussprache schon eingesehen, und in Schriften vertheidiget.)

Quam autem vester codex (scil. argenteus) istis litteris vere, L. e. multo aliter utatur, veritus detegenda suit. Adeo autema aumquam isti intempreti (Ulsilz) venit in meneem, ut T pro s' attributur: ut pheramque NB. pro gemino utatur, quasi simpluma pacum esset; neque aliud geminum » babent. Hinc Wespen, Wein, Welhen, Werden, scribit Terpen, Tein &c. ubi, mis Lector moneatur, Y, u esse, non i jerpen, jein, jeihen, jerden legat! quæ omisa Teutonum sermo repudiaret.

Ad germanam igitur veteremque pronuntiationem provocat przsena Codex, magnique solæcismi Collegia & Scholas redergust; seque ab Italorum convicio, qui Gethicum sermonem irrident, vindicat, ipsisque convicium hærere demon-Arat. Ceterum priscos Latinos p gracum se sonuisse, infinita documenta funt. Primum quod ev & ev, non ai & ei, fed qu'& eu vertunt, ut voces aula & evangelion, euge, Eugenius, & similes monstrant. Ita pro Bergus, botrus, pro Quye fuga, nußos cubus, mugis bucks, jurup. Ruter. Gracis enim durus a fum, folvo, protegoque deducitur, quod peregrinos a graffatoribus vindicarent. - - Sed lege riter, non congruets ut ner si pro zvom kisai, zwom enim est kussen, osculari; cui cum nous nihil est commune, - - Ita vere super, ve sub, megeret curetzer dicunt. Item sogia, curia, przetorium, ein Herrenhaus, a zupios dominus; unde & zupinny Kurche etiamnum dicitur. Unde Hefychius habet, mage, ern exploren . - Hine pro Lud, Lydiani habent, pro Affer, Aftyria, pro Taur. Tyrus; lege Tirus, nihil congrues de.

-10:000 6

33, zert, ist wie ties sakeinische und italienische naher harter, als das französische. Es klingt also wie das Cvor i und e, oder wie'ts. Vor Alters aber klang es auch in Deutschland, wie im Polnischen und Französischen, als ein gelindes s. Dene sie schrieben daz, waz, sur das und was. Wollten sie aber einen hartern Lon haben, so kesten sie das e vor, z. E. ezu, Czoun; wornus hernach das wertstanden ist. Daher kömmt es auch, daß ein ß oder si nichts anders, als ein denpelese si der deutet. Uberhaupt sieh von den doppelten Juchstaden am Ende das Gespräch, so davon handelt.

#### 'I. Von den Selbflautern.

4 S. Diese Buchstaben nun werden in zwo Classen gescheller. Einige davon haben für sich einen Laut, ohne Behbulfe der andern, und diese heißen Seldstlauter, und sind
fichs an der Zahl, Na, Ee, Ji, De, Uu, und Dp.
Die übrigen alle werden Mitlauter genennet, weil sie für,
sich seldstauter gehoret werden, sondern nur vermittelstder Seldstauter gehoret werden können. Als in laden,
boret man das a und e für sich schon, das I, d und n aber,
nur mit Hülfe derselben Lautbuchstaben. Man theilet aber
anch diese Mitlauter noch in härtere und zelindere ein. Zu.
diesen rechneten die Lateiner das L, m, n und r, und nannten
siesen rechneten die Lateiner das L, m, n und r, und nannten
siesen genten Musen hatte. Wir können solches aus,
gleichen Ursache merken.

Bertzeugen unterscheiden, wamit sie ausgesprochen wer-

Sechs bason spricht man mit den lippen, als: B, B, M, P, B, BB. Undere

Sunf

## 24 Das I hangeft? Don ben Buchstaben,

Junf mit der Bunge, als: D, L. M, M, T; noch andere Sirnf mit bem Halfe, als: Job, G, H, K, Q. Und enblich bie übrigen

Pier mit den Zahnen, als: E, S, E, Z; wezu hernach noch einige zusammengeseste kommen.

Auf diesen Unterschied wird nachmals ben Verwandlung ber Buchstaben viel ankommen: weil es oft geschieht, duß Buchstaben von einerlen Are mit einander verwechselt wer-

d) 3. E. wenn aus bringen bearbte, aus mogen mochte, aus tragen Tracht, aus prangen Pracht, aus Raben Rappen, aus Knaben Anappan, aus schreiben Schrift, aus geben Gift geworden ift.

# II. Bon der Lange und Kurze Der Selbst.

6 6. Man muß aber ben ben Gelbftlautern fonberlicht ainmerten, baß fle im Deutschen eben sowoft, als in anbern Sprachen, ben einerlen Geftalt, einen verfchiebenen Wir wollen benfelben nur gwiefach abibeilen, und the bald tury, over fcharf; balb lang, over gezogen nehmen : ungeachtet man noch genauer geben tonnte; wie bie Bebraer dun. Bir haben alfo em fanges A, E, A: D'und U: wenn man in ber Aussprache eine langere Zeie barauf aushalt : wie bie erften Syllben in Gaben, feben, Bibel, loben, Spuren, lauten. Bir haben' 'auch alle biefe Gelbstlauter tury; wie bie ersten Sollben in Palast, Patron, Gewand, begeben, Pilatus, Bos nonien, Culpen, ober dich in raffen, treffen, tirten. hoffen, murren. Man ftofe fich bier nicht baran, baß gleichwohl die ersten Syllben dieser legten feche Borter ben's langken Eon in ber Aussprache haben; und also gla ganze Sillben, bern Lonmage nach, lang find, Denn tin anders ist ein langer gezogener Vocat; ein anders, eine ી કે lans

lange Spilbe: als die oft durch die mehrern Mislanter lang wied. Eawird davon in dem viergen Aheile vom Annmaße ausführlicher gehandelt werden.

7. 5. Will wann aber eine nebere Bonfchrift haben, wenn die Selbstlauter lang ober turz ausgesprachen werden; so merte man folgende Fälle:

#### L Lang find bie Wocalen,

- 1. Wenn sie in einstelligen Wortern ganz am Ende stehen; als: in ja, da, he, so, du, zu, u. d. gl. dahin auch gehöret, wenn ein blosses h darauf folget, als: sah, web, neb, roh, froh, Schub, ausgenommen, in Sa, ha! Sa, sa! wo die erstern Worter allemal turz klingen,
- Benn in salchen Wartern, die einer Verlangenung sahig sind, nur ein Mitlauter darauf folget; els: Schwen,
  Char, den, der, Marcasit, Cod, Con, vor, Glut,
  Mus: ausgenömmen, wenn vor einer solchen Syllde
  schon eine lange vorhergeht; z. E. in geben, die ges
  henden, Reuter, derer, welches: wo in benden eisten
  nur die ersten e lang sind, die übrigen e aber ganz kurz
  vegsallen e).
  - e) Jingleichen werben bier bin, und des, ausgenommen; obgleich bas erfte in von binnen, und das fehre in deffen Milne gert weeden kum.
- 3. Wenn in der Sollbe nach dem Selbstlauter ein b folget; als: Wahl, Jahlen, Mehl, sehr, mehr, geben, Rohl, Rohr, Uhr, ruben.
- 4. Benn ein eh öckauf folget, welches namilch wie vin einzelnes t anzusehen ist; als Rath; Gebert, Loth, ein Both, mushig. Dier wird von einigen falschlich das h zum Selbstauter gezogen, Raht, Aebehr zu. Es könunt vielnsche daher, das diese Wörter im Plattbeutschen nur ein d haben: raden, baden, Zade, moodig

### 44 Das I Sautek. Won den Buchftaben,

"modbig, u. b. m. welches im Hochbentstien zum ch wird, fo wie aus Deer (Giero) ein Thier gewordenist.

- 5. Wenn eine Verboppelung des Vocals geschiehe; wie in Maal, Saal, Moer, See, Rise, u. d. gl. gewöhnlich ist.
- 6. Wenn Doppellaute vorfommen, die gemeiniglich lang sind, obgleich auch doppelte Mittauter folgen; uls Saus, rauschen, Preis, Meißen, Preußen, Olies, schies fen, buffen, Gemins, u. d. gl.
  - II. Rurz hergegen sind die Gelbstlauter in der Aus-
- 1. Wenn sie am Ende vielspilbiger Wörterganz bloß stehen; dies in Abba, Bassa, Liebe, gebe, Ali, Sophi, Dero, Uhu, u. s. w.
- a. In ben einsulbigen Wortern, die niemals em Ende pachsen, und boch nur einen Mitsauter daselbst haben; els an, was, das, des, bin: f), hin, bis, mit, von, im, ausgenommen nur, nun, thun.
  - f) Benn gleich einige Landschaften bas an und bin, so lang zieben, als ob abn ober bibn, ba ftunde; wie in Schlesten.
- 3. Um Ende vielspillbiger Worter, deren erste Syllben lang sind; ob sie gleich mit einem Mitlauter schließen, als: Baran, Japan, aber, Baber, beben, Emir, Sas lomon, warum?
- 4. Bor einem doppelten, ober vor vielen Mitlautern; ple: fast, hassen, lassen, schaffen, bannen, Fest, nennen, Griff, Birk, Conne, geronnen, Jund, krumm, Brunn, u. (w. g).
- g) Doch werden biet bie meisten ausgenommen, darinnen gleich nach bem Boral ein einfaches u folget; nis: Art, Bart, Bart, Arbe, werden, Pferd, Schwept, Port, mir., dir, n, f. w.

1...

Man faget mit Fiels, die meisten, benn es gist auch etilche, die man bessen ungeachtet, nach der obigen dieten Regel, scharf fricht; als: Garten, warten; sebats, Gert, Birt, Sirt, wird, Born, Mord, Born, Burt, Burde, Whede, u. a. m. die ein Fremder aus dem Umgange letnen muß.

#### IU. Die Verdoppelung der Selbstlauter.

- 8 §. Alle diese Buchstaben bleiben entweder einzeln siehen, wenn man sie spricht; oder sie werden verdoppelt, und mit andern ihrer Art verstärket, so daß sie einen ganz veränderten kaut von sich geben. Bon den Selbstautern den Anfang zu machen, so entstehen aus ihrer Verdoppelung oder Verbindung unter einander, die Doppellaute, weil sie gleichsam einen doppelten kaut hören lassen h). Diese sind nun:
  - h) Ich weis wohl, daß einige nur da Doppellaute sehen,' wo zween verschiedene Bocalen in eine Spilbe zusammen fließen; als ai, ei, au, u. f. w. Allein, was hinderts, daß auch gin zwiefaches aa, ee, u. d. gl. ein Doppellaut heiße, da es ja doppelt so lange klingt?
- A a, ein langes gezogenes A, wie Aal, die Aar, Baare, Saar, Maal, ein Zeichen, Paar, Schaar, Quaal, Staar, Saal, die Saale. Es wurde wider die allgemeine Gewohnheit laufen, wenn man die Berhoppelung hier auslassen wollte i).
  - i) Ein gelehrter Mann, machet hier den Einwurf, daß die Berdoppelung der Selbstlauter nicht machig sen; 1) weil Bobicker saget, daß sie erlichen nicht gefalle. 2) Meil sie in der Berlängerung des Wortes wegfalle; 3. E. aus Maal, wird Mäler, aus Chanal gudlen. 3) Weil die alten Sprachen solche Bordoppetung nicht gehabt; 4) sonst dieselbe noch in vielen Worterk, 3. E. in Trübsal, statt sinden müßte; und 5) das aa, auch oft 3 wo Sylben machet. 20. Allein ich antworte: 1) Einsger Misssallen ist kein gemussamer Grund, wus ein altes Herkommen absuschaffen; geschweige denn, wenn es noch auf Utsachen gegründet ist. 2) In her Verlängerung des Wortes enisteht ein Dappellaut ä, daraus; daher es natürlicher Weise weicht: von Saal,
    Säle; von Stan, stäten. 3) Es sit vieleicht eine Unvolltom-

### 46 Das I Baupeft. Bon ben Buchftaben,

menheit bes Griechischen, bag es fein langes A-angrigen fonnen. da es soldes beam E, O, and Y, durch H, Q, und of getount. Sim Latein batte man auch beffer gethan, maalum ber Apfel. , son malum bofe alfa ju unterfdeiben : wie man, nach Quintilians Berichte, wirflich vor Alters gerhan. Unfere Borfabren aber find bie richtigften Rechtschreiber nicht gewesen; wenn fe 1. E. Die Deter, Semfer, Mewfe, Stedte, gefdrieben. 4) Das fat in Labfal, Erubfal, Schenfat, ift unstreitig eine furge Syllbe, und braucher alfo fein doppelt a. 5) Rur in auslandie ichen Wortern machet bas aa zwo Opliben, als Baal, Maron. Saben aber endlich bie Deutschen vorzeiten die Berboppelung auch in etlichen Wortern gemachet, wo wir fe nicht mehr mai chen : fo find bas tur bie Beffaner gewefen, bie g. E. Sturer, Spunt, Bunt, Copd, u. b. gl. fchreiben wellten. Allein, was murbe man nicht fur Beug einfuhren muffen, wenn man biefen Leuten folgen wollte? 3. E. Butschky in seiner bochdeutschen · Rangelley, febet über alle lange Spilben einen Accent ; und zwar nicht nur über Geibftlauter, fonbern auch aber Mitlanter, : ... wenn fie irgend etwas anders ausgesprochen werden; wie das 🗞 wenn es wie ein fc flinget.

- 2, oder å, wie ein halbes a und halbes e, wie träge, ware; nicht wie ee, in See: obgleich einige das was re wie weere sprechen. Man schreibe aber das a nicht getremt ae, wie einige diese Neuerung haben ansangenwollen; weil wir ja das a in Druckerenen haben; und z.E. in Danae, Pasiphae, Phaeron u. d. gl. gewohne sind, bendes besonders horen zu lassen.
- Ai, wie Raifer, von nausas, weswegen Repfer und Rapfer falsch sind. Run mochte man zwar sagen, es ware dieses ein lateinisches Wort; warum man sich denn nach dem Griechischen richten sollte? Allein, nach dem Lateine müßte man Rasar sagen. Da nun aber ganz Deutschland das i in der ersten Sollbe hören läßt; so haben wir es unsehlbar in altern Zeiten von den Griechen bekommen. Die Eriechen aber hörtens wohl, wie die Römer ihr Colar aussprachen.
- Au, wie in Brauch, glauben, raub, welches also nicht wie globen, coob sauten soll. Die Alten schrieben es mit

mit aw, Framen, und sprachen es, mie Franzen; aber iho klingt das widerlich.

- Ap, wie aif, Mayn, Sayn, Bayn; welches lette viele in Großenbayn, Lichtenbayn, wie Sahn aussprzchen, aber unrecht.
- Ee, wie ein langes e, als Beere, Zeer, Rlee, keer, Meer, Meer, Scheere, See, Seele, 2c. Auch hier thut man abel, wenn man die Verdappelung ausläßt.
- Li, muß meher wie al gesprochen werden, wie es won einigen Oberdeutschen geschieht, die mein, Bein, wie main, Bain, hören lassen; nochwie es klingen, wie man in Meisen thut, da viele Stein, wie Steen, wie Bein, wie Been, Rleider, wie Rleeder sprechen.

  I Noch särger ist es mit den Schwaben und Bayern, Bein wie Boan, und Stein wie Stoan auszusprechen. Man muß bepoe einsache Vocalen zugleich ausbrücken.
- En, muß mit etwas hohlerm Munde ausgesprochen werben, als ei; z. E. Frende, nicht wie Freide, vielweniger wie Fraide; aber auch nicht wie Froide, wie eiintge Miedersachsen thun. Die Alten schrieben auch ew, und sprechen es wie eur, Scheuw.
- Ey, muß auch nicht mit dem ai oder ap vermischet wer1 von; ist uber im Tone von Vein el nicht sehr unterschie2 den: außer baß es sich in der Verlängerung des Bor2 ses deppett hören läßt: Lya, lauert wie Lija, frepen,
  2 wie freisen.
- je, klingt'eigentlich nur wie ein langes i, als die, wie bie, nie, Geographie, Poesse. Zuweilen aber wird es auch getrennet, als in Nistorize, Komedize, Tragébiese, Poessen, ober Geographizen; dies sind bige Worter: wie man in den besten landschaften spricht. Butschtz in seiner Rechtschreibung, hat das erste

### 48 Das I hauptft. Bon ben Buchftaben,

- ie gar abschaffen, und nur di, wi, bi, mit einem Strichlein übermi, behalten wollen. Allein, ganz Deutschland hat bas e hier zur Verlängerung bes i, ermählet.
- D, als: horen, Ronig, halb o, hatb e; nicht wie has ren, Kanig, auch nicht wie ein schlecht e. Mögen, nicht wie magen; Vogel, mit einem spisrunden Munde; nicht wie Vogel, oder Vägel.
- Di, nicht wie ai, ober ei; sondern so, daß man bepbe Selbstlauter bore, wie in Boizenburg, Groitsch.
- Oo, wie ein gezogenes o, nicht nach Art ber Engländer wie u; Boot, Ulooß, Room, zum Unterschiede von Rom: und Schooß von Schoß zu unterscheiden.
- Oy, nicht wie ey, oder ai, sondern recht deutlich; noch stärfer, als das vorige O i, daß außer dem i noch das j gehöret werde, als: Boy, Soya, Soyerswerda, u.d.gl. wie Bois, Soija, Soijerswerda.
- On, ober ow, ist vorzeiten in Deutschland auch gewöhnlich gewesen, aber mehr und mehr ins Vergessen gekommen. Man hat "E. gesprochen der Gou, oder Gow, als Sundgon, Brisgou, wofür man iho lieber au fchreibt und spricht. Düzzew, und etliche andere sind noch gewöhnlich.
- Me, mar vorzeiten ein Doppellaut, ban man im obernt Deutschlande gesprochen und geschrieben zals in Muerter, Lueß, Geruech, Wuest; und das e hat nur das is verlängern sollen. Er ist aber iso in dem größten und besten Theile von Deutschland abgeschaffet, und klingt in garten Ohren sehr barbarisch.
- 11 i, ober U, in der kleinern Schrift ü, hat den mittlern Ton zwischen dem U und i, wie das frauzosischen, ober das mahre griechische v. Z.E. dlüben, nicht wie dlis hen, oder dieben k).

31

k) Die Alten fcheinen bas u, ohne ben Strich bariber, nur wie bas & gesprochen ju baben. Wenn fie nun das volle in mollten horen laffen : fo feteten fie bas o, welches bie Frangofen porherseten, oben druber. Dan sehe einige alte gedruckte Bucher aus dem XVten Jahrhunderte, imgleichen Goldafts Bareneles vom Könige Tyrol, und von Winsbeten. Und daber ift im Oberdentschlande der Doppellaut no, in Buoch, thuot, u. d. gl. ja in der fleinen Banbidprift die Bewohnheit, über allen u einen frummen Strid ju machen; gefommen. Seute ju Tage aber ift es umgefehret,

Uy, klingt wie uis, in Buy, Pfuy! Es kommt aber felten vor; außer in einigen schlechten Provinzialmund. arten 1).

1) Ein neuer Sprachlebrer ju Rom bat in seiner Sprach. funft noch aw, ew, unter die Doppellaute gezählet; und es ift nicht ju laugnen, bag die lieben Alten bas w, nach feinem Urforunge, halb wie ein u, halb wie ein v ausgesprochen. Wenn fie alfo fdrieben Mwe, Fram, Emer, thewer; fo flang es als Auve, Frauv, Euver, theuver: und also mochte man diese Art fest zu den Triphthongis rechnen. Allein, da diese batte Ausprache fich in ben beften Landschaften gang verloten bat: fo find biefe bepben Doppellaute gang abgefommen, und nur in alten Buchern noch zu finden. Diese also, und einige Ranglepschreiber, die ben foldem Schlendriane noch bleiben, und auch bas Ewer, Ewre Majeftat ic. noch benbehalten, lefen ju tonnen, muß man fie groat fennen; aber boch nicht nachahmen.

Außer diefen giebt es noch einige brenfache Gelbstlaute, j. C. au, als Drauen, haufen, Raufer, Laufer. dy, wie in Bayern, von Bajoaria, und dy, wie in Boym, ein grafliches Stammhaus.

Frane: Ob man die Doppellaute Me, De, Ue, eins zeln, oder zusammen gezogen, oder übers einander gesetzt, schreiben sollet

· In biefer Einschaftung verbindet mich eine neue orthographie fche Raberen, ba einige fonft mactere Danner feit furgem angefangen, ber lateinischen Art vieler Belehrten auch im Deutschen machznahmen, die tein a und. ce leiben tounen ; fondern alles mal Spracht.

#### so Das I hauptit. Bon den Buchftaben,

" mal; ae, oe, fcreiber. " Bwar in ben fatelnischen großen, ober · Berfatbuchstaben, lagt man ben Liebhabern bes Alterthumes · gar gern , baß fie nach Art ber alten Romer fcbreiben mogen, bie fein E. und OE, in einer einzigen Rigur batten. Db fie aber baburd auch berechtiget find, in ber fleinen barbarifchen Schrift, die von den bummen Monchen in ben Beiten der Unmiffenheit erfunden morben, jener alten Gewohnheit nach zu abmen ? das ift eine andere Frage: die Cellariua, in feiner Ortho-: graphie, mit nein beantwortet hat. Dier reben wir nur vom Deutschen. Wir find namlich an Figuren ber Boppellaute fo arm nicht, daß wir fie bende befonders fchreiben mußten. Schon por tauferd Sahren haben die Angelfachfen bas & in ibrer Schiff " ze geschrieben, und eben fo bat man nuchmate bas o und a binjugefeget, auch in Druckeregen gemachet. Gelbft in ber großen Schrift hat man es vielfaltig gehabt; und es ift nur die Armuth einiger neuern Schriftgiefer , die feinen folden Stampel von Diefen Doppellauten gebabt, Schuld baran gewesen, bag man feit einiger Beit Egypten, für Agppten, Di für Di, und Ubel für fibel, gedrucket. Beil aber diefe Art ju drucken, Auslanbern und Rindern eine Schwierigteit in ber Aussprache gemadet: fo bat man feit einigen Jahren, ben ausgelaffenen Buch. ftab biefer Doppellaute barneben ju feben angefangen; und Ae gypten, Wel und Uebel geschrieben.

Bas man nun bier gleichsam aus Roth gethan , bas baben anbere, die nach Meuerungen begierig find, ju einer Tugend mas den wollen; und auch in der tleinen Schrift, alle Doppellaute abne Moth ju trennen angefangen. Gie fchreiben alfo maere, Paeter, moeglich, Coechter, groeffer, Buibereyen, Muitten, Nibel, u. f. w. Bas das nun 1) fir einen feltfamen And blick gebe, und wie fremd einem gebohrnen Deutschen feine eigene Sprache baburch werbe; bas ficht ein itber. 2) Birb bie Schwierigfeit benen, die lefen fernen, baburch nicht verwindert, fondern ungemein vergrößert. Denn wie foll man nun diefe Borter aussprechen? Die getrenucten Buchftaben icheinen auch Die Opliben gu trennen; gang andere, als ce in ai, au, ei, ey, oi, oy, geschieht! wo man fie nur ctwas geschwinder bintereinander fprichen darf, um den Doppellaut ju finden. Ber bas aber in Baeter, Torchter, und Muitter thun will, ber mirb doch immer Vaieter, Toiechter, Muitter herausbringen. ift alfo falfd, bag biefe Schreibart mit ber gewohnlichen gleich. gultig fen, weil a, b, und u gewiffe Mitteltone machen, bie de gentlich teinen doppelten Selbftlaut, fondern gang andere Conte ausbrucken, die zwifchen bonden inne fteben: . 3) Und wie will

man hernach das Wort Poeten von Toethen in der Aussprache unterscheiden, so daß jenes drey, dieses aber nur zwo Syllben bekomme? Wie will man Phaeton, von Phaedrus, Kosroes, von Roeslein; Aetius, Laertius, Boethius, Zoe von Zoeneck, Arsinoe, Chloe, u. d. m. anzeigen? Endlich 4) Was haben die ehrlichen Figuren å, ö, ü, gesündiget, daß man sie verdannen will? Sie haben allemal gute Dienste gethan; und werden sie noch künstig thun. Ist es also nicht vernünstiger, verschiedene Tone mit verschiedenen Zeichen auszudrücken; als gute Zeichen abzuschaffen, damit die Verwirrung in der Aussprache größer werde? S. den neuen Büchers. der schonen Wissenschaften und fr. K. im IX B. a, d. 244 S.

- 8 S. Die Mittlauter werben auch verdoppelt, und zwar insgemein nach einem kurzen Selbstlaute, um baburch ber Syllbe die gehörige länge zu geben. 3. E.
- B wird selten verdoppelt, außer in Bbbe, Rrabbe, Ribbe, und in etlichen fremden Wörtern, als in Abba, Rabbi, Sabbath. Es steht daher einsach nach einem langen Vocale, wie Babel, Bibel, Saber, Vabel, Iwiebel; daher sprechen diejenigen falsch, die da sprechen: Sabber, Iwibbeln, und dergleichen.
- E wird auch niemals verdoppelt, außer ben bem t, ba es nach einem furgen Gelbstlaute flingt, als wenn es ein boppelt c, ober beffer, ein boppelt & geworden mare; als bacten, Zeden. Mach bem Griechifchen follte es auch in Bacchus und Eccho verboppelt merben. Allein, un= fer ch flingt in machen, stechen, schon gedoppelt. Die Alten segeten es auch jum 3, wie die Pohlen, als in Wicz, feczen u. d. gl. badurch es auch verdoppelt schien: allein, iso feget man ein t dafür jum 3. Und, ba thun biejenimen unrecht, die es hier weglaffen wollen, wenn gleich ein turger Gelbftlant vorhergeht: j. C. in Ragen, fegen, Rizen, trozen, puzen; wo überall bas iz stehen folke. Inbeffen ift es ein bloß frember Buchstab, weil fich teine einzige ursprungliche beutsche Syllbe bamit anfängt. Canzel, Gammer, Closter, Corper, stammen zwar auch D 2

### 52 Das I Sauptst. Von den Buchstaben,

auch aus bem lateine; werden aber schon längst, weil sie eine ganz deutsche Gestalt angenommen haben, viel besser Ranzel, Rammer, Rloster, Körper geschrieben. Seben so schreibt man schon längst, Raiser von Cæsar, und Rerker von Carcer. In den lateinischen Namen aber muß man es behalten, Cato, Cethegus, Cicero, College, Coriolan, Curius, Cyrus. Rösthen wird ganz unrecht Cothen geschrieben, weil es von Rathe herkommt; dieses aber, wie in Colius, als Jothen klingen wurde.

- D wird fast niemals verdoppelt, außer in Widder, Rids dagshausen, und steht also auch immer nach einem langen Vocale; als Faden, Boden, reden: daher benn die Aussprache des hiefigen Pobels falsch ist, welcher Boden und Faden, oft wie Boden und Fadden. hören läßt.
- S wird häufig verdoppelt, aber gleichfalls nur nach kurzen Bocalen: z. E. raffen, gaffen, treffen, schiffen, boffen, Stuffen. Falsch aber wurde es nach langen Bocalen geschrieben; in Graf, Safen, Schlaf, Schaf, Strafe, Sof; benn diese klingen ganz anders, als schaffen, schlaff, straff, soff. Diejenigen, welche allen doppelten Buchstaben gram sind, mögen uns erst belehren, wie sie diese Lone unterscheiden wollen.
- G wird in wenigen verdoppelt, als: in Dogge, Egge, Roggen; in allen übrigen steht es einfach, und nach langen Wocalen, als: schlagen, legen, siegen, Bogen, Hugo, lügen.
- wird eigentlich nicht verdoppelt, außer in ch: für welches die Alten ein hib schrieben, als Lahhen, für Laschen. Zellin, hat sogar das ch verdoppeln wollen, als machchen; welches aber ungereimt ist, und soviel heisen würde, als vier hintereinander geseit, Lahhhhen. Das ch ist, nach alter Art das hauspusprechen, schon ein

ein doppelter Buchstab; weil das c die Stelle des einen b vertritt. Ein geweichter Zerr, heißt nach der alten Aussprache nur ein geweihter.

- A wird zwar in der That oft verdoppelt, wenn es nämlich nach einem kurzen Bocale steht. Allein, man schreibt alsdann nicht kk, wie Zesen mit seinem Anhange einsühren wollte, als Bakken, Gekken, Lokken, Mukten, Zrükken; welches ein lächerliches Ansehen giebt; sondern mit einem ch, welches aber eben den Klang hat: weil das c, welches im lateine ein wirkliches kwar, ganz gut die Stelle des einen kverritt. Es sehlen also sowohl die, welche das ch, ohne Noth nach einem Mitlauter sehen, wie in starch, Werch, Türch, wo man es nicht hören und aussprechen kann; als diesenigen, welche das ch, wie andere doppelte Buchstaben, ganz verwersen wollen. Denn ein Saken, klingt gar nicht wie hacken: ein Laken, lautet anders, als backen.
- L wird häusig verdoppelt, aber allemal nach kurzen Bocalen; als Kallen, Stellen, Willen, Stolle, Mulle. Nach langen hergegen, und Doppellauten, bleibt es einfach: als malen, wählen, Mehl, zielen, Solen, Rohlen, Schulen \*.
  - \* Anch hier mochte man wohl fragen, wie die Reinde der Berboppelung, zumal sie auch das b haffen, Stahl von Stall, siehe len von stellen, Sole von Solle, u. d. m. unterscheiden wollen?
- M wird oft verdoppelt, aber wiederumnach furzen Selbstlautern, wie Ramm, kammen, (welcher Doppellaut
  vor dem doppelten m kurz wird) hemmen, nimm,
  fromm krumm. Einfach aber bleibt es nach den
  langen Selbstlauten; als Vamen, grämen, nehmen,
  geziemen, Romer, Blumen, blumen m).
  - m) Die herren Schlester sprechen zwar nibm, und meynen, es mußte so sen, weil es von nehmen kommt. Allein, wenn dieser Grund gilt: so mußten sie auch sagen, genohmen; nicht

#### 54 Das I hauptst. Von den Buchstaben,

aber genommen. Die Bayern fagen, ich nimm, bu nimmft; ich fprich, bu fprichft zc. Wer hat nun recht?

- IT steht boppelt nach den kurzen Vocalen; als: wann, dann, denn, drinnen, gewonnen, Brunnen: ausgenommen in den kleinen Wörterd, en an, man n), den o), in, bin, bin, von, u. d. gl. deren Selbstlauter kurz und scharf gesprochen werden, obgleich nur ein n folget p). Einzeln aber steht es nach langen Vocalen, als gethan, die Bahn, wen, Thron, nun, thun, u. d. gl.
  - n) Dieß kommt zwar von Mann, ober vielmehr ward auch bieses vor Alters mit einem n geschrieben, wie die Englander noch thun, a Man. Allein zum Unterschiede eines Furwartes vom Hauptworte, ist die neue Art besser.
  - o) Wenn dies Wort der Artikel, oder das Geschlechtswort ift, als: an den Mann bringen. Ift es aber ein anzeigendes oder Beziehendes Furwort, so wird der Selbstlaut lang; als: den Freund, den ich suche x.
  - p) Die Schleffer fprechen ble brey letten Borter auch zwar lang: allein wiber ben Gebrauch aller übrigen Lanbschaften, fann biefes feine Regel geben.
- P wird in vielen verdoppelt; als: Rappen, Knappen, Lappen, Mappen, Quappen, Rappen, schnaps pen, schleppen, Treppen, kippen, wippen, dops pelt, Ruppe zc. boch immer nach kurzen Selbstlautern. Nach langen aber bleibt es einfach: wiewohl es so noch seltner vorkömmt; indem es mehrentheils im Anfange der Wörter und Syllben steht q).
- q) Es ist merkwärdig, daß die beyden Worter Anappen und Rappen, von Anaben und Raben ihren Ursprung haben; wie man in alten Schriften die Spuren davon sindet : da auch ein Müblknab, und ein Rapp, für einen Bogel vortommt. hier ist sonder Zweisel der Mamen des Bogels, um der Farbe willen, dem Pferde gegeben worden.
- o wird niemals verdoppelt, aber auch nicht einzeln gefeget, sondern allezeit in Gefellschaft bes u, gebrauchet, als: Quaal.

Quaal, Quitten, n. f. f. dafür Jesen und einige andere Rw schreiben wollten; als: Rwal, Kwitten zc. r).

r) Es sieht aber seitsam aus. Und warum sollte Qu nicht so wohl ein d utscher als lateinischer Buchstab seyn, wie n.a. G. Barenius in s. Sprachk, von 1707 a. d. sten S. lehret: da so viel ursprunglich deutsche Worter damit anfangen, als Quary, Qual, Quappe, Quelle, Quirle, Quitten, Quittung, Queis, u. d. gl. Die aken Sochen batten 360 Jahre nach Christi Geb. diesen Buchstab schon; wo Quino eine Fran hieß, davon das englische Queen, die Königinn, kommt. Imgleichen guithan, sagen, quaeh, sprich, davon quittiren, die Quittung, entstanden ist.

A wied häusig verdoppelt, aber wiederum nur nach kurzen Selbstlautern; als: Pfarre, sperren, verweirren, verworren, murren. Sonst bleibt es einsach vor langen Selbstlautern; als: in gar, her, mir, dir, vor, mur; imgleichen nach doppelten Wocalen und Doppellausen; wie auch nach dem h, welches manche Wocalen verlangert; Zaar, Zeer, Meer, suhren, wehren, Ohven, rühren. Doch steht es auch nach kurzen Selbstlautern einsach, wenn noch ein Mitsauter gleich darauf folget; als in Garn, Garten, Stern, Birne, Stirne, wird, Zurt, Dorn, Zorn, Born, Gurt, gürten, zürnen.

Swird sehr häusig verdoppelt, und zwar nach den kurzen Selbstlautern und Doppellauten, als: hassen, dessen, vermissen, geschlossen, Schlosser, des Schlusses, die Schlusse, mussen. Bon diesem st ist das sin etwas unterschieden: od es gleich auch, nach den Alten, die am Ende das 3 für ein s brauchten, nichts anders, als ein doppeltes sist. Denn dieses dienet erstlich am Ende der Wörter, die einen kurzen Vocal haben, und in der Vertängerung behalten; als Jas, nas, Sas, Flus. Hernach zwentens, wenn ein solch Wort verlängert, oder mit andern zusammengeseste wird! als z.E. häßlich, gräßlich, Slußwasser, Sußsole. Denn weil hier das signaz ben der vorigen Splibe bleibt, indem

### 56 Das I Hauptst. Don den Buchstaben,

bie folgende mit einem Mitlauter anfängt: so kann man nicht schreiben bafflich, Flusswasser, u.s. w.

So wie also biefe Geftalt & bes boppelten f, jum Schlusse ber Syllben bienet, wenn ber vorhergehende Bocal kurz ist, auch die folgenden Syllben mit Mitz lautern anheben; und also bas ff mit ben erstern nicht theilen konnen: so wird sie auch nach langen Vocalen und Doppellauten gefeget, die im Bachsthume bes Bortes lang bleiben follen; j. E. groß, Stoß, Suß, welthe nicht anders flingen, als groof, Stoof, Buuß: wie auch vormals einige haben schreiben wollen. Wenn nun diese Worter machsen, so wird bas & gang gur folgenden Syllbe gezogen, und als ein schärferes Zischen gehöret: als gro-ßer, stosßen, gusse. Dieses erforbert die gute Aussprache also: wollte man aber nur ein ff fcreiben, welches fich zwischen zween Bocalen allemal theilet: so wurde man ben vorhergehenden Vocal furz machen: großer, stoßen, gufie; und so wurden Diese Worter klingen, wie besser, verdrossen, und Schlusse, welches boch, nach ber guten Aussprache nicht recht ift. Man schreibe also fuste, nicht sufe, auch nicht fuffe; fliesgen, nicht fliesen, auch nicht flieffen: benn jenes flingt ju gelinde, und biefes ju scharf ().

#### Von Verdoppelung des S.

f) Ein geiehrter Mann machet mir den Einwurf: es ware besser Mas, gros, Stos, Jus, zu schreiben: 1) weil die Seibste lauter lang sind; 2) weil viele auch im Sprechen nur einen Mitalauter hören lassen; 3) weil andere Sprachen, und die abgeleiteten Wörter nur ein s hörew lassen: z. E. wous, mäsigen; 4) weil viele auch nur ein s schreiben; 5) weil das Mas, von ich mas, wie die That, von ich that, herkömmt, dergleichen Zeitworte aber nur einen einsachen Buchstab fordern; als: ich bat, ich as, ich mas. Allein, ich antworte: 1) wenn alle Selbstlauter lang waren, so wurden wir das, was, des, bis, von, um, u.b.m. ganz anders aussprechen mussen, als wir thun. 2) Die Ausspras

de weniger Leute madjet feinen Grund wiber eine bagegen ftreftende allgemeine Gewohnheit. g) Das Bort was verliert in allen Abanderungen fein sam Ende; folglich fann man nicht feben, ob es von den Griechen einfach, oder doppelt ausgesprochen worden. Mafigen aber, faget unfere Erachtens niemand, ber gut fpricht, fubern maßigen. Mafern, flingt gang andere, als gebachter. maken. 4) Die bofe Schreiberen einiger wenigen machet auch feinen tuchtigen Grund wider die berrichende Gewohnheit. Doch weis ich noch teinen, der mit dem blofen Sufe fofen, gefchrie ben batte. Am wenigsten wird jemand fegen, fie mafen ibm berbe Stofe gu. Rofen flingt immer anders, als ftofen; bofe, anders ale Stoffe. 5) Die Regel von den unrichtigen Beitmortern ift nicht allgemein. Bon fteben tommt g. E. ich ftund, von finden, ich fand; von brechen, ich brach; von leiben, schneiben, ich litt, und schnitt; von essen, messen, ich aß, ich maß; von figen ich faß, gefeffen. Und wer wird wohl fagen, ich as, bu afeft, fie afen! dieg geschicht gwar ben ich las, du lafeft, fie lafen: allein, da hat auch das lesen, schon ein einfaches 8; essen aber ein doppeltes, wie vergessen.

Twird oft verdoppelt, als in hatten, retten, mitten, rotten, Butten: aber allemal nach einem kurzen oder scharfen Selbstlauter. Eben so steht es auch am Ende, in matt, satt, Blatt; aber nur in denen, die eine Verlängerung zu hoffen haben, wie diese in matter, satter, Blattes. Wo aber keine Verlängerung zu bez sorgen ist, da bleibt das t einfach, als hat M, mit t). Endlich wo der Vocal lang ist, als in Gut, Blut, thut, that, da bleibt es auch in den einsplidigen Wörtern einfach: weil es selbst in der Verlängerung so bleiben soll u).

A) Eben ber vorerwähnte Segner will, man solle hatt sehen weil es aus bem Lateinischen habet tame. Allein, die Offgothen die vom schwarzen Meere sim 4ten Jahrhunderte langst der Donau herauftamen, und denen Vulfila das Evangelium übersehete, hatten das Wort habet, habaith, habandan, u. d. m. bereits in Landeru, wo die Römer niemals gewesen waren : folglich ist es nicht gewiß, daß es aus dem Lateine komme. Dernach ist es auch nicht sicher, das aus babe, hatt werden musse, wenn es verfürzet wird. Wir hören ja alle Tage, daß der Pobel, aus gebet, oder gebt, schechtweg gat, nicht aber gett, machet. Auch

#### 58 Das I Sauptst. Von den Buchstaben,

barinne irret sich der herr Gegner, wenn er glaubet: die fast vergangene Zeit, wurde aus der dritten Person der gegenwärtigen in der einzelnen Zahl gemachet. Aus liebe, wird liebete, aus lebe, lebete; und so mußte auch aus ich habe, ich habete werden, wenn sich das Wort, richtig abwandelte. Allein da das nicht ist, so sieht man wohl; daß es auch wie liebet, lebet, in der dritten Person nur ein e haben darf. Denn niemand schreibt liebett, lebett.

- t) Ich weis wohl, daß einige das hat so lang aussprechen, als ob es haat hieße; aber jum Unglücke sprechen eben dieselben das mit so kurz und scharf, als mitt, ja wohl gar mitte aus. Ihr Provinzialton ist also keine Regel, die andern Zeitwörter, als er schnitt, er glitt, er ritt, auch mit einem einsachen t zu schreiben. Die Schlester sprechen auch Blutt, Gutt, Mutt, und in der Berlängerung, des Bluttes, Guttes, Muttes, wie in der mehrern Zahl Gütter, Bemütter: ob sie gleich nicht allezeit so schreiben. Doch keine andere Landschaft thut es ihnen nach; und also giebt ihr besonderer Gebrauch keine allgemeine Regel.
- u) Das T pflegt zuweilen mit dem d, zuweilen mit dem h bepsammen zu stehen: und zwar in folgenden Wörtern. Mit dem d in Stadt, todt; das erste, um es von flatt zu unterscheiden: das andere, weil es von Tod herkommt. Aber Brod, Schwert, gescheid, u. d. gl. brauchen kein dt, sondern nur eins von beyden; wie kunstig erhellen wird. Mit dem h aber wird es theils im Ansange der Sylben, theils am Ende zusammen gesehet, als in That, Rath; theilen, rieth; Thon, (argilla) roth, thun, Sluth. Die Ursachen davon werden weiter unten vorsommen.
- O als ein Mitlauter, kann nicht verdoppelt werden. Denn ungeachtet die Alten das wals ein doppelt v geschrieben, so hat es doch niemals die Kraft und Bedeutung eines doppelten v, sondern eines u und v gehadt. Es ist also noch einmal so weich in der Aussprache; wie viel und will, voll und wolle, sattsam zeigen. Im alten Frankischen und Gothischen sindet man auch viele Wörter mit einem Z geschrieben, die wir iso mit O schreiben. 3. E. Father, Vater, sullatosai, vollkommen.
- X wird nicht verdoppelt; es ist vielmehr an sich schon aus k und f zusammengesehet.

3 wird

3 wird zwar nicht berselben Figur nach verdoppelt, aber boch ber Kraft nach, wenn man bas z brauchet, bafür bie Alten cz schrieben. Wir schreiben also Schan. fegen, rigen, strogen, schügen, pugen; nicht aber Schazz, sezzen, rizzen, ob es mohl in ber Aussprache eben so flingt. Dan fann aber auch nicht immer ein einfaches 3 schreiben, wie einige, als Zesen und Tschers ning, wollten; wenn sie Plaz, sezen, trozen, blizen, pusen schrieben. Denn baburch murbe ber porheraebende Vocal lang zu lauten anfangen; als wenn man Plaaz, feezen, bliezen, u. f. w. geschrieben batte. Man barf auch nicht benken, als ob bas 3 schon ein boppelter Buchstab, namlich aus t und f zusammengekket, ware. Dieses kommt namlich hier und in allen neuern Sprachen in feine Betrachtung; ob es gleich im Griechischen seinen Nugen hatte. Das alte 3 ber Deutschen war nur ein gelindes s, wie noch iso ben Pohlen und Frangosen. Die Balfchen bergegen verboppeln bas z auch, als in Sprezzare, u. b. gl. und feben es also, eben sowohl als wir, für einen einfachen Buchstab an.

4 s. Hier hatten sich noch verschiedene Anmerkungen ambringen lassen, welche die Buchstaben betreffen. Z. E. woher der Namen derselben komme? So saget Grürvel, auf der 35 S. seiner Nechtschreibung, "er kame von Duch, ein Werk, darinn die Reden geschrieben, oder zedrucket sind; und Stad, weil die Bucher gleichsam aus den Buchstaden, als aus Städen bestehen ". Mein, andere mennen richtiger, die alten Deutschen hatzun ihre erste Schrift, nämlich die alten Runen, auf düschenen Städen eingeschnitten. Andere leiten es von dies zen her, weil sich die alten Pergamentrollen um den Stad bogen. Andere wollen mit Gewalt das Wort Letzuch gu einem deutschen Worte machen, und es von let, der Glied, aus dem Plattbeutschen herholen: gerade als

#### 60 Das I Sauptft. Bon den Buchstaben,

ob es nicht aus dem lateinischen Litera, und dieses von Linere näher herzuleiten stunde. Allein, in allen solchen Dingen besteht die Vortrefflichkeit unserer Sprache nicht. Noch weniger darf man mit Jakob Brückern, der 1620 eine deutsche Grammatik geschrieben, die Vuchstarden in folgende neue Ordnung sesen. U, e, i, y, o, u, w, l, x, n, m, r, 3, s, h, s, b, d, k, q, y, c, p, t. Denn wenn einmal eine andere Ordnung, als die eingesührete, angenommen werden sollte: so würden sich so viele Mennungen als Köpfe sinden; und diese vorgeschlagene möchte schwerlich die Probe aushalten x).

- x) Mich bunket, nach ten Schftlautern ware es am naturlichften die labiales, hernach die dentales, so dann die linguales, und endlich die gutturales, so zu stellen, daß die härtesten zwieht kämen. Dergestalt würde das Alphabeth so zu stehen kommen: A. e, i, o, u, y, w, m, b, v, f, s, fl, sch, r, z, c, n, l, d, th, t, r, j, g, ch, k. Wollte aber jemand die Schbstlauter zwischen die verschiedenen Classen einschalten; die doppesten Buchstaben wegthun, und die zischenden Buchstaben zuletzt lassen; so daß das Zett u und y am Ende bliebe: so wurden sie so lauten; A, m, w, b, v, f, e, n, d, th, t, r, i, j, g, h, ch, k, v, s, s, s, s, s, s, r, z, u, y. Doch, wie man leicht denken wird, so will ich diese der Ordnung nam sie lernet und lehret. S. den zerm. Sugo, de prim. serib. origine, C. V, p. m. 39 seq.
- 5 §. Das alteste orthographische Buchlein, welches mir vorgekommen, ist 1531 in 8 zu Ersurt herausgeskommen, und durch Matthes Malern im schwarzen Horne gedrucket. Sein Titel heißt: "Lin nürzlich "Büchlein etlicher gleichstymender worther, Aber "vongleichs Verstandes, den angenden deutschen "schreybschülern, zu gut mitgeteylt, durch Meis "ster Sanssen Fabritium, Rechenmeister und deuts"schen schreyber zu Erssurth. "Dieser eisert an einem Orte recht sehr, über die Unbeständigkeit im Schreiben, die zu seiner Zeit unter den Schreibmeistern gesherrschet: "Ich wais schier nicht, heißt es, was daraus "wer-

"werden wik-zu lest, ich zu meinen thenl wais schier "nicht, wie ich meine Schulers leren sol, der vrsachen "halben, das nesunder, wo unser dren oder vier Deutsche "schreibers zusammen koment, hat neder ein sonderlichen "gebrand, der ein schreibet ch, der ander c, der dritte k, "wollte Gott, dass es darhnn komen möchte, das die Runst "bes schreibens einmal wieder in ein rechten prauch komen "möchte, es muß doch zulest dasin komen, es ist nit das "mit ausgericht, das wir sagent; er kans schon wol, er "kan of schwars, roth dappener schreiben. Nein, nit also, ses gehört mher dazu, woss, das ich dir das gesagt hab ". So schlecht es aber mit dieser Nechtschreibung aussieht, spsieht doch schon, nach Beschassenheit dieser alten Zeiten, sehr zwiekauischen Bibliothek besindlich y).

y) Mehrere sehe man in Hrn. Prof. Aeichards Geschicke der deutschen Sprachtunst nach. Allein, ein neneres Bepsplest einer orthographischen, oder vielmehr kakographischen Selssamkeit, ist vor kurzem bier in Leipzig, in der Uebersehung von des Thucidides Reden zum Borscheine gekommen. Der Bersasch dunfer Jahrhundert noch fruchtbar genug sen, einen Jesen, Bellin, oder Butschty hervorzubringen. Ich wurde gern eine Prode von dieser sondertaren Schreiberen hier anführen; da ste gewiß sonst sehr unbekannt bleiben dörfte: wenn es nicht besser wire, der Rachweit solche Misgeburten zu entziehen, als auch wur das Andenken davon zu erhalten, was unsern Zeiten zu einigem Borwurfe gereichen kann.



## Das II Hauptstück.

Pon den allgemeinen orthographischen Regeln in Sylben und Wörtern überhaupt.

us solchen Selbstlautern und Mitsautern, einsachen und doppelten Buchstaben, lassen sich nun alle Wörter der deutschen Sprache zusammensten. So viel man ihrer, mit einem einzigen Austhun des Mundes, zusleich aussprechen kann, so daß sie nur einen laut geben, die neunet man eine Sollbe: z. E. Sand, Buch, Mund, sind dren einzelne Sostben, ob sie gleich auch so viel ganze Wörter ausmachen: in spreschen, schreisben, lessen, aber, sind immer zwo Sollben ben einander; weil man den Mund zwenmal, auf verschiedene Urt austhyn muß, diese Wörter auszusprechen. So sind in versnünfstig, um-versstänsdig, Unsvollskomsmensheit, dren, vier, suns, oder mehr Sollben zu bemerken.

2 §. Die Zusammensehung einzelner Buchstaben kann eine solche Menge von Tonen zuwege bringen, daß man darüber erstaunet; wenn man die Regan der Verbindungskunst ein wenig zu Rathe zieht »). Laurenberg hat behauptet, die deutschen 24 Buchstaben ließen sich 620, 148", 397, 827', 051, 993 mal verwandeln oder versehen. Aber Leidnitz hat gewiesen, daß sowohl derselbe, als Clavius, Puteanus, und Zenr. von Arten, die noch andere Zahlen davon angegeben, gar zu kleine Nechnungen gemachet; indem die mahre Zahl aller möglichen Versehungen gen des Alphabeths sich auf 620, 448", 401, 733", 239, 439", 360, 000 beläust. Doch ein anderes sind Versehungen, ein anders sind Sollben und Wörter, die sich aussprechen lassen. Wenn man indessen auch nur alle einsache Zusams

Jusammensessungen zweener, brever, oder von vier, fünf Buchstaben, die sich in einer Syllbe aussprechen lassen, versuchen und überschlagen will: so wird eine unglaubliche Renge herauskommen.

- 3) S. God. Guil. Leibnitii Art. Combinatoriam. Francof. 1690, 4. Problem. IV, p. 62 seq. item Problem. VI.
- 36. Die einfachesten Syllben stellet das a. b. ab ben Rindern vor; worinn bie Mitlauter ben Gelbftlautern. heils vor, theils ihnen nachgesetet werben. In anbern lefebuchern findet man dren, vier und mehr Buchftaben in eine Splibe gebracht, Die ichon ungleich mehr Beranberungen geben. Go groß aber bie Menge auch wird: fo ift fle boch gegen die Anzahl der Worter, die aus zwo, bren, vier, ober mehr Syllben zusammengesetget werben tonnen; und wirklich in so ungabligen Sprachen auf bem Erbboben jufammengesehet worden, für nichts au So ist in bem Unhange bes poetischen Trichters erwiesen, baß zwo Syllben nur zwenmal, bren Enliben fechsmal, vier Enliben aber vier und zwanzigmal verseset werben konnen. Gelbst bie beutsche Sprache ift baring fo überflußig reich, daß die Angahl ihrer Worter shwertich in Rechnung zu bringen ist b).
  - b) Wer von dem Reichthume unserer Sprache urtheilen will, der muß sie nicht etwa nach dem engen Umsange, oder der kleinen Amahi derer Worter, die er in seinem Gedachtnisse hat, beurschollen. Es warde wunderlich seyn; ihr so eingeschränkte Granzen zu sehen. Denn welcher Mensch kann sich wohl rühmen, seine Sprache ganz im Kopfe zu haben? Wer weis, und verskeht wohl zugleich, alle Worter der Lünste und Handwerke, aller Lebensarten und bürgerlichen Handrhierungen, und aller Arten von Gelehrten? Selbst eine ganze Stadt, und wenn sie so groß, volkreich und gelehrt ware, als Paris, hat sin dem Munde ihrer Bürger und Einwohner nicht die ganze Sprache. Denn wo bleibt noch die Sprache der Landwirthschaft, des Borgsbanes, der Weingartner, der Seeleute, der Papler-Wind Stampfomb Echneidemühlen, des Forst- und Jagdwesens, und so vieler and Vernaufgeruren, die nichtalls an einem einzigen Orte bepsammen

find? Ich muß endlich noch hinzu feten, daß auch eine ganze Landschaft, wie in Frankreich Isle de France, und in Deutschland Obersachsen ist, nicht alle Worter ber französischen und beutschen Sprache in sich halt. Denn wo bleibt die See und Schiffersprache, die gewiß in mittelländischen Provinzen nicht im Schwange geht; sondern an den Seekuften in großen Sambelsstädten zu suchen ist.

Man muß alfo von der Armuth ber beutschen Sprache, nach . bem fleinen Borrathe feines Gedachtniffes, feine vermagene Urtheile fallen. Diefes toun viele, die mehr auslandifche, als beutsche Bucher gelesen haben, wenn fie manchmal tein einbeimiiches Wort finden fonnen, diefes, ober jenes auszudrücken. Man muß namlich auch Borterbucher von allen Arten, ja hunberter len andere Bucher zu Rathe gieben. In diefen nun, liegen feit brephundert und mehr Jahren, Die volligen Schale unferer Sprache verborgen. Denn ich fchllege von unfern Reichthumern. auch die alten Borter nicht aus; ob fie gleich juweilen bon. auslandischen, auch wohl ohne Doth neugepragten einheimischen, 3ch geftebe es gern, baß fle nicht alle perdrungen worden. brauchbar find; weil man viele nicht mehr verfteben wurde. Aber viele, ja bit meiften, find ohne ihre Schuld aus der Hebung, gefommen, und verdieneten es gar mohl, wiber in Schwang gebracht ju werben. Solche alte Bucher nun, die feit Erfinbung ber Buchdruckerfunft, im Drucke erfchienen, follte man nicht fo unbebachtfam verwerfen , fondern ben Reichthumern um · ferer Muttersprache barinnen nachfpuren; wo nicht anders, doct fo, wie Birgil aus bem Sterquilinio Ennii, bas Gold feines une vergleichlichen Delbengebichtes hervorgesuchet bat.

4 §. Aus der Natur der Syllben also, die aus Buchstaden zusammengesetzet werden mussen, fließt die erste
orthographische Regel; die schon Quintilian (L.1, c. 7.)
gegeben hat:

#### Erfte Regel.

Man schreibe jede Syllbe mit solchen Buche staben, die man in der guten Aussprache deutlich boret.

Denn die Schrift ist ja in ihrem Ursprunge, bazu erfunden worden, die Lone des Mundes abzubilden und sichtbar zu machen. So wenig es also einem Sanger erlau-

erkaubet ist, seine Melodie mit andern Noten zu schreiben, als die er im Singen will hören lassen: so wenig darf ein Redner sich im Schreiben anderer Buchstaben bedienen, als zu den ausgesprochenen Tonen gehören; und woraus andere, die seine Schrift lesen werden, sehen können, wie er gesprochen hat c).

- e) Biber diefe erfte Regel bat mir ein gelehrter Dann eine aemandt: Maintilian batte blefes wohl gebiethen tonnen, be bas berrichende Rom, ohne dieß allen Bolfern feines Reiches Bie Allein wer wollte foldes in Deutschland fich anmafebe gab. Ben? 3ch antworte: aufs Befehgeben und Berrichen tommt es in Oprachen eben nicht au. Behetrichte benn Athen gang Briedenland? Beberrichet etwa Tofcana gang Italien , und Orleans Frankreich? Die vorzügliche Art der Aussprache, Die bem Urfprunge ber Borter , ber Sprachabulichfeit , and bem Bobiflange am gemäßeften ift, entscheibet mehr, als bie Dadt ju befehlen. Bernach tragt bie Menge gelehrter und Berebter Schriftfteller, bie Menge und der Betth ber von ihnen gefdriebenen Bucher; bie Angabl ber hoben und niedrigen Schus len, und endlich die wohlgefittete, ungewungene Lebensart, und ber angenehme Umgang eines Landes, gemeiniglich gue Auspubing und Anmuth feiner Munbart bas meifte ben : jumal, wenn fe noch durch fleifige Oprachlehrer und Runftrichter geläuters wird; mie foldes in Rioren; durch, die Academia della Crusca. und ju Paris , burch bie frangofifche Alabemie gefcheben iff. Daber ift es gefommen, daß Mapolis und Sicilien, Bemebig , und Diemont , ob fie gleich Mundarten reben , bie wom Zofcanifchen fo weit, als bas Dommerifche und Beftpha ifiche, Schweizerische und Stepermartifche vom Oberfachfichen unterschieden find, fich bennoch befleißen, toscanisch zu reben und au fcbreiben; und bag bie Safconier und Picarder, fo wohl als Langeboder und Brovenjalen, Die parififche Oprache fo gut, als Re tonnen, zu erreichen fuchen.
- 5 §. So richtig diese Regel überhaupt ist, so leidet sie boch ihre großen Abfälle; wenn eine Sprache viele Mundeirten hat, die nicht in gleicher Hochachtung stehen. Ben ben Griechen schrieb zwar jedes Volk seinen Dialekt, wie es ihn zu sprechen pflegte: doch behielt der attische vor den übrigen den Vorzug; theils weil Athen die übrigen an Sprache.

Pracht, Artigkeit der Sitten, ja selbst am Ruhme großer Thaten übertraf; theils weil es sowohl an Dichtern und Rednern, als an Weltweisen, die meisten Schriftsteller hervordrachte, und also auch die Sprache am meisten ausarbeitete. Eben so ist es in neuern Zeiten in Walschland gegangen. Des Dantes, Petrarcha und Boccaz toscanische Mundart ist, ohne daß Florenz jemals die Herrschaft über ganz Italien behauptet hat, zu einer Regel der übrigen Provinzen geworden; als welche ihre Worter, nicht nach ihrer eigenen Aussprache, sondern nach der toscanischen Mundart zu reden und zu schreiben suchen d).

d) Miemand hat die Rechtschreibung mehr nach den verfcbie. benen Mundarten zu bestimmen gesuchet, als Gebaffian Belber. Reiferischer Notarien zu Freiberg im Breifigem, der zu Freiburg in Bochtland, Anno CIo Io VII C. in & fein Teutsches Oplia. bierbuchlein, nemlich gebruckter bodit uticher fprach tefenskunft Diefer faget auf der 31 & ausbrucklich: berausgegeben hat. "Biererley teutsche Sprachen weiß ich, in benen man Teutsche "Buecher druckt, die Colnische und Gulichische, Die Gachfliche, "die Flammifch ober Brabantifche, und die Ober. oder Sochteut-Diefe Sochdeutsche nun theilet er wiederum in bren Mundarten ab. " Unfere gemeine Doch-Teutsche wirdt auf brei "weisen gebruckt: eine mochten wir nennen bie Mitter Ceutsche. "die andere die Donawische, die dritte gochft : Reinische: "dan bas Oberland nicht mehr breuchig ift. Die Druder, fo "ber Mittern Teutschen aussprach, als vil die Diphthongen al. "ei, au, te. belangt, halten, verftee ich die von Deing, Speier. "Rrantfurt, Burgburg, Beibelberg, Mornberg, Strafburg. "Leipfta, Erdfurt und andere, benen auch die von Colen voleen. mwan fie bas Ober - Teutsch verfereigen. Donamifche verfter ich alle in den Alt Baierischen und Schwebischen ganden . Den "Rhein unberntt. (Alt Baierifche feind die, fo vorzeiten all " under ein Furften waren , namlich jeziges Derzogthumb Belenren, Dit . oder Defterreid, nid und ob der Enne, Rarnten, Steier, "Lirol, Rrain, Saltburgerland, famt der Umbergifchen ober "Obernpfalt, mit ihren Unftoffen). Sochft Reinische letlich, "Die fo vor fezigen Jahren gehalten baben im Drucken, Die "Oprach der Eidgenoffen, ober Schweißer, der Ballifer, und netlicher Beigefeffener im Stifft Coftang, Chur und Bafel,

Was nun nach allen biefen Mundarten des Hochbeutschen für verschiedene Schreibarten damals im Schwange gewesen, das ist luftig zu lesen, auch in alten Buchern noch bin und wieder zu seben. Gotlob! daß dieser Zwiespalt sich allmählich gehoben hat. Sowohl die donauischen Landschaften, als selbst die oberrheinischen, besteißigen sich iso um die Wette, der obbenannten Wittele deutschen in der Rechtschreibung immer näher zu treten. Dieß ist jederzeit in allen großen Ländern geschehen.

ichen deutschen Landschaften, ungeachtet ihrer verschiedenen Mundarten, bennahe schon stillschweigend verglichen, ihre Wörter nicht nach ihrer besondern Aussprache, sondern nach der Aussprache derjenigen Provinz zu schreiben, die sich den Ruhm der besten Mundart erworden hat. Diezu kömmt nun noch, daß diejenige Landschaft den größten Unspruch auf dieses Vorrecht gehabt hat, welche die größte Anzahl guter Schriftsteller hervorgebracht; und sich die meiste Mühe gegeben hat, ihre Sprache richtig, sich und angenehm zu machen. Man kann leicht sehen, daß dieses diesenige Provinz sehn wird, wo die meisten hohen und niedrigen Schulen bensammenliegen, und wo solglich die meisten Bücher gedrucket, verkauset und gelesen werden e).

e) Man tonnte bier mit gutem Scheine ben Einwurf maden, bag vor 250 Jahren die meiften beutschen Bucher am Rheine und in Schmaben gedrucket wurden; und daß alfo biefes Die befte Munbart fenn mußte. Allein, die Zeiten haben fich geandert; und ber Gis ber deutschen Gelehrsamfeit ift, feit det Glanbensreinigung , burch Frankenland nach Oberfachfen gewant Sonderlich ift er burch die neugestifteten hoben Schulen In Bittenberg, Jena und Salle, gleichsam in Meigen befestiget Wicht wenig bat auch der aus Frankfutt am Mann, größtentheils nach Leipzig gezogene Bucherhandel bagu bengetras . gen. Beit auch burch die fruchtbringende Gefellschaft, in diefen Begenden, die meiften und beften deutschen Budber geschrieben und gebendet worden : fo bat die hiefige Mundart unvermerft in gang Deutschland bie Oberhand befammen. Bare biefes nicht: was murben wir fur eine Oprache befommen? Det eine warde Boafer, Boan, und oans, für Kaifer, Bein, und eines ber andere Sweffer, flagen, fwimmen fcreiben; bet

deitte a Mon, für ein Mann; Jasching für Fafinacht feten ; und der vierte aus Menschen Menschen, und aus Koschen ein Moschen machen wollen; ungahliger anderer Seltsamtelten zu geschweigen.

- 7 §. Durch bergleichen Gründe erlanget nun die sogenannte obersächsische Mundart einiges Unsehen in Entscheibung der zweiselhaften Rechtschreibung f): allein, auch dieses ist nicht ganz ohne Ausnahme. Der Pobel ist in allen landschaften zu gewissen Unrichtigseiten und Verfällschungen der Wörter geneigt, die oft von einer Stade zur andern, sa von einem Dorfe zum andern, schon sehr absweichen. Z. E. leipzig, Halle und Merseburg liegen sehr nahe den einander, und sprechen alle dren gut obersächssisch. Gleichwohl höret man von einigen hier, an state Gott, Gade, gut; Jott, Jade und jut sprechen. Wem soll man nun hier in der Nechtschreidung solgen? Ohne Zweisel dem besten Theile. Denn an keinem von diesen Orten sprechen alle vornehme oder gelehrte leute so; sondern nur wenige, die sich durch die Undeständigkeit des Pobels haben dahin reißen lassen.
- f) Bas ich bier von ber oberfachfischen Aussprache fage, will ich teinesweges auf bas einzige Deißen gebeutet baben : wie cius gelehrter Dann ju Gottingen unlangk bafür gebalten bat, bet biefer Landschaft bie Granzen zwischen ber Eibe und Saale angewieset; obne boch ju bestimmen, wie boch binauf diefe benden Strome genommen werden follten. Bir tonnen ficher aud bas gange Boigtland, Thuringen, Mansfeld und Anhalt, nobft Der Laufit und Mieberfchleften baju rechnen: In allen biefen Lanbichaften wird in Stabten, unter vornehmen, gelehrten und wohlgesitteten Leuten ein recht gutes Dochbentich gesprochen : welches man a potiori, nach dem Sige bes vornehmften Sofes, Das Oberfachfiche ju nennen pflegt. Bas oberhalb bes Gebirges liegt, ift theils bohmifd, theils frantifch; und was tiefer nach De: See unter Mansfeld, Dem Anbaltifden, Dem Churtreife, ber Laufis und Schleffen liegt, bas fpricht fchen nieberfachfifch, und hat auch, felbft im Dochdeutschen, einen fremben Con, ber bethdeutschen Ohren febr anslandifch flingt. Es thut auch nichts jur gangen Sache, wenn mein obiger Gelehrter erinnert : man in Oberfachfen in ber Andiscache gewiffer Botter, ja felbit

· in der Rechtschreibung des Deutschen nicht vollkommen eine sep-Denn ift man es bier nicht : fo wirb man es gewiß in ambern Provingen noch weniger fepn. Rach wem wird man fic alfo richten follen? Aber es bedarf biefer grage gar nicht. Sang Deutschland ift schon langft killschweigend baraber eine geworben. Gang Ober- und Dieberbeutschland hat bereits ben Ausspruch gethan : daß bas mittellandifche, ober oberfachfifche Deutsch; die befte bochdentiche Mundart fen : indem es daffelbe überall, von Bern in bet Schweig, bis nach Reval in Liefland, und von Schleswig bis nach Tribent in Eprol, ja von Braffel bis Umgarn und Siebenbargen, auch im Schreiben nachzuahmen und zu : erreichen suchet. S. das Renefte aus der anmuth. Sel. I B. a. 1. 583 u. f. Si

8 6. Man muß sich aber auch burch die Aussprache midt verleiten laffen, folche Seltfamteiten zu begeben, als Die Testaner im vorigen Jahrhunderte auf die Bahne brachten. Diefe menneten, ein jebes e, welches mit vollem Munde ausgesprochen wird, als in Segen, Wellen, Belden, u. b. gl. mußte in ein &; jedes turge i in u, jebes ph in f, u. f. w. verwandelt werden: und also fdrieben sie Plus, Damf, Schwafel, Ragen, funfter, Salden, Salfen, Sagel, Wallen, guchs Man sehe ben Lephier Aneas, wi er ten u. b. m. nach Smargentfundlichen Ablaben feiner ablen Kreufen, entslagung der trubfaligen Dido mit der buldreichen Lavinie befäliget, i330 bey der libs saligsten Deutschine in beruheter annamlichkeit befrider worden. Diese Uebersegung bes virgil. Teneis ift ju Stargarb in 12 ohne Melbung bes Jahres beraus-Eine folche munderliche Grillenfangeren æfemmen. fann niemanden in ben Ginn fommen, als ber es nicht weis, baf alle Bocalen furz, ober lang; mit einem Scharfen , ober gezogenen Lone tonnen ausgesprochen werden g).

g) Richts, als ble Begierbe nach Menerungen, ift bie wahre Quelle folder orthograpbifchen Geltfamtelten : wie fcon Des Marais, in feiner frangofifchen Sprachlebre, von feinen Rrango. fen gewiesen bat. Aber eben foviel Conberlinge, als es bott in

bet Rechtschreibung gegeben, baben fich auch ben uns gefunden. Dem einen misfallen alle boppelte, bein anbern alle fremde Budftaben; bem beitten alle b und n; bem vietten alle ph; bem fünften alle große Buchftaben in ben Dennwortern; der fechfte will fie auch ben ben Beymortern behalten, wenn fie von Mennwortern bei fommen; u.b. m. Daber tommen benn die mundetlichen Erscheinungen, die sich in einigen alten und neuen Budern bliden laffen. 3. E. ber Pfar, Mar, Bean, Sin, Got, Ber, Fal, Bal, bas Mas, Bam, Ras, Rem, Stam, Bus, Bin, Kin; die Tone, Mone, Pfare, Kine, Jine, folalich auch die Maren, Maner, Ginen, Goter, Beren, Sale, Male, Mafe, Lamer, Safer, Rame, Stame, u. b. g. Lederbiffen , mehr. Doch schreibt ein anderer: Grygien, Glipp, Silofofie, Silologie, Eufras, Euforbus, Egipten, Libien, dabei, frei, drei, Kollege, Konrector, Kruzisicks, Kristus. Briftoff, Briffian. Der britte fparet bem Pobel die Diffe, große Anfangebuchftaben machen zu lernen, und zu wiffen, wies Mennworter find; mad schreibt.: adler, elster, iltis, ochs, trentel, bart, dachs, fuchs, gana, hund, fage, lucha, menfc, u. f. f. ja fürft, tonig, taifer, engel, und gott. Det vierte sepet der Al, Die Tat, Malzeit, Stal, Jal, raten, Jefer, Mel, felen, nemen, geboren, das Dr, das Ror, der Mot, Die Ur, 113ule, walen, teilen, tum, u. b. m. Det faufte endlich will überellein h brauchen; els in Spubr, Blube, Matube, Globe, der Thabe, Althar, gabe, Babet, Abet, tabm, fcwebr, bebr, ic. Ginige Alten fcrieben, fleglich, fdweber, bemmer, menner, engfligen, Beweffer, neber, febig; Benslein, Benfer, schwebisch, frentisch u. d. gl. Einige Meuere aber fcreiben lieber gar febwar, lat, barb, Bams, waen, fanen, bagen, fartig, flats, marten. Gi-... nige wollen feinen Donnellaut mehr einfach febreiben, ungeachtet , wir die Zeichen dazu haben : baber fdreiben fie, Vaeter, waere, erklaeren, Soebne, Goetter, Toediter, Muetter, ruebren, frehren, u. b. gl. Und wer will alle die Seltsamteiten ergen. . ' len; die aus bloger Llebe zur Meuerung, foon auf die Babite vebracht morben ? Bas bas nun fir orthographische Gefvenker find, fann ein jeder von fich felbit feben; und wie fehr felbige ges fcheiben Lefern zuwiher find, ift baraus abzunehmen ; daß auch neulich eine Art von Beitungen, blog megen einer fo wunderfis chen Rechtschreibung gang in Berfell gerathen; aber bald wieber beliebt geworben , als man biefelbe abgefchaffet bat. neuefte kakographische Lingebeuer find die perdentschen Reden des Zoufpoides.

9 h. Es giebt aber noch ein ander Mittel, diesen Abweichungen vorzubeugen. Es ist natürlich und billig, alle mit einander verwandte, oder von einander abstammende Wörter, mit einerlen Buchstaben zu schreiben: damit man ihre Verwandtschaft nicht aus den Augen verliere; sondern ihre Aehnlichkeit gleich wahrnehmen könne. Es sen also

## die II Regel.

Alle Stammbuchstaben, die den Wurzelwors tern eigen sind, mussen in allen abstammenden, soviel

moglich ist, beybehalten werden.

- 3. E. von gib, als dem Wurzelworte, kommen, ich gebe, ich gab, gegeben, die Gabe; folglich muffen alle diese das g und das b, NB. als Stammbuchstaben, beziehalten. Man darf also eben so wenig Jabe, als Rabe, sib, als kib, oder kip schreiben h): obgleich einige schlechte Mundarten so sprechen möchten. Vielmehr sollen diese, ihre dose Aussprache nach der Schrift einzurichten, suchen.
- b) Bielweniger wird man mit dem Pobel, gan für geben fprechen, oder lan für legen, labn für lassen schreiben; ob diese gleich etwas gelinder zu klingen scheinen, weil sie weniger Mitlauter haben. Wenn indessen aus schreiben, Schrift, aus geben, Gift, aus beingen, brachte, aus denten, dachee, entstanden ift, u.b.m. se muß man dem Ulum tyrannum auch bisweilen gelten lassen. Her gift die Regel aller Speachen Lieuerze einsdem organifacile permutantur.
- ro S. Diese Regel erstrecket sich nicht nur auf die Mitlauter, sondern auch auf die Selbstlauter. Der Ursprung eines Wortes wärde sich oft in den Abgeleiteten gar zu sehr verlieren, wenn man die Selbstlauter allezeit, und ohne Noth ändern wollte. So schrieben z. E. die Alten von Vater, Veter, von Zaus, Heuser, von Mann, Menner, von war, were, von that, thete, von Vogel, Vegel, von Burg, Birger, u. s.w. In neuern Zeiten aber hat man diese Unreinigkeit mit gutem Grunde abgeschaffer, und das a, o, u, nicht ganz verworsen, sondern in å, d, ü, verwanbele.

- belt. Man schreibt also bieser Regel zufolge, von alt, die Altern, von Arm, die Armet. Und aus eben dem Grunde sollte man basser von baß, Knäbelbart von Knabe i), bancheln von hauchen, schmäucheln von schmauchen. u. s. w. mit einem a schreiben k).
- i) Begen biefer Ableitung ift mir ein gelehrter Einwurf gemachet worden; indem man Anebelbart vielmehr von Anebeln, Anebel, Anebelsvies, berbolen will. Allein, was baben alle biefe Dinge für eine Abulichfeit mit einem Barte ? Man mepnet gwar bas Dreben eines gefrauseiten Bartes bamit auszubrucken. Allein, find benn alle Rnabelbarte gebrebet? Sernach muß man das Wort Anab nicht so wie ben uns nehmen. Auch Leute : von 20 bis 30 Jahren biefen ben ben Alten noch Angben; die Bibel II Sam. 2 c. 14 v. u. a. lehren tann. Echweig heißt biefe Stunde noch ein jeder unverbenratheter Ge fell, ein Rnab; und wenn er 40 ober 50 Jahre alt mare, Bergfnappen, Dublknappen, find folde Knaben auch. machft jungen Leuten ber Bart querft unter ber Dafe: Der am Rinne tommt fpater. Um alfe jung zu scheinen, bebielt man pormals ben erften, und befchor nur ben letten, Ein Rnebele spies ist gleichfalls für einen Knabenspies anzusehen; benn et ift furger, als eine Lange, und leichter, als eine Belmbarte, etwa uur eines Mannes lang. Er follte alfo gleichfalls ein Rnabel. Bief beifen.
- k) Diefes lettere hat auch viele Bunber genommen; allein sone Grund: 1) weil fonft fein anderer Urfprung biefer Worter 34 finden ift : 2.) well von dem Rauchern und Rauchopfer bringen in Tempeln, die Metaphore bes Saucheins und Schman-- delns bergenommen ift; 3) weil auch die franzosische Redensart encenser quelqu'un, donner de l'encens, und die lat, sumum vendere, vollig damit übereinstimmet. Ein großer Meifter in unferer Eprache bat mir bagegen ben Ginwurf gemachet, baff! . Schmeicheln von schwiegen bertame, und gleichsam schmiegeln beifen follte. Die Ableitung ift finnreich; allein, die überzeugungefraft scheint ibr gleichwohl zu fehlen. Denn die Beatiffe von schmancheln und schmiegen find gar zu weit unterschieden; da das erfte die Lobsprüche, und das andere nur eine Unterwerfung anbeutet. lind gesetz, es ware so; wo wollte man das Bencheln bevielten? beffen u fo beutlich zeuget, daß es von bauchen tomme. Ift aber diefes, fo erlanget auch jenes feine Bahricheintlichkeit : jumal; da ich in alten Sandichriften auch ichmeu=

schmeuchen, und in gedruckten Buchen, Schmaichlung, Schmaichlerey; im plattdrutschen Leineke Jucha aber, ber 1711 zu Bolfenbuttel, nach ber ersten Ausgabe von 1497 ger treulichst nachgedrucket worden, sehr oft sincken, d.i. simoken, von Smook, sinde, 3.E. im XI Cap. des I B. steht.

He ward yw smeken, (schmeucheln) un voreleghen, Ja kan he, he wert yw wisse bedreghen.

Es wie nun legben und bedreghen, von Loog und Bedroog Liz und Trug kömmt, so kömmt auch sincken von Senook, Ingl. im g Cap.

> Da lach de Bar gevangen vast, Myt hovet un voren in der eken, Ein halp weder schelden noch smeken.

# 9. Aus Diefer Regel folget nun eine andere, namlich

## Die III Regel.

Man muß die Doppellaute nicht seinen, wenn das Stammwort keinen damit verwandten Selbste laut gehabt hat.

So schreiben einige sehr salsch Geburg; da doch dieß Wort nicht von Burg, sondern von Berg kömmt, und also Gebirg heißen soll. Andere schreiben würken, da es doch von Werk kömmt, davon nur wirken kommen kann. Viele sagen vergülden, da doch das Stammwort nicht Guld, sondern Gold heißt, davon also se nes vergolden heißen soll. Ein anderes ist ein Goldgischen, der von Gulden, einer silbernen Munge, kömmt. So sagen auch andere übel, ein wüllener Zeug, weil von Wolle nur wöllen kommen kann. Eben so wenig kann man sagen das kölmische Necht; oder der Rolmer Verg; denn bendes kömmt von Culm, aus dem lat. Culmen ein Hügel oder Verg; wie alle Orter, die diesen Namen sühren, zeigen. Köln aber ist recht, von Colonia, Köthen, von den Rothen, wo man das Salz siebet 1).

1) Indeffen will man hiermit nicht alle Bermanblung ber Gelbftlanter laugnen. Ber weis nicht, bas bieweilen in einem Borre brep, vier, ja alle Selbstlauter Statt habens & E. ich sies

be, ich vog, der Jug; ich nehme, ich nahm, nimm, gesnommen; ich breche, ich brach, brich, gebrochen, der Bruch. So kömmt auch von ich kann, können; nicht kännen; von voll, fällen, nicht völlen; u. d. m. Da sieht man, daß keine Sprache nach lauter allgemeinen Regeln gemachet ist; wie es auch im Griechischen und Lateinischen, nicht aber bloß ber den barbarischen Mönchen, gegangen. Z. E. von czedere ist occidere gekommen, und jenes hatte ein z, ob es gleich mit cadere nicht sehr verwandt ist. Bon cano, kömmt zwar cantus; aber auch occinere und przeentor, welches besser przezentor hatte heißen sollen. Bon zquus, kömmt iniquus; von audiens, obediens; u. d. gl. So haben wir auch von Gunst, gönnen, shne zu wissen wo das o het ist; zürnen, von Jorn; Birnen, und Beeren vom dären, d. i. tragen; davon auch die Beare, Sebärden, Geburt u. a. m. kommen.

12 S. Doch muß man diefes nicht so weit ausbehnen. als ob alle mit einander verwandte Worter auch einerlen Selbstlauter haben mußten. hiering fehleten bie Jeftaner pormals, wenn sie s. E. Mansch, abel, salig, 21m martungen, fagen u. b. gl. fchreiben wollten: weil fie menneten, biefe Borter tamen von Mann, 2del, fal und Mart ber. Allein, biefes mar eben noch nicht fo ausgemachet. Denn bas Bort edel, als ein Benwort, ift unftreltig viel alter, als bas Mennwort, welches ben abgesonberten Begriff bes Abels anzeiget. Jenes steht schon in Otes frieden in); biefes aber ift viele hundert Jahre neuer. Die anbern find eben fo zweifelhaft, mofern bie Spulbe fal, ben Begriff bes feligen nicht in fich halt; wenn es nicht von falus fommt : wie es in Labfal, Jrrfal, Erubfal, u. b. gl. mehr gefeget wird, mo felbiger gar nicht Statt hat n). Ben bem marten und fanen ift es auch viel gegrundeter, Daß Die Mart, von merten o): San von segen berkomme, als umgekehret.

m) Ich weis wohl, was man dagegen fagen fann; daß namitch schon in sehr alten deutschen Namen, das Wort Adel vorstömmt. So zeiget z. E. in Goldasts Script. Alam. T. H., P. I., p. m. 95 das Verzeichniß der allemannischen Namen, aus einer St. gallischen Handschrift: Adalbero, Adalbern, Adalbert, Adalbert,

bard, Moalbelin, Moallant, Moalman, Moalric u. b. m. Allein, eben dieses Berzeichniß giebtzuns auch die Namen, Gois lef, Goilicho, Goilcho, Goilleoz, Goilloz, Goillo

n) Und Munt gleich felig viel gewisser von salus, darinn unstreitig der Begriff der Saligkeit liegt; wie es auch die Alten geschrieden; so wollte ich doch so schaef nicht darauf dringen: da wir auch aus Inparen Tochter, aus Frater Bruder, von nogenen Arche, nicht Muche, mir gang andern Gelbstlautern, haben.
Then so thunge das Sau heißen. Allein, die Gewohnheit von gang Deutschland ist uns zuwider; und dieser muß man auch ets

mas nacharben.

0) Dier duntet es einen gelehrten Dann, bag diefes wiber eine befannte Regel laufe : pielfplige Borter fammeten von einfplie . bigen ber, nicht aber umgekehret. Allein, wer fieht nicht, bas Die gebiethende Art von fegen, in ber'zwepten Derfon ber einzeln Bohl anch sinsplidicht ist, sex, mert; jumal wie die Alten sie, ob " ne bas e ansgesprochen? Denn baß bierinn die rechte Burgel bet Demifchen Zeitmorter fecte, ift fonft befannt. hier mar der Ort nicht, diese Frage weitlauftig zu untersuchen. Dan lese also oben, anftatt merten, mert, anftatt feben, fets; fo ift ber Broeifel ge-Die Franzosen muffen ihr marque, marquer, unstreitig bon und Deutschen berholen; und Egenolf bat gar den Gott Mercur von merten bergeleitet: weil diefer Bott in den ftatuis mereurialibus oder Wege, und Grangfaulen, nichts anders, als ein Merter gewesen, der ben Reisenden num Merkmaale gedienet, So mußte benn Mertur, ein t haben. Und wirtlich ift Mereur als ein Begegott, weber von griechifcher, noch lateinischer Abtunft, und tounte alfo leicht von ben atteffen Ginwohnern Balfche landes, ben Ofcern; Bolstern, oder Balfchen, Ballern, oder Salliern und Celten, bie es, als Die Aborigines, querft bewohnet baben, feinen Urfprung nehmen. Db man aber desmegen auch nåben

(

nahen von naß, satzen, von Sah, schenaken von Schale von Schalle von Schall, baffer von baß, wacken von wachen, n. d. m. nothwendig schreiben muffe, das habe ich schon bbent durch die Benspiele der lateinischen Sprache beantwertet. Bon Populus fommt Pobel, von Corpus Korper, von Custos Köfter; ob man aber desmegen auch von Flagellum flägel schreiben wolle, stelle ich dahin. Saben doch die Lateiner aus purze, mater, und aus war, pes gemachet, ohne daß man sie eines geoßen Sehlers beschuldiget. Ja wir seicht haben aus mater, Mutter, und aus Frater, Bruder, aus Magister, Meister, aus Presbyter, Priesser, aus Carrer, Kerter gemachet. Keine Sprache ist ohne solche Unrichtigkeiten.

13 S. Wo diese benden Regeln nicht zulangen, da kömme ums die Gewohnheit zu statten, und giebenus

# die IV Regel:

Man schreibe außer dem so, wie es der allgemeis ne Gebrauch eines Volkes seit undenklichen Seiten eingeführet hat.

- 3. E. Es ist seit brenhundert und mehr Jahren gewöhnlich, kein schlecht i am Ende eines Wortes zu sehen; sondern ihm entweder ein e zur Verlängerung benzusügen, oder ein doppelt is, d. i. ein y an dessen Stelle zu sehen. Daher schreibt man die, wie, hie, Welodie; imgleichen dey, sey, frey, Geschrey u. d. gl. Dakamen nun die Zestaner, und wollten nach dem blossen Gehere, theils das e, theils das y wegschaffen, und schrieben bi, wi, bei, sei, frei, u. d. gl. Hierinnen ist ihnen aber der Gebrauch der guten Schriftseller allezeit zuwider geblieben p).
  - p) Ich weis es wohl, bag and unter ben Sprachlehrern fich einige gefunden, die und, oder vielmehr nur dem Pobel, bas Schreiben badurch ju erleichtern gesuchet, daß sie alles, was eine Schwierigkeit machen tann, wegunschaffen gelehret. Und so haben sie anch das ph aus Filosofie, Filippus, u. d. gl. zu verdannen gesuchet. Bur Probe, wie es aussehe, will ich nur folgende Strophen eines Zesiauers hersehen. Sie find aus dem Frygier Ineas a. d. 507ten S.

Bar ein baller Glang ber Arben. Dange Die Tugendtars, In ein überfaftes Des Dufte fi verftaffet werben. Bret Haven Augen Dracht Bonte man ber Schattennacht.

Impiter gertt in leiben, Das ber Sonnen gleiche Schein Sollte fo benachtet fenn, Oprach: ein Burm ber fol uns fcheiben. Di fo tolle Baterlift Eine Brunft fo gotlich ist.

Bareme Batet beinem Rinde, Das fein Got, noch fonft ein Dan, Der fi bir entnamen tan, Sich bei irer Schönheit funde: Schlaffe fi for Magen .ein, Sonften wit ich Ragen fein. 2c.

Allein, wenn alles bas, mas Unwiffenden eine Schwierigkeit machet, wegbleiben foll: fo muffen wir auch bas v, B, D, und g abichaffen, welche burch f, p, t und f, ober ch erfetet werden tonam: indem der Poblet bismellen fater, fon, Pauer, Prunn, Ca. fte für David, und tang fur gang ju fchreiben pflegt. Allein, bas bife ja nach Erfindung bes Betraibes wiederum zu ben Gicheln untebren; die Schonbeit aller Sprachen vollig ju Grunde rich. ten, und bie Burgein ber Borter gang verloren geben.

146. Eine andere Regel ber Rechtfdreibung entfpringt, as dem Unterfchiebe der Worter in ihren Bebeutungen. Dan ba einer Sprache nichts nachtheiliger ift, als die Depbeutigkeit ber Worter: fo ift auch nichts billiger, als bef man Worter von zwenerlen Sinne, boch ahnlichem Ringe, wenigstens in ber Schrift, so viel als möglich ist, merfcheibe. Dergestalt fallen sie im Lefen, sowohl Ginhimischen als Ausländern, ganz anders in die Augen, und wernen vor dem Misverstande, der ben einerlen Buchstaben leicht moglith mare. Es sen also

die V Regel.

Worter verschiedener Bedeutung, und die nicht von einander abstammen, unterscheide man, so viel

möglich ist, durch die Buchstaben.

- 3. E. Zey, eja! Zau, fomum, und heurathen \*; einmal, Abendmahl, Brahmaal q); Ton, tonus. Thon, argilla; Thau, ros, Tau, ein Schiffeil; meine, mea, ich meyne, arbitror; wähnen, putare; gewöhnen, alluefacere; die Zaide, ein Wald; Zeide, unbehautes Land; und ein Zeyd, Paganus; wiederum, iterum, und wider, contra; die Weyde, pascua, und die Weide, ein Baum; leiden, pati, und Leyden, Lugdunum, die Stadt; die Waare, merx, und wahr verum: weiß, albus, ich weiß, scio, ic. r).
  - \* Ich finde in einer alten Ausgabe der Cento novelle, bes Boccaz, bewartben: und dieses hat mir die mahre Herleitung dieses Wortes von bener, beuren oder miethen, an die Hand gegeben. Giebt es doch auch Verträge auf Lebenslang; also kann ja auch eine Ebe ein soicher Miethvertrag heißen.
  - q) Grabmaal, oder Maal überhaupt, will einem gelehrten Manne nicht gefallen, weil man in der mehrern Zahl, Maler faget. Allein, da bier ein Doppellaut ohne dieg ichon lang ift; fo kann et nicht verdoppelt werden; zeiget aber, daß auch in der einfachen Babl ichon eine febr lange Spilbe geftanden habe. ben Saal, Quaal, auch Gale, qualen; von Stral aber fommt nur Strai, von Sahl, Bablen, von Tag, Tage. Die Ofterreicher aber, die in der mehrern Bahl fagen Tage, fprechen auch das Lag fo lang aus, als ob fle Caag geschrieben batten. Der große Aufangsbuchstab unterscheidet zwar Dal von mal, in einmal zc. aber pur im einfachen; und in der Busammenfegung gar nicht; folgenbe langet es nicht zu. Und bas lateinische Mallus, weiches man mit einwendet, gehoret wohl bier nicht bet: benn Grabmater, Dentmaler, Chrenmaler, ober Maler im Befichte, am Beibe u. f. w. haben mit jenem nichts gemein; es mare benn, bag biefe altes Berichte bey einem gewiffen aufgestellten Daale gehalten worden. woben fich die Stande des Bolles verfammlet haben.

r) Diefer Regel zufolge sieht man nicht, wie gewiffe Orthographisten, die allen doppelten Buchstaben, dem y und bem heind sind, Gott von einem Gothen, die Conne von Cone, das Mus, und das Muß: die Weisen, und den Wepsen, von

weißen; reisen von reißen; Schafe, von schaffen; schlafen, vom fcblaffen; Seyten, chordz, von Seiten, latera; Breifen vom treißen; Safen, von haffen; Safen, von faffen; blafen, von blaffen; Jahren, gebren, von gerren, u. d. m. unterscheiden wellen; wenn fie bepbes Got, Cone, Mus, Weifen, reifen, Schafen, Schlafen, Seiten, Areisen, bafen, Safen, blafen, Man wendet mir ein, Vir fapiens seren, u. d. m. schreiben. blle auch ein weißer Mann heißen, weil es von wiffen, berfommt. Allein, aus der unbestimmten Art, wiffen, mo der Dop. pellaut meggefallen, und burch ein boppeltes f erfeget worden, fann man foldes nicht ichließen. Es fommt aus der gegenwartigen Zeit, ich weis, du weift, er weis: und das biblifche bu weifteft alle Dinge zc. ift offenbar ein Fehler: denn wie will man dealbas anbers sagen, als bu weißest die Band, mit Kalfe? Du weisest aber beift, bu geigeft. Man machet mir ben Ginwurf, bag bie Lateiner Malum, den Daftbaum, nicht von malus bofe', auch Populus, Die Pappel, nicht von Populus, bas Bolf, unterschieden. ML lein, Quintilian belehret mich von dem Gegentheile. Die Alten, faget er, fchrieben das erfte maalum, und bas lette poopulus, jum Unterschiede der furgen Spliben. Sabens die Regern nicht bepbehalten: fcblimm genug! Bofen Erempeln muß man nicht folgen. Eine Schute, ift feine Schatte Strob; und ich werde fie niemals vermischen; wie man mir Ochuld giebt.

15 & Diefes führet uns unvermerkt auf die VI Regel:

Was in dem einen abnlichen Salle so geschrieben wird, das soll man auch im andern so schreiben.

Den Grund dieser Regel nennet man die Analogie, ober bie Sprachähnlichkeit: und diese ist eine fruchtbare Mutterder meisten grammatischen Regeln. Ein Exempel giebt bier das Wort Geduld ab, welthes viele Gedult, und serner gedultig, gedulten, u. d. gl. schreiben. Daß sber dieses unrecht sen, zeiget die Ahnlichkeit mit den übrigen Wörtern dieser Art, Zuld, Schuld; die an sich und in allen ihren Abkömmlingen ein dhaben, denen also jenes solzen muß. Das Wort Pult hat zwar ein t, ist aber auch ein ursprünglich fremdes Wort, das hier keine Regel mashen kann :).

s) Aus diefer Analogie tommt es ber , daß man von Berg, Sebirg, von Wert, wirten , nicht Geburge , warten , ichreie

' ben muß? well vom e zwar oft ein i, abet fast niemals ein and werben pflegt. Eben baber fommt es, daß man von tennen, . ich tannte, und gefaunt, imgleichen ich bin befannt, fagen muß; · nicht tennete, gefennt und betennt. Gben fo faget man von bren. nen, nennen : brannte nicht unfir Berg? Das Bolg ift verbrannt; er wird fo genannt, u. b. m. Aus diefer Ahnlichkeit lagt fich in . ben Zeitwortern bie Regel berleiten: bag bie unrichtigen, in ber - menten und dritten Person der gegenwärtigen Beit einzelner Babl, entweder ben Gelbstlaut andern, oder doch die zwo Collt ben in einer jusammen gieben. 3. E. Wie man faget, ich fore-. che, du sprichft, er spriche; und von breche, du brichst, er bricht, nicht fpricheft, fprechet, ober fpricheft, fprichet: alfo beißt es auch ich nehme, du nimmft, er nimmt; ich trage, bu tragft. et trkat, ich tomme, kömmft, kömmt. Hiervon find nur die Borter ausgenommen, die durch ben Jufammenlauf von d und t. ober tt, einen ju rauben ubeiflang machen marben: 3. E. von ich leibe, follte fommen bu leidft, et leidt; von ich bitte, du bitteft, Da aber biefes viel ju bart flingt, fo faget man lieber leibest, leibet, wie bittest, bittet. Gleichwohl machet rathen beffen ungeachtet bu ratbit, er rath, nicht rathet, Doch davou cin mehrers ben ben unrichtigen Zeitwortern.

16 S. Wann Wörter aus einer alten ober neuen, aber fremden Sprache ins Deutsche gebracht werden: so fraget es sich, wie man sie schreiben solle? Entweder unsere Sprache hat dieselben Buchstaben und Tone der Fremden; oder sie hat gleichgültige; oder sie hat selbige gar nicht. Ist das erste, so behalt man sie; wie das K der Nebraer und Griechen, in Rain, Raled, Kreon, Kleopatra, Kleomenes; oder das C der lateiner in Cato, Casar, Cicero, Cotta, Lucullus. Pat man aber gleichgültige, oder doch nur ähnliche, so muß man sich derselben bedienen. 3. E. wer türkische, pohlnische, walsche oder französische und engländische Wärzer im Deutschen schreiben muß, der thut wohl, daß er sie so genau nach der Aussprache dieser Wölker ausdrücket, als som möglich ist. Es heißt also

## Die VII Regelt

Gremdel Tamen und Worter schreibe man am liebs sien mit denselben, ober gang gleichgültigen, ober

doch abnlichen Buchstaben; damit ihr Klang so viel möglich ist, beybehalten bleibe t).

t) Bierben ift nur die Ausnahme ju machen; wenn nicht bereits eine andere Benennung ober Aussprache burchgebends eine geführet worben. 3. E. Eigentlich follten wir nach bem Debrais ichen, Mosche, nicht Moses, Jinchak, nicht Isaak, Jehuda, nicht Juda fagen: und fo hat ber werthheimische Dollmeticher uns alle bibliche Damen ausgebrucket : allein umfonft, ba gant Europa fie fchon anders gewohnet ift. Chen fo bat une berfel be in der Geschichte des osmannischen Reiches , Die turkichen Etaatsbedienungen auf recht turfifch aussprechen gelehret; aber wiederum ju fpat: nachdem gang Europa fle fcon gang anders ansulprechen gewohnt ift. Bird man wohl funftig Die Sanit fcaren, Jengitscheri beigen? Eben fo follten wir eigentlich bas Lend China, Cfdina, und das Bolt selbst die Tschineser nens men. Allein, gang Deutschland spricht und schreibt schon langft China; und daben muß mansflaffen. Eben fo murben wir viel wallche, spanische, frangosische und englandische Damen nicht mehr tennen, wenn wir fie nach ber Mussprache biefer -Bolfer febreiben wollten ; ja, wir wurden bernach in fremden Buchern Die Leute nicht mehr fennen, Die wir im Deutschen gang anders gefunden batten. Indeffen geht es bep etlichen an , bag man bie gleichgultigen Buchftaben brauchet: 3. E. Secretaire, tann man Secretar, Marechal, durch Marichal, (wiewohl dieß eigentlich dentich ift, von Dabre, ein Pferd, und Schalt, ein Rnecht) Scheling, ein Schilling feben, u.f. m. Ben allem aber wollte ich es Jed nicht rathen, 3. E. wer Chalons, Champagne, Journal, Courtray, Bourdeaux, Blois, u. b. m. Schalong, Scham. Dange, Schurnal, Rurtra, Burdo, Bloa fchreiben wollte, murbe theils unverftandlich, theils lacherlich werden.

## Die VIII Regel:

17 §. Wann zwo oder mehrere von diesen alls gemeinen Regeln mit einander streiten; so muß die eine nachgeben u).

Daß es solche Fälle gebe, ist leicht zu zeigen. 3. E. boch, würde nach dem Stammworte fordern, höcher, die Siche zu schreiben; wie wir von flach, stächer, und die Fläche schreiben. Allein, die erste Regel von der Aussprage gilt hier mehr; und wir mussen das ch in ein bloßes herracht.

verwandeln, hoher, Bobe. Hergegen von geschehen, sprechen und schreiben einige, es geschicht; aber übel. Denn da von sehen, nicht er sicht, sondern er sieht, gebildet wird: so darf auch dort nur es geschieht, gesprochen und geschrieben werden; und zwar destomehr, da von benden ähnliche Nennwörter, mit einem ch abstammen, die Geschichte, und das Gesicht x).

- u) Bill man bier fragen, welche Regel nachgeben folle ? fo laft fich teine allgemeine Untwort geben. Bald muß Die eine, Sald die andere weichen. Oft weicht die Abstannnung ber The lichteit; oft diefe jener; oft bepde dem Bobitlange. Oft bat der Bebrauch noch etwas andere eingeführet, bas an fich gang unrichtig ift, aber boch von einem gapten Bolte gebilliget wird. Es ist also einem Sprachlehrer nicht möglich, eine einzige allgemeine Borfchrift zu geben. 3. E. nach ber Abnlichkelt bes Bortes Rurfprecher, Furspruch, sollten wir auch fagen, ber gurmund, nicht Bormund; weil biefer fur ben Unmanbigen fprechen muß. Mb lein, gang Deutschland faget Bormund. Dier troften mich bie Laceiner, die auch ihr præ und pro nicht allemal richtig gebrauchen. Denn ba bas lettere eigentlich far b. i. loco alterius, vicario nomine, anfatt, beißen follte: so fagen sie boch proponere, propolitio, fo daß es einen bloffen Bortrag bedeutet.
- x) Die Ursache bavon ist, weil bey den Alten das han sich schon hart genug ausgesprochen ward, und also leicht in ein ch übergieng. Indessen psiegen wir doch von mogen, ich mochte, von bringen, ich brachte, und von denken, ich dachte, zu sagen und zu schreiben: so daß eine Verwandelung verschwisterter Mitsauter geschieht, die mit einerlen Wertzeuge ausgesprochen werden. So wird auch von zieben, ich zog, der Ing, nicht ich zoh: weil von den Alten das hie start aus dem Halfe gestoßen ward, daß man es mit seinem Nachbar dem g, der auch aus der Gurgel kömmt, verwechseln konnte. Es ist also unwördig, mit rinigen mogte, mögte zu schreiben. Denn sonst müßte man auch von bringen und denken, dengte, dachte, anstatt brachte, dachte, seben.



# \*\*\*\*

# Das III Hauptstück.

Von den besondern Regeln der deutschen Rechtschreibung.

r Ş.

a ben den doppelten Buchstaben, sonderlich der Miclauter wegen, oft Zweifel vorfallen, wo man sie seten soll, oder nicht: so haben wir zwar schon oben, bey dem Register derselben, vorläusig den Grund dazu geleget. Allein, hier geben wir davon mehrerer Sicherheit halber,

# die I besondere Regel:

Mach allen langen Selbstlautern seize man einsache, nicht aber doppelte Mitlauter.

- 3. E. in Schlaf, Schaf, Graf, Strafe, Vater, los, Loos, Mause, Moos, u. b. gl. sete man einsache Mitaluner; obgleich viele aus übler Ansührung ihrer ersten Schreibmeister, Schaff, Graff, Schlaff, straffen, Vatter, loß, Looß seten a). Unter die langen Selbstlauttrgehören auch die meisten Doppellaute: wenn man nur das å, å, und ü ausnimme, als welche in schäfen, Pallässten, gönnen, können, mussen, Stuffe u. a. einen sehr kurzen Lon haben, und also einen doppelten Mitsauter leiben können; da sie doch disweilen, z. E. in Schläse, mossen, büßen, sehr lang gezogen werden b).
  - Dam hat mir hier ben Einwurf gemachet, ob es nicht besser ware, die Selbstauter in harte und weiche einzutheilen? Bep ben Mitlautern geht dieses wohl an, und ist gewöhnlich : aber bep den Selbstautern kann man sich skeinen Begriff von der Harte und Beichigkeit machen; indem sie bepde ganz gelinde aus dem Mundospern, und nur in der Dauer des Tones unterschieden sind. Die Erempel, die man anglebt, passen auch nicht. In bebond sind chen swohl, als in Menschen, bepde e kurz, obgleich das eine wegen der Mitlauter, die mit ihm eine Splide machen, den Accent inder lehten; das andere aber in der ersten Splide friegt. In Web, mehr, Alee, See, Schnier, Panacee, ist das e ein langes e.

b) Bem

- b) Bem es betmut ift, daß auch die griechische Sprache turge Doppellaute hat, den wird folches im Deutschen nicht Bunber nehmen.
- 2 6. Wenn einem hierben, und ben etlichen andern Doppellauten, ein Zweifel entsteht, Die gleichwohl auch noch ein boppeltes f, ober ein ch, welches eigentlich ein b ist, nach sich haben; als in zerreißen, weißen, (dealbare) Meißen, Reußen, Preußen, riechen, hauchen, laufchen, u. b. gl. fo bienet jur Antwort, bag in bergleiden Wortern ber boppelte Mitlauter gang gur folgenben Enlibe gehoret, und ben bem erften Gelbftlauter nicht geho's ret werben foll. Man fpricht und schreibt also, h zuschen, lausschen, rieschen, Meisgen, Preusgen; gang anders als da, mo furge Gelbstlauter vorhergeben, und man alfo Die boppelten Mitlauter trennet; als: lassfen, treffen, tus:sen, falslen, Aus:san u. d. gl. Mur ben bem einzigen ch ift bie Trennung nicht gewöhnlich. Daber wird es nach furgen Gelbftlautern, gang ben ber erften Gollbe gelaffen, forecheen; ben langen aber zur folgenden gezogen : wie Sprache c).
  - c) Grüwel, der boch sonst in seiner Achtschreibung viel Sutes lehret, will, man solle das ch auch nach kurzen Selbstlautern verdoppeln. 3. E. Der Sprucke, gesprocheben, sprecheben z gleichwohl schreibt er sprich, mit einem einsachen ch; da es doch eben so kurz lautet. Nach dieser Regel wurde man auch macke chen, lachehen, schreiben mussen. Allein, wer sieht nicht, daß ch schon ein doppelter Mitlanter ist, der den vorigen Selbstlaut kurz machen kann; ob es gleich auch Worter giebt, wo ein langer vorzher geht; z. E. sieche, rauchen, Leiche, Seuche, brachen, Sprache, Buche, suchen, sluchen, sluchen z. wo das ch ganz zur letten Syllde gehöret.
- 3 S. Hieraus fließt nun die Theilungsregel, die ben bem Zerfällen ber Worter, am Ende ber Zeilen zu beobachten ift. Sie ift

die II Regel.

Was mit einem Aufthun des Mundes ausgessprochen wird, das bleibt beysammen: was aber nicht

nicht bey der ersten Syllbe gehoret wird, das gehos ret zur lenten.

Dier geht unsere Sprache von der lateinischen etwas ab. Denn wir trennen auch solche Mitlauter, die im kateine benfammen bleiben. Die Römer ließen diejenigen, die im Ansange der Wörter dismeilen benfammen stehen, auch in der Mitte benfammen: wir aber sprechen zwar auch in Pferd, Psad, Pfund, das pf mit einander aus; schreiben doch aber zapisen, Topise, pfropisen, rupsen, dupsen, ingleichen sasien, Tester, Dosen, dusten, wüßten, Zasipel, Rasipel, Wispel, u. s. weil wir es in der Aussprache so hören d).

d) Dier muffen aber die Worter ausgensmmen werben, bie por dem pf, noch einen andern Mitlautet baben, als Rrampfen, dampfen, impfen, rumpfen, Sumpfen : benn bier lagt man billig ben erften Mitlauter ben ber erften, bie bepben andern aber bep ber folgenden Oplibe bepfammen. 3ch weis gwar, daß binige andere Oprachiebrer alle boppelte Buchftaben ber der erften Soll be laffen wollen; weil dadurch der furge Con des Selbftlautes befto beffer beftimmet wurde. Dan foll alfo nach ihrer Depning schreiben und buchstablren fassen, komm:en, brennien, Manni es, Vatteet, Monnie, Rottee, Buttee, Buffie, Saffre. Bas bas nun für eine Buchstabireren werben mutbe; fieht ein jeber von fich selbst. Allein, jum überflusse will ich folgendes anfabe ren. 1) Burbe Diefe Regel auch mit fich bringen, daß man alle Mitlanter jur vorhergebenden Syllbe zieben muffe; z. E. Rafps eln, Menschien, werfen, Pferdie, Schuffier, Schlägel, Denn es ift gar fein Unterschieb. 2) Barbe folches offenbar wider die Aussprache laufen; ba wir ausbrucklich die lehten Mitlauter jur folgenden Spilbe ju ziehent pflegen; als: schlagen, nehmen, reigen, breninen, geriren, basifen, retiten u. f. m. 3) Endlich zeiget uns bas Benfpiel alter und neuer Sprachen, wie man es barinn ju halten habe. Beit gefehlet, daß Briechen und Romer alle boppelte Mitlanter jur vorhergehenden Gyllbe leben follten; so schlagen fie gar zween verschiedene, wormit nut mmermehr eine Oplibe anfangen fann, jur folgenden; als bl, ir, pr, pt, phr, φg, xg, xλ, u. d.m. In Attalus aber, affer, callus, porro, scomma, γραμμα, απτική, αρρηθον, u. s. to. ift teinem in den Ginn getommen, anders, als mit einer Trennung, an buckfablten....

# Die III Regel.

- 4 §. Einstlibige Worter, die am Ende nie mals wachsen, werden nur mit einem einfachen Buchstaben geschrieben.
- 3. E. Ich bin, an, ab, nun, von, man, mit, bis, der, den, das, von, auf, u. d.gl. Die Ursache ist, weil dergleichen kleine Redetheilchen den Ascent, oder Nachdruck im Sprechen nicht bekommen; indem die Zunge über sie wegeilet, um zu dem nächsten Hauptworte, Fürworte, oder Zeitworte zu kommen. Man nimme davon nur diejenigen aus, die zum Unterschlede anderer, nach der IV Regel, anders geschrieben werden mussen: als z. E. daß, us, von das, hos, denn, nam, von den, eum, zu unterscheiden, schreibt man die erstern mit einem doppelten Mitslauter e).
- e) Hiervon scheinen gleichwohl aus, in und bin eine Ausnahme zu machen, welche allemal mit einem s oder n geschrieben werden, ob sie gleich auch eine Berlängerung leiden; in aussen, draussen, innen, drinnen, von binnen. Dor kann zwar auch wachfen in voriger: behält aber boch wegen des langen o nut einen Selbstaut am Ende. Eben so ist es mit den und der, in denen und derer. Mitte für mit, zu sagen, ist falsch.

#### Die IV Regel.

- 5.5. Worter, die am Ende wachsen, richten sich auch im Stammworte schon nach der Aussprache der verlängerten Syllben.
- 3. E. Zaus, schreibe man nicht Zauß; weil ich nicht spreche, bes Hauses, bie Häuser, sondern des Hauses, die Häuser: der Tod, nicht Tode; weil man saget, des Todes, nicht Todes: Glas, Gras, nicht Graß, Glaß; weil man spricht des Grases, Glases. Biß, morsus, ist recht; hergegen nicht Bis: weil ich nicht preche des Vises, der Visen; sondern des Visses, der Visen. So auch der Schluß, der Fuß, der Mann, der Brunn, das lamm, der Scamm, weiß, heiß, Maaß; weil man spricht, Schluß-

# Besondere Regeln der Rechtschreibung. 87

- fe, Fluffe, Mannes, Brunnen, Lammes, Stammes, weis
  fer, heißer, Maaßes, u. s. w. f).
  - f) Diejenigen, die allen doppeiten Buchftaben gramm find, mis gen es einmal mit diefen Bortern verfuchen, ob fie bas Berg baben, auch Schlase, Blase, Maner, Brunen, Lamer, Stame, reisen, (für rapere) weiser, (für candidior) beiser, (für mar. mer) ju fdreiben? und ob man bernach, durch folche Schreibart . Die wahre Aussprache und Bedeutung finden wird? Eben bas will ich benen zu bedenken geben, die lieber gros, ein grofer, als grolieber anmafen, als anmaagen, ja wohl gar Mas für Maas febreiben : well ihre Bunge nicht gart, und ihr Bebor nicht fcharf genug ift, ein boppeltes f nach einem langen Gelbftlauter m boren. Das boret aber ein gutes Obr, wenn rafen und fba-Ben, blafen und Strafen, reifen und reißen, weifen und weißen, tofen und Rogen, Bofen und großen, gleich bintereinander gefproden werben. Min muß ja bie Schrift, nach ber erften Grund regel aller Rechtichreibung, eine treue Bemahrerinn ber Ausspras de, und zwar fo viel moglich, der garteften und beften fenn. Wie will man uns benn nun in folden Bortern bas doppelte f, ober f abgewohnen, ohne welches wir ber Aussprache feine Sentige thun tonnen? Bill man es aber nicht, als ein f, gang jur folcenden Spilbe rechnen; aut, fo theile man es, ale ein ff, und foreibe Stof fen, wie Roffen, verdroffen : fo wird fiche abermal: zeigen, daß das o kurt klingt; und die gute Aussprache des Boretes, bas ein langes gezogenes o (w) forbert, nicht erhalten wird. Denn floßen tlingt gewiß ganz anbers, als Roffen und Rofen.

## Die V Regel.

- 6 J. Nach einem Mitlauter seine man keinen andern doppelten Mitlauter, sondern nur einen einfachen.
- 3. E. In werffen, schärffen, Bergen, scherzen, Schmergen, tangen, schangen, kurgen, Werden, wirden, sind alle ff, E und z überflüßig: weil man sie in der Aussprache nicht höret; sondern nur wer-fen, schär-sen, herzen, tan-zen, kur-zen, wir-ken, ze. deutlich vernehmen kann. Unfere Sprache verliert auch dadurch den Worwurf der Härtigkeit, den ihr einige Ausschher, bloß wegen der vielen überflüßigen Nitsauter gemachet haben; die man

**℧ 4** 

ohne Ursache zu schreiben pflag, ob man sie gleich nicht aussprach g).

- g) Biele doppelte Mitlauter icheinen nur von umvissenden Schreibmeistern berzukommen, die ein zierliches ff ober ß, ein ff, ein tz und ck, für eine besondere Schönheit einer guten Sand gehalten, und es also bep aller Selegenheit angebracht haben. Dar ber kömmt es, daß viele wackere und sprachliebende Manner siche nicht abgewöhnen können, Graffen, schlaffen, straffen zu schweiden; ob sie gleich wohl einsehen, daß die langen Selbstauter teine Verdoppelung begehren; und der Schlaf ganz anders, als schaffe mir, klingen mussen. In alten deutschen Sandschriften sindet man diese Verdoppelungen selten.
- 7 §. Aus bieser Ersparung unndthiger boppelter Mitlauter, bie an einigen Sprachkennern wahrgenommen worben, haben andere übel geschlossen: daß man alle doppelte Buchstaben abschaffen wolle. Daher haben sie denn, auch nach den kurzen Selbstlautern, einsache Mitlauter zu schreiben angesangen: z. E. Saz und sezen, für Sas und sesen, werlezen, sür verleßen, Wiz und wizig, sür Wis und wißig; Bliz und blizen, für Blis und bligen; Schuz und schüzen, sür Schuz u. s. Daher sen

# die VI Regel:

Mach kurzen Selbstlautern muß man doppelte Mitlauter schreiben:

Beil die Aussprache solches erfordert; das Gegentheil eber so klingen murbe, als ob man Saaz, Bliez, Wiez, Schuuz geschrieben hatte h).

h) Ein gelehrter Schlester machet mir hier die Rrage: ob man nicht auch nach einem langen Bocale einen doppelten Mittauter seben könne? und giebt die Borter, Gluß, Schluß, zu Bepspielen an. Ich gebe es zu, daß bier das ß notbig ift: aber nach meißnischer Mundart, die durch den besten Thell Deutschlandes geht, ist das u in diesen Wortern kurz; obgleich die Herren Schlessier es sehr lang sprechen. Man sieht auch aus der Verlängerung der Wotter, Schlussen, Slussen, daß sie scharf und kurz biele

# Befondere Regeln der Rechtschreibung. 82

ben. Ja so gar in der mehrern Zahl werden Schluffe, Kibffe, nicht andere, als michte gehöret. Indessen sprechen die Odere sachsen, oder doch die Weißuer, in Gruß, Juß, das uebenfalls lang aus: ob sie recht daran thun, will ich nicht sagen. Imgleichen spricht man hier Stufen, rufen, lang, und schreibt es also billig nur mit einem f; ungeachtet andere es verdoppeln und furz sprechen. Ben groß, Stoß, indessen, ist es durch eine allgemeine übereinstimmung wahr, daß man ein lang o vor dem ß, höret, gleichsam als grooß, Stooß.

8 §. Viele, welche die Eigenschaft und ben Ursprung unsers ck und is nicht recht eingesehen, haben diese unschuldigen Buchstaben aus dem Deutschen verbannen, und dasur ein kk und 33 einführen wollen. Diese schreiben also: Glükk, Pakk, Lakk, hakken, hezzen, schäzzen, wizzig, hizzig, Mizz, Schmuzz, u. s. w. Allein, wie häßlich diese Neuerung in die Augen falle, haben schon unsere Vorssahren um Tesens Zeiten eingesehen; und wir sesen also

## die VII Regel:

Das dund & vertreten allemal die Stelle des dops pelten t, und des doppelten j.

Es gründet sich dieselbe auf den allgemeinen Gebrauch des ganzen Deutschlandes, seit drenhundert und mehr Jahren, der in der obigen III Regel zur Richtschnur angegeben worden i).

i) Das tz ist eigentlich aus dem cz der Alten entstanden, wels ches sie darum schrieben, weil sie das z viel gelinder, als wir, etz wa wie ein sanktes aussprachen: wie auch die Poblen und Franzssen noch diese Stunde thun. Daz, waz, hieß ber ihnen das, was, n. d. m. Wenn sie nun den scharfen Ton des heutigen z mitchig hatten, sehten sie ein e vor, und schrieben z. E. Schaez, wie auch die Poblen noch in vielen Wortern thun, als in Choczim. Bachmals aber sach theils das geschriebene Fracture, sin der Mönchesselt, dem c so ähnlich, daß es teicht verwechselt ward: und theils that dieses z vor dem z eben den Dienst; indem das z aus z und z, wenigstens im Griechischen, entstanden senn soll. Und daraus entstund also das tz. Wir aber, die wir das z schon so schaff, als Griechen, Könner und Wälsche sprechen, tonnen dach ber

- boyder nothigen Berboppelung dieses Tones, die alte Art beibes follen. Mit dem & hat es auch vollends keine Schwierigkeit, ba: das e eigentlich das & der Lateiner ift, und wir dieses & eine mal gewohnt worden; das Et aber vielen Wortern ein rocht laderliches Ansehen giebt: S. den III Anhang am Ende.
- 9 s. Das h ist einer andern Feindseligkeit gewisser Sprachlehrer unterworfen gewesen, die es fast aus der gangen Sprache haben verbannen wollen. Sie wollen es nirgends leiden, wo es zur Verlängerung der Selbstlauter gewöhnlich ist, als in Lehren, mehr, Ohr, Rohr, sehr, Mahlzeit, Wahl, Gefahr, kahl, Jahl, Bohrer, Stroh, froh, Uhr, Schuh, u.d. gl. Hergegen sehen es andere ohne Noth ben ganz kurzen, und solchen Mitlautern, woden es gar nicht hergekommen ist; als in der Syllbe dar am Ende, z. E. offenbahr; in gahr, klahr, spahren, quehr, schuhe, Bluht, Fluhr u. d. gl. Diesem Misbraus che vorzubeugen, dienet

die VIII Regel:

Man seize das h zu denen Selbstlautern, die eis ner Verlangerung bedorfen; bey denen aber nicht, die solche nicht nothig haben.

- 3. E. in den lettern, wie auch in holen, (arcesser) malen, (pingere) war es ganz unnöthig: aber in wohl, hohl, Johle, Mahl, mahlen, (molere) ist es zum Unterschiede nöthig. Man sehe auch die IV Regel vom Unterschiede der Wörter nach k).
- k) Man kann sich davon noch mehr durch die Erempel und durch den Augenschein überzeugen. Welches Auge stößt sich nicht datan, wenn mancher schreibt: Die Wal ist ser übel geratun; Die Gefar ist nicht mer zu vermelden: Du wirst mit deiner Leve sehr kal bestehen: Diesen Feler wird man notwendig übel nemen: Die Jal derer, die ihren Wonplatz verlassen n.d. w. Will man nun gleich sagen, das kame nur von der Gewohnheit her, und könne zu keiner Richtschuur dienen: so dienet doch zur Antwort: in Sprachen sey die Gewohnheit oftmals ein Lycann, dem man solgen musse.

# Besondere Regeln der Rechtschreibung. 91:

Si valet ulus,

Quem penes erbitrium eft, et vis et norme loquendi. bit tuft mit ein gelehrter Sprachfenner ju:

Hie animis opus, Aenea, est, hic pectore firmo!

mb will mich bereden, mich auf ben zerbrechlichen Robeftab bes Gebrauches, wie er spricht, nicht zu verlaffen. Allein, die in diesm Falls mir schuldgegebene gar zu große Bescheidenheit wird mir vieleicht von mehrern für eine Tugend, als für ein Laster ausgeleget werden. Ich darf zu meiner Rechtschreibung den Son. Berfasser, als einen geiehrten Wann, nur auf den Anineilian veiweisen, der dem Gebrauche im Lateine, wo nicht mehr, dach gewiß eben so viel eingeräumet hat. Kühner mag ich nicht senn, einer ganzen Nation zu widersprechen. Wenigen Reperungsbeschrigen zu folgen, das wurde mich und die Sprache lächerlich machen, Wer mehr Berg hat, der versuche sein Deil?

10 f. Ein anders ift es mit bem b hinter bem t; weldes auch einigen alten Sprachlehrern !) anstößig gewesen, die seinen Ursprung und seine Rraft nicht eingesehen haben. Diefe wollten nicht mehr That, Rath, bethen, miethen, Bothe, roth, thun, Ruthe, sondern Raht, Taht, bebs. ten, miehten, Bohte, roht, tuhn, Ruhte, schreis ben: weil fie glaubten, bag es auch hier jur Verlangerung bes Selbstlautes bienen sollte. Allein, wenn man erstlich in fremden Bortern auf ben Ursprung bes Th aus bem & ber Briechen geht, welches ben ben lateinern in Gees ju. Deus geworden: fo sieht man wohl, daß es seiner Natur nach, mit bem b eine nahe Verwandtschaft bat. mertet ferner, bag in allen griechischen Wortern, bie mit Ganfangen, und im Deutschen gewöhnlich find, in ber Nattdeutschen Sprache ein d beliebet worden : 3. E. von Suyarne, Dochter, von Inem, Deer, von Juga, Door, Dore; aber im Hochbeutschen mehrentheils ein Th geblieben: als Thier, Thor, Thure u. v.gl. Wir segen also erstlich

# 'die IX Regel.

In allen aus dem Zebräischen und Griechischen berkommenden Wörtern, bleibt für das n und I ein th: als Seth, Methusalem, Thomas, Thaddaus, Themistotles, Thermopple, Thracier, Thron, Thranen, u, d. gl.

- 1) 3. E. Dem fel. Rathe Jablonsty zu Berlin, ber eine fleis me Rechtschreibung, gleichsam im Namen ber Konigl. Societat ber Wiffenschaften zu Berlin, beren Secretar er mar, ans Elcht gestellet: vieler andern zu geschweigen. Allein, ba ihre Regel aus einer falsthen Voraussehung entstanden, so kann fle auch nichts gelten. Ich theile bier aber die Falle ein, wo das b zum t und nicht zum Selbstlauter gehöret. Die fremden Worter geben vor; die andern solgen.
- II G. Eben bergleichen kann man ben ber alteften beutschen Mundart, die uns aus Ottfrieden, Mottern, Willeramen, imgleichen Tatians Barmonie, befannt ift, anmerten. Ungablige Worter, Die mir beut ju Lage thit D fchreiben, fchrieb man bagumal mit bem 'Th, als thaz, Thing, thein, thesemo, ther, thiu, Thegan, Thorn, das, Ding, dein, diesem, der, die, Degen, Dorn, u. f. w. Es ift alfo bas Th, feiner Natur nach, mit bem D, fast gleichgultig: benn mas wir iho Thuringen nennen, bas schrieb man sonst Doringen. Daher kömmt es auch, baß eine große Ungahl Worter, bie im Plattbeutschen mit einem D gesprochen und geschrieben werben, im Sochbeutschen ein Th haben, als Dom, Thum, Door, ein Thor, (Fatuus) Don, Thon, doen, thun, Dal, Thal, Paler, Thaler, Roode, Ruthe, Bade, (Nuncius) ein Bothe, beeden, biethen, baden, bethen, raden, rathen, tomooden, zumuthen. Und wir machen also **baraus**

#### die X Regel.

Das th muß man in allen deutschen Wortern, wo es gewohnlich ist, behalten, wenn es im Platts deutschen das d ausdrücken muß m).

# Besondere Regeln der Rechtschreibung. 93

m) Die Schwierinkeit ift hier diefe, daß nicht alle Sochbeutfcen das alte Deutsche, Englandische, und Plattdeutsche tonnen. Allein, bierauf dienet gur Antwort: baß fie alle nur ber Bewohn. beit beter folgen borfen , bie foldes tonnen; ober ber gemeinen Rechtschreibung nachgeben follen, ohne fich eine Underung einfale len zu laffen. Ein jeder Liebhaber ichidet fich nicht zur Berbeffes rung der Rechtscheribung: weil er nicht alle nothige Geschickliche Bie viel eigenmachtige Orthographisten ichlieft feit bazu bat. diefe Anmerfung nicht aus!

12 & Doch sage ich damitnicht, daß man es burchaus in alle die Worter einführen folle, wo im Plattbeutschen ein b fteht: benn fonst murden wir abermal ungablige Meuerungen anfangen muffen; die eben so feltsam aus. kben wurden, als wenn man es ganz abschaffen wollte. Man muß fich erinnern, was oben in der Ginleitung, von bet eingeschränkten Macht eines Sprachlehrers gefaget worben; und fich nicht einbilben, baf irgend eine Sprache in ber Belt fen, die nach lauter allgemeinen Regeln gerebet, ober geschrieben wird. Auch im lateinischen und Griechischen ist nicht alles analogisch geredet und geschrieben worden n). Wo es alfo ber Gebrauch nicht gewollt bat, da schreibt man auch fein th; als in Tod, ob es gleich plattdeutsch Dood heißt. Bo man hergegen burchgebends eins findet, als in Thurm, da behalt mans ben, ob es gleich von Turris herkommt : imgleichen Thurnier, Themse u. b. gl.

n) 3. E. Da die Romer ben ben meiften griechischen Namen und Bortern, bas burch th ausgedrucker haben: fo ift es in Deus von Geor nicht geschehen ; in antlare, von abor, auch wicht, und fo in mehrern nicht. Mus dem a in pareg und Agra, haben fie ein a in mater und Latona gemachet; aus dem in 24 abet, in Geographia nicht. Hus dem Odyffeus bet Griechen if Ulpffes geworden: anderwarts aber ift bas - ein o geblieben. In animis, baben fie aus abepos, das e in i verwandelt; andersarts ift es ein e geblieben. Aus a machen fie jumeilen ein e, jumeile m ein i, wie den Liebhabern des Griechifchen jur Genuge befannt k, und allenfalls aus Zeraklea und Posidonius erhellen kam: mabliger andern ju gefchmeigen. Wer will alfo begehren, bag mere Sprache gar feine Ausnahmen und Abweichungen von ter Regel haben foll? Thurnier foll nach einigen von Toenco,

Tournois, Turnament tommen, und also tein bhaben: allein, haben benn nicht alle subliche Boller die Thurniere von den Deutsichen bekommen?

13 S. Viele Worter, die aus dem Hebraischen und Griechischen herstammen, sind eine geraume Zeit mit einem C geschrieben worden; ob sie gleich in der Grundsprache ein Rhaben. Da wir nun im Deutschen das R auch haben, welches die Lateiner nicht hatten: so haben viele Sprachtenner lieber dem Ursprunge der Wörter solgen, als den Lateinern blindlings nachahmen wollen. Sie haben auch nicht unrecht gethan, in soweit die deutsche Aussprache des C, vor A, O, und U, der hebräischen und griechischen Kraft des R keinen Abbruch thut. Man sese also

## die XI Regel:

Zebräische und griechische Worter, die vor A, D, und U, imgleichen vor andern Mitlautern, ein K, haben, behalten solches im Deutschen auch.

- 3. E. Kain, Radmus, Krösus, Misolaus, Katharina, Krates, Ktesiphon, Sokrates, Peristes, Jsokrates, Raktimachus, Kallisthenes; imgleichen Kirche, fatholisch, Kastheder, Katechismus, Kobold, (nosados) Kavallier o) von unssados, Kammer von nassagu, Kalender von nades u. d. m.
- o) Man wendet hier abermal ein: Ran könne es unmöglich von allen Deutschen fordern, daß sie hebraisch und griechisch können sollen, um die Wörter recht zu schreiben. Die Sache ist nichtig, und das Unmögliche begehret man nicht. Aber können denn die Selehrten nicht erwas davon? Bon diesen kann man, es also fordern: und die übrigen dörfen nur ibrem Erempel folgen, ohne sich auf die Ursache einzulassen. So haben bisher alle, die Kirche, Thure, Thiore, Rhein u. d. g. sechrieben, ob sie gleich nicht gewußt, daß diese Wörter von Kugunn, Inga, Ingan, Ingan, hertommen.
- 14 S. Eine neue Regel, ober vielmehr eine Ausnachme, geben hier biejenigen Wocter, die zwar auch im Griehischen

# Befondere Regeln ber Rechtschreibung. 95

diften ein R haben, aber von einem e, oder i, wo mans bereics aus dem lateine gewohnt ist, dasselbe als ein scharfes C auszusprechen. 3. E. Centaurus, Cepheus, Cers berus, Cimon, Cyprus, u.d. gl. Denn wenn man hier auch jener Regel folgen, und Kentaurus, Kepheus, Kerberus, Kimon, Kyrus schreiben wollte: so würde auch eine andere ganz ungewöhnliche Aussprache daraus ersolgen, und eben dadurch bald lächerlich werden p). Man muß also in solchen Wörtern, wo es die Aussprache nicht leidet, nachgeben, und das C der lateiner benbehalten.

p) Bem es hier nicht beliebet, der Gewohnheit nachzugeben; sondern durchaus allgemeinen Regeln, ohne Ausnahme, folgen will, der versuche immerhin sein heil! Ich will ihm den Briefall nicht beneiden, den er mit einem solchen Eigenfinne erlangen wird. Wider den Strom zu schwimmen, das ist noch niemanden son sonderlich gelungen. Vestigin me terrent!

15. Das die lateinischen Wörter betrifft, so habent einige Neuern auch darinnen eine Änderung machen, und Rajus, Raligula, Rato, Rlaudius, Rnejus, Rotta u. s. s. schreiben wollen. Und in der That kann man es micht laugnen, daß nicht von Cæler, Caseus, Cancelli, Claustrum, Crux, Corona, Custos, seit undenklichen Zeisten, Raiser, Käse, Ranzel, Rloster, Rreuz, Rrone, Rüster, wäre geschrieben worden: ja, seit einiger Zeit sind auch Körper von Corpus, und Röln von Colonia, hindugekommen. Und in benden lektern scheint man destoatehr Recht zu haben, da das C vor d von rechtswegen, wie vor Cepheus und Colius, klingen sollte; welches aber diche gewöhnlich ist: so daß dergestalt die Aussprache selbst ein R ersordert. Indessen wollte ich doch nicht rathen, solches auf alle Fälle zu erstrecken: und sese

## die XII Regel:

Lateinischen Mamen und Wörtern, die im Demschen vorkommen, lasse man ihr ursprüngliches

ches C; außer in denen wenigen, wo das K schon eingeführet worden q).

- q) Ich sehe, daß auch einige so weit gehen, daß sie folgende in Borter mit einem A schreiben, ein Kandolat, Kantor, Konsschiffen, Korzespondent, Kruzisir, Kollege, Kompliment, Koncept, Kondition, Konzector, Konsisson, Konzector, Ko
- 16 &. Doch felbst im Deutschen giebt es Zweifel, wo man bas R fegen foll, ober nicht. Es giebt Borter, bie unstreitig beutsches Ursprunges find, und boch burch einen Misbrauch mit einem C, ch ober qu geschrieben werben: babin rechne ich bie Namen, Carl, Cothen, Churfürst, Cabinet, Laquan, Cubach; da fie doch Rarl, Rothen, Ruhrfürst, Rabinet, Lader, Ruhbach, beißen follten. Denn Rarl ift unftreitig bas Wort Rerl, welches vormals nichts gemeines, fonbern einen tapfern Mann angezeiget bat; quch in alten gefchriebenen und gebrudten Buchern mit seinem R vortommt. S. Schilters Ruhrfürst, tommt von Rühren, ober Thefaurum. Bablen, wobon die Willführ, ertohren, ertiefen, stammen; ift auch vor ein Paar hundert Jahren diesem Urfprunge gemäß geschrieben worden. Rothen tommt von Salgfothen, ober Rathen, und flingt auch in bes Aussprache feinem C gleich. Rabinet hieß im alten Deutschen eine Remnate, b. i. ein fteinernes gemauertes Zimmer , von bem obigen pohlnischen Borte Ramien, ein Stein, bavon auch Camens, Camin, und Camieniecz tommen. Siehe bas Belbenbuch. Lactey aber fommt von lacken, b.i. laufen, bupfen; wie bort febt : Die lahmen werben laden, wie ein Birfch r). Cs fed also von biesen

## die XIII Regel:

Worter von deutschem Ursprunge sollen mit einem , und nicht mit einem E geschrieven werden s).

- r) Beil ich bemerte, daß viele hieran zweifeln: so will ich zur Bestätigung, sie noch des Sprüchwortes erinnern, contra stimulum ne cakirres! Es ist schwer, wider den Stachel läcker. Dier heißt calcitrare gewiß nicht lambere, lecken, sondern benten ausschlagen, oder auch vorwarts dagegen springen: welches sssendar den Begriff des Laufens und Hupfens den sich führet. Eben so spricht man: ein junger Lecker, von einem jungen mu, thigen Menschen. Was hier das lecken zu thun habe, wird schwerlich jemand zeigen. Aber wenn läcken springen heißt: so kien junger Läcker so viel, als ein junger Springer.
- s) Ohne Aweisel geforet unter die Zahl dieser Worter auch eine gute Anzahl deutscher Namen, die bisher mit einem C gesschrieben worden, als Coburg, Colberg, Corlin, Coslin, n. d. m. die man billig mit einem K hatte schreiben sollen. Nur Coblenz, Costnitz und Culm, weil jenes von Constuentia, das von Constantia, wie dieses von Culmen kommt, konnten ihr C behalten; wosern die Abweichung von dem Ursprunge nicht schon groß gemig ift, um ihnen ein ganz deutsches Ansehen zu gönnen.
- 17 & Endlich sind einige im vorigen Jahrhunderte so weit gegangen, daß sie das D aus unserer Sprache abschaffen; und selbiges allemal durch ein R haben ersegen wollen. Sie schrieben also anstatt Qual, Quelle, Quersurt, Ruirl, quit, Quitten, gequollen: Rwahl, Rwelle, Rwerfurt, Rwirl, kwirt, Rwitten, gekwollen zc. So häßlich nun eine solche Neuerung in die Augen fällt: so ungegründet ist sie-auch. Denn wo steht es geschrieben, des das O nicht eben sowohl ein deutscher, als ein lateinischer Buchstab sen; da es in unzähligen ursprünglichen deutschen Wörtern Plaß sindet i)? Dieser Seltsamkeit also, die auch midnigst wieder erneuert worden, zu steuren sen

#### die XIV Regel:

Das Qu bleibt in allen deutschen und lateinisschen Wörtern, in welchen es bisher gebrauchet worden; soll aber nicht in Qv verwandelt werden.

t) Diefer Buchftab ift im Deutschen fo alt, bag ibn auch die Oftgothen schon in ihrem Alphabethe gehabt, womit Ulfila fein D. Teft. gefchrieben bat. Gie zeichneten ihn O, und Diefes Beiden tommt fowohl bem naturliden Alphabethe, welches ber get. Br. Wachter in feiner Palæographia, ju den gutturalibus uber. baupt febr finnreich angegeben, Q, als mit dem lateinischen Q. Mur hat bas gothische @ biefes an fich, febr nabe überein. bag es fein u neben fich haben borfte, wie das lateinifche und beutige: und boch fo ausgesprochen mard, als ob es baben ftunde. Ja in vielen Bortern verlor fich bisweilen, des Bobiflanges, toegen, bas q, fo bag nur bas u ober v gehoret murbe. Go fin .: t fid) in Stiernhielms Ausgabe bs goth. Evang. Marci 9, im 42 Berfe, Afilu Quairnus, eine Efelsmuble; davon unser Quiel, oper eine Bandmuble noch tommt: in Gr. Junii Musgabe aber fteht nur Afilu vairnus, wie auch bie neuefte Ausagbe deffelben zeiget, Die Bengel und Lye in London 1750 beraus. Und eben fo find biefe benden Musgaben in andern Rallen mehr unterschieden. Wer nun von bepben ber Urfchrift genauer gefolget fen, laffe ich dahin gestellet fenn. Die Angelfachfen baben ibr q burch cu ober co ausgedrucket; wie man u. a. aus Eduard Thwaites Heptateucho feben fann , der ju Orford 1698 in Theatro Scheldon, gebrucket worben. 3. E. Im I.B. Dof. im t beißt: Gott fprach; God cvæth, welches bie Gothen und granten mit qu ichreiben quath. Die alten Franken aber, wie aus dem Ottfried und bem ilberfeber Catians ethellet, be bielten Die lateinifche Figur bes q burchgebends in ungabligen Mortern, quad, fprach, quam: (b. i. fam) quick lebenbig, bavon erquiden, und Quedfilber, Argentum vivum. u.b.m.

18 §. Da eine gewisse kandschaft, die keine geringe Berdieuste um die deutsche Sprache hat, aber an den östle Gränzen von Deutschland liegt, ihrer besondern Mundarg nach, gewisse Mitlauter theils verdoppelt; theils aus gelinden in harte verwandelt: so muß man hier derselben auch begegnen. Sie spricht und schreibt z. E. Gutt, Mitt, Blutt, Gütter, Gemütter, verterden, Prizsser u.d.gl. u). Weil aber dieses, in der weit allgemeinern obersächsischen Mundart, der Aussprache zuwider läust; darinnen man Gut, Blut, Muth, Güter, Gemüther, verderden, der Priester, 2c. spricht und schreider so muß man sich dadurch nicht irre machen lassen, daß eini-

Besondere Regeln der Rechtschreibung. 99

dinge fonft berühmte Poeten alfo geschrieben haben. Und es ist

## die XV Regel:

Man muß sich durch das Beyspiel einzelner berühmter Schriftsteller niemals versühren lassen, gewisse sonderbare Dinge nachzumachen, die teis nen andern Grund, als die besondere Mundart einer abgelegenen Provinz, oder einer besondern Meynung für sich haben.

u) In einer gewissen gelehrten Zeitung bat man fich eingebib bet, bier habe man von einer mittaglichen Proving Deutschlandes geredet, Die doch nicht fo fprache; fondern vielmehr Buot, Muot, Bluot, boren ließe. Allein, wer nur ein wenig die beutschen Dundarten fennet, ber wird leicht feben, bag bler von einer off lichen Landschaft Deutschlandes die Rebe sen, namlich von Schle fien; beren Berdienfte um bas Deutsche unftreitig viel großer find, als aller an Balichland ftogenden Provingen. vellaut uo klingt auch in deutschen Ohren so barbarisch, daß es entweber Lachen, ober Mitleiben ben uns erwecket. Und was wird alfe erft von denen Sonderlingen ju fagen fenn, die nicht einmal die Aussprache einer gangen Landichaft auf ihrer Seite ber ben ? Bewiß, folche Brillenfanger verbienen teine Aufmerksamfeit, fondern muffen mit ihren Einfallen in die platonifche Republif permiefen werden; wo man fich eine neue Oprache und Rechte Wreibung zu erbenten, berechtiget ift. In unferer Belt fann man ble Sprache zwar beffern, aber nicht von Grundeaus umfebren. Unfer vornehmfter Sprachlehrer ift, wie Borag faget:

Quem penes arbitrium oft, et jus et norma loquendi.



Ulus.

# Das IV Hauptstud.

Bon den orthographischen Unterscheidungs-

1 6. e altesten Erfinder ber Schrift hatten nur einerlen Art ber Schrift ersonnen; und fie schrieben gange Beilen in einem Stude fort, fo, bag man bie einzelnen Borter nicht einmal von einander unterscheiden konnte. am Ende ber Zeilen war es ihnen gleichviel, mit welchem Buchstabe eines Wortes sie aufhöreten: wie man folches auch noch im ersten Jahrhunderte nach ber erfundenen Buchbruderfunft, in gebrudten Buchern mahrnimmt. Die Briechen blieben eine lange Beile ben biefer alten Art gu Dieses verursachete nun im lesen eine große Schreiben. Schwierigfeit. Man mußte ichon febr gelehrt fenn, wenn man gange Blatter folder Schriften ohne Unftoß fortlefen wollte a): weil oft gewiffe Syllben und Buchftaben, forocht gum vorbergebenden, als folgenden Worte, gefchlagen merben fonnten; weraus aber mehrentheils ein fehr verfchie. bener Werftand erwuchs.

a) Wenn man es nur in einer griechsichen Stelle Serodocs aus des V B. 58 C. versuchen will: so wird man die Schwierige keit bald gewahr werden:

OIAEGOINIKE EOTTOIKAIETNKAAM RAMI KOMENOI -- AIAAEKAAIAE EIETOTE EAAHNA EKAIPAMMATAOTKEONTAIIPINE AAHEL

Ober man nehme die Stelle eines lateinifchen alten Dichters Lucrezens vor fich:

AVIAPIERIDVMPERAGROLOCANVLLIVSANTE TRITASOLOIVVATINTEGROSACCEDEREFONTES ATQVEHAVRIREIVVATQVENOVOSDECERPEREFLORES INSIGNEMQVEMEOCAPITIPETEREINDECORONAM VNDEPRIVSNVLLIVELARINTTEMPORAMVSAE

Peten

# Das IV hauptff. Bon den Unterscheidungez. 101

Benn Franc. Junius ben Codicem Argenteum genau nach dem Originale abdrucken lassen; so hat Ulfilas seine Borter schon durch einen kleinen Abstand von einander getrennet; und folglich ist die alteste deutsche Schrift, die wir übrig haben, dieses Fehlers micht theilhaftig gewesen. Auch Bonav. Bulcanius hat sie schon getrennet.

- 3 g. Als die Römer dieses wahrnahmen, huben sie an, zwischen alle Wörter einen Punct zu machen; und sich dadurch das lesen sehr zu erleichtern b). Allein, mit der Zeit sah man, daß es so vieler Puncte nicht einmal bedörste: indem man nur zwischen jedem Worte den Raum eines Buchstads leer lassen dorste; den Punct aber zur Trennung ganzer Aussprüche, Säße, oder Perioden brauchen konnte. In den barbarischen Zeiten entstund allmählich eine Art von Buchstaden, die von den alten griechischen und lateinischen großen Buchstaden sehr abgieng; und woraus, durch die Mönchschrist, endlich auch unsere heutige kleinere, sowohl die lateinische, als deutsche Schrift, ihren Ursprung nahm. Auch dieses hat allmählich zu mehrerer Deutlichkeit, in Unterscheidung der Wörter, Anlaß gegeben.
  - b) Dier ist die Frage, ob nicht schon die Sriechen die Kunft edzutheisen gewußt? Joh. Clevicus sübret in seiner Arce Crit. P. III, Sect. 1, c. 10, eine Stelle aus Aristotels Rhet. III B. 5 Cap. an; wo es scheint, dieser Weltweise habe die Unterscheidungszeichen schon gekannt: denn er saget, es sey schwer, des Seraklitus Bucher zu punctiren; weil es ungewiß sep, ob ein Wort zum vorigen, oder folgenden gehöre. Allein, Crotzius glaubet solches nicht, und erkläret es nur von einer verworrenen Schreibart des Seraklitus. Denn die alten Auf. und Handschriften griechscher Bucher wichersprechen jenem Sinne ganzlich: als worinn man keine solche Unterschedungszeichen wahrnimmt. S. den Sermann Sugo de prima scribendi Origine, Ed. Trotz. C. 27, p. 245, 246.
- 3 S. Man hat nämlich, um der Zierde halber, schon in alten Zeiten, den Ansang jeder Schrift, mit einem so genannten großen Buchstabe gemachet; und dadurch der ersten Zeile eines jeden Buches ein Ansehen zu machen gesuchet. Man gieng hernach weiter, und gab auch jedem neuen Ca-

a pitel.

pitel, jedem neuen Absaße, und endlich jeder neuen Periode, eben dergleichen Zierrath c). Endlich gaben die Poeten, die Würde ihrer Arbeiten anzuzeigen, die weit mühsamer, als die prosaischen Schriften waren, jeder Zeile ihrer Gedichte, oder jedem Verse, einen größern und zierlichern Ansangsbuchstad. Und da dieses alles nichts unbilliges ist, sondern zur Schönheit einer Schrift, und zur
Deutlichkeit im Lesen etwas benträgt: so sep

# die XVII Regel:

. Man seine im Anfange jeder Periode, und in Ges dichten vor jedem Verse, einen so genannten großen Zuchstab d).

c) Ber die Alekken Urkunden benm Mabillon, in Bestels gottwichischer Chronik, oder in Balthers diplomatischem Lexicon, in Aupser gestochen, geschen hat, der wird von der ansehnlichem Kigur der Anfangsbuchstaden der alten Monche einen Begriff haben. Ja, da sie auch die erste Zeile ihrer Schriften, noch mit einer besondern Schrift von den übrigen unterscheiden wollten: so entstund noch eine mittlere Art von Charaktern, die bisweilen seht unteserlich wurden. Nicht leicht ist aber ein altes Buch mit graßerer Kunst und Pracht geschrieben, als der zu Regenspurg im Stifte zu St. Emram besindliche Codex evangeliorum; der aus dem IX Jahrhunderte ist; und überaus viele Arten von Schriften zeiget, die zu der Zeit im Schwange gegangen. Eine Probe davon giebt das Chron. Gottwicense, aber bey weitem nicht von allen Arten, die ich dort 1749 im Sept, gesehen habe.

d) Es haben sich neuerlich einige gefunden, die in beutschen Bersen diese Regel nicht beobachten wollten. Sie gründeten sich eines theils auf die Nachahmung gewisser berühmter Dichter; z. E. des sel. Hofrath Pietsch, dessen einzelne Gedichte zu Konigsberg so gedrucket zu erscheinen pflagen; und also anch in der neuen Ausgabe so gedrucket worden. Allein, da ich den sel. Wann vertraut zu kennen Gelegenbeit gehabt, und viele von seis nen Handschissen, die er in die Druckeren zu schieden pflag, gessehen habe: so weis ich gewiß, daß er solches bloß aus einer Nachläßigkeit, die ihm eigen war, nicht aber mit Vorsatz gethan. Er nahm sich auch niemals die Mube, einen Probedruck seiner Gedichte selbst zu verbessern; sondern überließ solches dem ordentslichen Druckverdosserer: der sich denn ein Grwissen machte, von des Hoskatzs Schreibart abzugehen; und noch wohl gar die von ihm

# orthograph. Unterscheidungszeichen. 103

fon mit großen Buchkaben angefangenen Pilen den übrigen meisen achnich machte. Wer sich nun auf solch einen Vorganger ber rufen will, der treibt einen Aberglauben mit ihm. Wenigstens weis ich, daß Hofrath Pietsch die erste Ausgabe seiner Gedichte, die ich 1725 bier ans Licht gab, in diesem Stude nicht gemisbilliget: ungeachtet ich diese seine Nachläsigkeit geandert hatte.

- 4 G. Doch baben blieb es nicht. Man mollte allmablich auch die Damen Bottes, ber großen und beruhmten leute, ber lander und Stabte, und endlich aller Menschen ohne Unterschied, burch bergleichen Anfangebuchftaben, von andern Wortern absondern, daß fie beftomehr in die Augen fallen sollten. Und ba dieses im Lefen gute Dienste that : fo fuhr man fort, und gab auch ges wiffen mertwurdigen Sauptworcern, worauf viel ankam, biefen Borzug. Und biefes thaten fast alle europaische Bolker, burch eine stillschweigende Mbereinstimmung, zugfrich: schon ebe bie Buchbruderen erfunden ward e). Rach ber Zeit ift man anderwarts gwar baben geblieben ? wir Deutschen aber find noch weiter gegangen, und haben; megen ber, ben ber letten Art ber Borter vortommenben. vielen Unrichtigfeiten, worein fich viele nicht finden fonnen, alle hauptworter, bavor man ein, eine, jein, ober der, die, das, fegen tann, mit großen Buchftaben ju fchreiben angefangen.
- e) Es ift mabt, bag man in vielen Sanbichviften, auch wohll . eigene Namen nur mit fleinen Buchftaben findet: allein, je fleißis-. ger und ichoner fie geschrieben find, defto mehr große Buchftaben. findet man auch, die nach Belegenheit auch mit rother, blatter' Ratbe, ober wohl gar gang mit Golbe gefdrieben, ober boch ges wiedet find. Diefen Duftern folgeten nun Die erften Buchdrucker,: nachdem fie ichon einen geringern, oder großern überfluß großen! Buchftaben batten. Denn gang im Anfange ließ man ihre Plate noch lebig, um fie mit ber geber einzutragen. In einem geforiebenen Buche von 1472 steben fcon alle eigene Damen, als Merander, Eufebius, Bngerland, Sachsen; ja auch Puech, Daifter, imgl. Die Titel, Fürsichtigen, Rambaften, Beifen, Bine . wentle Schifer ze, mit großen Budftaben. In Bolframs von : Efchenbach Barcifull, ber 1477 gebrudet worden; finden fic ble großen Buchfteben und im Anfange aller pottiften Zeiten : wenn ſίφ

fich aber ein neuer Abfas anhebt, ift nachft bem erften eingefchrie benen, auch ber zwepte groß. In ber Siftorie von ben fpben weyfen meiftern von 1478 find fcon, außer ben Anfangebuchftaben febes Sages, auch etliche eigene Damen bamit gezieret, als Detavianen, Dpocfetianus, Antoni Gorg, Siftori, Augspurg, Johannis, u.b. m. In Brubers Otto von Daffau 24 Alten, von 1480, ficht man auch Cyprianus, Augspurg, Antoni Sorg, Gregos In einer alten Cronica, von 1487, fieht man aud " rii, Amen. bie Damen bald groß, bald flein; J. E. Banfen ichonsperger, Augspurg, Chriffi Geburt, Batherine, bieweilen auch Babft, aber furfürften, tonig, tepfer, gott, allemal flein. '3n Geb. Brands Marrenfchiff, von 1494, find nur die erften Buchftaben ale ler Zeilen groß, bisweilen aber auch bie Ramen, Cardinal, Da buchobonofor, Babylon, Romer, Soboma, Empeboclis, u. b. m. Im Theuerdank endlich von 1517, find icon Deld, Euch, Ir, Ewer Temerlich, Ger, Doctor, Tier, Bemfen, Jeger, Efel, Ebeln, auch wohl Sich und Op, u. f. w. groß gedruckt. Und fo ift man immer weiter gegangen, bis man obige Regel feftgefetet bat.

5 9. Nun haben zwar theils einige vormalige Sprachlehrer, theils einige Neuere, sich durch die Schwierigkeit
dieser Regel bewegen lassen, alle solche große Buchstaben
wiederum abzuschaffen, und lauter kleine zu schreiben f).
Dazu sind einige geizige Buchstaben, die Zahl der
durch Ersparung aller großen Buchstaben, die Zahl der
Bogen eines Buches, und folglich das Papier und die
Druckerkosten zu vermindern gesuchet haben. Allein, diese
Ursachen, eine so wohl hergebrachte Gewohnheit abzuschaffen, wodurch unsere Sprache einen so merklichen Vorzug der Grundrichtigkeit vor andern erhält, sind niche
zulänglich: zumal, da auch die Franzosen iho schon anzesanzen, dieses von uns nachzuahmen g). Daher sehen

# die XVIII Regel:

Man schreibe nicht nur alle eigene Namen, sons dern auch alle selbständige Vennwörter, mit großen Anfangsbuchstaben.

f) Der Vorwand, bessen sie fich baben bebienen, ist biefer, baf unftubirte Leute nicht wissen tonnen, was ein hauptwort sber felbständiges Reunwort sey, ober nicht. Allein, die Schwache

beit der Unwissenden zu schonen, wurden ja die gelehrten Schreis ber, noch viel andere Dinge weglassen und vermengen mussen: wenn diese Regel gelten sollte. Die Ungelehrten mogen solche Sachen aus der Nachahmung und aus Buchern lernen; wenn sie es ja von ihren ersten Schul. und Schreibmeistern nicht gefasset haben. Es ist nur Schabe, daß gewisse Bieln und Besangbücher diese bise Gewohnbeit durch ihr Exempel bestärket haben.

- g) S. die prachtige Ausgabe bes Don Quixote, die 1746 in groß Quart mit Picarts Figuren in Holland herausgefommen.
- 6 §. Nächst diesem trägt zur Deutlichkeit im Bucherlesen nichts mehr ben, als wenn die Sähe oder Perioden
  wohl von einander unterschieden sind. Dieses geschieht durch
  einen Punct; auf welchen sodann ein großer Buchstab solget, der die neue Periode anhebt. Nun ist es aber niche
  wur Unstudirten, sondern auch wohl manchem Halbgelehrten,
  schwer zu wissen, wo er den Punct hinsehen soll. Zu dem
  Ende geben wir die, aus der Erklärung eines Sahes
  krisießende,

# XIX Regel:

Wo eine durze Rebe, oder ein Ausspruch, den man von einer Sache thut, ein Ende hat; das folgende aber ganz von erwas anderm redet, und nicht genau mit dem vorigen zusammenhängt: da machet man einen Schlußpunct h).

- 3. E. Im Unfange schuff Gott himmel und Erben. Und die Erbe war mufte und leer; und es war finster auf der Tiefe: und ber Geist Gottes schwebete auf dem Wasser.
  - h) Die Angelsachsen machten den Punct da, wo wir einen punctirten Strick, oder einen Doppelpunct machen, am Ende eines Sabes aber drey Puncte, auf diese Art : s. das goth, und ansche Sabes aber drey Puncte, auf diese Art : s. das goth, und ansche Scancellum des France. Junius. Allein, selbst die Englander, iren beutige Sprache doch größtenthells daraus herstammet, has in diese Art sabten lassen, und die andere angenommen, die in im Europa gilt: odwohl es natürlicher zu senn scheint, daß ein unct eine kleine, zween Puncte eine größere, und drey Puncte eine steht Unterscheidungstraft haben sollten. Indessen sind gerade umgekehrt, daß

# 106 Das IV Hauptfild. Von den

. daß ; : . die anfehnlichsten Beiden weniger, die unausehnlichften , aber immer mehr Unterschied bedeuten.

7 h. Wie man aus bem letten Erempel sieht, so kommen bisweilen Perioden vor, die aus kleinern Saten zusammengesetzt sind; aber so zusammenhängen, daß man sie nicht ganz von einander trennen kann. Diese scheibet man nun durch zween übereinandergesetze Puncte (:), die man einen Doppelpunct, oder ein Rolon nennet: wenn das solgende Glied ein neu Subject, und ein neu Prädicat hat. So war oben der Geist Gottes, ganz was anders, als vorne die Erde, nebst dem wüste und leer seyn. Man merke also

die XX Regel:

Wenn in einer Periode zween besondere Aussprüche, von ganz verschiedenen Dingen, verbunden werden: so seine Man zwischen beyde einen Doppelpunct.

8 §. Doch wird der Doppelpunct auch noch ben anderen, Gelegenheit gebrauchet: wenn man namlich die Worte eines andern anführet, und dieselben von der vorhergehenden und folgenden Nebe unterscheiden will. Z. E. Und Gott fprach: Es werde licht: und es ward licht. Es sen also

die XXI Regel:

Wenn man fremde Reden oder Worte anführ, ret; so seine man vor, und nach denselben einen Doppelpunct.

Doch was dieses leste betrifft, so leidet es eine Austinahme, wenn namlich die fremden Worte weitlauftig sind und das darauf folgende eine neue Periode machet, vor welcher ein Punct stehen muß. 3.E. Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern; und die sen Unterschied zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste 2c. i).

i) Es ist noch ein Fall möglich, wo nämlich die fremde Rede mehr als einen logischen Sah, ja wohl gar einen langen Absah ausmachet. Dieser muß alsbann, nach Beschaffenheit seines Judhaltes, abgetheilet werden; und nach Gelegenheit wohl mehr, als einem

#### orthograph. Unterscheidungszeichen. 107

einen Dunct am Ende febes Sages befommen; u. b. m. Gernach pflegen auch gewiffe Lehrbucher ju gebiethen, bag man etwas Eingefchaltetes, ob es gleich von bem Ochreiber felbft herruhret, won porn und binten mit greenen Duncten bezeichnen folle; bafern nur felbiges, dem Sinne ohne Schaben, ausgelaffen werden tonn. Erempel bavon tann man in des fel. D. Marpergers Schriften feben, die von Doppelpuncten wimmeln. Allein badurch verwandelt man das Rolon, in ein Zeichen der Ginschiebsel ( ) ober []; und machet alfo dieses unnug: wiewohl es auch imusthig! ift, alle furze Abtheilungen von drep, vier ober funf Borten, an. bers, als mit blogen Strichen, abzusonbern. Doch lacherlicher mas bie Grille des berufenen Theod. Ludwig Lan, ber in feinem überfeten Saavedra gleich auf dem Titel, fo fchrieb : Den volltome menen Regenten , melden , ber finnreiche Opanische Statift, Diego Saavedra Farardo: in hundert und zwo Singbildern: pernunftig und grundlich vorgestellet; bat in folgenden poetischen · Erbriaben: bie des Saavedrifden Bertes Inbegriff, und ein ab. gefürstes Staats Buch : in fich faffen ; abichibern wollen: Theoi? bor Lubroig Lau, 2c. 1724. 4. Grillen!

- 9 f. Man sieht also leicht, daß alle zusammengesetze Perioden, die aus zweenen Heilen, oder zween Hälften bestehen, in der Mitte einen Doppelpunct bekommen werden. Die meisten derselben sangen sich mit Odwohl, Gleiche wie, Tachdem, Alldieweil, Dieweil, oder Well, Wann, Seitdem, u. d.gl. an; bekommen also, nach Endgung des ersten Gliedes, in der Mitte: gleichwohl, desssen ungeachtet, dennoch, oder doch, daher, also, als, oder so; und vor diesen stehen allemal der Doppelpunct. Doch dörfen diese letztern Wörter eher keinen großen Buchstad bekommen, als wenn man fremde Worte ansührert. Und ob ich gleich selbst vormals durch einen ziemkichen Sprachenkenner k) verleitet worden, solches eine Zeitlang zu thun: so habe ich doch den Ungrund davon nach der Zeit eingesehen.
  - k) Diefes war, der fel. Prof. Johann Bottlieb Arange, gur lett in Bittenberg, vorher aber hier in Leipzig, dem wir fast die gange erste Ausgabe von Kanigens Gedichten, die unter Konigs Ramen heraus tam, zu danten haben. Go gut nun des was dern Mannes Einsicht auch ins Deutsche war: so unzureichend.

搋

#### 108 Das IV Hauptstück. Bon den

fit boch ber Grund, mitten in einem Sate, einen großen Buchftab zu machen; weil ein neuer logischer Sat tommt. Man betommt namlich ber großen Buchstaben zu viel: zumal wenn ber Berfasser sonst turze Perioden liebet, bie boch zusammen gesetzet fepn tonnen.

Io S. In neuern Zeiten hat man noch eine kleinere Art der Unterscheidungszeichen ersonnen, die man das Semifolon nennet, und mit einem punctirten Strichlein (;) schreibt. Dieses Zeichen dienet, geringere Abtheilungen der Rebe, oder der Saße zu bemerken, als woben der Doppelpunct gesetzt wird. Meines Erachtens ist also

#### die XXII Regel:

Man sense den Strichpunct da, wo entweder ein neu Pradicat zu demselben Subjecte; oder ein neu Subject zu demselben Pradicate, gesetzet wird.

- 3. E. Und Gott nennete das Trockene, Erde; und die Sammlung der Wasser nennete er Meer. Imgleichen: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das sich besame; und fruchtbare Baume, da ein jeglicher, nach seiner Art, Frucht trage; und seinen eigenen Samen ben sich selbst habe, auf Erden 1).
  - 1) Biele Kanzlepschreiber, auch wohl Juriken und Abvocaten, geben mit dem Puncte und Kolon so sparfam um, daß sie in ziemlich langen Saben, ja ganzen Schriften von vielen Blattern, kein einziges zu brauchen das Herz haben; und kaum am Ende der ganzen Aussahe ein Semikolon wagen. Dieses ist nurk eine gar zu große Sparsamkeit. Indessen hat zuweisen ihre se langgedehnte Schreibart Schuld, daß sie wirklich mit keinem guten Sewissen einen Punct machen können, wo der Sinn niemals geschlossen wird. Noch andere brauchen das Kolon und Semikolon niemals; sondern behelsen sich mit lauter Benstrichen. Beys de sehlen, und begeben sich ohne Noth erlaubter Vortheile.
- II S. Doch auch biefes langet noch nicht vollig gu. Daber fen

die XXIII Regel:

Die kleinsten Unterschiede gewisser Worter, die von einander getrennet werden sollen, weil sie nicht unmits unmicrelbar zusammen gehören, bemerke man durch einen Bepftrich, oder durch ein Romma.

Es ist aber hier oft sehr gleichgültig, wohin man einen solchen Benstrich sehen soll. Man merke nur, daß man berselben weber gar zu wenige, noch gar zu viele mache: benn bendes machet den Verstand einer Rede zuweilen dunktel. Manche machen auch, wie die meisten Ausländer hun, sonst gar keine Unterscheidungszeichen in einem Sate, als Strichlein und Puncte; ja selbst an dieser Puncte Stelle, behelsen sie sich in kurzen Perioden, mit dem bloken Strichlein. Bendes aber ist salsch, und zeiget eine große Sorglosigkeit im Schreiben an m).

- m) Ich kann es unpartepisch sagen, daß in den Schriften der Branzosen und Englander eine große Unwissenheit, oder Nachläßigkeit in dem Sebrauche der Unterscheidungszeichen herrschet: auch diejenigen nicht ausgenommen, die man für gute Stillsten balt. Damit man dieses nicht für verdächtig halte: so lese man die sonteneulischen Schriften, und prüse sie darnach. Nicht leicht aber habe ich ein französisches Buch besser abgetheilet gefunden, als den Secretaire des Courtisans, der in Holland in 12 herausge tommen. Es ist ein sehr gutes Briefbuch.
- 12 S. Außer diesen hat man, in neuern Zeiten, noch verschiedene andere Unterscheidungszeichen einer Rede ers sunden; die nicht weniger nühlich sind, dieselbe deutlich und verständlich zu machen. Das erste davon ist ein Fraszeichen (?). Davon heißt

#### die XXIV Regel:

Vlach einer wirklichen Grage, seize man am Ens de derseiben, allezeit dieses Zeichen (!).

3. E. Abam, wo bist du? ober: Hast du nicht gegessen von dem Baume, davon ich dir geboth, du solltest
niche davon essen? Mur diejenigen Fragen nimmt man von
dieser Regel aus, die man nur von einem andern ansühret, oder in die Rede bepläusig mit einslicht; als: man
fragte mich, ob ich das wüßer, oder gesehen hätte. u. d. g.

Doch pflegen einige bas Fragezeichen auch bann nicht zu sparen; zumal, wenn bie Frage so kurz fälle, als hier n).

- n) Da man ben Ton ber Sprache, gleich im Anfange einet Frage, billig andern muß; das Fragezeichen aber erst am Ende zu steben pflegt: so muß man gestehen, daß es im Lesen nicht allen Nuchen leistet, den es leisten könnte, wenn es gleich im Anfange der Frage stünde. Man sieht dieses, wenn junge und unerfahrente Leute etwas lesen sollen: die bleiben ben ihrem ordentlichen, oft sehr schläfrigen Tone; wenn sie gleich schon weit in die Frage him ein gekommen sind. Eben das ist von dem solgenden Austusszeichen zu sagen: zumal wenn die Frage mit keinem Wie oder Wer u. d. gl. der Austus aber mit keinem O! ansängt. Allein, was will man machen? In einer philosophischen Sprache wurde mans freylich anders einrichten.
- 13 S. Da es sehr gut gewesen senn murde, wenn man für die vornehmsten Leidenschaften, eigene Zeichen ausgebacht hatte o): so hat man es ben einem einzigen bewenden lassen, welches man fast in allen heftigen Gemutheregungen brauchen muß. Daher sen

#### die XXV Regel:

Der Ausruf, die Verwunderung und Verspots tung, ja eine sede hestige Anrede an einen andern, muß mit diesem besondern Zeichen (!) unterschies den werden.

Man nennet selbiges baher ein Ausrufszeichen, (Signum exclamandi) z. E. Siehe! Abam ist worden wie unser einer! oder: Horet, ihr Himmel! und du, Erde, nimm zu Ohren! benn der Herr redet. Oder: Dihr Berzge! fallet über ums! o ihr Hügel! bedecket ums! Man muß nur manchen Ausruf nicht mit der Frage vermengen; welches wegen der Ahnlichkeit leicht angienge. Z. E. Wie gar unbegreislich sind seine Gerichtel wie unerforschlich seine Wege! Wer hat des Herrn Sinn erkannt? und wer ist sein Rathgeber gewesen?

o) Man wird hieraus leicht begreifen, was man in der Beredfamteit für Bettheile bataus ziehen konnte, wenn man junge Redner, Redner, zu einer guten Beränderung und Erhebung der Stimme anführen will. Wie elend sprechen iso nicht die meisten öffentlichen Redner ihre Sachen aus! Gleichwohl hat man, bep dem Mangel ihrer eigenen Lebhaftigkeit, gar kein Mittel, ihnen einen Wink zu geben, wie sie dieses oder jenes recht erheben, oder senken; beschleunigen, oder aushalten, stark, oder leise aussprechen, frohlich, ader traurin, sanzt, oder trotig sollen hören lassen. Dakonsten uns nun Signa gaudii, doloris, irw, misericordix, invidix, timoris, u. d. gl. vortressliche Dienste thun. Allein, wer würde auch die schläftigen Naturelle den Gebrauch dieser Zeichen lebren; wenn ihre eigene Empfindung es ihnen nicht sagte? Wo bieser innerliche Lehrmeister sehlet, da sind alle Künste umsonst: wer benselben aber hat, der brauchet diese fast nicht.

14 S. Aus der Anmerkung zur obigen XXI Regel fließt noch

die XXVI Regel:

Wenn in eine zusammenhangende Rede etwas eingeschoben wird, das, dem Sinne ohne Schaden, auch wegbleiden könnte: so schließt man das Linz geschabene, vorn und hinten mit einem Paar Rlams wern () ein.

Undere machen diese Rlammern auch so [], welches abek tinerlen ist. Doch versteht sich dieses nur von einem etwas langen Einschiehsel, welches die Rede sehr unterbricht. Ben furzen Einschaltungen, thun ein Paar Benstriche eben die Dienste. Es ist aber überhaupt kein Zierrath, wenn eine Schrift mit vielen Einschiehseln unterbrochen wird p).

p) Elest man nicht gewisser Stillsten Schriften mit einem Efel, den nichts überwinden kann? Sie wollen alle ihre Gedanken und Einfalle auf einmal ausschütten; verwirren sich aber dergestalt, daß sie ein Einschiebsel ins andere stecken, und endlich selbst nicht mehr wissen, wo sie hingehören? Sollten die allemal obiges Zelchen machen, wohin es gehöret: so wurde es an beyden Arteri dessehen nicht einmal genug senn. Man wurde ihnen zu gut woch ein Paar ersinden mussen: und wie schön wurde eine solche Periode nicht aussehen?

15 S. Bisweilen wird am Ende eines Wortes, auch wohl gar in ber Ditte, ein Gelbstlaut ausgelassen, dessen

#### 112 Das IV Hauptstud. Bon den

Abwesenheit man anzeigen will. Dazu hat man num einen trummen Oberstrich bestimmet, ber die leere Stelle befielben ausfüllet. Man merte also bavon

#### die XXVII Regel:

Wo ein merklicher Selbstlaut verbissen worden, der sonst zum Worte gehoret hatte, da bemerke man solches durch folgenden Oberstrich (').

- 3. E. Wenn die Poeten, des Syllbenmaases wegen, ein e oder i, (denn mit den übrigen steht es nicht fren,) aus. lassen, z. E. Zab' und Gute; weil ein Selbstlaut folget, der einen Zusammenlauf verursachen würde. Doch ist es auch nicht in allen Fällen nöthig. 3. E. liebete, sagete, u. d. gl. wird oft liebte, sagte, u. s. s. geschrieben; ohne den Oberstrich lieb'te, sag'te zu brauchen. Wo es also nicht sehr nöthig ist, da darf man ihn nicht sehen.
- ben reben, wodurch fremde Worte, von dem eigenen Terke des Schriftstellers, unterschieden werden. Es bestehe daf seibe aus kleinen Häkchen, die im Ansange jeder Zeile gemachet werden, und am Ende der Stelle wieder schließen; die von den Buchdruckern Ganseaugen genennet werden, und so aussehen (""). Allein, da sie im Schreiben nicht so sehr, als im Drucke vorkommen; indem man sich dork lieber mit dem Unterstreichen der Zeilen behilft: so brauchet es davon auch keiner besondern Regel.
- 17 S. Einige alte lehrer der Rechtschreibung haben auch noch andere Zeichen erfinden und einführen wollen, die man über die Buchstaben sesen sollte; um dadurch anzuzeigen, ab sie lang, oder kurz ausgesprochen werden sollen. So will Grirvel, daß man Schläf, Schäf, dir, wer, mir, hir, größ, gür, thün, u. d. m. q) schreiben solle. Allein ohne Noth. Denn da die lateiner, ohne diese und andere. Ucrente, dennoch ihre Sylben in der gehörigen länge und Rürze

Ruze haben aussprechen können; und sich sonberlich ber Ton lebendiger Sprachen, am besten von einem Sprachmeister, wer aus dem Umgange lernet: so kann man diese Muse völlig ersparen.

- q) Butschty aber in seiner Rechtschreibung begnüget sich mie bem scharfen Tonzeichen'; welches er aber auch über bas s' und andere Buchstaben setzet, wenn sie irgend etwas anders ausgesprochen werden sollen. Allein, da wir oben von der Lange und Large der Selbstlauter schon andere Regeln gegeben haben; auch theils die Verdoppelung derselben, so wie das b, sie lang; theils die vielen und verdoppelten Mitlauter sie turz machen: so konnen wir solcher Kunste gar leicht entbehren. Bleibt ja noch etwas übrig, das Ausländern schwer fällt, so mussen sie es aus dem Lingange lernen, Mussen wir es bey ihren Sprachen doch eben so machen!
- 18 §. Ganz etwas anders ware es, wenn man, wie ich oben gedacht habe, zum Ausbrucke gewisser leidenschaften, noch gewisse Zeichen ersinden könnte, um den Ton der kser zu werändern, zu erheben, oder zu mäßigen. Z. E. den Zweisel auszudrücken, brauchen wir nur das Fragezeichen; die Freude und Traurigkeit aber anzudeuten, habein wir nur das Zeichen des Ausruses: ob sie gleich im Laute einer recht beweglichen Stimme, oder guten Aussprache, sehr unterschieden sind. Die Verwunderung könnte ebenz salls, sowohl als das Mitseiden, durch gewisse Zeichen beswertet werden: doch so lange es uns daran sehlet, müssen wir uns mit den obigen behelsen.





# Das V Hauptstück.

Orthographisches Verzeichniß gewisser zweisels hafter Wörter.

#### 21 1 S.

Mal, ber Fisch; die Able, ein Schusterpfriem; Alle.

Mas, ein todtes Bieb; er aff, von Effen. Ein As im Golds gewichte.

Abblasen, wegblasen; ablassen, abstehen; ablosen; ablesen.

Abenteuer, besser Ebenteuer, von eventura; benn hiervon stammet selbst bas frangosische Avanture ber.

Abdeden, detegere; Apothete, ber Arzneylaben.

21ch! ein Ausruf; Achen, die Stadt.

Adfe, am Bagen; Die Achfel, humerus; Die Art, ein Beil.

Acht und Aberacht, b. i. wiederholte Acht, nicht Oberacht.

Acht haben, Achtung geben. Acht, die Bahl; Agtiftein.

Abre', arista; daher Arnde, messis; die Ehre, honor; abern, ven Metall; ehren, honorarc; eher, ehr, prius. Das ohr, am Topfe, ber genkel.

. Altern, Bater und Mutter, von alt, alter; altern, alt werden.

Armel, der Theil der Rleibung, ber die Arme dectet.

Arnde, mellis; von Abren, nicht Ernote.

Abnen, die Borfahren; Abnherr, einer davon; bis anher, nicht anhero. Es ahner mir.

Alles, omne; als, alfo, folget auf gleichwie. Des Ables, Pfriems.

Alp, eine nachtliche Beangftigung; Die Alpen, Gebirge.

2m, an dem; 2mme, eine gemiethete Saugerinn.

Ameife, formica; alt, Amfe, bavon amfig, fleißig, nicht emfig. Anger, eine Bepbe; ein Anter, fo bas Schiff halt; antern, bas

Anter auswerfen. Angern, Angria , nicht Engern.

Arg, bofe; die Arche, der Raften des Noah; Argo, das Schiff der Argonauten; Argus, der 100 Augen hatte.

Arm, die Armen, dutstig; auch Arm, die Arme, brachia, un die Armee, das Kriegesheer.

Afche, verbrannt Holz; ein Afch, ein Topf; die Afche, fra xinus.

Atbem, ber Obem; athmen, Obemholen; 2dam, ber erf Menich: Atben, die Stadt in Griechenland.

Aue, eine Flur oder Biefe; Auge, womit man ficht, bave erkugen, es eranget fich, b. i. erfeben, nicht ereignen.

s & Baal, der Goge; Ball, pila; Boble, ein dices Brett; Pfat, palus; ein Ballen, von Papler, oder Baaren.

Baar, als baar Geld; die Babre, einen Todten zu tragen; und bar, die Endungssyllbe, als wunderbar; imgleichen barfuß, d.i. nadet, bloß an Füßen; ein Paar; sie gebahr.

Baden, die Bange; backen, Brod baden; paden, von Pack.

Bad, Badflube; er bath, er ersudiete mich; ich bade; ein Pathe. Bach, (ber) ein flein fließend Basser; eine Bache, eine Sau.

Daw, (der) ein klein fliegend Wasser; ein Bache, eine Sau. Bache, die kleinen fliegenden Wasser; ein Bacher, Pech, pix.

Balle, von Ball; bellen, das Gefchren der Sunde.

Bar, ein wildes Thier; die Beere, eine Frucht; Babrmutter, von gebähren; die Sabre, von fahren.

Babne, ble Straße; ber Wahn, eine Mennung; eine Wanne, ein holgern Gefäg mit Reifen; Bann, excommunicatio; Pan, ber Balbgott; Panier, eine Fahne.

Babnen, ben Berg bereiten; Wahnen, bafür halten; bannen, bes ichmeren, bie Pfanne.

Bald, geschwind, schnell; Wald, Silva; ber Schnee balle, ober ballet fich; Bobien, ftarte Bretter.

Balg, (ber) eine Thierhaut; Blafebalg, in Orgeln; Balge, ein Baschgefäß; fich balgen; Balken, ein behauener Baum.

Ballaft, Sand, womlt man leere Schiffe belaftet; Pallaft, ein Bergembof; Wallach, ein verschnittener Bengft.

Band, (das) vinculum; et band, ligabat; Pfand, pignus.

Banner, ben ben Alten fo viel, als jego Panier, eine Fahne; Pfans ner, von Pfanne, ein Salzjunfer; bannen, vertreiben.

Bange, furchtsam; Bank, worauf man sist; oder worein man Gelb leget; weil die Alten auf Riften saßen. Panketieren, ein Saftmabl balten.

Barg, er barg fich, tommt von bergen, fich retten, und bieß von Berg; Barte, ein Rahrzeug zur Gee; Parc, ein Garten.

Bart, am Kinne; eine Barte, ein Beil, bavon Selmbarten; eine Warte, oine Dut, ober ein Bachthurm; ein Baret, ein alter Doctor ober Magisterhut. Partifan, eine Streitare.

Zaizen, nach Reigern jagen; beizen, das Leter einbeizen; beisen. Zeet, ein abgetheilter Fleck im Garten, ein Blumenbeet; Bett, ein Feberbett, worauf man schläft; die Beete, eine rothe Murzel, bochdeutsch Mangold genannt; bethen, Andacht halten; ich baz the, von ich bath; ich bothe, von blethen.

Berg, ein hoher Erdthell, benm Thale; Werk, eine Arbeit, Berrichtung; Werg, Werrich, Stupa.

Beil, eine kleine Art; Beule, eine Geschwulft, oder ein Geschwur; Die Meile, mora; Pfeil, telum.

Bein, ein Buf ober Anochen; ber Wein; fein, fcon; Pein, ber Schmerg.

Beiff, morde; weiff, candidus; weiffen, dealbare; ich weis, scio; bavon weife, sapiens; weifen, monstrare.

Berauchern, in den Rauch hangen; bereichern, reich machen.

Befen, womtt man tehret; die Bofen, mali; befeben, beschauen; befchen, ben Uder.

Beute, der Raub vom Feinde; er beut, oder giebt dar; weit, entfernt; beyde, ihrer zween; beiten, warten.

Betten, das Bett machen; betben, fein Gebeth thun; batben, rogarent; wetten, sponsione certare; ein Beet im Garten.

Bezeigen, erweifen; bezeugen, durch Zeugniffe barthun; besiegen, überwinden.

Bier, das Gettant; Babre, ein fiberzug der Bette; Birne, pyrum; wir, nos; mir, mibi.

Biene, eine honigfliege; Bubne, ein erhabenes Geruft; ich bin. Bibel, Die heilige Schrift; Biber, der Caftor; Siebel, ein A b c

Buch; Iwiebeln.

Biethen, offerre pretium; miethen, conducere; und bitten, petere; gebiethen, befehlen; Beuthen, alt, warten.

Bifam, ober Bifem, ein Geruch; ble Wiefen, prata; bie Binfen, junci; pinfeln, malen.

Biff, Die Berlegung mit Bahnen; bis, donec.

Biffen, ein Stud in den Mund ju fteden; davon ein Bifichen, ein wenig; buffen, leiben.

Bitten, rogare; biethen, offerre; wuthen, fævire; gebiethen, befehlen; bethen, orare; betten, das Bette machen.

Blaft, bleich; die Blaffe, die bleiche Farbe. Die Blafe, velica; blafen, hauchen; erblaffen, bleich werben.

Blatt, auf dem Baume, ober im Buche; platt, flach, ober niedrig, wie plattdeutsch; eine Platte, von Marmor, ober Metall.

Blech, ein dunnes Eisenblatt, davon blechern; ein Blachfeld, von flach, die Glache; bleich, blag.

Bloken, schreyen wie die Schafe; bleden, gleich ben hunden bie Bahne weisen; den Bloden, Rlobern; Fleden, maculac.

Blut, ber rothe Saft in ben Abern; die Blate, ber Baume.

Bod, ein Wibber; Poden, die Blattern; die Baden, genz.

Borb, der Zeitungen ober Brufe bringt; er boch, offerebat; ein Boot, ein tleines Schiff; der Boden, eines Gefäßes oder Zim mers; die Pfote, der Fuß eines Ehleres.

Borce, oder Rand, die Einfassung; davon bordiren; an Bort gien, fich zu Schiffe begeben; er bobret, terebrat; der Port, bullingt, der haben; die Pforte, die Thure.

Bravel

Boaver, brauntor; Bauer, ber Adersmann, nicht Pauer; Baus berr, der etwas bauen laft.

Braut, eine Berlobte; er brattet, er bereitet Bier; breit, latus. Braute, verlobte Belbebilber; die Breite, latitudo; die Freyte.

Brache, womit man den Flache bricht; er Beach, frangebat; das Bid liegt brach; brachen, den Acer umfturzen; brechen.

Briefe, literæ; davon ein Breve, in der papstiichen Kangley; er berief ihn, vocadat; prufe, versuchen.

Brillen, wodurch man fieht; brallen, mugire; Prageln.

Bride, pons; Brugge, Die Stadt in Flandern; Briden, Reunman; einen beruden, betriegen, fangen.

Buden, fich frummen; bie Piten, ober Langen; piden, mit bem Schnabel haden, bavon Pidelhauben; Pidelhering, follte Dischering beißen, von paden.

Breit, latus; bereit, paratus; ein Luchbereiter; ein Bereuter. Bruch, fractura; imgleichen Bruch, ein sumpfigtes Gebüsch; vor Aktes auch die Holen; plattbeutsch Brook.

Buch, liber; eine Buche, fagus; er buck, von einem Backer; Bug, die Schulter und Vorderpsete eines Wildprets; ein Pochswert; pochen, einem troben.

Budling, ein Keverens; Pidling, geraucherter Bering.

Bude, ein Kramlaben; bie Butte, ein Fifch, auch ein bolgern Gefag. Bagel, was frumm gebogenes; Babel, ein Sugel; Buckel.

dubl, ein Liebhaber; die Bulle, ein papfil. oder faiferlicher Reichsfolus, wie die guldene Bulle; der Bull, ein Brummochs, oder Stier; Pulle, von Ampulla; ein großer Krug.

Bund, fædur, imgleichen eine turtische Binde um den Kopf; und bunt, vielfärbicht; wund, verleber; ein Pfund, pondus. Buffe, die Rene; oder Strafe; der Bufen, finus; der Moerbufen.

Œ.

3 5. Da dieser Buchtab nicht einheimisch, sondern fremd ist: biebet es nicht viel Worter, die damit geschrieben werden konnten, mb doch zweiselhaft waren. Wir wollen aber diejenigen doch anwein, die bisher mit C geschrieben worden, und von rechtswegen ma haben sollten: weil sie entweder bebtäischer, oder griechischer, der leteinischer, oder ursprünglich deutscher Abkunft sind.

1) Unter die Bebraifchen gehören: Rain, Raiphas, Raleb, Ra-

Bean, Lana, Rapernaum, Rephas, Rleophas u. b. gl.

2) Griechische: Rallimachus, Rallisthenes, Ratechismus, Rafett, Rathebralfirche, Ratholisch, Rlaus, Rieobulus, Klinia, Mitiphon, Lobold, Rollit, Rolon, Korinth, Krates, Kreta, Kri-

tias, Atefiphon; Ifofrates, Lykophron, Lykander, Lykofthenes, Rie fanber, Mitolaus, Mitomedes, Sofrates ic.

3) Lateinische: Raifer, Ralenber, Ramin, Rammer, Rammerling, Rammerer, Rangel, Rangley, Rarpen, Reffel, Rlofter, Roblens,

Roln, Korper, Roffnit, Rreug, Rrone, Rufter u.

4) Deutsche: Kabinet, Ralbe, Ralenberg, Ralfatern, Ralmar, Ralmuck, Ramburg, Ramenz, Ramerad, Rammerich, Ramin in-Dommern, Rammerftein, Rampen, Ranftabt, Rappenberg, Raro lath, Rarl, Rarlsbad, Rarlsfrone u. d. gl. Rathe, Kaffuben, Rallen. Rabbach, Rabenelnbogen, Rabenftein, Rolbis, Rolmar, Rubr. Rubrfurft, Rlammer, Rlettenberg, Rleve, Rlingenberg, Rloppenburg, Roburg, Roder, Rolberg, Roldingen, Rolbig, Rolenberg, Rolleda, Ronrad, Ronnern, Ropenig, Roppenhagen, Rorpad, Rorlin, Rorven, Rogfeld, Rosmig, Roslin, Rothen, Rafaten, Rofel, Rotbus, Rotwis, Rranach, Rrain, Rranemburg, Kranich, Kranichfeld, Rrang, Rrangberg, Rreis, Rrempe, Rrems, Rrefpin, Rroffen, Rrottendorf, Ruftrin, Rung, Rurland, Ruttenberg, Rupen, Rupbaven, u. b. gl. m.

4 S. Dach, techum; Tag, dies ; Dacht, ober Tocht in einer Retge; ich dachte, cogitabum; Dachs, bas Thier; decen.

Damm, um einen Teich, bavon dammen ; Dambirfch, von dama. nicht Dann oder Tannfirsch; Dampf, exhalatio.

Dan, einer aus Danemart; den, illum; denen, illis; debnen, recken, gerren; tonen, klingen, schallen; die Tenne, eine Schew re; tannen, von Tannenholy; Connen.

Datteln, eine Brucht; tadeln, etwas verwerfen; tandein, spielen. Dauen, wenn das Eis schmilzt; thauen, auf dem Grafe.

Dicht, enge benfammen; Dichten, nachfinnen; fingere; ein Dicht ter, ein Poet; verdichten, etwas bicht machen.

Dienste, servitia; Dunste, vapores, feuchte Dampfe.

Der, is; Teer, Wagenschmeer; derer, illorum.

Ditte, der Umfang; verbiden; Tude, die Arglift.

Dingen, um eine Sache handeln, ober miethen; Dungen, ben Ader bemiften.

Dir, tibi; Thier, animal; Thure, porta; Duer, trocken, hager-Dogge, ein englandischer hund; Cocke, eine Puppe; Toggenburg. Dole, ein Bogel, der reden lernet; toll, närrisch; Dalen, spaßen. e Don, Der Strom; bie Done, eine Bogelschlinge; Donau, bet Strom; Dohna, bas burggraft. Haus; Con, der Laut; Thon, des Topfers; bavon thonern, von Sefagen.

Drang, premebam; bavon drangen, bruden; Erant, bas Su

trant; ich trant, potabam; gedrang, compresse.

Drat,

deat, von Gifen ober Metall; ich trat.

drey, tria ; treu, fidus; die Creue; ich draue, ober brobe; der Dritte; die Tritte.

deuden, imprimere; von Leinwand und Buchern; drucken, premere; trocken, siccus; trocknen, siccare; imgl. treugen.

Du, tu; thu, fac; ich thue, facio; dumm, fatuus.

Dankel, ein Bahn; Dinkel, Spalze, eine Art Setraibes, davon Dinkelspiel; bester Dinkelsbubel, d. i. ein Hügel, worauf Dinkel wachst.

Danten, dafür halten; tunchen, überweißen; dingen, handeln; dangen, miften; einzunken, in eine Cunke.

dumm, einfaltig; der Thum, plattdeutsch Dom, von domus Episcopi, wo der Bischof seine Wohnung hat; Domberr.

健

5 f. Cbenboly, Ebenum; ber Gibenbaum; Ebfcbeeren. Ede, (bie) ein Bintel; bie Eder, eine Gichel; Acter, von Acter, bie Relber; Die Egge, auf bem Belbe, von eggen; Beden, rubus. Ebe, (bie) ber Cheftand; ebe, bevor; bie Bobe, altitudo. Chre, honor; eber, geschwinder; ebren, honorare; äbern, von ancus, metallen; Abre, arista; er, ille; ein Rabelobr. Kifen, ferrum; bas Els, glacies; aufeisen; beiß, vom Fener. Ky, ein Ausrufswort; so auch bey! das Ey, ovum; eben so alle. Endfpilben auf ep, als Sauchelen, Gleigneren, u. b. gl. Liche, der Cichbaum; euch, vobis; haucheln. Kigen, proprius; davon ein Eigner, und zweignen; eichen Solz, . quercus; angen, erangen, von Augen, fich jutragen. Eile, die Geschwindigkeit; die Eule, ein Bogel; heulen, ejulare. Liter, in den Geschwuren; Rubeuter; die Eyder, ein Fluß. Elle, (bie) ein Langenmaaß; el, eine Endfpilbe, die eine Berkles netung anzeiget, als Burt, Gurtel; ol, oleum; die Eller, ober Erle, alnus; ellern Solj; ein galler, von Salle. Ende, finis; Ente, ober vieleicht Mente, von Anas; bebend. Anden, befchliegen; andern, mutare; entern, ein Schiff erobern, von entrer. Endlich, tandem; endelich, geschwind.

Engel, angelus; Entel, Kindestind; Angland, nicht Engelland. Elend, miscria; ein Elendthier, von Alx, b.i. ein fremdes Thier. Brz, die Erhoh, als Bezvater, Arz, von zs, ober dretz, hebr. die Erde. Ermahnen, hortari; sich ermannen, ertühnen.

Erbe, hares; die Arbichaft, hareditas; Erbsen, eine Schoten frucht; erblich, ein Erbffück; beibe; ber Berbft.

Effen, fich fattigen; die Seueraffen; agen, eingraben, futtern.

Quer,

Buer, vester; Eyer, ova; beuer, dieß Jahrs davon beumen, miethen: beurathen, freyen; und Suve, eine gedungene Dete. Buch, siehe Liche.

Bule, sich Eile; beulen, ejulare; beil, heilen, sanaro. Buter, uber; Eiter, pus, was aus einem Goschwüre läuft.

6 f. Jahen, fangen; die Sahne, ein Panier; ein Faben. Jahren, vehi; Javen, Reinfaren, filix, Javvenfraut; Pfarrer, der Geistliche; alt, Javv, ein Rind.

Sabrt, vehitur; Pferd, ein Rof; werth, carus, honoratus. Saufte, die geballten Sande; feift, fett; er weift, indicat.

Skule, Die Bermefung; Seile, lima; Pfeile, lagitta; Veilchen, Die Blumen; feil, ju Raufe; feblen, mangeln, verfeben.

Sarr, ein Ochs; Pfarr, ober Pfarrer, ber geiftliche Seelenforger; Die Pfarre, fein Rirchenamt; fabren, vehi.

Sabl, ober falb, gilblich, blaggelb; Pfabl, ein in die Erde geftofener Stock, ober Pflack, ein Boblen, beffer Kullen.

Sall, calus; Die Salle, Die man Thieren aufftellet.

Salte, (ble) am Leide, plica; the fallet, caditis; walten. Labre, des Arieges; die Pfanne, ein Gefäß; der Wahn.

Seble, Sebler, ein Gebrechen; feble nicht, ne aberra; Pfible,

die in der Erden fleden; ein Sell; die Welle, unda. 308, bennabe; fafte du, if nicht, er faffet, capit, balt feft.

Jand, (er) inveniebat; Pfand, pignus; er pfandet, er nimmt etwas jum Pfande; die Wand.

Jeige, ficus, ein feiger, ein blober Mensch; das Jeuer, die Slut; die Jeyer, ein Fest, oder die Begehung desselben.

Seift, fett; die Saufte, pugnæ; die Saften, jejunium.

Sell, die Haut eines Thieres; die Sälle, Begebenheiten; ein Sehl, ein Mangel, Gebrechen; feil, waszu kaufe ist.

Seld, Acter; er falle, cadit; er fehlt, decft; bie Welt, mundus; ber Bak, bas baltifche Meer; er bellet, latrat, mo einige fagen, er bille.

Seder, penna ; die Vater, patres; der Vatter, patruelis, des Baters Bruder; ein fester Mensch, der feist und did ist; das Wester, tempestas; das Westerleuchten, Bliben.

Berfen, calx; die Verse, der Dichter; verseben, errare.

Siel, (er) cadebat; viel, multum; ich fühle, sentio; das Gefühl, ein Pfühl.

Jinnen , das Bolf in Finnland; Sunnen , Blattern im Gefichte, oder Drufen im Schweinefleifche.

Slach, eben, niedrig; die Blagge, die Fahne am Schiffe; die Blache, planitier; die Pflege, nutritio.

Blachs, linum; die Glasche, lagena; die Glechsen, Spannabern. Slachsen, was von Blache ist; flach, platt, eben.

Slaum

Maumfebern, Die Pflaumen, Fruchte. Bleben, febr bitten; fie floben, fugerents pflegen, einen woll verforgen; imgleichen pflegen, gewohnt fenn. Heif, diligentia, bavon fleifig; Sleifch, caro; fleifcbicht. flicen, ausbeffern : fligg, von jungem Gevogel; anstupfen; pflocken, anheften; pflegen, folere, curare. fliegen, volare; flieben, fugere, pflugen, actern, flint, burtig. Sliege, (bie) musca; die Slage, volatus; die Pflage, aratra. Hiefen, fluere ; Bliefen von Stein, ober Porcellan; bas goldne Dlieff, vellus aureum ; Sleif, fich befleigen, ftudere. Slob, pulex, davon floben, Flobe sucheh; et flob, sugiebat; er flog, volabat. fluch, exiceratio: ber Pflug, aratrum; ber flug, bie flucht fuga. Sodern, oder fordern, begehren, beifchen: fordern, befordern, befdleunigen, forthelfen; farter geben, alt, für weiter geben. Hort, weiter, weg; Gurt, ein Durchgang durch einen Aluff, davon Anfurt, Erfurt, Frankfurt; die Pforte. fracht, die Ladung; er fraget, guzrit. Freyer, (ein) homo liber; ein Freyer, procus, tommt von dem wibifchen frijan , lieben , bavon grijand , ein Freund , und Brijar, ein Freger, ober Liebhaber; fich freuen, gaudere. Brift, ber Beitraum; er frift, begierig effen. Juder, eine Ladung; Sutter, pabulum, imgleichen bas innere Brug eines Rleides; bavon füttern. Jabren, einen leiten; Dier, die Zahl; fevern, feriari. Sund, (ein) eine Erfindung; Pfund, libra; er fund, beffer, ex fand ihn zu Sause; Pfand, pignus. Julien, pullus: fallen, voll machen; fablen, sentire; vielen, pluribu; fielen, cadebant; wablen; Pfable, in Betten; ein Pfabl; palus, Jur, pro, loco; fabre, duc; viere, quatuor, wir, nos.

75. Balle, fel; der Gallapfel; St. Ballen, das Klofter; ein Gall, fonus; davon Nachtigall; imgleichen gallen, die Ohren gallen, d. i. schallen mir; geel, gelb, Galla.
Gans (die) anser, der Ganferich; ganz, totus; ganzlich, totaliter. Gar, penitus; gabr gefochet; Jahr, annus; Garn, gesponnens Flachs, oder Woll. Fäden; der Karren; das Garaus.
Garbe, (die) ein Bundel Getrände; der Karpen, der Fisch.
Gatte, ein Chgatte; die Gattinn, die Ehfrau; gattlich, was sich schieft; gotelich, von Gott; ein Gatter von Latten.
Gaum, palatus; kaum, vix; keimen, der Keim.

Such, princeps; du fabrest; du wirst; die Warste, farcimina,

eine Burffe, scopz.

Gebiebr, pare, von gebabren; die Gebubr, die Pflicht, Schule , biafeit; bas Bewirr; bas Bemurr. Bebiehrt, (fie) parit; es gebubret fich, decet. Bedrang, ber Busammenlauf bes Bolles; gedrang, bicht, enge benfammen; bas Betrant, potus; bas Getrint, compotatio. Befabrt, (ein) ein Mitreisender: Gefabrde, dolus; die Bemabr leiften; bas Gewehr; bas Gewirr. Begen, erga; die Begend, ein umliegender Boden; gegentheils. Bebent, woran ber Degen bangt; imgleichen bas Obrengebent, gebenket, aufgebenket; ift beffer, als gehangen. Beil, unguditig; bie Gaute, Roffe; geel, gelb. Beifel, obice; Beifel, eine Beltiche; Die Beife, eine Biege. Geld, die Munze; die Gelte, ein hölzern Gefäß; gelt! ein Fragewort; was gilte ! von gelten, valere. Belebrt, eruditus ; gelernet; geleeret, ausgeleeret. Beleit, eine Begleitung, Sicherheit; bas Gelaut, bas lauten ber Gloden; glatten, glatt machen. Belubd, das Bersprechen; die geliebte Person. Gevade, (die) das Gerath; ich gerathe; manhat mir gerathen. Bern, willig; ber Kern, nucleus; ber Bebren, an einem Rleibe; bas Babren, bes Settantes; tornen, locten, von Rorn. Gemald, ein Bildniß; gemeldet, erwähnet; gemalet; vermabit. Berucht, fama; bas Gericht, ber Obrigfeit; ber Rebricht. Geschichte, historia; geschickt, von schicken; Gesicht, Antlis. Befpenft, eine Erscheinung; Gespinnft, mas gesponnen ift; Bea - Spons, eine Berlobte; ein Befpan, ein Mitgefell; Befpe. Geffad, eine Anfurt am Ufer; ich geffatte, erlaube. Glauben, credere; klauben, mubfam aussuchen; ein Aloben. Bleiten, ftolpern, glitfchen; geleiten, begleiten; fleiden, davon bekleiden; NB. ein Amt bekleiden, nicht begleiten. Glucken ober gluchzen, wie eine henne locket; Glocke, campana; gluden, gelingen; flug, fluglich. Botz, ein Abgott; jetzt, igund; ergaten, erquiden, fommt von 214, aten, fpeifen, fittern. Bott, Deus; ein Both, Gothus; ber Both; bas Jod; bie Bothe, von Kathe; Bathe, Catharina. Brab, sepulcrum; Krapp, eine Art Farberrothe; ich grabe; ber Graben, folla; Krappen, fleine Seefrebse; Krabbeln, Rribbeln. Gram, (ber) ber Rummer; ber Bram, bavon framen, feilhaben; gram, gehaßig; gramifd, grimmig. Grange, finis; von dem alten Granit; Zeange, ferta, corona. Grauen, fich furchten; grauen, grau werben; trauen, fich im Ropfe fragen; Graven ober Grafen, comiten. Grind, Grind, ein Ausschlag, davon grindig; die Grunde, Beweises Grundling, ein fleiner Fifth; grundlich, ex fundamento.

Gater, Landguter, oder Bermogen; das Gitter, von Gifen, ober Solg; auch Gegitter; bas Gattermerf.

Gunft, Gewogenheit; Zunft, ars; gunftig, funftlich.

8 f. Saabe, (bie) bas Bermogen; ich babe, habco; ber saber. avena; eine gandhabe, von heben.

Baare, capillus; barre, watte; baren, von Saaren gemacht; barren, bie Saare fallen faffen; baartlein.

Balfre, (bie) von halb, dimidium; belfet, juvate; ein Belfer.

dacten, bauen; Die Bace, bas Bertzeug bazu, imgleichen Die Ferfe: ber Saten, worauf man etwas bentet.

Bader, Bant; Sadern, Lumpen; NB. bieß Wort ift nur aus bent Gefdren ber Lumpensammier, nach ber pobethaften Aussprache, entstanden: Ba't fr Lumpen! b. i. habt ihr Lumpen? dabeb . man zum Spotte gesaget hat: eine Baderlump, und enblich ale lein ein Sader, die Sadern; aber falfch.

Baft, am Degen, imgleichen bie Baft, Berhaft, eine Gefangenichaft, pon baften, fich anhalten; ein Beft, von Papier, von beften.

Bafen, (ber) ein Dopf; ber Baven, imgl. Bavana in America. eine Anfurt, daher Havre de grace; Riobenhaven, b. i. Rovenbagen, gleichsam Raufhaven; bie Sawel, ein Bluß; das Saffe beift im Schwebifden ein See, einige große fage Baffer in Dreu. Ben und Dommern, bie mit ber Offfee verbunden find.

Bang, bie Stadt; vormals ein Bald, bavon alle Damen ber Stabte und Dorfer, mit hagen; imgleichen bagen, und das Gebag tom-

men; davon bagen, bewahren.

Ball, der Schall; einhallig, einstimmlg; mioballig; die Balle.

Balle, eine Stadt, wo man Sals fiebet, von als; bavon ein Baller, Die fleineste Munge, Die in Salle zuerft geschlagen worden, und von den Alten Seller genennet worden. Denn 1527 hat Gorg-Braf ein Lied gemacht, bas fich anhebt:

Belobt fen, ber jum erften erdacht,

Das man in ber Dung bie Saller macht!

Er hat es mobi befunnen.

men, ein Angel; davon bamifch, liftig, boshaft; Bam, ein fleden ben Samburg; Cham, bes Moah Sohn; Chamb, eine Stadt; bemmen, aufhalten; beim, ju Saufe.

ingen, pendere; benten, appendere; baber ber genter, carni-

fex, nicht Benger.

15, lepus; ber gaft, odium: baffen; Bofen, Beinkleiber, vormals auch die Strumpfe, bavon Sofenftricket.

Bauch.

Sauch, der Athem; baber haucheln, einem falfche Liebfoftingen vorsagen; Eicheln, die Edern; Gichen, die Baume bagu.

Saufen, bier haußen; Saufen, ein Fifch; baufen, wohnen; imgl.
über haufen; Saufiren, von Saufe zu Saufe geben.

Bayn, ein heiliger Bald, wie Zeithann, Großenhann; Sabn, gallus; beim, zu Saufe; beimfuchen, befuchen.

Baupt, caput; Die Sanbe, ein Kopfpuß; baber bauben, bebane

ben, behaupten; enthaupten.

Saut, cutis; Saute, pelles; beute, hodic; eine Zeide, ber Zeyd. Becken, Junge bruten; die Sacken, zachichtes Gebuich, von den Saken, oder Stacheln, womit es gemeiniglich versehen ist; oder von Saag, ein Balb; hacken, flein hauen: eine Sacke, das Wertzeug dazu; Sageduchen, Saynduchen.

Beer, eine Menge Rriegsvolt; Berr, dominus; ber, buc; bore,

audi; bober, altius; bebr, heilig, ist alt.

Berd, (bet) focus; ble Beerde, grex; bie garte, durities.

vhafen, (die) fæces; die Safen, Topfe; die Saven, die Aufurten; die Sofe, von Hof; heften, befestigen.

Beil, salus, bavon beilen, Beiland; beule, ejula, bavon bie-Enle.

Beiff, calidus; Bis, glacies; beifch, raucus; beifche, fodere.

Beifen, nennen; beisen, calefacere; Bifen, ferrum.

Beiter, ferenus; ein Barenbauter, der auf der Barenhaut liegt, oder ein Faulenzer. S. Eiter; die Bepben, pagani.

sell, licht, davon erhellen; söhle, caven; ein säller, die Manze; sälter, ein kleiner Fischrich; ein söhler, nicht Dehler, der das Gestohlene ausbehält; verhöhlen, verbergen.

Semme, halt auf, hindere; Semde, induflum; ble Senne, gallina, Seph, amarus; Sephf, aucumnus; Bubfe, pilum.

Seu, ober wie man in alten Buchern findet, gau, tenum, von

hauen; zey! ein Ausruf; Zeidekorn.

Souer, diefes Jahr, davon beuren, miethen, beurathen, frepen, bavon eine Bure; ein Bauer, ein Schnitter; imgleichen ein Eber.

Seulen, ejulare; beilen, sanare; eilen, properare; die Eule. Seyde, paganus; Seide, ein unfruchtbares land, wie die Lûneburger Heide; Sayde, ein großer Bald, wie die Dubener Sayde; beute, biesen Lag; der Eid, jusjurandum.

Binten, claudicare; fie bingen, von hangen; fie benten.

Sinten, a tergo; bet Sintere, Nates, posteriora; bie Sindinn, eine Dirschfuh; gundinn, canis femella; hindern, impedire. Sirsch, cervus; bet Sirsen, milium; einen ihrzen, vosstare, Sirt, pastor; die Surde, ber Berschlag um eine Beerbe Schafe.

Hof, (der) aula, des hofes, den hofe; ein Hoffling; boffe, spera. hobl, cavus; eine hoble, caverna, davon aushöblen; bolen, adferre sibi; die holle, inferi; bell, klar; bolzern, ligneus. hobn, der Sport; die hoben, ethabenen; die hobe, loca excelsa. hohn, eine Insel, wie Bornholm; halm, ein Robrgewachs, das hohl ist; helm, eine Sturmhaube; davon helmbarte. horden, der Tartarn ihre Hausen, gleichsam hurden; der Groen, ordo; an den Orten, das ist, breven. hungern, elurire: ungern, invitus; sund, et; die hindinn schnen. hungern, elurire: ungern, invitus; sund, et; die hindinn schnen. hungern, elurire: ungern, invitus; sund, et; die hindinn schnen. hungern, elurire: ungern, invitus; sund, et; die hindinn schnen. hungern, elurire: ungern, invitus; sund, et; die hen kande; weil sie den Kopf vor Sonne und Regen behütet, dav von Landeshut, Obbut.

9 §. Jch, ego; ig, die Endsplibe, als traurig, gutig. Ihm, ipsi; im, in dem, als im Sommer; eine Imme, die Biene. Ihn, ipsium; in, das Vorwort; die Inne, ein Luß; inn, die Endssplibe des weiblichen Geschlechts, als von Mann, Manninn; von Sarst, Surstinn, Koniginn; vorzeiten Furstinne, Koniginne, daher ben Verlängerung des Wortes, zwen n kommen; als Kuftinnen, Königinnen.

Ibnen, ipsis; innen, darinnen, von hinnen.

Ihr, vos; ein Irr, oder Irrländer; ihren, suum; irren, orrere, davon Irrthum, Irrgang; die Irre, in der Irre gehen.

Infel, Infel, nicht Inful, Inful, obwohl es von infula, infula tommt; so wie man von Regula, Capitulum, Regel, Capitel, fricht und schreibt.

Irden, von Erde; fo auch irdifch, nur mit einem r; barden.

Is, est; er ist, edit; so auch, du bist, ihr bisset, mordebatis; thr wisset, citis; thr wieset, ostendebatis.

Int, soviel als jetze, ober jetzund : nicht aber jetze, weil der Con in der Aussprache turz ist.

J. Der Mitlauter. Ja, ita; jäh, stell: davon jachzornig, schnell zum Zorne; ble Jacke, ein Wamms; Jäckel, heißt Jakob. Jahr, sieh Gar.

Jener, ille; Janner, ber Bintermond; Gonner, fautor; jab. nen, den Mund aufreden; Jahn, soviel als Johann.

Jod, jugum; der Boch; Juchbey! das Geschrey eines Trunkenen; Bog und Magog; Joachim, pobelhaft Jochem.

Jude, ludzus; ber gute, bonus; Jutta, bie heil. Judith.

Jung, juvenie; ber Junge, famulus; Junker, ein Ebelmann, tommt von jung und herr, gleichsam ein junger herr. Juden, prurire; guden, seben; ein Sterngucker.

寒,10 %.

#### K.

to S. Kalt, frigidus; es galt, valebat; von gelten; bie Balte, frigus; bie Belter, torcular; bie Gelte, ein bolgern Gefag. Ram, veniebat; ber Ramm, pecten, ober crifta; bapon fam-

men, pectere; fle tamen, vonirent.

Rampf, ein Erreit; Ramp, ein morastiges Stud Biehmeybe; Rampfer, camphora; ein Rampfer, gladiator.

Rann, postum; die Kanne, cantharus; ein Kabn, linter.

Karpen, (ein) carpio; die Garbe, ein Bundel Getrand; Berbe. Karren, carrus, ein Wagen, davon die Karrethe, Karrosse; Barn, filum.

Rarte, (bie) Spiele ober Landfarte; bavon farten, bas Spiel miichen; Barten, hortus; Barde bie Mache.

Raufen, emere, bavon Raufer, emtor; feifen, gunten.

Reble, im Saife; die Relle, des Maurers; der Beller, cella.

Rebren, vertere; imgleichen verrere kopis; tobren, ober führen, heißt mablen; davon die Willführ, ertobren, imgleichen Aubrefürft, weil er den Kaifer mablet; ein Gebren am Kleide.

Reil, cuncus; bie Reule, clava; geil, lascivus, geel, gelb.

Reller, cella; der Bellner, cellarius; der Robler, ein Roblenbrenner, carbonarius; ein Rolner, Coloniensis.

Bern, nucleus; gern, libenter; Rorn, granum; tornen, bie Bogel mit gutter loden.

Biel, an der Feder, am Schiffe, imgleichen die Stadt in Hollftein; ' tubl, von falt; Beil, cuncus.

Rien, bargiges Sichtenholz; tabn, bebergt; bas Kinn, mentum; feiner, teine, fein.

Aonnen, nolle; tennen, polle; gonnen, optare; jahnen.

Ries, grober Sand; tiefe, mable; Ruffe, bafia; ein Buffen.

Ainolich, filialis; fundlich, fundbar, manifestus; fubnlich, here haft; Bienol; Rienholz.

Rindschaft, filiatio; die Rundschaft, ein Rundschafter.

Blauben, mit den Fingern; glauben, credere; Bloben, eine Art Des Bebezeuges; Blappen, Riappholy, jum Schiffbaue.

Aleben, hærere; betleiben, von Bemachfen; flauben.

Blein, parvus; die Blegen, furfur.

Rlemmen, coarctare; Elimmen, in ble Bobe flettern; glimmen, von den Roblen.

Bletten, die jadigen Seroachfe, die fich anhenten; glatten, glatt machen.

Alose, gleba; Aloser, von Mehle; Gläser, Klas, von Nifolas. Anabe, puer; daher ein Mühlknapp, Bergknapp; Anabelbart, barba juvenilis; knapp, genau, glatt.

及oble,

Roble, (die) carbo; der Aobl, brassica; kabl; die Augel, globus. Robler, (der) carbonarius; das Roller, eine Zierrath um den Hals, collare; imgleichen ben den Pferden eine Tollheit.

Roln, Colonia, ein Rollner, Colonienfis; Der Rellner, cellarius; die Beble, guttur; Rebl, die Relchsfestung; geel, gelb.

Born, granum; fle fohren, fie mableten; es gobr, von gabrens Garn, filum; Borl, ein gebrehter Seiben poer Silberfaben.

Both, Unflath; eine Kathe, ein Bauernhaus; Bothen, die Hutten, barinn Salz gesotten wird; Aothen, die Stadt; Kathe, Rutharine; jaten, ausreuten.

Brabe, (bie) cornix; fraben, bas Befchren bes Sahnes; bavon tracbzen, ein jammerliches Stehnen; bas Brochzen ber Raben.

Branich, (ber) grus; ber Brahn, ein Bebezeug in Seeftabten, große Laften aus ben Schiffen zu heben; die Brone; ein Gran, ein Apothekergewicht; Gram, die Traurigkeit.

Breis, (ber) ein Birtel; ber Greis, fenex.

Brimmen, (das) beffer bas Grimmen im Bauche; bavon ber Grimmdarm, colon; die Brumme, curvatura; frummen, incurvare; ber Brimm, ira; die Brimm, in der Lartaren.

Aatje, (bie) felis; gatjen, wie die Suhner nach dem Eperlegen fchreven; betjen, mit hunden jagen.

Araut, herba; mir grauet, horresco; er grauet, er wird gran. Rriegen, betommen; imgleichen Rrieg führen; ein Arüger, Gaste

wirth, von Rrug; friechen, repere; ble Briechen, Grzei; ble Birche, Templum; Gries, eine Art von Grube.

Auchen, placenta; Die Rache, culina; Die Rochinn, coqua; en Rachlein, ein jung huhn; Bucken, seben.

Rustel, ein leinener Rock, von Autte; ber Anattel, ein Prugel; Die Anutte geben, auf ruffifc.

Autsche, ein bebecter Bagen, nicht Gutsche; Aure, ein Antheil an Bergwerten; guden, scharf feben.

Aummet, ein Pferdegeschier; Aummer, maror; Aummel, cuminum; Gumpel, ein Bogel; Aubmild.

Rubl, frigidum; Riel, einet Feber Untertheil; imgleichen ber unterfte Grundbalten des Schiffes, der nach der ganzen Lauge des Schiffes geht. Nach alter Art, das ganze Schiff.

Ruffe, (bie) bie Seefante, oder das Ufer; er tuffete, von fuffen, oleulari; Riffe, cista; ber Auffer, custos.

11 J. Lache, ride; ein Lachen, eine Pfüte; er lag, jacebat; ein Gelag, convivium; Lachs, ein Fisch; Lack, Siegelmachs; die Laake, Salzwasser; ein Laken, ein Bettuch.

Lade, ein Raften; die Latte, ein hölzerner Sent; einen laden.

Laff,

Laff, (ein) ein Ged; davon laffeln, nicht löffeln, fich laffenmaßig bezeigen; Löffel, cochlear.

Lamm, agnus; labm, binfend; die Lampe, lampas.

Land, davon landen, anlanden; Lenden, lumbi.

Landmann, ruricola; Landsmann, popularis; Landfnecht, ober ber auf bem Dorfe bienet; ber Landefnecht, ein Soldat.

Landberr, dominus agri; Landesberr, Princeps; Langenierer, eine Art alter Solbaten; Landmunge.

Laib, ein Brod; Leib, corpus; davon leiblich, corporaliter; leibig, wohl ben Leibe; leibeigen, fervus.

Laien, laici; leiben, mutuo dare; Leichen, funera; leychen, von den Fischen; ber Leu, leo; ber Leumund.

Las, (er) legebat; laf mich, fine me; laft, lafig, trage; bie Laft, onue; laffet, finite; ihr lafet, legebatis.

Laub, frondes; die Laube ober Laube, eine von 3weigen beschattete Butte: erlauben, vergonnen: der Urlaub.

Laut, (ber) fonus; laut, sonore; die Laute, testudo; das Loth, ein Sewicht; davon Rraut und Loth; der Pilot, ein Schiffer.

Lauten, mit Gloden; den Leuten, hominibus; leiden, pati; de von leidlich, leidig; leiten, fubren.

Laub, auf den Baumen; die Laube, eine grune Bude.

Leder, corium; Leiter, scala; die Letter, litera; das Augenlied. Lebn, (ein) feudum; davon belehnen, zu Lebne reichen; die Löhnung, der Sold eines Soldaten, von Lohn, die Lebne, daran man sich stüßet; davon sich lebnen, anlehnen.

Leichen, funera; Leychen, das Bruten der Fifche; leiben, bor

gen; Laien, Laici.

Leicht, facilie; davon leichtlich, die Leichtigkeit, erleichtern; die Leuchte, lucerna; erleuchten, illuminare; Erleuchtungen, illuminationes; beleuchten.

Leider, vah! eine Leiter, scala; ein Leiter, dux; ein Lauter, der bie Sioden zieht; lauter, lautern, faubern; leutfelig.

Leim, gluten; daber leimen, antleben; der Leimen, lutum; daber leimern, lucus; verleumden, von Leumund.

Lein, linum; leinen, lineus; die Leyne, ein Bluß; die Lehne, woran man fich lehnet; leiben, commodare.

Leife, molliter; Die Laufe, pediculi; das Leys, oder Bleys, bie Spur der Raber, worinnen ein Bagen fahrt.

Leiften, præftare; ber Leyften, ein Schufterlepften; eine Leifte, limen, ein fcmaler Stroif von Solj, Bollen , ober Leinenzeug.

Leden, lambere; bavon Tellerleder; laden, falire; davon ein junger Lader, ein junger Springer; Lader, ein Bedienter, jum nachtreten und laufen.

Leet,

Leer, vacuus, baller ausleeren; Lebre mich, dore; bis Lebre, doctrina; lexnen, difere. Es ift alfo falfch, wenn man faget : Er lernet mich, er hat mir bas gelernet, u. b. gl. Es muß beißen. er lebret mich; er hat mich bas gelehret. Das Larmen, aus . bem Malfchen al' arme! ju Boffen! tumudtue.

Lesen, legere; dapon erlesen, lectus; losen, solvere; davon ertofen; Loofen, bas loos gieben; lofchen, exftinguere.

Letten, (fich) valedicere; ber Lette; vom engl. late, the lateft; bie Letzte: Latt, ein Bruftfled, auch wohl ein Bamme obne Armel. Lieb, carus; davon die Liebe, amor; Lippe, labium; und die

Grafichaft in Beftphalen; die Luppe, ein fluß ben Leipzig.

Liebden, E. Liebden, ein altdentscher fürftl. Titel, so viel als eure Gelichten; Lubde, oder Belubde, votum ; was man Sott angelobet, oberversprochen bat; Labben, eine Stadt in ber Lantib.

Licht, lumen; liegt , Jacet; ihr luget, mentimini.

Lied, cantilenaz elgenkild nur ein Bere bavon; b. i. Glied, membrum: bavon Liediber Dedel eines Rruges; einen Brunnen liedern, das leder in der Pumpe zurecht machen; lüderlich. .von Luder; Lader, von Luther, oder Lotharius.

Liegen, jacere; lugen, mentiri; ble Luge, mendacium; Lug

und Trug; die Lade, eine Offnung.

Linde, (dle) tilla; lind, oder gelind, fankt; Lunte riechen.

Lift, dolus; bavou liftig, die Arglift; die Lufte, cupiditates; las did nicht geluften; er lieft, legit. • : .::

Loch, foramen; er log, mentiebatur; die Cobe, flamma; Luck

und Trug; bet Lacten, lacus; ber Lauch, Anoblauch. Loffel, cochlear; Laffeln, von Laffe, baliare; lappifch, von Lap pen; das ift, schlecht, nieberträchtig.

Losen, siebe Lesen; loschen, extringuere; etloschen, extrinctus. Los, folutus; lofe, leichtfertig; das Loos, fors; die Losung, lymbolum ; ober das Wort eines Kriegesoberften.

Rude, lacuna; Rudertuch, b. i. Luttichertuch. Lug und Trug.

**117.**.

12 6. Maas, ber Bluß; Maaff, menturn; er maff, metiebatur. Mabre, eine Zeitung, Erzählung; Mabreben, eine gabel; Mikre, ein Pferd; bavon Marschalt, der Aufscher des Stalles; die Mobre, die gelbe Rube; eine Mobrinn, von Mohr; Mabren. has Markgrafthum; das Meer, marg; mehr, plus; mehren, sugere; die Merde, eine falte Schale. ing, volo; ich vermag, poslum; mache, fac; er machet, facit; die Magd, ancilla; die Macht, potestas; Magen, stomachus.

Spracht.

Mahl, Mahizeit, convivium; bavon Saftmahl, Mittags und Abendmahl; mal, in einmal, zweymal, vielmals, u. d. gl. 213-al, ein Zeichen, entweder am Leibe, oder fonst; als Grabmaal, Bentmaal, Chrenmaal.

Malen, pingere; der Maler, pictor: mablen, das Mehl in der

Mable zubereiten, dafür einige mublen fagen.

Mandel, (bie) amygdalum; bas Mandel, funfgehn; ber Mantel; eine Mange, Bafche ju rollen; ber Mangel.

Man, das frangos. on; Mann, vir; Mabn, soust Magsamen, oder Mobn; mabnen, Schuld einfodern; der Mond, luna.

Marder, (ein) marters die Marter, tormentum; bavon martern; ein Martrer, von Martyr, ein Zeuge der Bahtheit.

Mark, (bie) eine Granze; bavon bie Markgraffchaft, ein Gebieth an der Granze eines Landen, wie Meißen, Brandenburg, Laufit, Ofterreich und Mähren, vormals gegen die wendischen Bötter waren; inigleichen Markgraf, nicht Marggraf; das Mark, medulla; der Markt, forum; der Jahrmarkt, nunding.

Mars, ber Kriegesgott; Marfcb, ein Heerzug; des Marfcbland, fo viel gle Moraftland, was sumpfichtift; baber tommen Marsi, die Dietmarfen,, von Diet, Bolt, und ihrer sumpfichten Sogend.

Mafern, (bie) pupulz; mit Maaffen, modice; fie maffen.

Matt, fessus; die Matte, tegumentum ftramineum; die Matten, Wiesen, die Matte, Wiese; die Motte, blattn.

Maus, (die) mus; maufen, Maufe fangen; mauzen, wie die Raben schrepen.

Meer, die See; mehr, plus; mehre, auge; sieh Mähren und Märe.

Meile, milliare; bie Mauler, ora; maulen, gurnen, einem 311 Erope schweigen.

Mein, meus; ich meyne, arbitror; bavon Meyneid, putatitium juramentum, ein falfcher Elb; Mayn, ber Strom; bavon Mayns, Moguntium; Mayns, Majus.

Mene, (bie) ein Bogel, parus; Maufe, murcs; Melfen.

Men, die Stadt in Lothringen; eine Menge, proftibulum; von miethen; Mänge, ein Geträpbemaaß; Mänger, ein Fleischer, von mactare; Man, Matthaus.

Miethen, z. E. ein Saus; mitten, in medio; meiden, viture.

Mild, lac; melken, lac exprimere; Molken; Wolken, nubes. Mir, mihi; Myrvben, myrrha; Möhren, ober Mohrraben.

Mis, übel, als Misgunft, Mishandlung, Mistrauen, Misthat, oder wegen des Wohlflanges Missehat; daber kommt auch das franzosische Mesalliance, mesprifer, gleichsam Mishen-

rath;

tath, mispreisen, b.i. ubel, 213iff, von meffen; muffen, oportere; miffen, entbehren, vermiffen, ben Mangel bemerfen.

Mit, cum; miethen, conducere; vermiethen, collocare; mude,

fellus; Meth, ein Sonigtrant.

Mode, die Sitte; die Motte, blatta; Maute, eine Abgabe pon ber Ginfuhre im Bfterreichischen; mutben, ein Lehn fuchen. Molten, lactamentum; Molch, ein Salamanber; Moloch, ber

Abgott. Molten, nubes.

Moos, muscus; Moses, der Mann Gottes; Moff, mustum; mofaifch, von Mofes; muftvifche Arbeit.

Muff, ein Delzwert, fur die Sande; Muffchen, Delgarmel des

Fragenvolks.

Made, feffus; davon ermuben; zumutben; miethen, conducere; mit, cum; bie Mitte, medium; bavon vermitteln; Mis das, der Ronig in Phrygien.

Muhme, der Mutter Schwester, nicht Dahme; Mumme, braunichweiger Bier; Mummereyen, fich vermummen, Larven, fich

verlarven.

Mus, ein Gemufe, Bren; ich muß, oportet; ein hartes 173uft: bie Mufe, otium; bavon mufig, otiofus; bie Mufen, Mule; bevon die Music, ars Musica.

Mane, mitra; Wiege, eine Rage; Miete, ein Bauermadchen, von Martethen; mutten, einem etwas aufmugen, in malam partem trabere; Mutschen, ein Dorf in Meißen; mausen.

#### 27.

13 f. Wach, post; Machen, ein Kahn; ein Machen; nabe. prope: die Wabe, propinquitas; ber nachfte; naben, nere. Macht, nox; et naget, mordet; die Mathe, die Matherinn; nabet fich, appropinquat.

Mabren, nutrire; nabern, appropinquare; bie Mabrung, nutritio; nabrhaftig; narrhaftig, ftolide; Marr, fatuus; einen

narren, exagitare aliquem.

Mathe, im Rleide; er nabet fich mir.

Mabren, erhalten; fich nabern, hingutreten.

Mamen, nomen; fie nahmen, fumebant; Maamen, die Festung Ramue.

Mapf, ein Schalchen; Mapfe; ein Meffe, bes Brubers ober ber Schwester Sohn.

Marden, nardus; Maarden, eine Stadt im Miederlande.

Mafe, nafus; naff, madidus; naffen, negen, humectare; nafchen. ligurire; genesen, genoffen.

Mebel, nebula; Mabel, umbilici; von Mabel; die Mabe, am Rade.

Mein, non; neun, novem; hinein, intro; erneuen.

Meffel, urtica; bas Möfel, eine halbe Ranne.

Men, novus; die Meige, residuum.

Micht, non; Michtel, bes Brubers ober ber Schwefter Tochter; mit nichten, nequaquam; nuchtern, ungegeffen, ober ungetrunten.

Miefen, fternutare; er hat geniefet; genießen, frui; der Genuß,

fruitio; genesen, convalescere.

Miffe, die Eper der Laufe an den Saaren; Muffe, nuces; der Miefbrauch, von genießen, ulusfructus.

Wiete, ein blindes Loos in der Lotterie; eine Wiethe, ein ftumpfer

Magel, daber umniethen, verniethen.

Moth, necessitas; die Mote, ein musikalisches Zeichen: imgleichen eine Anmerkung; in Möthen, vernoteln, vernoteln.

Tun, (ber) auch Tunen, utilitas; Mungung, reditus; nunen, frui; nunen, prodesse.

#### Ø.

14 §. Oben, supra; Ofen, fornax; offen, apertus; affen. Oberster, Tribunus; nicht Obrister; Oberteit, bester, als Obrige feit; erobern, bezwingen; erübern, ersparen; berüber.

Obft, poma; Often, die Beltgegend, wo die Sonne aufgeht.

Oder, der Bluß; oder, five; Otter, eine Schlange. Odem, der Athem; Athen, die Stadt; Moer, vena.

Ofen, fornax; offen, apertus. Der Bobn, irrisio.

Oheim, avunculus, der Mutter Bruder; Ohm, ein fleines Beinfaß; ohne, absque.

Orden, ordo; Orten, an allen Orten; bie Tartarhorben.

Otto, der Namen, soviel als Atta, oder Bater; daber Attila, Totila, ein Baterchen; eine Otter, vipera; Ottoman, ein turfischer Kaiser.

Opfer, victima; Ophir, bas goldreiche Land; Obermann, im Rattenspiele; die Opern, Singspiele; Opfern; hofieren.

Often, die Morgengegend; Oftern, das Fest der Auferstehung Christi, von erstehen, die Urstand, wie die Alten sagten; die Auffern, welche einige Plattdeutschen offers, und die Sollander Opfers aussprechen.

Officeland, ein Gebieth im Meifinischen, well es gegen Morgen von Thuringen liegt; Offerreich, von Ister, der Donaustrom, und Istria, dem alten Namen der Landschaft. Andere meynen, es heiße das öftliche Reich; dagegen Frankreich das westliche Reich geheißen: allein ohne Grund: denn nur Frankenland ist in orientalem und occidentalem getheilet worden, womit aber

Diter-

Sperreich nichts zu thun bat; welches vormals zu Bayern gehoe ret hat.

Orhoft, ein fleines Beinfaß; vom engl. Hogshead; Ochs, bos; Ochsenkopf, caput bovis; Orenstien, ein Geschlechtsnamen.

15 S. Paar, par; die Babre, feretrum; Baare, der Fluß ben Leipzig, den andere die Parde, auch die Barde, schreiben; bar, die Endsylbe in wunderbar, offenbar, u. d. gl. nicht babr; baar Geld; Barfuß, mit bloßen Füßen.

Pache, der jahrliche 3ins von einem Landgute; ein Pachter, pach-

ten; Pact, ein Bertrag.

Pack, (ein) Bundel Sachen; packen, einwickeln; packe bich, apage;

baden, bet Bader; die Baden, genz.

Panfe, (bie) ein alt Bort, der Bauch; davon Panzer, ein Kuraß; davon fich panzern; die Banfe, Banze, ein Ort in der Scheune, die Garben hinzulegen.

Pappe, Brey, Gemuse für die Kinder; bavon pappen, sinelnpappen; Papa, von pappas, ein Bater; Papst, der romische Bischof; Pappel, populus, ein Baum; Pfaff. ein Geistlicher.

Part, pare, ein Antheil, Gegenthell; Bart, barba; er paavet,

sociat; Barte, ein Beil, eine Helmbarte.

Paff, ein enger Weg, imgleichen ein Zeugniß ber Reisenben; auch ber Schritt eines Pferbes, davon ein Paffgänger; Baff, in der Musit; Paffen, treffen, genau aneinanderfügen: daber ein Pafiglas; baff, besser.

Path, (ein) eine Pathe, compater, mas et femina: er bath, roga-

bat; die Pathen; ein Pathchen; fie bathen.

Pein, dolor; Bein, ein Anochen, Saß; Wein, vinum; weine, fle.

Pels, ein rauch Futter, von pollis; pelsen, pfropfen.

Perfer, Perfa; Perfon, perfona; perfifch, perficus; ein Barfch.
Deft, eine Festung in Ungarn; die Pest, lucs, eine Seuche; der beste, von bast, melius.

Pfabl, palus; fahl, falb, ober gilblicht.

Pfarrer, pastor ecclesiz; Sarr, ein Rind; Sarrentraut.

Pfau, pavo; Srau, domina, mulier.

Pfeil, jaculum; Seile, lima; feil, venalis; Pfeiler, columna. Pfennig, eine fleine Munge; ein Pfannchen, eine fleine Pfanne.

Pferd, equus; et fabet, vehit; fertig, expeditus.

Pfersich, ober Pfirsig, malum persicum; persisch. Pflatter, emplattrum; imgleichen ber fteinerne Boben auf bet

Strafen; Alabafter; eine Aglafter. Pflaume, prunum, eine Art Obst; Slaumfedern, plumm.

Pflegen, folere, item nutrire; bie Glachen, planities; fleben, bitten; f. oben Gleben; floben, Robe fuchen.

3 3

Pflod,

Pflod, ein holzerner Reil; pfloden, anbeften; pfladen, decerpe-

re; ein Blod, ber bicffte Stamm vom Baume. Pflug, aratrum; Slug, volatus; Sluch, maledictio; Slucht, fuga. Pflugen, arare; fliegen, volare; fie flogen; flieben, fugere. Pfrinde, eine Prabende; ein Freund, amicus; frab, mane. Pfropf, ein Stopfel; pfropfen, im Garten impfen; ein Pfropfreis. Pful, eine große Pfabe; Pfabl, ein Ruffen, Polfter; die Saule, putredo; Seile, von Stabl. Pfund, libra, talentum; Sund, inventio; Bund, fædus; wund, vulneratus. Pften, lange Spiege; picken, mit bem Schnabel hacken; fich båden. Pirna, eine Stadt; Birne, pyrum; eine Buhre, ein Bettbejugin Preußen. Plagen, qualen; placten, bie Unterthanen ausfaugen. Plump, grob, ungeschickt; die Plumpe, antlia; imgleichen ble · Luftpumpe; die Blume, flos. Platt, flad, eben, gemein ; die Platte, eine gefcorbe Glage auf bem Ropfe; Blatt, follum; Platz, ein Raum, ber Markt. Plaudern, schwaßen; Plandern, von Plunder, die Lumpen. Pol, ein fillstehender Punft am Simmel, ober auch auf ber Erbe: Pobl, Polonus; Pfal, palus; ber Polarftern. Polster, ein Pfühl unter die Arme; poltern, larmen; eine Walf. Poffen, næniæ; einen Poffen fpielen, einen betriegen; bie Poff. bas offentliche Bothenwesen; boffeln, Regel fchieben; Die Boffel, eine Rugel ober Regelbabn. Pralen, großthun; prallen, jurud prallen; einen prallen. Preis, precium; imgleichen der Aubm; ein Preuß, Boruffus; preife, tobe. Presburg, die Stadt; breffhaft, gebrechlich. Prufe, verfuche; Briefe, epiftolx; verbriefer, verfdrieben. Puls, der Abern Schlag; Bolz, ein Pfeil jum Armbruft; Pilz, ein Erbschwamm; Pilfen, eine Stadt in Bohmen. Pulle, (bie) von Ampulla, ein irdenes Erintgefäß; ber Bull, Taurus, ein Stier; ein Bubler; eine Bulle, vom Papfte.

16 f. Quaal, tormentum; Bahl, calvus; Qualm, Dampf, Rauch. Duklen, plagen; bie Queble, ein Sandtuch; bie Quelle, fons;

quellen, scaeurire; die Reble, guttur; gekehlt, in der Baukunft. Quart, ein Maaß von Getranke, imgleichen ein Biertheil; die Karte, ein steifes Blatt Papier; davon das Kartenspiel; er kare

ret, er schlebt einen Rarren; et gugeret wie ein Frosch-

Quarre.

Ctarre, vor der Pfarre, ein Sprüchwort; ein Aneren, entrus... Quelle, scaturigo, von quellen; die Relle, womit die Maurer den weichen Kall ftreichen; die Balle, fel.

Quit, frey und ledig, davon quittiren; die Quittans, Quittung; die Quitte, ein raucher herber Apfel.

X.

17 S. Raam, das Fett von der Mild; Rahm, der Bilderrahm. Lab, corvus; Kaab, die ungarische Festung; ein Rapp, ein schwarz Pferd; rab, für herab, tauget nichts; wie kauf, rein, runter, für herauf, herein, herunter.

Rache (bie) vindicht; ber Rachen, fauces; hervor ragen; ber Ragen, ber Samen, ober bie Eper ber Bilde.

Rad, rota; Rath, confilium; bie Ratte, beffer Rate, glis.

Racben, vindicare; Rechen, eine harte: Regen, pluvia; regenen; technen, rationes subducere,

Raude, unterm Biehe; die Raute, ruta; ith reite.

Raume, spatia; Reime, rhythmi.

Rain, die Granze zwifchen zweien Felbern; rein, purus; Abein, ber fluß; von Rinne, rinnen.

Rand, ber Bort, Umfang; er rannte, ober renuete, b.t. lief.

Mang, Die Burbe, Der Borgug; Aringe; ein ungerathen Kind; Rant, dolus; elie Betrug; Ariteri, bie langen Stangel am Beinftode, ober Rurbiffe, u. b. gl. er pang, luctabatur.

Rafen, muthen; Die Rafen, im Grumen; raftly, munter.

Raub, spolium; raube, rape; bie Raupe, cruca; Rauber, raptor; Reiber, fricator; Raben, rapu; Ribben, toftu,

Rauch, was Saare bat; ber Rauch, vom geuer; ble Rache.

Rauh, scaber; der Rauch, sumus; pauch, pilosus; parhgierig. Rausch, crapula; das Rauschen, strepitus, das Gerausch.

Raute, ein Kraut, ruta; die Raute, rhombut, ein geschoben Bietr ect; die Raude, ein Aussah am Bieh; Rade; ein Schaffund. Recht, recht; die Rechte, dextra; rechten, vor Gerichte liegen.

Rede, fermo; die Rebde, ein Saven, wo bie Schiffe ficher liegen; Rathe, confilieris; rette mich, fulve me; eine Katte, canis masculus, ein Sund; die Rothe, rubor; errothen, crubescere; ein Rettig, die scharfe Burgel.

Redner, ormor; Rhoer, rotz; kin Artter, falvator; von Kosder, ein adeliches Geschlicht, vieleicht von dem alten Worte Rode,

in Berniggerode; die Abede; davon Abeder, ein Schiffer. Regen, pluvis; regnen, pluere; rechnen, calculum subducere; recken, extendere; in Adcken, tunicis; Ragen, Roggen.

Beiche, porrige; reich, dives; das Reich, regnum; die Reibe, ferier; der Reiger, ein Bogel; davon Reigerfebern.

Reif.

Reif, pruine; reif, meturus; ber Reifen, um ein Befag', taus fan ober raufen, die haare ausreigen; ein Reof im Stalle.

Rente, redicus, Einfunfte; et rennete, et lief; et zerran, b. f. schmolz, es zerrinnt, wie gewonnen, so zerronnen.

Reif, Grübe; ein Reis, vom Banme; die Reife; die Reufe, ein Reif; Reufen, das Land; reifen, rapere.

Reue, panitentia; Die Reibe, feries; ein Reigen, ein Lang.

Reuten, equitore; ein Reuter, eques; ausreusen, evellere; big Raude, feables.

Rinnen, fluere; bavon ber Abein und die Abone, gleichfam die Rinne; runpen, oder gerunnen, soagulari, geliefern, steif were, den; die Aunen, altnordische Buchtaben, von raunen, einem was helmliches bepbringen, weil die Schreibekunft den Alten als eine Zallberkunft vorlam.

Aiefe, gigas; ein Rift, eine Zeichnung, imgleichen ein Bruch in der Mauer; ein Airz, eine Spalte; ein Rioft, 20 Buch Papier.

Rieben, (sie) fricabant; Ruben, rapx, Ribben, costx.

Riechen, olfgeeres gingen, autlagen, beschuldigen; die Jusel Riegen; bie Stadt Riga, in Liefland; die Rega, ein Aluf in Pontern.

Riemen, von Leber; sich auchmen, loben; reimen, wie Berfe. Ring annulus; ringen "luckeri; gering, schlecht; davon verger ringern, nicht verringern, benn man saget von groß, vergrößern, nicht verrößern,

Rettig, raphanus; rette bich, ethalte bich; errothe nur.

Rind, ein Hornpieh; die Kinde, cortex; die Runde, rotunditus; in die Runde; es rinnt, fluit; es gerunnt, consistit.

Rod, tunica; Roden, ein Spinnzeng; Roggen, Getrapb; Ragen, ber Samen in ben Rifchen.

Rob, crudus; die Aube, quies; raub, scharf, unsanft; ein Roch, Room, oder Rabm, das Fette von der Milch, die Sahnes Rabmen; Rabmen, eine Einfassung; Rom, die Stadt; Rubm, das Lob; Raum, spatium.

Rose, (die) rosa; ein Roß, ein Pferd.

Roth, juber; die Botte, turba; die Ratte, glis; Rots, mucus narium,

Auf, fama, des Gerücht; ruff, clama, du hast mir geruffen. Aubr, eine Krantheit; rühren, tangere; Robr, arundo; ein Abbriossel.

g,

18 5. Saat, semen; fatt, satur; ihr fabet, videbatis; Sattel, ephippium; ein Satzelhof, beffer, Sidel, ober Gedelhof, von sedite; ein Sig.

Samme

Sammt, mit zugleich; Sammet, der bekannte seidene Zeug; fammeln, mit gesammter Hand; besahmes; Sahmland. Sang, canedat; er sank, subsidedat; Sangen, besangte Aftren. Sache, res; sage, die; sachte, gelindes sagete, dicedat. Sach, saccus; ein Jacken, ein Ust am Hichgeweihe. Saen, seminare; seben, videre; die Seen, stagna; die Jehen,

Saen, seminare; seben, videre; bie Geen, ftagna; bie Jeben, digiti pedum; Jahne, dentes; gehn; gethen, verzeihen.

Sagen, serrare; det Segen, benedictio: die Sage, rumor, tradicio; die Sachen; sachfällig; sangen, ein. Lind stillen. 3 Salbe, unguentum; Salvey, salvia; Salve geben, die Stude loebeennen, von salve, sep gegrüßet.

Galat, lactuca; Soldat, miles; ein Soldner, vom Golde.

Saal, atrium; die Saale, ein fluß; sal, eine Endsplie, in Irrsal, Labsal, Schickal, Trubsal; davon soll, nach einiger Meymmy, das Wort sälig herkomnen; weil man saget trübsälig. Allein, da man auch glückelig saget, ob man gleich kein Gläcksalfindet; und hergegen kein irrsälig, schicksälig, labsälig machen kann; so ift dieses, außer in trübsälig, schne Grund. Selig, ist kein deutsches Stammwort, kommt auch nicht von Seele, sondern von salm her; und ist vormals auch mit a geschrieben worden; und kann, zum überstusse, per reduplicationem mit Gläck verbunden werden.

Sangen, gebratene Ahren; fie fangen, cantabant; fie fengen; San, fus: Sane, nicht Sanen: bavon fauisch, fauer, fanerlich; einfauren, verfauren.

Saugen, sugere! faugen, lac prabere; feigen, percolare; bavon Seiger, elepsydra; ein Stunden Teiger; feichen, mingere; zeigen, monftrare; zougen, teftificare.

Saum, fimbria; faumen, morari; Saumniff, mora; ein Saum, altbeutsch, bas Rof; ber Jaum, frenum; 3aumen.

Schach spielen; der Schacht, im Bergwerte; Schacher, ein Mother; Schecken, gesteckte Pfetde; scheckigt, versicolor.

Schafe, over; schaffe, cura; bavon Schaffer und Schaffner; schaffen, creare; Ger ofterreichisch befehlen: Bas schaffen sie? Schaft, am Spieße; bavon ein Buchfenschafter; er schaffet, cu-

rat; schaft; eine Endspilbe, als Herrschaft; engl. thip.

Schale, putamen; eine Schale, lanz; schal, verdorben Getrant; Schall, sonus; davon die Schalle, nola; erschallen.

Schalt, objurgabat : es schallet, sonat; schalten, imperare ; ein schalten, barzwischen seten, einschieben; bevon Schalttag.

Scharmutzel, ein kleines Gefecht im Rriege; ein Schmarotzer, der fich gern ben andern zu Gafte bittet; schmunzeln, lächeln. Scharren, wiedie Suhner; Schaaren, cohortes; die Scheuren. Schat, thesaurus; schätzen, wftimare; scherzen, jocari.

3 5 Echalen,

schlemmen, praffen; ein Schlemmer, ein Praffer.

**S**<del>dlant</del>

Schlant, gracifis; bie Schlange, ferpens; fcblagen, ferire.

Schlau, aftutus; ein Sclav, ein Leibelgener; tommt von ben Blaven oder Sclavoniern; die man in Deutschland bei zwungen und zu Leibeigenen gemachet hat; davon Sclaverey, die Dienftbarteit, Anechtschaft.

Bolauche, uteres; schleich, subrepe; bavon ein Schleicher,

ein schlauer Saft; Schlägel, von schlagen.

Schleife, ein gefnupftes Band; Schleppe, am Rieibe, fyrma; ' Schlippe, ein schmaler Raum gwischen gwegen Sauften; Die Schlappe, ein Berluft, sonderlich im Kriegewesen.

Boleifen, icharfen; imgleichen von Stadten, vermuften.

Schleife, von Banbe; Schlaff, remiffus.

Schleuß, fcblleffe, claude; fcbleiße, 3. G. Rebern, dierumpe; bie Schleufe, catarada; bavon eclusc.

Schief, conclusio, claufula; bet Entschluff, von entschließen; nicht Endschling: der Schuff, explosio.

Schlitten, (ein) traha; davon Schlittschube, womit man auf bem Gife laufe; Schlitz, ein Riß; fthließen, claudere.

Schloff, arx; er schloff, claudebat; die Schloffen, Die weißen

Pagelforner.

Schmach, injuria; ber Schmack, guffus; Schmauch, ber Rauch, imgleichen ein alter Schmauch, b.i. ein lofer Betrüger, baber du Schmauchler', ber bem andern falfchlich rauchert, ober ibn berehret, qui donne de l'encens, qui fumum vendit.

Schmeer, adeps; ein Schmaber, ein Lasterer; Schwaber, ber Schwiegervatet; bie Schwieger, der Gattinn Mutter.

Schmeiffen, werfen; die Schmäuse, convivia; von schmausen. Schnabel, roftrum; schnabeln; schnappen, mit dem Maule.

Schneid, seca; die Schneide, acies; der Schneider, fartor; fcneuzen, die Dase; fconattern, wie die Menten.

Boneyt, (es) ningit; et fchneidet, secat; et fchnautzet, emungit, von Schnange; fcbnitzet, von schneiben; imgl. schnitzeln, daher ein Bilbfchnither; ein Schnitter, der Getrand fcneibet.

Boon, pulcher; schon, jam; schone, parce; beschonigen, et.

was entschuldigen; bescheinigen.

Schopp, scabinus; vom hebr. Schophet, ein Richter; ein Schope, bet Sammel; ber Schopf, die Saare vor ber Stiene; fcbopfen, haurire; ein Schuppen, das Dach, darunter man Bagen ichiebis bie Schippe, eine Schaufel; bie Schuppe, squama.

Schod, lexagena; ein Sched, ein fledichtes Pferb; Die Schoten, hulsenfruchte; Schotten, Scoti; Die Scythen; Schützen.

Scholle, gleba; die Scholle, folea!, eine Art von Fischen; fonft Hindern; Schule, schola; ein Schulfuchs.

Ø\$00€.

Schooff, gremium; ber Schoff, tributum; et fchoff, explodebat; der Schutz, fagittarius; der Schutz.

Schuldberr, creditor; Schuldener, ober Schuldiger, debitor; ein Schuldbeiff, ober Schulz, nicht Scholz.

Schur, tonlura; ichuren, das Feuer anschuren; ichnuren, colligare; bie Schnubr, nurus; die Schnur, exnia.

Schutt, was man wegicuttet; eine Schute, ein fleines Bafferfabrzeug, bas man ziehen fann; bavon eine Tredichite, in Solland, von treden ober gieben, weil fie mit Seilen gezogen werben; eine Schütte Strob, ein Bunbel.

Schutz, protectio; ein Schutz, venator; imgleichen am himmel.

lagittarius; davon die Scythen, Chuben.

Schwaden, eine Art von Grub, fonft Manna, imgleichen benm Baumachen; Schweden, Suecia; die Speven, Schweifer.

Schwer, gravis; eine Schware, das Geschwit; ein Schwaber. ober Ochmager; Ochmeer, adeps; bie Ochwiegeraltern.

Schwent, schlant, geschmeibig; et schwang, ober ichwung, vibrabat; schwanger, gravidus; er zwang, cogebat.

Schwarm, ein Menge von Bienen, ober Bogeln; fcmarmen. fliegen, imgl. insanire; die Schwermuth, melancholia.

Schwellen; limina; fcwellen, intumefcere; bavon ber Schwall, ein wufter Saufen von etwas verachtlichem; der Schwulft.

Schwemmen, die Pferde ins Baffer führen; die Schwemme, ber Ort, we man es thut; Schwamme, fungi; der Schwamm, fungus, ober fpongia; er.fcbwamm, natabat; nicht fcbwomm, Schwert, gladius; et schwort, jurat; et beschweret fic.

Seele, anima; Seile, funcs; Gale, atria; Sielen, bie Bruft riemen , womit die Pferde ben Bagen gieben; fich im Rothe sieblen, b. i. walzen.

Segel, volum; Siegel, sigillum; die Sichel, falx; sicher, tutus. Segen, benedictio; siegeln, oblignare; segeln, vela facere; fie gen, ferrare; [ Sagen; ble Sachen, res; em Sachwalter.

Seben, videre; fcen, seminare; feigen, percolare; bavon ein Seiger, eine Sanbuhr; zeigen, bavon Jeiger, ein Stundenzeiger, eine Sonnenubr, oder fonft eine offentliche Uhr.

Sebnen, (fid) defiderare; die Sanen, ober Sennabern, beffer Spannadern, nervi; Sobnen, filiis; ble Sabne, ber Room.

Seicht, obenbin, nicht tief; er feichet, mingit; er feiget, percolat; fauget, bavon eine Saugerinn, Die ein Rind ftillet; ein Saugling, ein Kind an ber Bruft; ein Jögling.

Seide, sericum; Die Seyte, chorda; Die Seite, latus; fepd, eftote; Seidel, ein Maaß.

Seigen; zeigen, monkrare; feichen, mingere; ein Teichen.

Beil, funis, die Saule, columna; die Sole, folca; die Soble, bas Baffer, woraus man Salz fiedet; ber Joll, eine Auftage. Bein, luns; feyn, effc; die Seine, sua; bie Seyne, Sequana, bet Blug ben Paris; Saune, von Zaun; der Taunkonig. Beit, postquam, oder inde; Seit, tempus; die Seite, latus; die Seyte, chorda; bie Seide, sericum; Seidenzeug. Benden, mittere; fanden, verfanden, mit Sande bebeden, ober mfüllen ; ein Jander , ein Seebarich. Benf, finapi; fanft, molliter; bavon die Ganfte, lectica. Beuche, lucs, eine giftige Rrantheit; Seiche, urina; fiech, frant. Geufzer, suspirium; ein Säufer, bibo; Jober, ein Wefäß. Bich, fe; fiech, frant; bavon bas Siechbett; ber Sieg, victorin; ficher, fecurus; ein fiecher, einfranter Menfch; ein Sie. ger, der überwinder. Bie, illa; fieb, ecce; sieb, ober jeuch, trahe; fiegen, vincere. Bieb, cribrum; fieben, cribrare; fieben, feptem; zupfen. Siechen, frant liegen; fiegen, vincere; gieben, trabere. Sieden, ebullire; auch coquere; Suden, aufter. Giegel, figillum; Bugel, frenum; Biegel, later; ober tegula, Bind, funt; fint der Jeit, ab illo tempore; er finnet, meditatur; bie Sunde, peccatum; er verginnet, ftanno inducit. Sing, canta; fint, lublide; eine Sinte, ein frummes Pfeiferhorn: Jink, ein metallisches Befen. Sin, fedes; Bin, ein bunter baumwollener Beug; eine Bitge bep Thleren, mamma; Beig, eine Stadt in Deigen. Sohn, filius; die Sonne, Sol; die Sahne, flos lacis, Robm. Sold, flipes; Soldat, ein Rriegemann; du follt, beffer, du follf; Salat, luctuca; Sultan, ein turfifder Furft. Bollen, debere; die Solen, solez; die Soble, das Salzwasser ju Salle; Subl, eine Stadt im Sennebergischen. Spalte, rima; Spelt, eine Art Geträndes; Spelzen, Spren. Span, die Spane, mas vom Solze abgehauen wird; fpanne, tende; die Spanne, ein Maag, so weit man die Zinger einer Sand ausbehnen tann; ein Spanner, ber ben Bogen fpannet. Sparen, parcere; der Sparren, ein Balten, der das Dach tragt; fperren (fich) refistere; bavon aufsperren, versperten. Spaben, auskundschaften; ein Spaber, davon Spion; Speer, die Lange; speyen, vomere; sie spieen. Spat, sero; ein Spaten, das ist ein Grabscheit; der Spatz, ein Sperling; Spat, eine Bergart. Spect, pica; Speck, lardum; Speiche, radius, ein holz int

Rabe, bas von ber Dabe ju den Felgen geht.

Spicen, mit Speck burchstechen; Spicenarden, spica nardi, Laven del; ein Speicher, ein Kornhaus; sputen, von Gespenstern.

Spiel, lufus; spiele, lude; spule, elue; spulen, Kaden aufs Robe wickeln, von Spule; ein Spulwurm, lumbricus.

Spinden, eine Holzarbeit; davon ein Spund, womit man ein Sas zuspindet; imgleichen das Spund, sponda, ein Schrank.

Spinne, aranea; spinnen, filum ducere; Spane.

Spree, der Fluß in der Matt; Spreuer, palca; sprüben, sprüben. Sproß, germen, ein hervorschießendes Reis; von sprießen, er sproß, die Sprose, ein Querholz an einer Leiter.

Spur, vestigium; spure nach, investiga; Sporn, die Sporen,

calcar; spornen, antreiben.

Staal, chalybs; (englandisch feele) et fiabl, furabatur; bet Stall, ftabulum; bie Stelle, locus; bie Stellung, fitus.

Staat, (der) status; Stadt, urbs; die State, locus; auch Statt, 3. E. an seine Statt; ansfatt, loco; bestatten, hegraben; stat, perpetuo; davon flater, flatig, bestätigen; det Stand.

Staar, fturnus; imgleichen eine Augentrantheit; ffarr, rigidus;

der Stobr, ein großer Fifch; forrig, widerfpanftig.

Stab, baculus; Staub, pulvis; der Stoff, die Materie, imgleben ein felbener Zeug; ein Stof, ein Maaß des Getrankes, eine Ranne; die Staupe, jur Staupe hauen, d. i. staupen; flauben, Staub machen; flieben, verstieben.

Ställe, fürs Bieh; eine Stelle, ein Plat; stehlen, furari.

Starte, (die) robur; imgl. das weiße Kraftmehl, welles die Bafche startet; ein Stobe, sturio, eine Art großer Fische; Stern, stella; Stirne, frons; das Gestirn, sidus; die Steuer, die Hulfe; steuren, helfen, wehren; das Steuer am Schiffe.

Stechen, pungere; fteden, hærere, figere; ein Steden, baculus; ein Stock, ein Gefanguiß; fteden bleiben, hælitare.

Steif, rigidus; freig, alcende; ber Steg, lemita; ber Sufffeig. Stelle, locus; Stalle, stabula; fellen, fegen; fialen, mit Staal beschlagen; ein Stollen, im Bergbaue.

Stich, punctio; stiden, acu pingere; erstiden, suffocare; stis cheln, fodicare; Grabstichel.

Stille, filentium; fliebl, furare; ber Stiel, manubrium; bie Stuble, fellz.

Strafe, puni ; fraflich, fraff, ftraffer, fteif.

Streit, lis; er freuet, Spargit; ble Streue, ein Lager von Strob.

Strenge, ftrendus; Die Srange, funcs, Seile.

Strich, linea; imgleichen eine Flache, ein Srich Landes; Strick, funds, ein Seil; Arecken, extendere; flarken, ftarkmachen.

Stube, hypocaustum; - ein Stubchen, eine fleine Stube, im-

gleichen Stadden, Bein oder Bier, biffer ein Stofchen, von Stof.

Strumpf, obtulus; der Sampf, palus; fumpficht, moraftig; ein Strumpf, vom Baune, ober die Reibung an den Rufen.

Sturzen, evertere; eine Sturze, ber Deckel eines Topfes; der Sturz, oder Umftury einer Sache, der Fall, oder Untergang berfelben.

Stuten, sich entschen; bie Stute, so etwas trägt; einen unter fängen; strogen, sich blaben.

Œ

19 f. Tafel, tabula, oder ein großer Tifch; tafeln, lange ju Tifche fiben; Caffent, ein dumer Seldenzeug.

Lag, dies; der Dacht, oder das Tocht im Lichte; der Cactt, das Zeitmaaß in der Minkt; er dachte, cogitabat, es taget, es wird Log; es tauget, utile est.

Talg, Unichliet, oder eine Bergart; ein Dolch, fica.

Laub, surdus; die Taube, columba; imgl. die Stabe eines Fasses. Lauden, submergere; davon ein Taucher, einer der sich unterstauchen kann; taugen, conducere; ein Taugenicht, homo muci; und tauglich, utilis; untauglich.

Caufen, baptizare; ber Caufer, baptifta; ber Ceufel, diabolus; ber Cauber, columba mas; taubeln, fich fchnabeln.

Caufchen, permutare; taufchen, betriegen; davon Rostauscher; ein Deutscher, Germanus; nicht Teutscher: siehe meine Abhandung bavon, in der Nachricht von der deutschen Gesellschaft in Lingig, oder am Ende dieser Spracht. Daus, in der Karte.

Care, zstimatio, bie Schapung; Taxus, eine Art malfcher Land nm; der Dache, ein Thier; des Daches; die Dacher.

Ceich, piscina; der Ceig, woraus man Brod bact.

Thal, vallis; davon Chaler, eine Münze, ble zu Joachimsthal zuerst geschlagen worden; Teller, discus; ein toller Mensch.

Thau, ros; Danen, bas Danwetter, wenn ber Broft nachläßt; bavon verdauen, concoquere; ein Cau, ein Schifffeil; bavon Intertan.

Thier, animal; Thure, porta; dir, tibi; theuer, carus.

thor, (der) ftultus; bas Thor, porta; thorlich, thoricht; nicht thorecht, wie die Schweizer; Thurn oder Thurm, turris.

Thranen, von Somos, die Sahren; trennen, dissolvere.

Chu, fac; du, tu; thun, facere, die Dunen, Flaumfedern; Dh. nen, die Sandbugel am Seeufer; davon Lugdunum.

Chum, ber Dom, von domus epikopi; fo auch Vitzehum, von Vicedominus; Dumm, ftupidus; thum, bie Enbfplibe, als Bitthum, Burftenthum; imengl. dom, als Kingdom.

Cichten.

## 144 Das V. Hauptst. Orthoge. Verzeichn.

Cichten, finnen; dichten, fingere; Dichter, ein Poet; dicht, i enge benfammen; verdichten, bicht machen.

Tocht, sieb Tag; Tochter, filia; Doctor, ein Lehrer hoher Bis senschaften; ein Decker, ber Dacher muchet.

Tod, more; todt, ein Codter, mortuus; ber Dotter im En; bis Dattel, eine Krucht; tadeln, reprehendere.

Con, tonus; Thon, ble Topfererbe; die Conne, cadus; ble Done, eine Bogelschlinge; Don, der Fluß; die Donau; besgleichen Dohna, das graft. Saus.

Corf, cespes fossilis, Erde, oder Rafen, die man brennet ; Dorf,

pagus; dorfen, ich dorfte, von ich darf, audeo.

Traben, laufen bey Pferden; die Trebern, vinacea; ein Treiber,

abactor; die Treppe, scala.

Tracht, amichus; trachte, bestrebe bich; traget, portate; eine Tracht Schlage, ober eine Tracht Effen; b. i, fo viel man er tragen fann.

Trage, fer; trage, ignavus: treuge, trocken.

Craube, (bie) uva; Die Craufe, stillicidium; Die Dran, ber Strom; Die Crawe, ein flug bey Lubet.

Trauen, fidere; traun! feilicet; er drauet, oder drohet; die Draude, oder Trute, eine Here, von ben Druiben, oder bem

alten Borte Druthe, Bert, ober Frau.

Treden, plattbeutich, gieben; ein Trechpott, Trechfcute; bavon biegen die alten Thragier Geninue, gleichfam Treder, die Berumzieher, ober Streifer; well fie nach bem Berichte ber Alten, immer bin und ber zogen; wie auch die Sueven, oder Schweis ... fer, und die Pandaln, ober Banbeler, bavon ben Ramen haben: da hingegen die Ligii, vom Liegen, gleichsam die Lies ger hießen, weil fie an einem Orte blieben; und Saffen, ober Sachsen, vom Sigen, weil fie Landsaffen, b. i. feste Einwohner ihres Landes blieben. Obige Etymologie hat meines Wifjens noch niemand gegeben; ob ich wohl febe, daß herr Dels loutier fich berfelben etwas genabert, ba er ben Damen vom gieben der Bagen berleiten wollen, darauf fie ihre Beiber und Sie ift aber beste richtiger, je gewiffer es Rinder geführet. . ift, daß die alten Thrazier beutsche Boller gewesen: da fie an die Geten, oder Gothen gegranget, und fich mit ihnen wohl verftanden, auch viele thragische Borter, die man ben den Alten findet. wirflich beutsch sind. Dreck, merda.

Treue, fides; drey, tree; ich draue, minor; treuge, troden; trauen, fidere; imgleichen copulare.

Triegen, betriegen, fallere; sie tritgen, ferrent; treugen, sicara, Trinten, bibere; dringen, urgere: ringen, lucturi.

Criet.

Britt, in Schritt; witt, calca; ber Duitte, tortius,

Cropf, (der) nequam; ein Cropfen, gutta; ein Crupp, eine Schaar; die Cruppen, bas Rriegesheer, oder die Beerichaaren. Croft, folatium; ein Droft, ein Amtshauptmann im Broun-

femeigischen.

Eröffen, folaris Dresden, die Hauptstadt in Meisens Treffen. Erübe, nubilus; der Trieb, inftinctus; er erieb; der Tripp. Erng, dokus, die Lügen; ein Trog, darinn man den Teig zubereitrt;

es trog, oder betrog mich.

Crumm, bester Drumm, ein Stud von etwas; bavon bie Drummer, perdrummern; bie Crummel, tympanum,

Crupp, Truppen; sieh Tropf.

Chite, dolus; Did, craffus; Coden, ober Doden, Duppen.

Capfel, ein Punct; Dampfel, eine Pfühe; Cute, ein gusammens gerolltes Papier, etwas hineinzuschatten; ein Buttchen, von Bent, einer niederlandischen Munge, in Preußen, so viel als ein Kalfergroschen.

#### 11. der Gelbflauter.

so f. Ufer, der Rand eines Wassers, ripa, littus; unsern, nabe; aber, trans; offen, patulus; ein Sufener, der eine Juse hat. Ubt, horologium; die Hure, meretrix; von beuren, miethen; ur, das Vorsehwertchen, in Urfunden, Ursprung, Uraltern? Auerochs, urus, nicht Urochs; wie Auerstädt, Auerdach, u. d. al.

Amarmen, amplecti; unbarmbersig, immisericors.

Ambringen, occidere; umringen, circumdare.

Unbandig, indomitus; umwenden, vertere; unbindig, unven bindlich; bandige, d. i. triftige Beweise.

Ungern, invitus; Ungarn, Hungaria; hungern, efutire. Urtheil, judicium; Portheil, lucrum; Porurtheil, præjudicium.

#### 9. Der Mitlauter.

Onter, pater, nicht Batter; davon Dater, patren; Batter, patrelis; fetter, pinguior.

Perebren, honorare; verhoren, examinare; verheeren, vaftare.

Debde, beffer Rebbe, Der Rrieg; Die Saden, fila. Deildben, violes feil, ju fanf; davon feilfcben, nicht falichen.

Peilden, violes feil, ju fauf; davon feilschen, nicht falichen. Verband, obligabat; verwande, cognatus; et verwand ben Schaben, von verwindens Perbant, ein altes Geschlecht.

Deweifen, objurgare; verweyfet, det die Attern verloren hat. Dewunden, fauciare; verbunden, obligatus; verwundern, admirarl.

Verzagen, delperares versagen, denegare. Spracht.

Deft,

## 146 Das V Hauptst. Orthoge. Werzeichn.

Deff, gravis; fest, sirmut; Seft, festum; eine Seftung, foreali-

Dieb, peeus; pfy, ober pfuy, ein Boetchen, ben Etel zu bezeugen. Diel, multum; er fiel, cadebat; ein Pful, cervical; ein Jullen, pullus equi; fuble, tange.

Dier, quatuor; für, pro, loco, anflattieines andern; führe, duc; ein Sührer, dux; die Subre, ein Suder.

Polt, populus; davon Palt, ein Schwarm Cartarn; folge, fequere; bie Solge, consequentis; das Gefolg.

Por, ante, coram, von der Zeit und dem Orte; Lachsforen; Som rellen, Arten von Alfden; vorn, von vorne.

Vorlage, mas man vorlegt; Verlag, der Berschuß.

Borlegen, proponere; vorlagen, mentiri; vorliegen, ju erfi, ober vorne liegen; bet Berlag, von verlegen.

Dorrath, dpia, verrathig; Verrath, proditio, Bertather.

Portheil, lucium; vertheilen, distribuere; vervortheilen, decipere; verurtheilen, condeunare; ein Porurtheil. Portrag, propositio; ein Ventrag, pactum, contractus.

#### . m.

m J. Waare, merx; wahr, verum; bahet Wahrheit; et war, erat; wahren, durare; bavon Wahrung, die Gewähre leisten. Wache, cera; wage, aude; wachse, crece; erwäge, pondera.

Wachs, cera; wags, aude; wache, creice; erwags, pondera. Wachsern, von Bachs; die Gewächse, plantz; wichsen, cera obducere; der Wuchs, das Bachsthum; von er wuchs.

Dade, fura; waten, durchwaten, durchs Baffer geben.

Daffen, arma; waffnen, armare; Wapen, inligula; Pfaffen, clerus; puff, paff; wird vom Schießen gesaget.

Mablet, eligite; die Welt, mundus; der Wald, silva; es wallet, ebullit; das walte Gott, von walten, regere; sie wollten, volchant; sie wahlten, eligebant.

mabren, dauren; sich wehren, defendere; sie wären, essenta verworren, confusus.

Malich, oder wällisch, von wallen, oder den alten Walliern, isa. Saliern, davon Walliser und Wallonen; ein Wallach, ein verschnittener Hengst, deraleichen die Wälschen zuerst gemachet; die Wallachen, ein aus Wälschland dahingeführtes Volf; Rotha wälsch; wälsche Hühner, und wälsche Nisse; ein Wahltag. Wagen, currus; eine Wage, libra; sich wagen, audere, periclis

Wagen, currus; eine Wage, libra; fid) wagen, audere, pericli tari; wachen, vigilare; eine Bake, specula, an der See.

Wall, vallum; die Wahl, electio; wallen, migrare; daber die Wallonen, oder die Wahlen, wie Rachel die Franzosen nennet.

Wandeln, handeln, geben; wandern, migrare; davon die Banberschaft; imgl. die Bandalier, di i. Bandeler.

Wanken, vacillare; die Wangen, genæ die Bank, scamnum; Wann, quando, von der Zeit; wenn, si, die Bedingung; Wahn, opinio falsa; wähnen, opinari; erwähnen, mentionem facere; die Wanne, ein hölzern Gesäß; von wannen: unde; die Wonne, gaudium; die Wuhne, eine Biehtränke; zumal ein koch im Eise.

Wanst, (der) abdomen; die Wand, paries; die Wanze, cimex; wand, von winden; davon überwand; er wandte, vertebat; das Wammes, thorax.

War, (et) crat; wahr, verum; die Waare, merx.

Ward, (er) fiebat; warte, exspecta; die Warte, specula; der Bart, barba; die Barte, ein Beil; helmbarten; der Bort, am Schiffe, margo; die Borte, clavus.

Was, quid; Wasser, aqua; Wasen, Rusen; die Base, des Baters Schwester; ein Jasen, ein Jaden von Seide, Flachs oder Bolle; fassen, greifen; faseln, ineptire.

Weg, via; weg, apage; weden, excitare; magen, ponderare; bavon ermagen; vermagen, von magen; ein Wed, ober Beden, eine Art Beigenbrod; von wegen, propeer.

Weich, mollis; ich weiche, cedo; Weibe, consecratio; davon das Beichbild, oder geweihtes Bild, welches man an die Granzen der Stadte zu sehen pflegte; der Weyh, milvius; ein Weyber, piscina; ein Kacher, gleichs. ein Beber.

Weide, falix; die Weyde, pascua; weit, amplus; Waidwert, das Wild; das Eingeweide; ausweiden, exenterare.

Weil, quia; de Weile, mora; die Meile, milliare; die Müle, lec, ora; die Welle, unda; imgl. die Achse am Mühleade.

Wein, vinum; ich weine, fleo; ich wähne, puto, nicht weines benn es fommt von Wahn.

Deis, (ich) scio; der Weise, sapiens; weiß, albus; ich weiße, dealbo; die Weisen, orphani; die Weise, modus; Weisen, triticum; Wiesen, prata; wissen, scirc.

Welcher, quis; ein Welker, marcidus; umwolken, obnubilare, von Wolken; Wolken, bas Graft. Bisthumische Gut.

Welle, unda; die Walle, aggeres; eine Welle an einem Muhlrade, cylindrus; wollen, laneus; mablen, eligere.

Wenden, vertere; ein Wend, Venedus; bie Wande, parietes; bie Winde, em hebezeug, ingl. ein Unfraut.

Wer, quis; ein Wehr, an einem Mühlenflusse; die Wehre, als Gegenwehre, defensio; weder, neque; ich ware, essem; die Gewähre leiften.

West, opus; Werg, stupa; wirte, opera.

## 148 Das V hauptst. Orthogr. Berzeichn.

Wespe, vespa; die Besper, die Rachmittagspredigt.

West, die Himmelogegend gegen Abend, imgl. der Abendwind; die Weste, von vestis; eine Unterkleidung; vest, oder fest.

Wetten, spondere; die Wette, sponsio; bas Wetter, tempestas; wetgen, acuere; Wettin, eine Stadt; wettern, bonnern.

Wider, contra; wiederum, iterum; Widder, aries; weiter, plus ultra; das Gewitter, die Witterung; wittern, tiechen.

Wiege, cunæ; ich wiege, ich bin so schwer, imgl. ich bewege die Biege; sie wichen, cedebant; die Wicken, eine Hussenfrucht; welchen, cedere.

Wiese, pratum; wisse, scito; ble Wiesel, mustela; er wies, oftendebat; die Weistel, soust Beichsel; ein Wissel.

Mild, ferus; mild, beneficus; ein Bild, imago; bu willt, beffer, tu willft; et fallet, implet.

Winden, torquere; ber Wind, ventus; die Winde, ein heber deug; überwinden, vincere; der Winter, diems; ich finde.

Witwe, vidua; das Witthum, dotalitium; widmen, dedicare; miethen, davon ein Miethmann.

Woche, septimana; ein Wocken, ein Spinntab; Waken, große Steine; wachen, vigilare; wochentlich.

Mobnen, habitare; die Monne, gaudium; Wuhne, ein Loch in Gis gehauen; mabnen, opinari; gewöhnen, affuescere.

Molle, lana; wohl, bene; wollen, velle; wollen, laneus;

Wort, verbum; es ist aber falsch, wenn man spricht: Er will es nicht Wort haben; es soll heißen: wahr haben; er ward, geworden, factum est; die Würde, dignitus; Bürde, onus.

Wande, vulnus; sie wunden einen Kranz; das Wunder, miraculum; überwunden, victus; er hat es verwunden.

Wush, fævitia; wathen, fævire; der Watherichs ein Widder; sieh Wider; wittern, riechen; imgl. donnern.

3

22 5. Jahe, jach, lentus; jagen, desperare; jaden, joco convellere; ble Jaden, an ben hirschgeweihen.

Babne, dentes; sebn, decem; bie Jeben, digiti pedum; bie Jesche, compotatio, item fors; seben, videre; faen, seminare.

Jahren, lacrymz; zehren, consumere; zerren, vellicare; zies ren, ornare; zurnen, irasci.

Jahm, cicur; ber Samen, semen; sam, ble Endfyllbe, bie eine - Steichheit bebeutet, als gleichsam, ehrsam ec.

Jahl, numerus; Saal, atrium; die Saale, der Blug; Jahl, beffer Zaget, ber Edmans; boch bleibt es in Rubezahl.

Bahn, dens; die Sahne, cremor lactis; et fann, cogitabat; 3ans nen, weinen, ein fclefifc Bott; die Jonen, Beltgattel.

Jange

Zange, forcepo; ber Jank, rixa; er fang, canebat; er fank, von finten; zanten, rixari; er zantete.

Zaubern, heren; fauber, reinlich; fäubern, reinigen; zaudern, moras nectere; fcaudern, horrescere.

Jaum, frenum; Jaun, sepe; bavon gaumen, gaunen.

Jeichnen, fignare; von Jeichen, signum; zeugen, testari; fangen, an der Bruft; zeigen, monstrare; zeihen, beschuldigen, bavon verzeihen, remittere; fieb Jeuch.

Beigen, oftendere; zeugen, generare; Beichen, lignum; felgen, percolare; seichen, mingere; siegen, im Rriege; siech.

Beit, tempus; feit, inde, fint; bie Seite, latus; Die Seyte, chorda. Beter, bas Befchrey uber einen Miffethater; Ceder, ein Baum; Tentner, ein Gewicht; der Cider, ein engl. Getrank.

Seuch, trabe; der Jeug, materia; auch die Baffen, davon Jeugmeister; ein Jeuge, testis; zeugen, testimonium edere; zeis gen, oftendere; seugen, gignere; faugen, lactare; ble Sauche, ein Bebufch; die Senche, peltis; die Seiche, urina.

Biege, capra; Jiegel, later; Bugel, habena; Die Tuge ber Bol. fer, migrationes gentium; zieben, trabere; Sieg, Victoria; das Siechbette, von siechen, frank seyn.

Binn, ftannum; die Jinne bes Tempels; ber Sinn, sensus; ber Tins, uluru; zinsen, censum reddere; davon zinsbar.

Bittern, tremere; die Bitber, cithara; Bitwer, zedoaria.

Voll, vectigal; et.foll, debet; zollen, Zoll geben; ein Tollner, publicanus; der Soller, der oberfte Boden des Saufes; Sold, Aipendium; bavon ein Soloner, miles; imgl. Solbat,

Soten, gerræ, garftige unjuchtige Reben; sotteln, Boten reben,

imgleichen nachlaufen; zottig, villosis.

Bucht, educatio; et fuchet, quærit; die Sucht, labes; et gudet das Schwert ; der Jug, ductus, ober ben Rriegesheeren ber Marico.

Brang, cogebat; ein Schwank, ein luftiger Einfall; er schwang den Gabel, vibrabat.

Sween, 3000, 300ey, duo, duz, duo; nach Unterschiebe des Gefclechtes; fich entzweyen, zweyfach, Twiespalt.

Brerg, ein fleiner Menfch, imgl. ein fleiner Ras, in Anfebung eines -ogen; überzwerch, in die Queere.

angen, cogere; stbwingen, vibrare; schminten, fucare; so ich zwungen, schwungen.

lling, geminus; Iwillich, eine Art leinenen Zeuges; fchwul, 3 idus.

9 en, boppelte Faben; fcwirren, ftrepere; fchmieren, unge-; Smyrna, die Stadt.

## 150 Das V Hauptst. Orthogr. Berzeichn. 1c.

- 23 6. Diefes ziemlich vollständige Bergeichnif, welches man in feiner bisherigen Sprachfunft ober Rechtschreibung fo ausführlich finden wird; tann nun zwar anstatt eines beftanbigen Rathgebers bienen, fo oft man in gemiffen Bortern zweifelhaft fenn mochte. Allein frenlich balt es noch nicht alle bebenkliche Worter in sich, die manchmal biesem ober jenem eine Schwierigfeit machen konnen. Ich weis nam. lich, doß mich verschiedene gelehrte Manner um bie Rechtschreibung alter juriftischer, ober anberer Runftworter befraget haben, die fie in gewiffen alten Buchern ober Schriften gefunden hatten, und die in meiner Sprachkunst nicht entsichieden waren. Aber solche feltene Wörter wird man auch in ben vollständigsten Worterbuchern, j. E. grifchens feinem, vergeblich suchen: ja was noch mehr ift, bevor man ihren rechten Sinn und Urfprung errathen bat, fo fann man auch ihre Mechtschreibung nicht einmal entscheiben.
- 24 S. Wor jenen 24 Jahren, als ich bie erste Nachricht von der hiefigen deutschen Gesellschaft, als ihr Genior herausgab, fügte ich eine Abhandlung der orthographischen Frage ben: ob man deutsch oder teursch schreiben solle? Wor einigen Jahren ließ man dieselbe in Wien, nebst bes Berrn D. Sabrig und bes Berrn Prof. Richeys in Samburg, Abhandlungen von eben ber Materie, wieber auflegen: ba ich benn Gelegenheit hatte, meine Arbeit noch in etwas zu verbeffern. Beil nun bis auf diefe Stunde viele zweifelhaft find, zu welcher Parten fie fich Schlagen sollen; Die gedachte neue Ausgabe aber hier nicht febr befannt geworden: so will ich sie am Ende dieser Sprachfunft, als eine Bugabe ju biefer meiner Rechtschreibung, benfügen; auch bas lucianische Gericht, über ben Gebrauch ber bopvelten Buchstaben, nochmals verbessert, anbenten. Die britte Zugabe foll ifo noch ein brittes orthographisches Stud ausmachen, welches nicht ohne Mugen fenn wirb. leicht werden alle bren einigen lesern nicht unangenehm fenn; und der Sache felbst desto mehr licht geben.

## Per deutschen Sprackfunst II Theil.

# Die Wortforschung.

## Das I Hauptstück.

Von den verschiedenen Gattungen und Arten beutscher Wörter.

1 Ş.

ie Wörter einer jeden Sprache sind die Zeichen der Gedanken; und vertreten daher im Sprechen und Schreiben ihre Stelle. So vielerlen Gedanken wir also haben können, so vielerlen Wörter muß auch jede Sprache haben; damit man durch sie, alles, was man denket, ausdrücken und zu verstehen geben könne. Sollte es an einer Gattung derselben sehlen: so wurde die Sprache nicht zue länglich senn, im täglichen Umgange, andern Menschen, seine Meynung hinreichend zu erklären, geschweige dann Wissenschaften vorzutragen a).

a) Dieses weiter auszusühren, wurde in eine allgemeine Sprachkunft gehoren. Man kann indessen des Freyheren von Wolf, vernünftige Gebanken von Gott, der Belt u. imgleichen herrn Canzens Grammat. univerl. nachschlagen. Gleichwohl ist die beutsche Sprache in allen diesen nothigen Arten der Worter so vollfländig, als irgend eine in der Welt; und hat noch dazu die Art,

daß ihre Reichthumer fich täglich vermehren laffen.

2 5. Run haben aber die Weltweisen angemerket: daß auptsächlich breverlen Gattungen von Gedanken giebt. nn wir denken erstlich an Dinge, die für sich selbst besen, oder doch als für sich selbst bestehend angesehen wers, nebst ihren Eigenschaften und Zufälligkeiten; z. E.

R 4

an Himmel und Erde, Gestirne, Thiere, Pflanzen, Steine, Metalle, u. d. gl. und alles, was an ihnen besindlich ist, als Bewegung und Ruhe, Leben und Tod, Kälte und Wärme, Größe, Schwere, u. s. w. Ein großer Theil das von fällt in die Sinne, andere aber werden auch nur durch den Verstand begriffen; als z. E. ein Gest, die Tugend, das laster, die Wissenschaft, die Kunst, u. d. gl. Alle Wörter nun, die solche erste Garrung von Gedanken, der Dinge und ihrer abgesonderten Eigenschaften ausdrücken, die nennen wir Tennwörzer. (Nomins) b).

- b) Einige Sprachlebeer haben fie lieber Namen nennen, und beenach die Subitanciva und Adjoctiva, burch felbständige und benftändige Namen apphinden wollen. Allein, da wir die trasmen allemal von eigenen Namen der Orter und Menschen versstehen; so ift Nennwort bequemer, alle Benennungen der Dinge zu bezeichnen, Die Bubstanciva kann man Sauptworter, die Adjectiva über Bepmorter neunen, wie langt eingeführet ift.
- 3 f. Die zweite Gatung der Sedanken begreift alle Weränderungen, die mit den Dingen, durch ihre Wirksambeit und Chärigkeit, oder auch durch das Leiden vorgehen. Denn da in der Welt nichts beständig so bieibt, wie es istz so bemerket man, daß viele Dinge etwas wirken, andere aber etwas teiden müssen; und dadurch ein ander Ansehen bekommen. Alle diese Veränderungen aber sind entweder gegenwärtig, oder bereits vergangen, oder noch zukunfrigz und beziehen sich also ganz deutlich auf eine gewisse Zeit; z. E. ich schreibe, ich habe geschrieben, ich werde schreiben, u. d. gl. Dieser Umstand machet, daß man alle Wörter, die solche Gedanken des Thuns und seidens ausdrücken, als die zweite Gattung berselben, nämlich der Zeitwörter c), rechnen kann. Sie heißen sonst Verba.
  - e') Diese Benemung ift unftreitig bester und bestimmter, als die lateinische, Verda: denn auch die Nomina und alle übrige Arten find Verda, Wörzer. Daber haben sinige demiche Oprachlehrer ohne Ursache, diese lateinische Art nachahmen wollen. Ein Zeitword drückt das aus, was activa und passiva gemein haben, und was sie von allen andern Wortern unterscheidet.

## verschiedenen Arten deutscher Wörter. 153

4 G. Die britte Gattung ber Gebanken beschäfftiget fic nur mit ben verschiedenen Berhaltniffen , Berbindung gen und Umftanben; furg, mit den mannichfaltigen Bestimmungen, darinn sich sowohl die Dinge, als ihr Thun und leiden oft befinden. Diefe nun mit Worten anszubiden, und baburch ben Bufammenhang ber Bebanten wiftanbiger ju machen, bat man allevlen fleine Worter ben nothig gehabt, die in allen Sprachen auf eine abnlide Art vorhanden find. 3. E. der Sommer, ift ein Rennwort : pergeben, ein Zeitwort; und bende vereintget, sagen; der Sommer vergehr. Will ich aber bie turge Beit bestimmen, burinn es gefchieht, fo fete ich noch bes Bestimmungswort bald, ober schnell hingu. Diese genge britte Gattung ber Worter alfo, nenne man Bestimmungsworter (lat. Particulas) d).

a) Das Bort Particula ist abermal nicht so beginem, die Sache auszudrücken, als unsere deutsche Benennung. Dem was hilft mirs, daß ich weis, es sem Theilichen der Bude; da sedes Mennwort, und Zeitwort eben dergleichen ist? Ja diswellen ist eine von diesen neit kleineres Theilichen, als die sogenannten Particulu; wenn sie nämlich ein oder zwenspillbig, diese hergegen vielspillbig sind, wie

et dergleichen viele glebt: J. E. Dergestalt, dannenbero.

5 S. In diese bren Gattungen nun, kann man alle Worter ber beutschen Sprache bringen, die man sonst in den melten Grammatiken in acht, oder neun Arten zu theisen plegt. Es ist aber Ansängern, zumal Unstudirten und Kinden, seichter drey, als neun Abtheilungen auswendig zu behalten: zumal, wenn sie von diesen gar keinen Grund der Eintheilung sehen können; wie insgemein zu geschehen plegt e). Wir wollen es aber daben nicht bewenden sassen, Indern jede Gattung wiederum in ihre Arten eintheilen.

t) Bir wiffen, daß es auch wohl gelehrte Leute, ja große gelei so und lateinische Sprachenhelden giebt, die von dem fo berufeNomen, Pronomen dec. teinen vernünstigen Unterschied einfe, oder angeben konnen. Da fie nun gleichwohl das Latein nach eiBrammatif gelernet haben: was würde nicht erft geschehen,
mn fie, wie Gr. Plucho in seiner Meranique den Langues bogesalles Latein bir aus der ihbung im Reden bernen sollten?

6 **G**.

- of f. Wenn das Nenwort vines Dinges, für sich allein geschet, einen volligen Bebanken machet: oder eine Sacheden deutet, die für sich besteht, oder doch in Gedanken, als für sich bestehend angesehen wied: so wollen wir es ein Sauptwort (Nomen suhstantivum) nennen; z. E. Gott, Mensch, Thier, Augend, Wissenschaft, m. d. gl. Wenn aber ein Nennwort für sich keinen völligen Gedanken machet, mo es nicht zu einem solchen Hauptworte gesehet wird: so nennet man es nur sin Beywort (Namen adjectivum); z. E. großer, weiser, wilder, u. d. gl. Diese beheuten etwas sehr unvollständiges, wo ich nicht zu jedem ein Hauptwort sehe; als: ein großer Gott, ein weiser Wennedrter (Namina) f).
- f) Nennwort (Nomen) ist also die Gattung, die sich in zwo Arten, der Hauptwörter, und Behwörter thellet. Das idreinliche Substanzivum dat wieder die Undequemlichsit, daß es 1) ein sehr metaphysisches Wort ist, das von jungen Leuten, welche Sprachen bernen sollen, nicht verstanden wird; 2) daß hundert Nominn substanzien. Line Substanzen andruten; sondern oft ganz abstracte, oder abgesonderte Begriffe benennen, d. E. Wist Lenschaft, Lugend, Zeit, Ort, u. s. w.
- of. Hieben ift zu merken, daß oftmals auch die Benwörter zu Hauptwörtern werden können, wenn man das Hauptwort darunter versteht, und also wegläßt: z. E. ein Weiser ist besser, als ein Starker. Hier versteht man benhemal das Hauptwort Mann, oder Mensch darunter; weise, die man, der Kürze halber, wegläßte g). Eben so können
  zuweisen die Zeitwoorter zu Menn- und Hauptwörtern wesden, wenn man ihnen in Gedanken ein Senn und Wesen benleget; z. E. thun und lassen, sind Zeitwörterz wenn ih
  aber sage, das Thun und Lassen, sind Zeitwörterz wenn ih
  aber sage, das Thun und Lassen der Menschen; so sind bende zu Hauptwörtern geworden; die man daher auch billig,
  mit großen Ansangsbuchstwen zu schreiben, Ursache hat.
  - g) Sier ift indeffen zu bemerten, daß bergielchen Worter doch die ganze Art ihrer vorigen Bildung behalten: z. E. wie Wolfer, als ein Beywort ausfah, so bleibt es auch als ein Sanptwort,

ein Weiser. Dieses ift wider die zu merten, die da mennen, es maffe sein r hinten verlieren, und ein Weise heißen. Oder wie andere von ihrer Schone reden, wenn sie eine Geliebte versteben; die doch hinten in der 2, 3ten und 6ten Endung ein n haben muß, wie ben den Beywortern gewöhnlich ist.

- 8 h. Die Zauptworter werden entweder selbst gesett; oder man will sich diese Weitläuftigkeit ersparen, und gewisse türzere oder bequemere Wörterchen ihre Stelle vertreten lassen. 3. E. wollte Dido dem Aneas sagen, daß sie ihn liebe: so mußte sie ordentlich sprechen: Dido lieber den Aneas. Wenn nun diese und derzleichen Reden oft vortämen, so wurde die Wiederholung der Namen einen Ekel erwecken. Man hat also Wörterchen ersunden, die man sie Hauptwörter, das ist, an ihrer Stelle, brauchet, und die viel kurzer sind. So darf nun Dido zum Aneas nur sagen: Ich liebe dich; und diese Art von Wörtern nennet man Fürwörter h).
  - h) Sin gewisser alter Sprachlehrer will biese Art bie Anfintswörter nennen; welches zwar die Ratur berselben ausdenciet,
    aber lange nicht so gut klingt, als Fürwörter. Andere, bie das Jür
    und vor nicht unterscheiden können, haben sie Vorwörter, auch
    wohl Vornamen, recht nach dem Lateine nennen wollen. Allein,
    wer weis nicht, daß Vornamen und Laufnamen einerley sind, indem sie den Junamen entgegen gesehet werden?
- 9 §. Da Menschen und Thiere von zwenerlen Geschlechtern; außer diesen aber, viele andere Dinge, weder Mam wach Weib sind, sondern ein unbestimmtes Geschlecht ausmachen: so hat man auch in den Wörtern der Sprachen dreyerlen Geschlechter, nämlich das männliche, weibliche und ungewisse i) eingesühret. Einige Sprachen nun haben, diese Geschlechter anzudeuten, besondere kleine Wörterchen erdacht, die sie vor die Hauptwörter sesen. Unter dien aber, ist nebst der griechischen, auch die deutsche; als um man z. E. saget: ein Verg, eine Wiese, ein Feld; dir der Mann, die Frau, das Kind. Dieses ein, eine, ein s, und der, die, das, nennet man Geschlechtswörzt (lat. Articulos).

- 1) Einige wollen bieß Seichlecht bas dingliche benennen. Ab lein, ba nicht alle Dinge außer ben Thieren generis neuerfus, fondern ungablige auch von mannlichem, ober weiblichem Befblechte find : fb bat es mir bequeiner gefchienen, es das unges wisse Geschlecht zu nennen. Denn wenn ich fage das Zind, fo ift es noch ungewiß, ob es ein Rnab, ober ein Dagboen ift. So ift es auch mit Thier, Pferd, Rind, Cowein, Fullen, Ralb, Lamm, Kertel u. a. th. beichaffen. Doch giebt es freglich; burch Die Unbeftanbigfeit bes Pobels, ber querft bie Sprachen gemadet, gewiffe Abfalle. 3. E. bas Buhn, bas Reh, bas Beib; imgleichen ben Rnablebr, Offnlein, Tochterlein, Fraulein. wohl fonte man die erften benden noch retten. Denn wer von Subnern rebet, ichließt oft auch ben Babn mit ein; und met im Ralbe Rehe beget, der versteht auch die Bocke barunter. Surz. teine Oprache ift gang regelmäßig. Ich zeige ben philosophischen Grund ber dren Bortgefchlechter. Ber tann bafur, bas man 6m nicht überall gefolget ift?
- mit ju den Jurwortern (Pronominibus) rechnen; weil sie ihnen sehr abnlich sind. Allein da man die Jurworter auch ohne die Hauptworter, und anstatt derselben; die Gesschlechtsworter aber, neben und jugleich mit ihnen brauchet: so sind sie genugsam unterschieden. Hierzu kömmt: daß man jene in den Sprachlehren erst nach den Hauptwortern abhandelt; dieses Geschlechtswort aber schon ben hauptwortern nothig hat. Also muß man von ihm in einem besondern Hauptslucke, und zwar vor jenen, handeln k).
  - k) Wir folgen hierinn ben griechlichen Sprachlehrern, die auch damit den Anfang machen. Denn unsere Sprache hat in den Artifeln, oder Geschlechtswortern eine große Abulichfeit mit der griechlichen. Auch die alte gotbische hatte sie schon, wie aus dem Ulfila erhellet. Die lateinische hergegen hat sie nicht: ihre hentigen Tochter aber, die wallche, spanische und französische, haben fie von ihren deutschen überwindern, den Gothen, Longobarden, Bandaliern, Burgundern, Franken, und Normannen annehmen mussen. Das saget Grotius in seinem Sinngedichte auf die deutsche Eprache: Farr. L. III, p. 215.

O patria falve lingua! Cujus retenta parte, tot triumphatæ Adhuc fatentur Teutonum arma gentes &c.

## verschiedenen Arten deutscher Worter. - 157

Eben dieß gesteht Kollin in f. Manieve d'enseigner dec. T. I, p. 324, von der französischen Sprache. Denn da er es von den Verdis, Zeitwörtern, bekennet, die sich ohne die Bulfswörter nicht behelfen können; so find diese mit darunter begriffen. La plupare de nos mots, viennemt de la Langue Latine; mais la construction, deles verdes auxiliaires, qui sont d'un tres grand usage, nous viennent de la Langue Germanique. Et hatte immer aux brucklich auch der Artisel oder Geschlechtendrier erwähnen können.

II S. Wir kommen auf die zwente Gattung, nämlich der Zeitwörter, die das Thun und Leiden anzeigen: und diese hat auch zwenerlen Arten unter sich. Die eine nämlich bedeutet schlechtweg das Thun und Lassen, melses in einer gewissen bestimmten, oder unbestimmten Zeit: geschieht; muß aber vor oder neben sich allemal ein Saupts oder Fürwort haben, wenn es einen vollen Gedanken geschen soll: z. E. ich lese, du schriebst; der Vogel ist gestogen; der Fisch wird schwimmen, u. d. gl. Diese Art heißt nun insbesondere das Zeitwort 1), und hat mit den Rennwörtern gar nichts ähnliches.

1) Fr. Speffotti, der zu Rom eine deutsche Sprachkunft hets ausgegeben, nennet das Verdum schlechtweg ein Wort. Allein ob et gleich dadurch Ausländern die Kunstwärter erleichtern will; so unterscheidet er dadurch das Verdum nichtwon allen andern Wörtern.

- 12 §. Allein es giebt noch eine andere Art von Bortern, die zwar das Thun umd leiden in einer verschiedenen Zeit anzeigen; aber doch zugleich einen Hauptbegriff den sich sichen, der sich sich allein gedenken läßt, und also gewissemaßen einem Nennworte ähnlich sehen: als ein Schreis bender, der Liebende, etwas Geschriedenes, die Gesliede, u. d. gl. mehr. Rommen also diese Wörter durch das Geschlechtswort, das sie annehmen, und durch andere Eticke, die bald solgen sollen, mit den Nennwortern überzein: so halten sie dergestalt zwischen den Zeits und Tenns wörtern das Mittel: und weil sie von mittlerer Natur sind; so nennet man sie Mittelwörter (Participia).
- 13 S. Die Zeitwörter bedeuten oft ein sehr unbestimm-118 Ehun oder leiben; als wenn man soget: er Audicer,

er geht, er arbeitete, er kam; so weis man noch nicht, ob er fleißig studirt; stark, oder langsam geht; viel oder wenig arbeitete; heute oder gestern gekommen ist. Alle diese kleinen Wörter bestimmen also die Bedeutungen der Zeinwörter, und machen die erste Art der dritten Gattung aus. Weil diese num den Zeitwörtern bezigesehet werden, und insgemein dicht neben ihnen stehen: so nennen wir ste Vebenwörter un) (Adverdie).

- m) Ein großer Weltweiser, Bar. Wolf, wollte sie Beywörten Sow Sauptwörter nennen, daburch er die Zeitwörter verstund; die Alizektiva aber Beywörter der Wamen heißen. Allein unfere Benennung ist fürzer, und folglich bequemer.
- 14 S. Eine andere Art von kleinen Bestimmungswöritern, wird vor die Nenn- und Fürwörter (Nomina und Pronominn) gesesset: und diese dienen allerlen kleine Redenumstände derselben zu bestimmen. 3. E. Alerander kömmt zum Diogenes; dieser Weltweise wohnet in einem Fasse; der Diener grüßet von seinem Herrn; der Soldat flieht vor dem Feinde; er schreibt mit Verstande, u. d. gl. Weil nun alle diese Wörter vor den Nennwörstern und Kürwörtern, ja auch wohl vor den Beywörtern zu stehen kommen: so nennet man sie zum Unterschiede, Vorwörter (Præpositiones n);
  - n) Sie konnen ben uns desto geschickter so heißen, da sie fast allemal vor den benannten Bortern, niemals aber hinten stehen, wie ben Griechen und Lateinern biswellen zu geschehen pflegt. B.E. meritis pro talibus annos. Virg. nobiscum u.d. m.
- 15 S. Es füget sich oft, daß man etliche Gedanken, oder Begriffe einer Art an einander fügen, und verknüpfen will. Wenn man nun sagen will: Gott habe nicht nur den Himmel, sondern auch die Erde, ja alles, was darinnen ist, erschaffen: so muß man solche Bestimmungswörter haben, die solche Verbindung andeuten. 3. E. in diesem Erempel, waren nicht nur, sondern auch, ja; und so weiter, und, aber, namlich, wie, so, denn, weil, daher, sofern, außer, oder, entweder, u. d. gl. Weil nun diese alle zur Verbindung

## verschieden Arten deutscher Worter. 159

dung der andern Wörter bienen, so werden sie Bindes morter (Conjunctiones) a) genennet.

- o) Einige Sprachlehrer nennen sie Rigewörter, vieleicht weil die Tischler ihre Hölzer aneinander fügen. Allein, da das biose Fügen, noch nichts vekeiniger, wenn kein Leim darzwischen kömmt, der es bindet: so dunket mich das Hindewort der Sache angemessener zu senn, zumal da wir die Syntaxin, in weit allge meinerm Berstande die Wortsügung nennen mussen.
- ro &. Endlich ist noch der Gemuthszustand eines Redenden bisweilen zu bestimmen nothig. Denn da det Mensch oft in Leidenschaften oder Gemuthsbewegungen steht; und seldige gern andern zu verstehen geben will: so hat mananch solche kleine Wörter erdenken mussen, die solches andeuten konnten. 3. E. O! Uch! Weh! Weg! Psuy! Sieh! Lussig! u. d. gl. Weil mm diese Art der Bestimmungswörter keine besondere Stelle hat; sondern nur zwischen die andern gesestet wird, wo sie sich hinschicket: so haben sie den Namen der Zwischenwörter (Interjectiones) besommen p).
  - p) Es ware zu wünschen, daß man auch dieser Worter Natur etwas naber, als die Lateiner, bestimmen konnte. Allein, da sich keine bequemere Benennung sinden will: so muß man es bey der lateinischen bewenden lassen, ob sie gleich gar zu allgemein ist, und allen vorherzehenden auch zukömmt! ja fich auf diese nicht allemal schiefet. 3. E. wenn man rufet, Acht O weh!
- 17 §. Will man fich nun diese Abtheilung aller Worter iner Sprache, in ihre Gattungen und Arten, nach bem Grunde ihrer Bedeutungen, deutlich vorstellen; so sehe man pur Erleichterung, folgendes Tafelden an:

Die Worter der deutschen Sprache sind entweber: L Benennungen ober Namen ber Dinge; und zwar

- 1) Geschlechtsworter (Articuli).
- 2) Menmporter (Nomina); von welchen einige
  - a) Hauptworter (Substantiva), andere aber
  - b) Beyworter (Adjectiva) find.
- 3) Surmorter (Pronomina).

## 160 Das I Hauptfild. Von den x.

#### Ober es sind

- II. Anzeigungen des Thuns und leidens; und diese sind entweder
  - 1) Zeitworter (Verba); bie
    - a) theils thatige (activa),
    - b) theils leibenbe (passiva),
    - c) theils mittlere (neutra) find; ober
  - 2) Mittelworter (Participia).

#### Ober es find

- III. Bestimmungswörter; und biefe find wieberum
  - 1) Mebenworter (Adverbia);
  - 2) Vorworter (Przpositiones);
  - 3) Bindeworter (Conjunctiones);
  - 4) Zwischenworter (Interjectiones).
- 18 G. Will aber ein kehrmeister seine Schüler mit dies sem philosophischen Unterschiede der Wörter nicht beschweiten; so kann er ihnen edenfalls nur sagen: es gede im Deutschen neun Arten von Wörtern oder Redetheilchen, nämlich: 1) Geschlechtswörter, 2) Nennwörter, 3) Zumörter, 4) Zeitwörter, 5) Mittelwörter, 6) Rebenwörter, 7) Vorwörter, 8) Bindewörter, und 9) Zwischenwörter; oder sateinsch: Articulus, Nomen, Pronomen, Verdum, Participium, Adverdium, Præpositio, Conjunctio, Interjectio, und dieselben auswendig sernen sassen allen diesen Arten der Wörter mussen sien nach und nach insbesondere handeln.
  - q) Dieses ift von jungen Lindern zu versteben. Wenn fie aber größer werben, kann man ihnen den obigen Unterschied erflaven, damit sie auch den Grund der Eintheilung einsehen. Denn dazu gehöret schon ein erwas reiferer Berstand.

#### きるかんかんから

## Das II Hauptstück.

## Vom Geschlechtsworte (Articulo).

ie deutschen Geschlechtswörter sind eben sowohl, als im Griechischen, zweyerley a). Das eine ist ein unbestimmtes, (Articulus indefinitus) das andere aber ein bestimmtes (Articulus dessinitus). Jenes ist das Wörtschen ein, eine, ein b); z. E. ein Lempel, eine Kapelle, ein Haus. Selbiges wird gesehet, wenn man nochvon keiner gewissen oder bestimmten Sache, sondern nur übershaupt von derzleichen Dingen reden will. Dieses aber ist das Wörtchen der, die, das; welches die Sache schon weit näher bestimmet: als der Lempel, die Kapelle, das Haus. Von benden muß deutlicher gehandelt werden.

- a) Gerr Plusche, in seinem Tractate de la Mecanique' des Langues, hat eine besondere Meynung vom Artisel: baß namlich dieses Redethelichen sich in Europa von den Saracenen herschreibe; die eine Zeitlang in Walschland, Spansen, und auf der mittäglichen Kuste von Frankreich gehauset. Allein, der gute Mann vergist, daß scho die Griechen und Deutschen in allen ihren Mundarten dasselbe gehabt; die es denn lange vor dem Einfalle der Saracenen, durch die Gothen, Langobarden, Wandalier, Sueven, Burgunder und Franken, ja seihst durch die Normannen, in alle diese Lander gebracht. Und warum sollte wohl die alte gallische Sprache, als eine Schwester der Deutschen, nicht auch den Artisel gehabt haben, ehe noch Casar Gallien erobert, und das Latein dahin gebracht hat?
- b) Ber sich einbildet, biefes sollte einer, eine, eines heißen, ber vermischet bas Geschlechtswort mit bem gurworte. Denn einer und eine kann und muß allein, ohne bas Dauptwort, gesehet werden. Giner Mann, eine haus, kann man ja nicht fagen.
- 2 g. Man bemerket aber, sowohl ben allen Benenmungen ber Dinge überhaupt, als ben diesen Geschlechtswortern, daß sie auf gewisse Fragen auch andere Endungen annehmen; doch so, daß die Stammbuchstaben un-Sprachk.

verleget bleiben. Wir werden biefes deutlich feben, wenn wir die Fragen, mit bem abgeanderten Geschlechtsworte gegenüber, herfegen.

## Abanderung des unbestimmten Geschlechtes wortes Lin.

månnlich. meiblich. ungewiß. 1. Frage: Bet? Ein Mann, eine Frau, ein Rind. . 2. Frage : Beffen? Gines Mannes, einer Frau, eines Rindes. 9. Frage: Bem? Ginem Danne, einer Frau, einem Rinde. 4. Frage: Ben? Ginen Mann. eine Frau, ein Rind. 5. Die Anrusung: O bu Mann, O du Frau, O du Kind. 6. Fr. Bon mem? Bon einem Manne, einer Frau, Ginem Rinde.

\* Man machet mir vlel Einwurfe, baß man im Deutschen keine sechste Endung nothig hatte: 1) weil mans nicht nothig hatte, sich nach den Lateinern zu richten; 2) weil das von ein Borwort ist; 3) weil die dritte und sechste Endung allemal einerley ist. n.d.g.m. Allein, diese Gründe sind so überzeugend nicht, daß sie mich bewegen konnten, von allen meinen Vorgängern abzuweichen. Ich erwiedere aufs 1), daß es vernünstig sen, den Lateinern zu solgen, wenn sie etwas Gutes gethan haben. 2) das von ist auch der sechste Kall, eben so wenig, als das mit, welches eben so wohl daben stehen könnte.

3) Im Lateine ist es eben so; und doch sind sie unterschieden. Hernach giebt es auch in der Wortsfügung viele Schwierigkeiten, wenn man beyde Endungen vermengen will. Diese kallen weg, wenn man sie unterschiedet.

3 h. Diese sechs veränderten Endungen haben die Lateiner Calus, oder Fälle genennet: wir aber können sie besser schlechtweg, Endungen heißen, und zwar in der Ordnung, wie die Fragen da stehen, die erste, zwepte, dritte, vierte; fünste, sechste Endung. Denn wenn gleich einige von unsern Sprachlehrern darinnen dem Gebrauche der Lateiner gesolget sind, und ihre Calus so buchstäblich gegeben haben:

Casus Nominativus, der Mennfall, oder die Mennendung: bet Beugefall, Genitivus, ober die Beugendung : der Gebefall, oder bie Bebenbung: Dativus. ober die Rlagenbung; Accusativus, ber Rlagefall, der Ruffall, Vocativus, oder bie Rufendung : Ablativus, der Mehmefall, oder die Mehmendung:

P

o haben doch andere lateinische Sprachlehrer, auf eine bequemere Art, casum primum, secundum, tertium, u. s. w.
gebrauchet. Diese Art nun, die Endungen der Nennwörter und Fürwörter zu unterscheiden, dunket mich im Deutschen desto bequemer: je weniger man, in den obigen Benemungen, von dem Zeugen, Geben, Klagen und Nehmen, einen Grund angeben kann c).

- c) Man hat nur einen Zweifel baben; bag namlich viele beut iche Hauptworter nicht auf alle Fragen verschiedene Endungen bestommen; die weiblichen aber in der einfachen Zahl gar keine Anderung haben. Allein, ist es im Lateine nicht öfters eben so 2 und da wir hier vom Artikel reden, der fich unstreitig andert; worinn ihm ungahlige Hauptworter, und Fürworter, ja auch die weiblichen zum Theil, in der mehrern Zahl folgen: so kann man diem Namen schon beybehalten.
- Juwdrter ferner zu bemerken, baß die Dinge, wovon sie reden, entweder einzeln, oder in mehrerer Jahl angetrossen werden. Bendes muß man den Wortern ansehen können, wenn anders die Sprache deutlich senn soll. Zwar was das unbestimmte Geschlechtswort betrifft: so kann selbiges seiner Natur nach, nicht von vielen gesaget werden: die mehrere Zahl aber hat kein solches Geschlechtswort; denn man saget schlechterdings, Manner, Frauen, Rinder. B. Manner mussen nicht wie Kinder sechten d). Stanen sind keine Mägde. Hier ist also das unbestimmet Geschlechtswort, gleichsam unsichtbarer Weise, vorhanden. Die Redensart: ein und andere Männer ist ein Initter, von der einsachen und mehrern Zahl: und hieße bester, einige, als ein Kurwort.

d) Dieses gilt nur vom Deuschen; aber nicht vom Franzost, ichen und Walfchen; als welche auch in der mehrern Zahl ihre unbestimmten Geschlechtsworter haben: 3. E. des Hommes, des Femmes, gli Huomini, &c. Und darinnen ist unsere Sprache etwas kurzer, als das Walsche und Franzosische. 3. E. wenn ich sage, Gelehrte brauchen viel Bucher: so muß der Franzos sagen: Les oder des Savants ont besoin des Livres und der Italiener:

gli Litterati no possono mancar de'i Libri.

5 §. Allein, ganz anders verhalt sichs mit dem bestimmten Geschlechtsworte, der, die, das. Dieses sieht in seiner völligen Abanderung so aus:

### Linfach (Singulariter).

| •                | mannlidy,      | weiblich,     | ungewiß.       |
|------------------|----------------|---------------|----------------|
| Die erfte Endung | der Mann,      | die Frau,     | das Rind;      |
| Die zwepte -     | bes Mannes,    | ber Frau,     | bes Rindes;    |
| Die britte -     | bem Manne,     | ber Frau,     | bem Rinde;     |
| Die vierte -     | ben Marin,     | die Frau,     | das Kind;      |
| Die fünfte -     | o bu Mann,     | s du Frau,    | o du Kind ;    |
| Die sechste -    | von dem Manne. | von der Frau. | von dem Rinde. |

### Vielfach (Pluraliter).

| Die erfte Endung, | die Manner, Frauen, Kinder;   |
|-------------------|-------------------------------|
| Die zwepte -      | der, nicht derer, oder deren; |
| Die dritte -      | ben, nicht denen,             |
| Die vierte -      | die Manner, Frauen, Kinder ;  |
| Die funfte -      | o ihr                         |
| Die sechste -     | von den, nicht denen.         |

6 6. hierben merte man, baf von vielen in ber zwen. ten, britten und fechsten Enbung ber mehrern Bahl, febr unrecht derer, und denen gefeset wird. Man muß namlich ben Urtifel, ober bas Geschlechtswort, ber, die, bas, von bem Fürworte der, die, das, febr genau unterscheiben. Dieses bat gleich in der zwenten Endung der einzeln Zahl deffen, derer, deffen, ba jenes nur des, der, des hat. Der Unterschied besteht barinnen, bag bas Furwort auch ohne bas hauptwort stehen barf; bas Geschlechtswort aber niemals ohne daffelbe fenn tann. 3. E. in ber Bibel ftebt febr richtig, Joh. 6: Jefus nahm bie Brobte, bantete, und gab fie (Artifel) den Jungern: Die Junger aber (Furwort) benen, die fich gelagert hatten; besgleichen auch von (Artifel) den Fischen. Imgleichen Matth. 15, 38: Und Die gegeffen hatten, (Furwort) derer waren ben vier taufend Mann e).

- e) Diese Anmertung ist besto notifiger fier zu machen, ba mich auch große Manner in Wien, die das Deutsche lieben, um diese Art zu schreiben, als um eine Nenerung im Deutschen befraget haben. Allein, es ist solches eine sehr alte Art, die D. Lucher und andere Schriststeller schon vor mehr als 200 Jahren in der Bibel, und andern Buchern beobachtet haben. Jene bergegen, allemal den Artitel mit dem Fürwotte zu vermengen, ist nur eine Unachtsamteit weuerer Schriststeller zu nennen.
- 7 S. Man muß ferner ben diesem Geschlechtsworte merken, daß es ost mit gewissen Vorwörtern zusammengezigen, und gleichsam in eins geschmolzen wird; weil die Beschwindigkeit im Reden solches so mit sich bringt, und möglich machet. Zum Exempel:

| får | an dem, . Teiget man   | , am Tage liegen,                   |
|-----|------------------------|-------------------------------------|
| •   | an das, —              | ans Lidst Stingen,                  |
| •   | auf das,               | aufa Sch triten,                    |
| -   | auf dem, — —           | aufm Sauper tragen,                 |
| •   | aus bem,               | ausm Ropfe reben,                   |
| ٠ . | burch bas, — —         | durchs Baffer gehen,                |
| •   | für das, '             | fürs Gelb befommen,                 |
|     | binter bent,           | binterm Ofen liegen,                |
|     | hinter ben,            | bineren Ofen werfen,                |
|     | in bem,                | im himmel feyn,                     |
| •   | in bas, . — —          | ins Fener schmeißen,                |
| -   | in das,                | vom fibel erlosen,                  |
|     | wor bas,               | vous Fenfler legen,                 |
| •   | por bem,               | vorm Thore fuchen,                  |
| •   | por ben,               | voen Repf flosien,                  |
| •   | über bem;              | aberm Frner hangen,                 |
| -   | über ben,              | åbern Tölpel werfen,                |
| •   | aber bas, -            | abers Meer fahren,                  |
| •   | unter bem,             | unterm Ropfe haben,                 |
| -   | unter ben, — — — — — — | untern Ropf legen,                  |
| -   | unter das, — —         | untere alte Eisen werfen,           |
| -   | wider ben,             | widern Stackel låden,               |
| •   | wider das, — —         | widers Berboth handeln,             |
| •   | zu dem, — —            | 3um Suten reigen,                   |
| •   | zu ben,                | zun Zeiten Berobis,                 |
| •   | 311 der,               | zur Gute bewegen, u. b. gl.         |
| N   | B. Biele mollen nun    | jier zwar auch bas an, mit den; und |

das in, mit den , jufammenziehen, wenn fie fagen: er tommt an

Balgen, für an den; in himmel, für in den; allein falsch. Denn da das lehte n sich hier nicht verwandeln läßt, so müßten sie ja schreiben an'n Salgen, in'n himmel. Aber wer kann das aussprechen? Schmelzet nun gleich die geschwinde Aussprache diese und dergleichen Spillen, niehr, als an den in an'n, (er tommt an'n Salgen,) zusammen: so muß man doch im Schreiben den Grund bester anzeigen, und lieber an den Galgen, in den himmel, schreiben, als Lesen, sonderlich Ausländern, solche Schwiedrigkeit machen. Denn ist es nicht billig, daß von einem verbissenen Worte wenigstens einige Spur übrig bielbe?

- 2. 8 6. Es ist also auch falsch, wenn einige hier in Ober-· fachsen, auch wohl im Reiche, in der beitten und sechsten Enbung ber einzelnen Babl, benm mamilichen ober ungewissen Geschlechtsworte, sin n: in der mehrem Zahl aber ein m sprechen ober fcbreiben. 3. E. Jah habe es den Mann gefaget, anflatt bem Manne; ich habe es von teis nen Menfchen gefeben, amflatt von teinemi, Dber: Er lag ibm gum Fußen, anstatt gun Buffen, ober gu ben Rußen; imgleichen jum Sternen erheben, anstatt gun, das ist zu den Sternen ... Eine falsche Aussprache, ober ein eingebilbeter Boftling, fam wiber bie Richtigfeit Der Regeln nichts falfches rechtfertigen. Ein laufiger, Schlesier, Brandenburger, Preuß, und Niedersachs, wird niemals so fallch sprechen....
  - 9 S. Eudlich ift nicht zu vergeffen, bag bie Geschlechtsworter oft bienen; die Bebeutungen gewisser Borter zu bestimmen, die sonft einerlen zu senn scheinen wurs ben. So ist z. E.

Mannlich.

Weiblich.

. Ungewiß.

Der Aal, ein Fisch. Die Abse, eine Schussterpfeleme.

Der Alp, die nachtliche Die Alpen, das Gebirg. Beangftigung.

Die Armuth, pauper- Das Armuth, paupe-

Der Afch, ein Topf. Die Afche, verbramt Dolz. Der Bach, ein fliegend Die Bache, eine Gan. Baffet. Der Bar, urfus. DieBeere, eine Frucht. Der Balg, eines Thie Die Balge, ein Bafc Das Balgen. gefåß. Der Bann, excom- Die Bahne, Strafe. municatio. DerBand, am Buche. Die. Bande , . eine Das Band, vinculum. Rotte. Der Bart, am Rinne. Die Barte, ein Beil. Pas Bauer, ober Se. Der Bauer ein Acters bauer, fur die Bogel. mann. Die Becte, Mangold. Das Beet, juBlumen. Die Benje, eine Ge. Das Beil, eine Art. schwulft. DieBlute, berBaume. Das Blut, in Abern. Det Both, nuncius. Das Boot, cymba. Der Part, ein Saven. Die Borte, am Rleibe. Das Bort bes Schiffes DerBug, Die Schulter Die Buche, fagus. Das Buch, liber. des Bildes. Der Bull, ein Stier. DieBulle bes Papftes. Das Bublen , ein Buble. Det Bund, fadus. Das Bund, Beu ober Der Bufen, linus. Die Bufe, Die Reue. Strob. Der Don, ein Strom. Die Done, die Bogel schlinge. Die Mente, Anas. Das Enbe, finis. Die Effe, Leuermauer. Das Effen. Die Falle, für Thiere. Det Rall, cafus. Die Feper, ein Felt. Das Beuer, ignis. Det Gall .. Lonus, Die Balle, fel. Die Belte, ein Befaß. Das Belb, bie Dunge. Die Gift, als Mitgift. Das Sift, venenum. Der Safen, etwas Die Sade. aufzubängen: Der Saber, ein Bant. Die Aber. Der Berd, focus. Die Beerbe, grex. Det Bepb, paganus. Die Beibe, unfrucht

bares Land.

|                                         |                                        | •                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Der hirt, paftor.                       | Die Burbe, ber gann<br>um eine Beerbe. |                          |
| Der hut, pileus.                        | Die But, eine Bacht.                   |                          |
| Der Jrr, ein Irrlan-                    | Die Jrre, in der Jrre geben.           | Das Ihre, Ihrige.        |
| Der Rabin, linter.                      | Die Ranne, cantharus.                  |                          |
| Der Reil, cuneus.                       | Die Reule, clave.                      | •                        |
| Der Rien, harzigt Solz.                 |                                        | Das Rinn, mentum,        |
| Der Ries, grober Sand.                  | Die Ruffe, balia.                      | Das Ruffen, v. Febern.   |
| Der Rohl, braffica.                     | Die Roble, carbo.                      |                          |
| Der Robt, Unflagt.                      | Die Rothe, jum                         |                          |
| Der Grimm, furor.                       | Die Krumme, cur-                       | Das Grimmen , im Bauche. |
| Der Lachs.                              | Die Lache, eine Pfifte.                | Das Lachen, rifus.       |
| . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Die Laube, eine grune<br>Butte.        | Das Laub, ber Baume.     |
| Der Laut, sonus.                        | Die Laute, bas Infirm.<br>ment.        | •                        |
|                                         | Die Letter, litera.                    | Das Leber, corium.       |
| •                                       | Die Lebne, am Stuble.                  | Das Lehn, feudum.        |
|                                         | Die Leiche, funus.                     | Daslenden, der Fifche.   |
| Der Beite, Flachs.                      | Die Leine, ein Sell.                   | Das Leinenzeug.          |
| Der Leiften, jum Souh                   | Die Leifte, limen.                     | ,                        |
| Der Leuchter.                           | Die Leuchte.                           |                          |
| Det Lohn, præmium.                      | Die Lobnung.                           | Das Lohn, merces.        |
|                                         | Die Maas, ein Fing.                    |                          |
| Der Mantel.                             | Die Mandel, ober                       | Das Mandel.              |
| Det Mangel,                             | Die Mange, Bafche                      |                          |
| Der Marbet, martes.                     | Die Matter, tormen-<br>tum.            |                          |
| Der Meffer, menfor.                     |                                        | Das Meffet, culter.      |
| Der Mund.                               | Die Mande, ob. Mun-                    |                          |
|                                         | bung eines Stroms.                     |                          |
| •                                       | Die Muße, otium.                       | Das Mus, ein Bren.       |
| Der Mabel, umbilicus.                   | Die Dabe, am Rabe.                     |                          |
| •                                       | Die Reffel, urtica.                    | Das Rößel, ein Maag.     |
| Der Pracht, luxus.                      | Die Pract, pompa.                      | • • • • •                |
| Der Rath, confilium.                    | •. • •                                 | Das Rad, rota.           |
| Der Rang, die Burbe.                    | Die Range, ein unge-<br>rathen Rind.   |                          |
|                                         | Die Rafen im Strunen.                  | Das Mafen, furor.        |

## Vom Geschlechtsworte, Articulo. 1692

|                         |                          | •                                    |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Der Raub, Spolium.      | Die Raupe, eruca.        |                                      |
| Det Reiß, dryza.        | Die Reise, iter.         | Das Reis an einem Baume.             |
| Der Reiche, dives.      | Die Reihe, feries.       | Das Reich, imperiam.                 |
| Der Riefe, gigas.       |                          | Das Rieß, Papier.                    |
| Shulah Balanca          | Die Rinde, cortex.       | Das Rind, Cornvieh.                  |
|                         | Die Rose.                | Das Ros.                             |
| Der Segen , bene.       | Die Gage, Soly gn        |                                      |
| dictio.                 | fcneiden.                | •                                    |
| Det Saal, atrium.       | Die Saale, ein Flug.     | •                                    |
| Der Schall, sonus.      | DieSchale, putamen.      |                                      |
|                         | Die Scheide, vagina.     | Das Cheit, Soil.                     |
| Der Scheltt, appa-      | Die Ochenne, Tenne.      |                                      |
|                         | Die Scharfe, acies.      | ,v , ,;                              |
| Dinge.                  | Die Scherfe um d. Leib.  |                                      |
| Der Schild, clypeus.    |                          | Das Schild eines                     |
| Capacy aspects          | Das Schlofen, vom        | Runftlers.                           |
| i                       | Sagel.                   | Das Schloß, arx.                     |
| Det Schmed, gultus.     | DieSchmach, injuria,     |                                      |
| DaSchneiber, fartor.    | Die Goneibe, acies.      | •                                    |
| Det Schott, Scotus.     | Die Schote, Buffenft.    | •                                    |
| DerOфoß, tributum.      | Die Schoof, gremium      | auch ber Schoof.                     |
| Der Schutt, was man     | Die Schütte, Strof.      | , ,                                  |
| wegschüttet,            |                          |                                      |
|                         | Die Schwemme für         |                                      |
| gue.                    | Pferde.                  |                                      |
| <b>A . . . .</b>        | Die Saule, columns.      | Was Sell, funis.                     |
| De Oct. in Lande.       | Die See , bas Meet.      |                                      |
| Da Sohn.                | Die Sonne.               | •                                    |
| Der Span.<br>Der Staat. | Die Spanne.              |                                      |
| art Ctaat.              | Die Stadt.               | Charl Charman aim Charl              |
|                         | Mie Center, oie Pulle.   | Das Stener, ein Rus. ber am Schiffe. |
| Der Stiel , manu-       | Die Stille, filentium.   | - 7 10                               |
| brium.                  | •                        | •                                    |
| D Stollen, im Berg.     | Die Stolle, des Tifches. |                                      |
| erfe.                   |                          |                                      |
| D Taube, surdus.        | Die Taube, columba.      |                                      |
| D Tausch.               | • •                      | Das Taus, in d. Rarte,               |
| D Tarus, ein Baum.      | Die Tare, Schähung.      | beffer Daus, v. deux.                |
| D Thau, ros.            |                          | Das Tau am Anter.                    |
| D theil, vom Buche.     |                          | Das Theil, ein Erbtheil.             |
| 1                       | • •                      | €i.                                  |

## 170 Das II Hauptst. Vom Geschlechtsw.

|                          | Die Thure.                    | Das Thier.                      |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Der Chor, stultus.       |                               | Das Thor, porta.                |
| Der Con.                 | Die Tonne.                    | • • •                           |
| Der Bagen, currus,       | Die Bage, libra.              |                                 |
| Der Boll, vallum.        | Die Bahl, electio.            |                                 |
| Der Beon.                | Die Banne.                    | ,                               |
| Der Beph, milvius.       | Die Beihe, consecra-          | Das Beichbild.                  |
| Der Beife, fapiene.      | Die Beise, modus.             |                                 |
|                          |                               | Das Wehr, am Bafs.              |
| Der Beft, Occident,      | Die Befte, jum Rheibe.        | ·                               |
| •                        | Die Bette, Sponfio.           | Das Better.                     |
| Der Wind.                | Die Binde, ein Debe-          |                                 |
|                          | Die Bolle, lana,              | Das Wollen, velle.              |
| \$19.3 P. 15.50 B. 16.50 |                               | Des Bunder.                     |
|                          |                               | Das Zehren, confum-             |
| Der:Bant, rice           |                               | tio.                            |
| Der Zeug, von Metall.    |                               | Des Beng, ein Bewell.           |
| Det Blegel, later.       | Die Ziege, capes.             |                                 |
|                          |                               | Das Zint, ein Metall            |
|                          |                               | Das Zinn, stannum.              |
|                          | Die Bieber, ein Im- ftrument. | Das Zittern, in Giliei<br>bern. |
|                          |                               |                                 |

Was vom Geschlechtsworte noch sonk zu sagen ist, und in ben vorigen Ausgaben hier gestanden, gehöret in den Syatax, ober die Wortsügung der Geschlechtswörter, im III Theile bieser Sprackfunst.



## Das III Hauptstück.

(1) (a. 19)

Von den Hauptwortern, oder selbständigen Nennwortern (Nominibus Substantivis).

nsere Sprachlehrer pslegen überhaupt zu sagen: ein Hauptwort sein seine, ein, ober der, die, das; sein kann, eine Frau, ein Kind: der dimmel, die Erde, das Meer. Ist nun dieses Merkmaal gleich nur ein äußerliches, das sich nicht einmal in allen Sprachen schiedet: so können wir es doch im Deutschen sin Ansänger schon gelten lassen; zumal nachdem wir oben im 6 s. des vor. Hauptst. einen philosophischen Begriff das von gegeben haben; welchen wir hier mit seinen Zusähen und Erweiterungen wiederholet haben wollen. Wir können woch hinzusesen, daß die Hauptwörter im Deutschen, alle mit großen Ansangsbuchstaben geschrieben werden a).

- a) Glinger, einer unserer altesten prachlehrer, übergeht biese Abhandlung gang, und beruft sich auf das Latein, womit das Deutsche übereinfame, wie er mennet. Allein, Klasus gebt son in der ersten Ausgabe von 1578, das ein, und der; die, das, jum Kennzeichen der Rennwörter an.
- 2 J. Das Hauptwort ist zwenerien. Denn es giebe entweder eine eigenthumliche Benennung eines einzelnen Dinges ab: so wie Europa nur einem Welttheile, Deurschland nur einem kande, Elbe nur einem Flusse, Meisen nur einer Provinz, Leipzig nur einer Stadt, Hos mer nur einem Dichter eigen ist: u. d. gl. und alsdann beist solches ein eigener Namen (Nomen proprium) d). Oder es giebt auch gemeine Benennungen ganzer Gatungen und Arten von Dingen (Nomina appellativa); worauf alles, was darunter begriffen ist, gleiches Recht hat.

## 272 Das III Hauptst. Bon den Hauptw.

3. C. bas Bort Stern tommt aften himmlischen Körpern zu, sie mogen nun Firsterne, Planeten ober Kometen senn: bas Wort Baum kömmt allen fruchtbaren und unfruchtbaren Baumen zu: bas Wort Thier allen wilben und zahmen Thieren, u.f. w. c).

b) Es ift nicht zu fagen, was bie alte beutsche Sprache an ursprungliden eigenen Ramen fruchtbar und reich gewesen. Benn man bie alten romlichen und griechtschen Befchichtschreiber lieft , findet man deren eine große Menge; ob fie gleich bieweilen awas verftummelt find, fo dag ein Renner baju geboret, fie ju erflaren. Denn biefe gelehrten Bolter nahmen fich inegemein bie Dube micht, beutsche, in ihren Augen barbarische Mamen, recht auszu-"Ifprechen, ober zu foreiben; wie man im Cafar, Cacitus, u. a. So lft es gewiß, daß Ariovistus, Chrenvest, Arminius, : Bermann, Catualdus, Gortmalt, Civilis, Siegviel, Vercine getorir, Bergog Hinrit, Segovefus, Siegveft, Athalaritus, Abelreich, Athaulphus, Adolf, Genferitus, Gangreich, Dis ridomarus, Friedmar, u. b. gl. geheißen: wie Luther in seis ner Abhandlung von den eigenen Ramen der Deutschen viele der-, aleichen alucklich erkläret bat. S. der fritifchen Beptrage V B: Minmt man bie neuern Ochriftsteller ber mitglern Beiten, einen Jornandes, Warnefried, Cassiodor, Paulus Diakonus, Saro Brammatikus, Dietmar von Merseburg, u. d. m. bie von ben Gothen und Langobarben, Sachfen und andern beutschen Bolfern gehandelt baben: so liefern selbige noch eine weit größere Menge berfelben, Die Ach mehrentheils febr mobl ertfaren laffen; : wie benn auch Tinkgraf in feinen Apophthegm, ber Deutschen, viele . : aans wohl erlautett bat. Die größte Gammlung altdeutscher, allemannifcher, burgunbifder und franklicher Ramen findet man in Boldaffe Scriptoribus Allemannicis, aber vone Erflarung. Ab - lein, es befindet fich in einer großen Menge beutfcher Urfunden; bie feit ber Beit im Druete befannt geworben, noch eine ungebeure Menge anderer Namen, womit jene Sammlung febr bereichert werben fonnte. Bo bleiben noch alle die angelsächsischen Mamen, die man in den englandischen Geschichten findet? wo alle bie banifchen, norwegischen, istanbischen und schwedischen Das men, die man in den nordischen Alterthumern antrifft; und bie gleichfalls zu ber Germania magna gehorten? Will man nun vott ben Bersonen auch zu den Mamen der Orter geben, so trifft man in Cluvers Germania, in P. Sergotts Originibus domus Habsburgicz, in Brn. Bochats Alterthumern ber Schweiz. fonderlich aber in Den. Pelloutiers Histoire des Celtes eine große

Diefer geht auch mit Grunde fo Menge berfelben erflatet an. weit, bag er in gang Europa bie Spuren ber alten celtischen beutichen Oprache überall Andet; fonberlich in Franfreich, deffen alte Bewohner nabere Bruber ber Deutschen gewesen. . Und lehren nicht die Damen fast aller franklichen Ronige ber Gallier, von Pharamunden, bis in die neuern Zeiten, daß fle alle deutsches Ursprunges gewesen? Denn welcher Franzos tann uns erflaren, a was fie bebeuten : wenn wir fie nicht aus beutschen Stannmoor tern berleiten? Dieg mare also einmal eine Beschäfftigung eines guten Patrioten, uns eine vollige Sammlung und Erklarung ale ter deutschen Mamen ju geben; bie gewiß in neuern Zeiten, burch Die lateinischen, griechischen und bebraischen, welche das Christen thum eingeführet bat, gar ju febr verdrungen worden. Bas um langft D. Bullet, in feinem großen Berte von der Sprache bet Ceiten für Proben davon gegeben, borfte ben Rennern wenig Benfall finden. Sieh bes Meueften aus ber anmuthigen Gel. VI Band, im erften Art. Des Windmonaths.

- c) Man muß also-sagen, daß bie nomina propria ben entibus concrecis, oger individuis; die appellativa aber den abstractis, d. i. den speciedus und generibus jugehoren, wenn man es lieber mit lateinischen Runftwörtern ausgedrücket haben will.
- 3 §. Wollen wir nun von diesen Hauptwörtern gründslich handeln, so haben wir dreyerlen daben zu erwägen: I) mussen wir ihre Bildung zeigen, und sie in ihre Arten (species) eintheilen; II) haben wir ihr Geschlecht (genus) zu bestimmen; und III) mussen wir ihre Abanderung in den Endsyllben (declinatio) betrachten. Ben diesen lettern werden sich auch die verschiedenen Arten der Abanderungen sinden, die, soviel sich thun läßt, nach gewissen Regeln einzuschränken sind. Es hat also dieses Hauptstille III Abschnitte. Der I wird von der Bildung und den verschiedenen Arten der Hauptwörter; der II von ihren drey Geschlechtern; und der III von den Abanderungen berselben handeln.

あとせんる

## Des III Hauptstückes

I Abschnitt.

Bon der Bildung und den verschiedenen Arsten der Hauptworter.

ı Ş.

ie beutschen selbständigen Nennwörter sind von vielerlen Urt und Beschaffenheit. Denn einige sind,
soviel man weis, ursprüngliche Stammwörter, als Rops,
Mund, Hand, Fuß, Brust, Urm, Band, Baum, Tod, Noth,
Glut, u. d. gl. Und diese sind mehrentheils einsplidig a);
hußer einigen wenigen, als Finger, Wunder, Kummter,
Mangel, Hammer, u. d. gl. Viele aber sind auch hergeleitete, und bald von andern Hauptwörtern, bald von Benwörtern, bald von Zeitwörtern, bald von andern kebetheilchen entstanden; oder gar aus andern zusammen geseset.

a) Es ist aber barum noch nicht ausgemachet, daß ein jedes einspllbiges Sauptwort ein Stammwort fen. 3. E. Mensch. Jago, Dolt, find wohl einspllbigt: und boch fommt jenes von Mann, manuifch, ober wie andere glauben, von won analch, ein Diefes von jagen, das Bejage, ober wie noch im Themerdank fleht, das Gejaid; und das lette von folgen: wie ich . aus einer alten Sandfdrift der herzogl. Gothaifden Bibliothet von Beinrichen von Veldete erfehe, darinn fast immer, fin Volg. b. i. fein Gefolg, fein Bolt; bisweilen auch Solt; fo wie vole gen, und folgen, ohne Unterfchied fteht. Eben fo tommt gran, · von Frent; wie wich Luther, die Mingo; Sagar, der Fregen, and ift ihrer Rtan, guttpegen febet. . Es barlanch miemanden bie Bermantelung des ey, in au, ober am, wie die Alten fdrieben. Bunder nehmen: ba es ja bekannt ift, bag man aus Reuenburg. Maumburg gemachet bat. Go fommt ferner ohne 3meifel auch Strob, von ftreuen; Beu, von hauen; Schmied, von fcmieben, u. b. gl. ber: nicht zwar aus bem infinitivo, fondern aus dem imperative, der bey den Alten einspllbig mat.

2 6. Die Untersuchung diefer Etymologien, ober Mb. stammungen ift von großem Nugen. Gie bienet nämlich 1) die mabre urfprungliche Bedeutung ber Borter ju erfla. ren, und, die Abweichungen ber Meuern, von bem Ginne berfelben, besto besfer zu vermeiben. Go fommt. j. E. bas Bort Beichte von dem alten Borte jehen, fagen, bavon wir noch bas zusammengesette bejahen übrig haben. Davon kam benn benihr: ober nach einer hartern Aussprache bas h wie ch, begicht, er bekennet, oder bejahet, was er gethan hat: und bavon entstund die Beichte, ober bas Bekenntniß. 2) Dienet es jur Berbefferung ber Reche. fchreibung. Denn wenn ich j. E. weis, bag Rnebelbart. von Knaben fommt, benen ber Bart guerft auf ber Oberlippe machit; bag Ernte von Uhren; bag Armbruft, von Arm und Ruftung ftammet, u.b.gl.: fo febe ich, baf ich von rechtswegen Rnabelbart, Arnte und Armrust b) schreiben sollte c).

b) Ein gelehrter Mann hat mir eine brenfache Abtheilung ber Bogengeschute entgegen gesethet; 1) bie gange Ruftung, Die mit einer Binde gespannet wird ; 2) bie halbe Ruffung, die mit einem ichlechten Spanner aufgezogen wird; 3) bie Armbrufte, oder tleinern und ichmachern Bogen für Rinder, die mit dem blogen Arme an der Bruft gespannet werden. Dich dunket aber, bag bie Benennung ber Armbrufte allgemein ift. in feinem Borterbuche unterscheidet fie nicht, und beschreibt fie de eine Art eines Geschützes mit ber Sebne. Scorpius nennt fie. Catapultam brachialem. Der alte Efchudi faget ; ber Armbrufter wird von der Stadt Lucern geschickt jum Befellen. fchichen. T. H. p. 590. Much Stumpf in feiner Chronit fchreibt aufs 1314 Jahr; vom berufnen Wilhelm Tell, Der ein verrumme Armbroffcbutz was : gewiß nicht jum Spiegelseche ten! Und zeiget benn nicht die Benennung der gangen und halben Ruffung, daß auch in Armbruft, die lette Syllbe vom ruffen, nicht aber von der Bruft fommen muffe ? Sa, mas mare es fur ein wunderlich Wort, bas aus 21rm und Bruft zufammenge. fetet murbe, gleichwohl aber ein Geschut bebeuten follte? Getabe, als wenn man Augennafe jufammenfette, um eine Brille anzuzeigen! Co munderlich macheten unfere Borfahren ihre Borter nicht. Ein anderer Bonner will es von dem jagerischen Runft wotte borften ober purften, wie man in Obersachsen spricht, ber-

## 176 Des III Hauptstücks I Abschnitt.

leiten. Das beißt aber obleurum per zque obleurum erklaren. Denn mas ift borften, ober purften, etymologisch zu reben?

- c) Man sehe davon die Bemühungen eines Claubergs, Vorsstius, Casaubons, Lipsius, Leibnitz, Æckards, Vossius, Wachters, Frisches u. v. a. in ihren kleinern und größern Werten, die aus ben alten beutschen Mundarten unzählige Wörter ins Licht gesehet haben; imgleichen die kritischen Bepträge hin und wieder.
- 3 f. Zwentens find die beutschen hauptworter ent weber einfache, ober zusammengesette. Die einfachen find foldje, als wir oben zu den Stamm- ober Wurzelwortern gezählet haben; ober auch Tifch, Bant, Ropf, Dhr, Muge, geber u. b. gl. Bufammengefette aber, wenn man aus zwenen ober mehrern Rebetheilchen, ober aus anbern Bilbungsfollben langere Worter gemachet bat: als Drechs felbant, Bfelsohr, Schaltsauge, Schreibfeder, Stockknopf, Theetisch u. s. w. In diesen Zusammenfetungen nun ift unfere Sprache febr reich und glucklich; ja sie übertrifft barinnen die Geschicklichkeit ber griechischen. Denn wir find nicht nur im Stande, amen. fondern mohl bren, vier und mehr verschiedene Worter que fammen zu fegen; und baburch unenblich viel Begriffe auszubruden: j. E. Oberberghauptmann, Oberlandjagermeister; u. b. al. d).
  - d) Wenn ich fage, daß unfere Sprache geschickt dazu ift, so will ich barum nicht alle Zusammensehungen billigen, die von viellen gar zu neugierigen und modesüchtigen Schriftstellern schon gewwaget worden. Est modus in redus, sunt certi denique fines! Man muß in allen Dingen Maaß halten; abet auch dann, wann es nothig ift, etwas neues zu wagen, die Sprachahnlichkeit und ben Bohltlang beobachten: wie weiter unten solgen wird.
- 4 h. Ben biefen zusammengesetzten Wörtern ist die Frage; ob man sie getrennet, ober an einander schreiben soll? Ben vielen, die seit langer Zeit zusammengesüget worden, trägt fast niemand ein Bedenken, sie zu verdinden; als: Frühsahr, Sastnacht, Großvater, Sands schub.

stuh, Montag, Nachtheil, Sonntag, Springs brunn, Stiefsohn, Vorsaz u. d. gl. Allein, ben anbern, die nur erst neuerlich zusammengekommen, wossen einige nicht daran, sie in eins zu ziehen: daher schreiben sie z.E. Sof:Rath, Schlas:Müze, Reise-Rock, Last-Wagen, Schwieger-Sohn, wohlzedel, hoch-gebohrs ner, u. d. gl. Allein, da keine Ursache vorhanden ist, warum diese Verbindungen nicht eben so genau, als die obigen, som sollten: so sen hier

#### bie Regel:

Man bleibe ben allen Verbindungen, die aus zweyen oder dreven Studen bestehen, bey der von unsern Alten eingeführten Art, und schreibe ohne das Cheilungszeichen, Sofrath, Reiserock, Schlass mürze u. s. w.

So habens auch die Griechen gemachet: und selbst die Franzosen thuns, wenn sie z. E. Lundi, Mardi, Mercredi, baisemain, portépée, malheur, contretems, nullepart, embonpoint, u.d. gl. m. schreiben e).

e) Auch hierwider ift mein schlesischer Freund, ber burchaus ble Theilungezeichen behalten miffen will. Er giebt Erempel von Bortern, die man ohne diefelben ichwer lefen fann : 3. C. Cheis deen, Theilfcala, u. d. gl. Allein Diefer wunderlichen Zwitter wegen, die ohne bief im Deutschen ungebethene Bafte find, da wir andere Borter bafür baben, barf man gewiß ein wohlhergebrachtes Recht ben einheimischen nicht fahren laffen. Barum faget man nicht Shffandegedanken, ober Maafflab? fo wird fic niemand an der Berbindung ftogen. Der zwepte Einwurf tommt von Wortern ber, die alsbann zween Accente befommen : wie in vielfplibigen allemial geschieht. Bier mennet er, ohne Theilangezeichen tonnte man folche Borter nicht recht aussprechen. weil man nicht wiffte, wo ber Con flinfatten muffe. Allein, haben wir benn nicht sonft Worter genug im Deutschen, wo zwo lange Spliben entweder gleich auf einander, ober boch bald hernach folgen ? 3. E. die Ausspracte, Grofoater, Annahme, unbarmbergig, unerlaubet, der Menschenfresser, u. a. m. die tin Renich abtheilet. Dein Berr Gegner ichreibt felbft, Jufammene fergung, in einem Stude: worinnen bech augenscheinlich zwo lam Spracht.

## 178/ Des III Hauptstücks I Abschnitt.

ge Spliben workommen. Bas aber endlich die gar zu langen Borter aus drey, vier Stücken betrifft, so wird davon im folgenden die Regel gegeben.

- 5 S. Mur eine Ausnahme scheint hier nothig zu fenn. Wenn namlich ben gewissen Sof- und Kriegesbedienungen, mehr als zween ober bren Damen ber Umter gufammenfommen, die wohl jum Theil aus fremden Sprachen ber find: fo muß man nothwendig eine Trennung machen. 3. C. wie wurde es aussehen, wenn man Reichsgeneralfelds marschallieutenant schreiben wollte? Man theile also bergestatt, bag es Reichs-General-Relbmarschall-lieutenant beiße. Aber Feldzeugmeifter, Oberauffeher, Oberfriegezahlmeifter, Rriegsbaumeifter, u. b. gl. aus brenen Studen jufammengefeste beutsche Worter brauchen teine Theilungszeichen in der Mitte. Ja, wenn auch vier und mehrere, einober zwensyllbige Worter zusammenkommen, bie nur alle beutsch find: so barf man fie nicht trennen. Co bat man 1. E. in Verheyns beutsch übersetter Zerglieberfunft, bie meiften Abern, Mauslein und Gebeine bes menfchlichen Rorpers, febr mobl beutsch gegeben f).
  - f) Es ist aber damit durchaus nicht ausgerichtet, daß alle Theile eines jusammengesehren Wortes deutsch find : 3. E. Opis nennet den Bacchus:

Geistrührer, Wackelfuß, Mundbinder, Sinnensoll. Das sind größtentheils ungeschickte Zusammensehungen, zumal sie so dicht zusammen gestopfet sind. Biel besser nennet er seine Laute, die Aummerwenderinn. Und was hat der demtsche Pantagruel nicht, aus lauterm Muthwillen, sur seltsame Verdinder bindungen der Worter gemachet? Indessen ich es nicht leugnen, daß in dem Reichstanzleystile eben solche widerliche und unleibliche Verbindungen häusig vorsommen. So sinde ich die Eine Veschäffzigungssorge, die Cassamstände, der Jahrsverssunß, Theilungaverwendung, Beschwersührungen, der Aussenständ, die Mannschaftsstellung, die Erzismilienvorressungssache, u.d. m. Was sur Misgeburten?

6 h. Man setet aber die deutschen Hauptwörter z) aus lauter Sauptwortern zusammen; und dieses zwar eigent

## Von der Bildung der Hauptworter. 179

sich so, daß das leste den Hauptbegriff, das erste aber den Rebenbegriff ausdrucket, der den solgenden bestimmet. So saget man z. E.

and

Der Amtmann der Brodforb, das Halstuch, die Handhabe, der Hundstopf, das Hutband, das Kopfweh,

die Mannerhand,
der Reiberzahn,
der Reiffehut,
der Reitstlefel,
der Stiefelknecht,
der Taubenhals,
die Zahnichmerzen u. f. w.

Die Zahl bieser Wörter ist unendlich, und man machet noch täglich mehrere; die auch gar wohl zu bulden sind, wenn sie sich nur wohl zusammen schiesen, und nicht übel klingen. Allein, manche sind ein wenig zu verwägen damit: als wenn Opis, nach des Heinstus Hollandischem, den Bacchus so benennet:

Machtlaufer, Hustesohn, Stadtfreischer, Allzeitvoll! fo find außer dem letten, die andern weder regelmäßig zu-fammengesetzt, noch sonst wohlklingend. Andere neuere Dichter sind hierinn noch viel keder gewesen: aber man muß ihnen nicht folgen.

7 S. Die II Classe der zusammengesesten Wörter besteht aus einem Kauptworte, und aus einem Benworte; als z. E. Altgesell, Blaustrumpf, Freydurg, Große vater, Sohderg, Jungfrau, Aleinanke, Veustadt, Schöndrunn u. d. gl. Die Zahl derselben ist den weitem micht so groß, als der vorhergehenden; und man hat daden micht so viel Frenheit, neue zusammen zu sesen, als den jewen. Wenn z. E. einige die Wörter, geheimer Rath, in eins ziehen wollen, so geht es nicht an. Denn man des merket, daß den Benwörtern, die dergestalt mit Hauptwörtern verbunden werden, die lesten Buchstaden weggestassen worden. Als: man saget nicht Jungesrau, Altressesell, Neuesdorf, u. s. w. sondern Jungsrau, Altressesell, Neuesdorf, u. s. w. sondern Jungsrau, Altressesell, Prevdenker, Freygeist. Das geht aber den

geheimer Rath nicht an; man wollte dem Geheimrath schreiben, welches aber lächerlich ware. Die Großs machtskunst klingt, wegen der vielen harten Sylben, nicht gut: zugeschweigen, daß Großmacht noch nicht üblich ist, und hernach kein rechter Begriff in dem Worte liegt. Die Großthaten aber, die einige auf bringen wollen, sind ben weitem mit keiner Großmuth, oder Rleinmuth zu vergleichen g).

- g) Doch hat man auch zuweilen Verbindungen, mo die Bepwörter nicht so kurz abgebissen sind, und die doch wohl klingen.
  3. E. Reichenhöf, Reichenthal, klingen so gut, als Hr. von Bildholz. Nauendorf, Altenburg, Langendorf, Kaltenbrunn,
  Wildenborn, sind wirkliche Namen sachsischer Orter: wo man
  bloß des Wohlklanges halber, das en eingeschaltet hat. Dieß muß
  man in neuen Namen zuweilen nachmachen. Zuweilen steht auch
  bas Benwort am Ende, als kummerfrey, sorglos zc.
- 8 S. Die III Art ber zusammengeseten Wörter entsteht aus Hauptwörtern und Zeitwörtern, so daß das letzte allemal voran steht. Z. E. Bratspieß, Brecheisen, Brennglas, Brennöl, Sechtmeister, Grabstichet, Zeilpflaster, Tähnadel, Reitpferd, Schleistein, Schmelztiegel, Steigbügel, Tragkord, Trinkgesschirr, Waschbecken, u. d. m. Diese sind in großer Anzahl vorhanden, und verschaffen unserer Sprache einem trefslichen Neichthum. Man kann es auch zuweilen wagen, einige neue von dieser Art zu machen: aber man muß wohl zusehen, daß sie gut klingen, und keine widrigen Bezegriffe verbinden h).
- h) Opis z. E. hat einen Twingeland gemachet, um einem Conqueranten beutsch zu geben : allein, mit schlechtem Slucke. Denn diese Betbindung wurde ein Land anzeigen, welches zwinger, und nicht, welches gezwungen wird. Ein Landerzwinger sollte es heißen. Ein Storenfried ist eben so fallch, um einen Briebenstörer auszudrücken. Ein Trunkenbold heißt in einer alten Romedble Sturzebacher; abet fallch. Der Bacher sturzet nicht, some dern wird gestärzet : darum sollte es heißen ber Bacher stürzen. Auch der Jingerzeig einiger Oberdeutschen besteht nicht in der Driebe. Denn zeig ist kein Wort: es mußte zur Noth eine Teigung

## Von der Bildung der Hauptworter. 181

ober eine Teige heißen : denn man faget Anzeigung, und Anzeige.

- 9 S. Die IV Classe zusammengesetter Wörter ift bie, welche zwar auch aus haupt- und Zeitwortern, aber auf folde Art, jufammengefeget wird, bag bie Zeitworter julest ju fteben kommen, nadbem fie fich in eine Urt von Sauptworte verwandelt haben: 3. E. aus Almofen, und fammlen, wird ein Almosensammler, und nach eben der Art, aus Buch und binden, ein Buchbinder, ein Buchsenschäfe ter, ein Dintentlecker, ein Ehrenschander, ein Suches schwanzer, ein gederleser, ein Großsprecher, ein Buts macher, ein Jgelfanger, ein Kreugtrager, ein Lums pensammler, ein Meilenmeffer, ein Ohrenblafer, ein Postillenreuter, ein Schorsteinfeger, ein Tellerlecker. ein Vogelfanger, ein Jungendrescher, u.b. m. Man bemertet aber aus ber Abnlichteit aller biefer Worter, baß sie insgemein eine Person bedeuten, die etwas machet ober thut, welches durch das vorgesetzte Hauptwort angedeutet wird i).
  - i) Ber sich nach dieser Analogie richtet, und sonst den Bohltang zu beobachten weis, der kann auch eine unzählige Menge neuer Zusammensehungen wagen, und die Sprache damit bereichern. So hat z. E. Rachel, die Zestaner, zum Spotte Sirssenpfriemer geheißen: weil sie eben solche Kunster in der Dichtenust seiner, als einer, der Hirsenkonrer mit einer Pfrieme durchbohren wollte. Aber sie gerathen auch nicht allemal. Z. E. das Bort Achselträger ist nicht richtig zusammengesehet. Denn man meynet nicht einen Menschen, der Achseln trägt, wie das Bort anzeiget; sondern einen, der den Mantel auf beyden Achseln trägt, welches durch jenes Wort nicht ausgedrücket wird. Ja selbst der Inngendrescher scheint hier die Probe nicht auszuhalten: ein Beizendrescher, heißt einer, der Beizen drischt. Die Zungen aber drischt man nicht, sondern mit der Zunge.
- 10 S. Die V Classe zusammengesetzer Hauptwörter if, wenn man die kleinen Rebetheilchen, ober die Bestimmungswörter mit gewissen Hauptwörtern verbindet, da benn wiederum das Hauptwort am Ende steht. 3. E.

bie

M 3

## 182 Des III Hauptstücks I Abschnitt.

bie Aberacht, bas Pbenmaaß, die Zinterlist, das Machtheil, ein Nebending, Niederland; Oberland, das Udergewicht, ein Vorboth, das Vordertheil, das Woiderspiel. Auch von diesen ist eine große Anzahl im Gebrauche; und es gelingt zuweilen einigen Rednern oder Dichtern, imgleichen den Weltweisen, etliche neue zu bilden, die nicht ungeschieft klingen. Allein, man dringe sich nicht ohne Noth dazu; weil es nicht allemal geräth. Denn ob man gleich auf die Art den Iwischenraum, den Unterspalt u. d. m. gemachet hat: so wollte ich doch den Auseinsandersolg gar nicht billigen, den jemand gewaget hat; zumal da die Folge schon eben das ausdrücket: anderer solcher Ungeheuer k) zu geschweigen.

k) Der Reichsstil wimmelt von folden Bortern, die jeden Schreiber daselbft nach seinem eigenen Dunkel ausbecket. das Abmaaß, die Obsorge, der Aufenstand, die Vereigen-Schaftung, die Ausgleichung, die Berichtigung, ber Abschluff. radtheilig, gemeinverläßig, Vortommenbeiten, u. b. gl. feltsame Bortgespenfter, bavor ein beutsches Ohr laufen mochte. Alle biefe Blumchen fteben in einer furgen Schrift, Die unter bem Ramen Proponenda, auf ben frantischen Rreistag, bent I Oct. 1751 in den offentlichen Zeitungen geftanden. 3ft das mun ein mabres, frankisches Sofdeutsch, barauf fich gewiffe Gelehrte und Publiciften in ihren Staatsgrammatiten foviel zu gute thun: fo weis man mahrhaftig nicht, mas benn rothmalfch beißen foll. Bas denten immermehr Frangofen und andere Auslander, menn fie bergleichen offentliche Staatsschriften in ihre Sprachen überseten wollen; worinnen ungabliche folche feltsame Disges burten vortommen, Die in teinem Borterbuche fteben, und fich gar nicht überfegen laffen ? Und ift es mohl ein Bumber, wenn bernach auch Burften und Berren , lieber alles in frangoffe Scher Oprache lefen ? Da ihre beutschen Concipienten lauter fold fürchterliches Brug ju Markte bringen, aus welchem mehrmals tein Berftand ju erzwingen ift.

beutsche Sprache zum VI noch viele Hauptwörter, aus andern Redetheilen, so daß kein eigentliches Hauptwort dazu kömmt: z. E. ein Gerathewohl, ein Gernegroß, ein

Mimmersatt, ein Taugenicht; und was bisweilen moralifche und fatprifche Scribenten, fur folche neue Verbindungen zu machen pflegen, bie manchmal nicht unrecht gerathen. 3. C. Berr Beradezu! Jungfer Baartlein, Berr Biers In neuern kustspielen thun folche Namen bisweilen aute Dienste, wie man in meiner beutschen Schaubuhne, und anbern folchen Sammlungen, beren verschiebe. ne finden wird.

12 6. Noch etwas besonders hat unsere Sprache barinnen, baf fie aus ber unbestimmten Art aller Zeitworter, fich in abgesondertem Verstande neue Sauptworter machen So findet man z. E. ben ben besten Schriftstellern, bas Essen und Trinten, das Schlafen und Wachen, bas Stehen, Geben und Liegen; bas Warten und Boffen; bas Leben und Sterben; bas Lugen und Trugen: bas Reden und Schweigen; bas Bitten und Sleben; bas Lieben und Saffen; bas Greffen und Saufen; das Spielen und Schwelgen; das Thun mb Laffen, und ungähliche folche Borter mehr. Aber Daben bleibt es nicht. Man feget auch biefe Zeitworter mit anbern fleinen Worterchen zusammen, und bilbet baraus neue Hauptwörter: z. E. das Afterreden, bas Daseyn, bas Mirmachen, bas Machinnen, bas Michemehre thun ist die beste Buse; das Untergraben, das Vors wissen, bas Wiederkommen, bas Zeterschreven, u. b.m. Doch ist auch ben diesen eine gute Behutsamkeit nothig 1), daß man nicht zu verwägen daben werde.

1) Es ift bier von der Reichsacten Schreibart eben bas ju fagen, was ben bem vorigen erinnert worben. Ja felbft bie fächsischen Landtogsacten, und der übrige Gerichtsfill find nicht cang fehlerfren.

13 6. Eine andere große Menge von Wörtern wird burch gewisse Endsyllben gebildet, dadurch die dentsche Sprache bie Bebeutung gemiffer anbern Rebetheile bestimmen lehret. Wir baben aber ben Sauptwortern Die Enbungen

## 184 Des III Hauptstücks I Abschnitt.

- e, als Buse, Dinte, Ehre, Feste, Größe, heerbe, Kuche, Lüge, Menge, Nonne, Pfarre, Quirle, Ruhe, Stelle, Trage, Wanne, Junge. Man merke, daß diese fast alle des weiblichen Geschlechtes sind.
- el, als der Armel, Buttel, Dunkel, Flügel, Frevel, Geißel, Hebel, Himmel, Kummel, Lümmel, Mandel, Nadel, Prudel, Rummel, Stämpel, Tröbel, Würfel, Zündel, u.d.m. Diese Endung pflegt auch oft die Verkleinerungen anzuzeigen; wie von Gurt, Gürtel 2c.
- en, außer benen, bie von Zeitwörtern gemachel werden, kommen hieher, ber Boben, Faben, Frieden, Kasten, Laden, Orden, Posten, Rucken, Schlitten, u. b. gl. wohin auch alle die Verkleinerungen, mit den gehören, als ein Ufschen, Bubchen, Diebchen, Eselchen, Frauchen, Grietchen, Mägdchen, welche von andern mit einem g geschrieben werden.
- er, als Anger, Bauer, Donner, Eimer, Juhrer, Glodener, henker, Jager, Kutscher, Lügner, Maler, Nadeler, Opfer, Priester, Schneiber, Träger, das Wunder, der Zunder. Diese sind fast alle des mannlichen Geschlechts.
- ey, j. E. Abten, Buberen, Buhleren, Cantoren, Clerisen, Conditoren, Comthuren, Dekanen, Eselen, Fischeren, Fresser, Gaukelen, Gleißneren, Hubelen, Humpelen, Jägeren, Kalmäuseren, Liveren, Mummeren, Narrezen, Pfuscheren, Poeteren, Probsten, Quackelen, Schelmeren, Ländelen, Zänkeren. Diese sind durchgehends weibliches Geschlechtes.
- beit, als Anwesenheit, Beschaffenheit, Bosheit, Dummheit, Erfahrenheit, Ergebenheit, Gewogenheit, Keuschheit, Alugheit, Narrheit, Schuchternheit, Verlegenheit, Vermessenheit, Verschlagenheit, Verwägenheit, Zufriedenheit, u.d. m. die ebenfalls weiblich sind.

- inn, als Amemanninn, Burggräffinn, Dichterinn, Einfieblerinn, Frenherrinn, Gartnerinn, Derzoginn, Jagerinn, Raiferinn, Königinn, Rinbbetterinn, lehrerinn, Magisterinn, Natherinn, Poetinn, Richterinn, u. s. w. lauter weibliche Wörter.
- teit, als Artigteit, Bungigkeit, Barmherzigkeit, Dienstertigkeit, Ehrbarkeit, Einsamkelt, Fürsichtigkeit, Güensteit, Haushältigkeit, Lieblosigkeit, Mäßigkeit, Nücheterkeit, Offenherzigkeit, Ruhmredigkeit, Schamhaftigkeit, Willsährigkeit. Auch diese Endung ist weiblich.
- lein, dieß sind Verkleinerungen, z. E. Altärlein, Buchlein, Engelein, Fähnlein, Fräulein, Fingerlein, Derzlein, Knablein, Liedlein, Mägdlein, Söhnlein, Thierlein, Weiblein, Zipperlein. Sie sind alle des ungewissen Geschlechts.
- ling, als Abkömmling, Blindling, Daumling, Fäustling, Frühling, Rügling, Liebling, Meuling, Pfifferling, Säugling, Schößling, Schmetterling, Sonderling, Sprößling, Wikling, Zwilling. Alle mannlich.
- niß, als Argerniß, Befugniß, Beschwerniß, Betrübniß, Bundniß, Erlaubniß, Finsterniß, Gedachtniß, Gesangniß, Gleichniß, Geständniß, Kenntuiß, Kumsmerniß, Saumniß, Wilbniß, Zeugniß.
- fal, hat nur wenige, als Drangfal, Irrfal, Labfal, Scheufal, Schickfal, Trubfal. Sind bes ungewissen Geschlechts.
- schaft, als Anverwandtschaft, Brüderschaft, Dorfschaft, Endschaft, Erbschaft, Freundschaft, Gesellschaft, Gesandtschaft, Hahnrenschaft, Judenschaft, Kundschaft, Landschaft, Mannschaft, Nachbarschaft, Priesterschaft, Sippsschaft, Vormundschaft, u. d. gl. Sind weiblich.
- thum, als das Alterthum, Beweisthum, Christenthum, Eisgenthum, Fürstenthum, Heiligthum, Herzogthum, Hendenthum, Raiserthum, Lutherthum, Martersthum, Martgrafthum, Papsithum, Priesterthum, u.f. w.
- ung, als die Abwechselung, Underung, Ausarbeitung, Befragung, Beschwerung, Drobung, Erbarmung, Ermab

nung, Fürsehung, Gefinnung, Hoffnung, Ardnung, Milberung, Munbung, Nachahmung, Opferung, u. b. m.

14 S. Außer biesen haben wir um ber fremben Worter willen, die man im Deutschen angenommen, auch folgende mehrentheils verlangerte, ober verfürzte Endungen ber Sauptworter beliebet und eingeführet:

der, Effaer, Bebraer, Manichaer, Pharifaer, Sabucaer. al, als Carbinal, Carneval, Official, Principal, Genfal.

Nach bem Muster, Quaal, Saal, Thal.

aner, als Arrianer, Cartesianer, Eutychianer, Lutheraner, Pelagianer, Wolfianer, 2c.

ant, als Communicant, Duellant, Romobiant, laborant.

ans, als Concordans, Diffonans, Monftrans, Observans, Popang; nach ben Deutschen Glang, Rrang, Schwang, Tanz.

aft, als Chiliaft, Enthusiast, Phantast, Piast; wie Aft,

Baft, Gaft, Laft, Maft, Raft, Quaft.

ent, Abvent, Agent, Consulent, Delinquent, Element, Firmament, Prasident, Sacrament, Stubent.

enz, Eminenz, Ercellenz, Magnificenz, Reverenz, wie lenz. et, Anachoret, Poet, Prophet, Universitat; wie Brett, Bebeth.

te, Aftronomie, Geographie, Geometrie, Philosophie, Poe-

fie zc. wie Knie, Bieb.

it, Arithmetit, logit, Metaphyfit, Optit, Pnevmatif.

ter, Clustier, Glirier, Grenadier, Malvasier, Officier; wie Bier, Stier, Thier.

ier, zwenfollbig, Aegoptier, Aethiopier, Betrurier, Phonizier, Thracier, Banbalier, Bolfcier, Ubier.

iner, Augustiner, Benedictiner, Gibelliner, Florentiner, Libertiner.

frer, Barbierer, Haufirer, Sectirer, Lapezierer, Bifirer. ift, Amethift, Atheift, Baffift, Cafuift, Deift, Discantift, Evangelift, Bambift, Barfenift, Lautenift, zc. wie Brift, List, Mist.

## Von der Bildung der Hauptwörter. 187

it, Abelit, Adamit, Barnabit, Carmelit, Eremit, Huffit, Jesuit, Levit, Minorit, 2c. wie Nitt, Schritt, Tritt.

iv, Creditiv, Larativ, Perspectiv, Positiv, Prafervativ,

Vomitiv, 2c. wie Brief.

iz, Justiz, Malesz, Maliz, Miliz, 2c. wie Blig, Frig, Rig. on, Absolution, Benediction, Communion, Devotion, Emigration, Faction, Graculation, Inquisition, 2c. wie Lohn, Sohn, Thon.

ot, Hugenott, Joiot, Patriot, Pilot, Zelot; wie Brod,

Noth, Schrot, Lod.

Doch, wie ein jeder sieht, so sind diese Endungen meistens durch Verkurzung der lateinischen Wörter, und Wegwerfung der fremden Endsillben entstanden; und können also eigentlich für keine deutsche Endungen angesehen werden; außer, soweit einige auch ben uns ihresgleichen haben.

- 15 h. Außer diesem allen ist noch zu merken, daß die Endung lein, die zur Verkleinerung der Wörter dienet, als Mann, Mäunlein; Frau, Fräulein; Kind, Kindlein, In gewissen kandschaften, nur el, oder le, oder gar la gesprochen wird; als von Christian, Christel, von August, Gusstel, von Fräulein, Fräule, von Büblein, Bübla. Die Schweizer aber machen lin daraus, auch wohl gar nur li. Allein, alle diese Fehler der Aussprache sind nicht werth, in die Schrift zu kommen. Mit bessern Nechte gehöret die Verkleinerungs-Endung chen hieher, als Mann, Männschen, Lamm, Lämmchen m); dassur aber einige fälschlich gen sprechen und schreiben; als Vlänngen, Lämmgen).
  - m) Diese Art, die Verkleinerung zu machen, ist in einem großen Theile Deutschlandes im Gebrauche: doch so, daß deswegen das lein nicht verworfen wird; weil es theils in der Bibel, theils in gelstlichen Gesangen häusig vorkömmt. So nemmet man eine adeliche Jungfrau doch ein Fraulein; ob man gleich sonst im Umgange lieber das den brauchet, als ein Herrechen, sur Hervlein, ein Stabchen, ein Phindchen.

n) Beil einige Obersachsen glauben, ihre Vertleinerung gen sey beffer, als chen, so muß ich boch die Ursache anführen, warum es nicht so ift. Das Plattbeutsche entscheidet burch sein ten, fur das chen. Denn im Miebersächsischen spricht man en Mannken, en Weerken, en Minschen, für Mannchen, Thierden, Menschen. Dun ist aber k und ch naher mit einander verwandt, als daß g, ¿. E. wir schreiben Jülich, und im alten Reinete Juchs steht Guleker Land: wir sagen gräßlich, Reinete Kuchs hat gräßlike; so heißt machen, plattbeutsch maken, Rochen heißt Aaken, Ruchen, Bosten, Sachen, Gaken, u. d. gl. Rur; chen ist so viel als ken.

- 16 f. So wie man nun am Ende Zusäße zu ben Hauptwortern bat, bie ihre Bebeutung bestimmen: fo bat man auch gewisse Borfessillben, Die ein gleiches thun. 3. E. bas Wort Erz ift eine folche Syllbe, bie bem Sinne Der Worter eine besondere Vergrößerung giebt: als Ergvater, Ergherzog, Ergbifchof, Ergpriefter, Erglugner, Ergnarr u. b. gl. Db biefelbe von bem griechischen cexor, ober aex, herkomme, oder nicht, barf man eben nicht fo genau untersuchen: genug, baß fie einmal im Deutschen ift. Dahin gehöret bas Wort Saupt, in Sauptgrund, Sauptperfon, Sauptgefims, u. b. gl. Ferner bas Bort Stief, in Stiefvater und Mutter, Bruder und Schwester, Sobn Noch eine andere solche Syllbe ist das Ur: und Tochter. fo faget man g. E. eine Urfunde, ein Urlaub, ein Ur. fprung, eine Urquelle, ein Urgroßvater; u.b. m. o). Auch biefes erhöhet bie Bebeutung ber Worter, mo es fich anbringen läßt: es kann aber auch ben ben Benmortern (Adjectivis) gebrauchet werben, als ben walt. Es ift zuweilen aus vor entstanden, wie in Uraltern: bisweilen aus er, wie in Urlaub, aus Erlaubniß; ober aus Aper, wie in Urochs.
  - o) Egenolf in seiner Hist. ber beutschen Sprache, will bie ses aus er, herleiten. Dahin kann man auch die Sylbe un, mis, und einige andere rechnen, die nur immer zu Bestimmung der Bedeutung vor andere gesetet werden. Die erste benimmt zuweilen denen Wörtern, die darauf folgen, alle Kraft; z. E. Sinck, Ungluck, möglich, unmöglich, wahrscheinlich, unwahrscheinlich; zuweilen aber giebt es ihnen einen ganz andern Begriff; z. E. ein Unding, ein Unstern, eine Unholde, ein Unthier, ein Ungezieser, der Unwillen. Das letzte aber kommt ihm in benden gleich: z. E. im ersten, Vertrauen, Mistrauen; Sunst, Misgunff; Laut,

## Won der Bildung der Hauptwörter. 189

Mislant; im andern Falle aber, ein Misgeschick, eine Misgesburt, ein Miswerstand, eine Mischeurath, u. d. m. Bisweisen verdringt dieses mis auch wohl eine andere Syllbe, als Gebrauch, Misbrauch: boch saget man freylich auch einfach der Brauch.

17 6. So wie die lateinische Sprache vormals von ib. ren Machbarn, ben Griechen, und nachmals fo gar von ben Balliern verschiedene Worter angenommen; und wie bie beutigen Balfchen und Frangofen von ben beutschen Boltern, ben Gothen, Longobarben, Burgundern und Franten, bie fie eine Beit lang beherrichet, eine gute Ungahl Borter betommen haben: fo hat auch bie deutsche Sprache fich, von bem Einflusse ihrer benachbarten Sprachen, nicht gang rein erhalten fonnen. Run batfie aber in ben alteffen Reiten unter ben Celten, Thragiern und Beten, mit Griechenland; in ben mittlern Zeiten, wegen ber vielen Rriege ber Romer, am Rheine und an der Donau, mit ben R& mern; in ben neuen Jahrhunderten aber, jenseit der Alven, mit ben Walfchen, und jenfeit bes Rheines, viel mit ben Frangofen zu thun gehabt p) ... Daber ift es tein Bunber, bag fie auch von allen biefen Sprachen eine aute Angabl von Wörtern angenommen bat.

p) Ein gelehrter Mann hat uns neulich auch bereden wollen, daß wir auch viel wendische und pohlnische Worter ins Deutsche betommen hattru. Allein, wenn man einige Namen von Sichten und Dorfern in Pommern, der Mark, Schlessen, Laufis und Meißen ausnimmt, so wird das übrige nichts bedeuten. In Schlessen heißt eine Schenke ein Kretschem, und ein Gastwirth ein Kretschmer. Ben Oresden helft Gira, eine Insel. Bursch aber, welches Herr Wachter in f. Glossario von towarsch her leitet, ist offendar aus dem französischen dourse entstanden: denn im XIII Jahrh, schon, trug der Rector der hohen Schule zu Paris einen seidenen Beutel am Gürtel, weil er das Haupt aller Boursiers, d. i. Stipendiaten des Königs war. S. Les Mussen France: oder den Auszug davon im Neuesten, aus der ans muth. Sel. I B. a. d. 107 S. Bielmehr haben die Pohlen verschiedene deutsche Wöster im Pohlnischen. 3. E. die Syllbe Erod,

## 190 Des III Hauptstücks I Abschnitt.

in Novogrod, ist unstreitig das afte gothische Wort Garda, wes ches in Belgard, Stargard, Stutgard, allemai ein Haus, oder Schloß bedeutet. Brat heißt Bruder, und Macka eine Mutter, Zalstucha ein Halstuch ein

- 18 §. Von der griechischen insonderheit etwas zu melben, so hat Casaudonus sie aus dem Angelsächsischen, Boropius Becanus aus dem Hollandischen, und Rudbet gar aus dem Schwedischen herholen wollen. Sie haben auch in so weit Grund, als alle diese Mundarten viel Verwandtschaft mit dem alten Celtischen und Schtischen, auch Gothischen haben, aus welchem sie, wie das Hochdeutsche, ihren Ursprung herschreiben. Die Celten aber haben in den altesten Zeiten ganz Europa, dis an die Saulen Hertuls bevolkert; ja Griechenland und Walschland zu kande die ersten Einwohner gegeben: ehe noch die Schiffsahrt so hoch gestiegen war, daß auch phonizische, agyptische, griechische und andere Colonien dahin kommen konnten q).
- q) Dieses hat niemand bester, als herr Pelloutier in seiner Kilitoire des Celtes, dargethan; wiewohl er sich daben auf die Zengnisse vieler Alten und Kruetn betusen hat, die ihm dariem vorgearbeitet haben. S. auch die Gesch, der paris. Al. der schonen Wiss. im IX B. der beutschen übers im V Art. vom Urspr. der ersten Voller in Italien. Daher sind auch unzähliche Wetser, die im Griechischen und Lateine mit dem Deutschen übereins. Vommen, mehr sir überdleibsel der alten cottschen Muttersprache: aller Europäer, als sur solche Worter zu halten, die wir von Griechen und Romern entsehnet hatten. S. das Dickionn. Celtique des D. Bullet.
- 19 §. Andern kömmt dieses lächerlich vor, und sie bestreben sich daher, lieber das Deutsche aus dem Griechischen herzuleiten. Von vielen Wörtern, die sonderlich die christsliche Religion betreffen, ist solches unstreitig. Wer kann es läugnen, daß nicht Apostel, Bibel, Bischof, Epistel, Evangelist, Litanen, Münch, Papst, Patriarch, Priester, Prophet, ja so gar Kirche (von xuguann) daher käme? Ein anders ist es mit weit ältern Wörtern, die gleichwohl mit dem Griechischen so augenscheinlich übereinkommen; als

Anter,

## Von der Bildung der Hauptworter, 191

| Antet, mit ayxuea.   | Meuter , von gerog.    |
|----------------------|------------------------|
| Butter, Burveer.     | Sad, summe.            |
| Burg, sugges.        | Salj, ale.             |
| Feuer, sue.          | Schiff, suma ober sum, |
| Auß, mac.            | Stern, urne.           |
| Ropf, nepady.        | Thier, Ingior.         |
| Rummel, xumiror.     | Thure, Jupa.           |
| Rupfer, von xuergos. | Tochter, Juyarne.      |
| Ruras, von xuenzes,  | Bater, #arne.          |
| Maus, mus.           | Bepter, Guentpor.      |
| Mutter, marag.       | Byther, nudapa. r)     |
| Ramen, oropus.       |                        |

r) Geschiefte Sprachkenner werden im Casaubonus de quatuor linguis, und andern guten Etymologisten, noch eine große Angabl entdecken, die unstreitig sowohl im Deutschen, als im Griechischen, ju Hause find. Und wo bleiben noch die alten Worter, die unsere deutsche Oprache mir der perfischen gemein hat? als

Aber, über, plattd. awer. Abron, Augenbraun. Ader, Ader. Achterran, Achterrede. Avar, ober. Baba, Papa. Bend, Band. platth. Bend. Berber, Barbier. Beffen , befestigen. Bitber, plattd. beter,beffer. Bict, eine Paute. Borden, Burde. pld. Borde. Brader, Bruder. Cal, tabl. Caffi, ein Raften. Choda, Gott. Corbos, Rurbis. Dandan, Tand. Der, eine Thure. plb. Deer. Dochtar, Tochter, Dochter. Drog, Betrug, pip. Droch. Ender, unter. **处**作,诉. **建**3,aus. Sadar, Bater, plb. Sader. Barm, Grain, Harm. Barph, Grab. Gbeli, Reble. Gbirifen, greifen. Jod, Jod. Rabl, fabi. Affli, Riste. Lib, Lippen. Madeh, Madhen. Madar, Mutter. Mab, Wond. pld. 2774 Maliden, malen. Men, mein. Mord, Mord. Musch, Mans, pld. Mines. 27a, nein, plttd. nee. Maf, Mabel. Mam, Mamen. Mambar, nambar, nenndar, Meu, neu. Meber, Meffe. Mub, neun. Pader, Bater. Phriffer, boll. Vryfter, Jung fer, bon freyen.

Poster,

#### Des III Hamptstucks I Abschnitt. 102

Poster, Polster. Rubaden, rauben, Sagden, fegen. . Schesch, sechs.

Star, Stern. Conder, Donner. Ta, bu

u. a. m. S. bes hrn. Wachters Vorrebe jum fleinen Gloffario ? und die Andara veteris Lingua persica Guil. Burtoni, nach des Herrn von Seelen Ausgabe, a.d. 117 . 123 Seite. bleiben bie beutschen Worter, Die in der fleinen Tartaren von ben alten Gothen noch ubrig geblieben, deren Busbequ in feinen Briefen , und Leibnit in feinen Milcellaneis gebentet.

20 S. Eben bas fann man von etlichen lateinischen Bortern sagen. Auch hier hat neuerlich die Religion ihre Macht in gewiffen Wortern bewiefen; als in

```
Mtar.
             altare.
                          Metten, von matutina,
       nog
Caplan,
             Capellanus.
                          Oblate,
                                      oblatus.
Chor,
        - chorus.
                          Opfer,
                                      offerre.
Rangel, - cancelli.
                          Dapft,
Reld),
                          Pfaffen, —
Rlofter, -
           claustrum.
                          Tempel, -- templum.
Rufter, - cuftos.
                          Befpet, - vespera.
                          Bigilien, - vigiliz, u. d. gl.
Messe, - missa.
```

Wo bleiben nun noch die andern, die eben so unstreitig lateinisch sind: als:

Are, axis. Agt afcia. Camin, caminus. Capitel, capitulum. Erempel, exemplum. Figur, figura. Brucht, fruchus. Horn, cornu. Raifer, Czfar. Rarren, carrus. Ralmus, calamus. Rorper, corpus. Rrone, corona. Metall, metallum.

Matur, natura. Pallaft, palatium. Pinsel, penicillum. Puls, · pulsus. Pult, pulpitum. Regifter , registrum. Staat , Status. Strafe, ftratum. Lact, tactus. Thurm, turris. Eitel, titukus. Berber, viridarium, Bind, ventus. Bitme, vidua, u. a. m.

21 S. Gleichwohl aber machet dieses alles noch nicht, baß auch alle übrige, die wir mit dem lateinischen ähnlich befin-

## Von der Bildung der Hauptwörter. 193

ben, ganz gewiß von lateinischer Abkunft senn mußten; wie uns einige bereden wollen. Denn was hat es für Wahrscheinlichkeit, daß z. E. die Deutschen

den Acker, von ager. a)
den Arm, von armus.
das Auge, von oculus.
die Hirne, von pyrum.
das Dach, von tectum,
den Donner, von tonitru,
die Kathe, von cafa,
die Kahe, von cafas,
den Kafe, von cafeus.
den Kafe, von cafeus.
den Kafe, von cafeus.
den Reller, von cala,
die Maus, von mus.
den Karren, von carrus.

den Leimen, von limus.
den Lein, von linum.
die Lippe, von ladium.
die Nase, von nasus.
das Ohr, von auris.
das Psetd, von veredus.
das Salz, von sal.
das Schiff, von scapha.
die Sonne, von sol.
den Weg, von via.
das West, von verbum, u. d. gl.

follten wennen gelernet haben? Sollten nämlich die Alten biefe Dinge nicht eher zu nennen gewußt haben, als bis sie mit den Romern bekannt geworden?

- s) Damit niemand komme, und sage, dieß Wort sey unstreitig sateinisch, so beiuse ich mich aufs gotbische Evangelium, wo Area alle Früchte bebeutet; z. E. Watth. 6, v. 17: akrana goda get augit, zeuget gute Früchte. Davon haben wir noch die Keler, oder Eichel, als speciem pro genere. Weil nun das Feld and Früchte trägt, so hat man das fruchtbare Feld Acter gesnemet.
- 22 §. Man thut also, in Ansehung ber letten Art von Börtern, am besten, wenn man weder eins, noch das ansere behauptet, sondern die Mittelstraße geht. Die verminstigsten Gründe geben es nämlich, daß alle europäischen Sprachen von der alten celtischen, und schthischen ihren Ursprung genommen haben. Von dieser alten gemeinschaftlichen Mutter und Großmutter nun, haben die griechische, lateinische, deutsche und stlavonische Sprache, als die vier europäischen Hauptsprachen, eine große Anzahl Stammwörter, so unverfälscht bepbehalten, daß sie einander darinzen noch gewissermaßen ähnlich sind. Denn wenn man entweder einige Buchstaben ausläßt, oder versetet, oder Spracht.

## 194 Des III Haupeftucks I Abschnitt.

hinzusehet, oder verwandelt: so sieht man, daß es eben dieselben Werter sind, die in allen, oder etlichen dieser Sprachen herrschen. Dieses haben Besold, Leibniz, Eckard, Wachter, u. a.m. sonderlich Pelloutier, in seiner historie der Celten, und noch neulich Bullet in seinem celtischen Worterbuche, sehr deutlich gewiesen.

23 S. Weit geringer ift bie Bahl berjenigen Worter, Die wir von unfern neuern Nachbarn, ben Pohlen, Balichen und Frangofen angenommen haben. Denn wenn wir ben ben ersten bie Litel gemiffer umter und Burben, als Moyroode, Staroft, u.b. gl. bas Bort Bretschen, welches in Schleffen und in der laufiß eine Schenke beiße, und wenige andere ausnehmen t); ben Italienern bas Wort Arie, Cantate, Larmen, (al' arme) Moten, Opern, Post, Serenate, Spefen, Strapagen. fonderlich mufifalifche Runftworter; ben Frangofen gewiffe Mamen ber Tange, ber Rleibungen, fonberlich bes Frauen. polfes, und einige friegerifche Runftworter wiedergeben: fo werden wir uns übrigens gar mohl ohne fie behelfen tomen. Es ift namlich nur eine unnothige Mengesucht einiger vormaligen Schriftsteller gewefen, bag fie fich ungabliche frembe Worter angewöhnet, bie man eben sowohl beutsch geben fann, wenn man nur in guten beutschen Buchern ein menia belefen ift.

t) Man kann bavon and Eduard Bernards Etymologicon Britannicum, oder Vocabulorum Anglicorum & Britannicorum origines Russicas, Sclavonicas, Persicas, et Armenicas, nachsehen; die ben des Andolfs Jonas Recentiss. Linguae Septemtrionalis Incunabulis zu Oxford 1688 in 4 herausgefommen. Auch Frisch bat in seinem Weterbuche oft die übereinstimmung der slavonischen und deutschen Weter gewiesen. Mit dem Garthschen, 4. E. hat das Pohlnische verschledenes gemein. Eint Hert heißt pohln. Pan, gothisch Jan. Ein Schloß pohln. Grodzwie in Novogrod, Bialogrod; gothisch Gard; wie in Belgard, Stargard, Stutgard; ein Bruder pehln. Brat, goth. Broogthar, u. d. gi. m.

## Von der Bildung der Hauptwörter. 195

- 24 S. Um bavon ein Benfpiel ju geben, wollen wir bie Ariegesbedienten vornehmen, die man vormals Gebierbis ger namte, ist aber ofne Noth Officiers u) ju nennen pflegt, und mehrentheils mit frangofischen Namen beleget. Ran bat aber ben bem faiferlichen Kriegesmefen, faft burchgebends lauter beutsche Benennungen ber fammtlichen Befehlshaber, und anderer dabin gehörigen Stude. will ich, so wie sie mir von einem vornehmen faiferlichen Oberften mitgetheilet, und von mir mit einigen vermehret worden, hieber fegen; um ju zeigen, bag man ber auslanbifchen Namen gar nicht nothig bat.
  - u) Das Bort Officier wird im Deutschen gang wiberrechtlich, Mog auf die triegerifchen Befehlsbaber gezogen; ba es im Franzofifchen burchaus alle Beamten , ober fonigliche Bebienten bedeutet. Les Officiers du Roi, heißt die Beamten des Koniges, Man febe des herrn Kriegerath Engelbards Abhandlung da von im II, III und IV Bande ber Sammlung der Bef. ber fr. Runfte ju Leipzig.

#### Es heiße also

ia Gouverneur. in Commendant,

ein Statthalter. ein Befehlshaber einer Beftung.

gerner, bey dem großen Stabe x):

General en Chef, Generali**G**imus

Marechal de Camp Peldmarechal-Lieutenant

General de Cavallerie General d'Artillerie General d'Infanterie

General-Lieutenant General-Major

Colonel

Colonel-Lieutenant

Capitaine d'Infant, de Cay,

Lieutenant premier Lieutenant fecond

ber Beibherr,

Relbmarichall, Unterfeldmarichall, Felboberfter, Relbzeugmeifter, Belbhauptmann, Unterfeldhauptmann, Reldwachtmeister . Oberftet, Unteroberster, Oberstwachtmeistet, Dauptmann, Rittmeifter, etfter Unterhauptmann, wenter Unterhauptmann, NB. über 50 Mann.

M 2

## 196 Des III Hauptflucks I Abschnitt.

Enfeigue, Cornes.
Sergeant
Capitaine d'Armes
Pourier
Corporal

**Filmnich, über 40 Mann,** Feldwalbel, über 30 Mann, Fahnjunfer, oder Führer, Rechnungsführer, Rottmeister, Gefreyter, n. f.w.

Worauf noch die Spielleute, das ist Erompeter, Pfeiser und Trummelschläger, nebst den Gemeinen folgen. Iberhaupt aber nenne man deutsch

Me Infanterie
ble Cavallerie
ble Cuirafliers
ble Dragons
ble Mufquetaires
ble Carabiners
ble Fufeliers
ble Garde

Buffnechte,
Reuter,
geharnischte Reuter,
leichte Reuter,
Leibfduben, ober Trabanten,
Buchsenschüben,
Flintenschüben,
die Leibwache, u. b. gl.

x) Dieß Bort Stab, tommt aus dem Gothischen, wo Stada ber Richter heißt. 3. E. Matth. 5, 25. Ia sa Sraya thuk atgibai andbahta; d. i. und der Richter übergebe dich dem Amts. blener. Daher kommt noch im Englandischen Steward. Daher kommt auch vieleicht die Redensart, den Stab brechen: und die Gewohnheit, daß die Dorfrichter einen weißen Stab in der Hand halten. Benigstens ist der Stab des Regimentes das ordeneliches Soldatengericht.

### Eben so beiße man im Bleinen Stabe,

den Regiments . Quartiers meister den Auditeur den Aumonier den Regiments Secretaire den Prevost

Lagermeister,

Relbichultheiß, Belbprediger, Belbichreiber, Stodmeifter, Stedenknecht und Breymann, ober Benter.

#### Außer diefen nenne man:

bie Armée, bie Avantgarde, bie Arriergarde, bas Gros bet Armée, ein Detachement, bas Kriegesheer, bie Seerschaaren, den Bortrab, ben Nachtrab, bas Hauptheer, einen abgesonberten Saufen,

eim

in Regiment, em Bataillon. tin Escadron, tint Compagnie, simm Deferteur, den Marche. tint Campagne, de Bataille. time Action. tint Retirade, Fuite, tiz Corps de Reserve, in Corps de Garde, bas Piquet, We Artillerie, ble Canons. bit Mortiers. bit Attaque, ben Minirer, Me Approchem, bit Retranchements, Miniren und Sappiren, bes Bloquiren, bir Blocade, We Provision. W Munition, bes Proviant. he Fourage,

eine gange Schaar. eine balbe Schaar, ein Seichwaber, eine Fahne, ein Fahnlein, einen glücheting, überläufer, ben Bug, Deergug, Aufbrud, einen Reldzug, eine Ochlacht, Felbichlacht, ein Scharmusel, einen Ruckzug, eine Flucht, winen Sinterhalt, ein Bachthaus, die Bache, eine Feldwacht, das Gefchus, Donnerbachfen, Rarthaunen, ganze, halbe, u. viertel, Morfer, ben Angelff, Anfall, einen Schanzgraber, .. Laufgraben, Bericanzungen, Untergraben, Einfehließen, fperren, Sperrung ber Bufuhr, den Mundvorrath, das Kriegesbedürfniß, .. Mahrungs, ober Lebensmittel, bart, rauf Futter, u. B. gl. y).

- 7) Benn wir es erleben tounten, baß biefe und bergleichen beutsche Benennungen erft in unfern Zeitungeblattern, politischen Monathschriften und hiftorischen Buchern eingeführet wurden: fo wurde man fich gar bald auch aller übrigen ausländischen Broden entschüeren können; und ben zulänglichen Reichebum unferer Sprache zur Genige gewahr werben. Aber wer will ber Batbaren unfrer Publicifien ein Biel ftecten ?
- 25 & Indessen wollen wir desmegen alle bie Grillen tinger vormaligen Zeffaner, und Pegnisschafer, auch Glie. ber der fruchtbringenden Gesellschaft nicht billigen; Die alles was einigermaßen fremb war, aus bem Deutschen ausmarjen wollten. Es ist nicht gang möglich, sich in einer Sprade aller auständischen Rebensarten zu enthalten. Dahmen

N 3.

poq

boch die Briechen vormals persische, phonizische und agyptische, ja mobl gar celtische und thrazische; bie lateiner aber griechische, punische und gallische Worter auf. Wo man Die Sache felbst von einem benachbarten Bolte befommen bat, da muß man auch wohl das Wort behalten z): fo wie die Franzosen eine zuruckschlagende Rutsche, Berline nennen, weil fie in Berlin erfunden worden; ein gewiffes Rartenspiel aber Lansquenet, von landesknecht beißen: welches die beutschen Solbaten erfunden haben, die man pormais so genannt hat.

- s) Bo aber im Deutiden gute Borter vorhanden find; da if es lacherlich, fich ber fremden ju bebienen; wie biejenigen, bie m. aufhorlich von Porte - Chaisen, Couteau - de Chasse, Portépée, Antichambren, Gerderobben, Alléen und Promenaden reben: gerade als ob wir teine Sanften, Sirfcfanger, Sebente, Borgimmer, Rleibertammern, und Spagiergange batten. Die Sliebet ber fruchthe, Gefelich, wurden auch nicht fowohl badurch la derlich, weil fie alles beutich geben wollten, als well fie es biswellen auf eine feltsame Art thaten, die ber beutschen Sprache nicht gemäß war. Wer es gut trifft, ber wird nicht ausgelacher tverben.
- 36 S. Weil viele Frangofen es laugnen, bag ibre Sprache viele beutsche Wörter in fich habe, bie gang offenbar erweisen, daß ehemals die deutschen Franken ihre Beherrscher gewesen; ja bag man an ihrem hofe bis an bie Beiten dun Schaplers (Hugonis Capeti) bie frantifc. beutsche Sprache geredet habe; so hatte ich hier in ben vorigen Ausgaben ein fieines Bergeichniß folder übers bleibsel bergefeget. Es waren aber bieselben lange niche alle, fonbern nur die merflichften, worinn auch ein Biberfpanftiger ben beutschen Urfprung erkennen mußte a). Wiele andere, da es nicht so augenscheinlich ist, übergieng men hier mit Gleiß; imgleichen folche, bie nur in ben die tern frangofifchen Schriftftellern vortommen, iso aber niche mehr im Gebrauche find. Doch ba bieg mehr jur frango. sischen als beutschen Sprachkunst gehörete, so habe ich es bier meggelaffen. e) Dien.

## Von der Bildung der Hauptworter. 199

a) Herven tosche man Wolfgang Sungers Vindicationem Germanicz Linguz, die 1586 ju Strafburg in 8 herausgetommen; imgleichen was Eramer vor s. Worterb. davon geschriesben. S. auch God. Guil. Leibnitii Coll. Etymol. P. II, N. I, in Annot. ad Io. Henr. Ottii Francogalliam. Endlich auch den Bnartig Tentschen Sprachverbert z. von 1643, und Baptista Armati Mettung der eblen tentschen Hauptsprache z. Hand. 1642, und dam der drutschen Sprache Chrontrang. Straft. 1644, 8. Herhanpt abet Eccardi Historiam Studii Etymologici, C. VII. de tis, qui Gallicam Linguam Germanica originis esse oftenderunt. Moch neulich hat der junge Burmann dieses in einem eigenen holländischen Buche erwiesen.

Bey vielen von diesen Bortern wird man unschwer bemerten, daß sie mehr Shuliches mit dem Plattdeutschen, als mit dem Sochdentschen haben; welches ich deswegen darneben gesetzt harte. Diese bestäriget die Leibnitzische Meynung vom Ursprunge der Franzosa, davon man in den kritischen Beyträgen im VII'B. a. d. 450 S. die übersehung nachlesen kann.

- 27 S. Aus dem Balfchen könnte man gleichfalls ein großes Verzeichniß der deutschen Wörter machen, die sie von ihren vormaligen gothischen und longobardischen Sies gem und Herren behalten haben. Allein, wir wollen es ben dem obigen bewenden laffen.
- 28 G. Wenn man indessen einige fremde Werter im Deutschen entweder sindet, oder neue aus Noth brauchen muß: so gebe man ihnen, so viel möglich ist, ein einheimissihz Ansehen; d. i. man lasse am Ende die fremden Schußshiben weg, und gebe ihnen deutsche Endungen. So haben unsere Alten, aus dem Worte Chalumeau, (von Çalamus) Schassmey, aus Pastorella, ein Pastorell, aus Recitativo, ein Recitativ, aus Opera, eine Oper, aus Pellegrino, einen Pisgrim, u. s. wigemachet. Eben so hat man es mit den griechischen und lateinischen Wortern ghalten. Aus Princepe ward Prinz, aus Provincia, Provinz, aus Christimus, ward ein Christ, aus Eremita, ein Eremit, aus Poeta, ein Poet, aus Natura, die Natur, aus Templum, Exemplum, Tempel, Erempel; aus Register, aus Cancelli, Kanzel, aus Catus,

## 200 Dis III Hauptfücks I Abschnitt.

ber Rater, aus Palatinm, Pallast gemachet; welchen Benspielen man, so viel möglich ift, folgen muß b).

- b) Ich rathe es aber beswegen nicht mit Kleiß, und ohne Doth, solche Fremdlinge ins Deutsche aufgunehmen, so wie uns ihm die Reulinge mit Genien, Planen, Plainen, Terraffen, Phans comen, Sphären, ätherisch, empyreisch, Myrispen, und anderm salchen Ottetzguichte besamen. Benn mannindemilde hat, so geben diese allemal var. Rux wenn sich gewisse auslähdiche Sachen sinden, die sich nicht gleich umtaufen lassen vollen: so muß man os machen, wie der truffsche Raiser es mit fremden Gesandten machet, wenn sie diffentlich vor ihm erscheinen. Bolien sie nicht Turten werden, so mussen sie boch turtische Kaftane anzieben: das heißt, die fremden Wörter mussen deutsche Sestalten annehmen. So kann man den Secretaire, in Secretar, die Candoleance, in Condolenz, die Excellence, in Strellenz vervonndeln, u. s. w. so viel sichs immer thun läßt.
- 29 §. Schicket sichs aber, daß man die fremden Baste auch in ihrer natürlichen Gestalt, sür Landesleute ansehen kann: so lasse man ihnen ihre ganze Tracht: z. E. ein Bast sür Tanz, das Porto, das Agio, u.a.m. bleiben in ihrer Endung: wo mansie nicht lieber das Postgeld, das Juhrgeld, oder die Fracht, und das Aufgeld nennen will. Denn auch hier wäre es möglich, eine große Menge solcher fremder Wörter zu entbehren, und gleichguttige deutsche au die Gtelle zu sehen. Was hindert aus z. solches in der Mussell zu thun c)?
- c) Ich mache mit Fleiß ben der Musik den Bersuch, meil die seibe gar zu sehr an ausländischen Wortern kledet; so gar daß auch deutsche Componisten ihren Stucken wälsche und französische Wamen geben, ja sich seibst ausländisch nennen, um gleich som für Ausländer angeschen zu wenden. Welch eine Reigung zur Sclaveren!

Adugio; langfam. Allegro, munter. Andante, maßig. Aria, Gefang ober Lieb. Cantata, ein Singgebicht. Chalumeau, Schaffmey. Flute traverle, eine Querfidte, od. allemande, od. deutschriften flota. Flute à bec, eine Schnabelsiote. Largo, sehr langsam. Molto allegro, sehr munter. Die Opera, ein Singespiel.

Presto.

## Von der Bildung dir Hauptworter. 201

Presto, geschwind. Prestissimo, sehr geschwind. Recitativo, das Redende. Screnata, sine Abendmufft.

.... Violine, die Geige... Violoncello, die Mittelgeige, Violon, die tiefe Beige. . Viol d' Amour, die Deppelgeige.

### Eben fo beißt:

Allemande, ein beutscher Angloife, ein englandischer Bourrée, ein alter Bauren. Courante, ein laufender Zang. il Ballo, die Grundstimme. Gavotte, ein Gaffenhauer. Menuet, ein frangofischer Poilonfie, ein Bauern-Polonoise, ein pohlnischer Sarabande, ein fpanifcher Tang. Sicilienne, ein siellianischer Tang. Arpeggio, burchbrochen. M Soprano, ble Oberfilmen. , Storcate, geftofiell, u. b. m.

il Discanto , bie Singfimme. · il Alto, die habe Mittelstimme. il Tenare, die tiefe Mittelftimme. Volti,, tehr um. Da Capo, von Anfange. Volci subiro, topr geschwind um. Piano, sacht. Forte, farf.

30 S. Noch eins ist in Ansehung ber verschiedenen Ge. folechter in Titeln und Wurben zu merken, Die zuweilen auf verschiedene Art gebildet werden. Denn ben einigen, wird bem Berrn die Frau entgegen gefeßet, bem Junker bas Fraulein, bem Junggefellen die Jungfer, bem ladepen bis Magbchen, bem Diener bie Magb. Und bieß geschieht, wenn biese wirflich selbst in Diensten fteben; als ba fitte:

> Der Kammerberr - . bie Kammerfrau, Der Rammerfunter . . Das Rammerfraulein, Der Kammerbiener . . Die Kammerjungfer, Der Rammerladen . . bas Rammermagdeben, u. b. gl.

> > N 5

Bergegen, wo das Frauenvolf nicht felbst die Dienste thut, ba behalten sie den Namen ihrer Manner, mit einer weiblichen Endung. 3. E.

> Minister . Minifterinn, Gebeimer Rath . Gebeime Rathinn, Rammerjunter . . Rammerjunterinn,

> > Ram

## 202 Des III Hauptstads IAbschn. Von der 20-

Rammetrath, . . Rammetrathinu, Hofrath, . . . Hofrathinu, Rammetbienet, . Kammerbienetinu, Burgermeifter, . Shagermeifterinu, u. f. to.

Der Boston No Bostonium, u. j. 10.

Der Doctor, bie Doctorinn,
Der Professor, bie Professorium,
Der Magister, bie Magisterium,
Der Rector, bie Rectorium,
Der Conrector, bie Conrectorium,
Der Kramer, bie Remertium,
Der Meister, bie Weisterium,
Der Schneiber, bie Schneiberium, u. s. w.

Mur ben der Oberhofmeisterinn, und Hofmeisterinn junger fürstlicher Herrschaften, leibet bieses eine Ausnahme: indem nämlich dieser Litel eine wirkliche Be-

dienung ber Frauenspersonen, nicht aber eine bloße Deu-



# Des III Hauptstückes

II Abschnitt.

Von den verschiedenen Geschlechtern der hauptworter.

den ihren Wortern dren verschiedene Geschlechere bengeleget, namlich das mannliche, das weibliche, und ungewisse. Dieses hat nun auch im Deutschen katt: und man muß diesen Unterschied hier durch Regeln zu bestimmen suchen; ob gleich der bloße Gebrauch denselben eingesühret hat. Da aber Deutschland sehr groß ist, und verschiedene tandschaften bieweilen in den Geschlechtern der Worter don einander abgehen: so muß man nicht sodern, das diese Regeln nach dem Sinne aller Provinzen senn sollen. Man wird dieselben nach der hier zu lande herrschenden hochdeutschen, oder meisinischen Mundare einrichten; allen übrigen landsleuten aber die Wahl lassen, ob sie sich derselben beguemen, oder ben ihrer alten Urt dielben wollen a).

- a) Schon Slinger und Clajus haben fich bey nabe vor 200 Jahren bemühet, Regeln bavon ju geben; die aber febr vielfaltig, und fchwer ju behalten find.
- 2 S. Zuverderst nun so zeigen schon die oben erklarten Geschlechtesworter der, die, das; einer, eine, ein, die Geschlechter der Hauptworter an: welches Ausländern im Lezsen und Verstehen keine geringe Hulfe giedt. Sie dursen also, wenn sie gute Bucher lesen, oder in guten Provinzen sprechen hören, nicht zweiseln, welches Geschlechtes ein Wort ist. Allein, im eigenen Sprechen ist das noch nicht zulänglich; weil sie oft noch nicht wissen können, ob sie der, die, oder das sagen sollen. Ja auch gebohrne Deutsche sind in gewissen kandschaften gewohnet, unrecht zu reden. 3. E.

## 204 Des III Hauptstücks II Abschnitt.

Ich weis, daß man aus einer ansehnlichen churfürstlichen Residenz die Frage that: ob man der Salstuch, oder

das Salstuch, sagen solle b)?

b) Eben bergleichen Anfrage ift mir vor ein Paar Jahren von zwoen streitenden Partepen aus Petersburg gescheben, ob man der oder das Macherlohn sagen solle? S. des N. Buchers, der sch. R. IK B. auf der 69 und folg. S. Ju geschweigen, was man neulich aus Regenspurg, und vor kurzem 1762, aus Gotha, für Zweifel an mich gelangen lassen.

1 Regeln vom männlichen Geschlechte.

3 J. Dieses sen also, wie die Natur in allen Sprachen kehret,

die erste Regel:

1) Worter, die mannliche Tamen, Amter, Würben, oder Verrichtungen bedeuten, sind auch manns liches Geschlechtes.

3. E. ber Kaiser, ber Konig, ber Serzog, der Jutif, bei Geaf, ber Gern, ber Mann; imgleichen Papst, Cardinal, Bhichof, Abt, Priester, Burger, Bauer, Bettler, u.f. w. Ferner Bater, Sohn, Bruder, Batter, Oheim, Schwager, Freund, Feind, der Gelehrte, Theolog, Jurist, Arzt, Weltweise, Westernister, Redner, Dichter u. d. gl. Diese Regel hat gar feine Ausnahme; well sie flich auf das Wesen der Dinge gründet, und ger nicht auf die zusälligen Endungen der Worter sieht, als welche zuweilen triegen können. e).

c) Gleichwohl find hier die Verkleinerungen auszunehmen, die fich auf lein, oder eben endigen, welche durchgehends des ungewissen Beschiedtes sind. 3. E. das herrlein, Mannfein, Sohn-lein, Brüderlein; imgleichen Vaterchen, Schnchen, Brüderden, Engelchen, Leufelchen. Nur diese Anmerstung muß ich hier auch noch machen, daß auch Gott und alle Solster so angesehen werden, als ob sie des mannlichen Seschlechtes was ten: der Abgott, Gog, Engel, Teufel, Kobold, Poltergeift, Alp, u.b.gl.

. 4 f. Nächst ben Menschen bemerket man auch von ben meisten Thieren besgleichen. Es sen also

die zwepte Renel:

Die Namen der Thiere, sie mögen nun viersusige, oder Gestügel, Sische oder Gewürm seyn, And mehrentheils des mannlichen Geschlechees.

3.E.

3. E. vierfüßige Chiere, der Aff, Aueroche, Bar, Bleer, Dache, Dromedar, Ciephant, Efel, Fuche, Haas, Samfter, Hitch, Igel, Leopard, Leu, Luche, Marder, Parber, Tyger, Wolf, u. f. 10.

Vogel, der Abler, Auerhahn, Fall, Fasan, Fint, Seper, Sumpel, Sabicht, Hanfling, Kranich, Pfau, Rab, Schwan, Opah, Specht, Sperber, Sperling, Staar, Stieglit, Storch,

Strans, Beifich, u. d. gl.

Sifche, Der Aal, Barich, Breffem, Delphin, Secht, Rabbel, jan, Karpen, Rrebs, Lachs, Schley, Stint, Stockfifch, Stor,

Bander, u. f. w. Endlich auch von

Gewürmen, der Bilnbichleich, Crocobil, Drach, Floh, Frosch, Rafer, Molfendieb, Schmetterling, Scorpion, Wurm, Imiesalter, u. b. m.

3 S. Indessen ist es nicht zu läugnen, daß sich ben dieser Regernicht viele Ausnahmen sinden sollten. Denn so wie die Voller bisweilen berde Geschlechter derselben mit einem männlichen Namen belegen, so geschieht auch zuweilen das Gegentheil. Ja disweilen hat man auch das sicherste gespielet, und benden Arten eine Benennung von ungewissem Geschlechte bengeleget. Daher muß man sich von den ersten, folgendes Verzeichniß bekannt machen, die

#### Weibliches Geschlechtes sind:

Irdische Chiere, die Gemse, die Maus, die Rage, die Ziege, zc. Obgel, die Amsel, Dole, Drossel, Elster, Eule, Goldammer, Arabe, Lerche, Meise, Nachtigall, Schwalbe, Tanbe, Wachtel; so sast lauter Singvogel sind.

Bifte, Die Aalraupe, Barbe, Bricke, Forelle, Karaufche, Reum

auge, Quappe, Schmerle, Scholle, x.

Ungeziefer, die Ameife, Biene, Bramfe, Elbere, Fliege, Sorniffe, Summel, Arote, Made, Made, Mulbe, Matter, Otter, Raus pe, Schlange, Befpe, 2c.

6 S. Bon ber zwenten Art bemerket man gleichfalls wetter ben vierfüßigen und andern Thieren, einige Arten, bie

Ungewiffes Geschlechtes find, weil fie bepde Beschlechtet bei benten.

Das Ciend, das Fillen, das Ferfel, das Kameel, das Juhn, das Limm, das Rafenhorn, das Pferd, das Reh, das Rhinoceros, das Schaf, das Schwein, das Thier, das Wild.

Gleich.

## 206 Des III Hauptstud's II Abschnitt.

Gleichwohl nimmt man ben den Thieren mahr, baß viele unter ihnen, außer ben gemeinen Beuennungen ber ganzen Art, auch besondere Namen bepber Geschlechter haben. Dahin gehören:

Die Ante. Der Anter, bet Sund, die Bäbe: Der Bod, Die Biege; -ber Rater, die Rabe: Det Eber, bie Sau; der Bull bie Rub; Der Fuche, Die Ruchfinn; ber Stier, Der Ganter, Die Band; bet Stord, die Storchiun; der Tauber, die Taube: Der Babn, bie Denne; Die Stutte; ber Bibber, bas Schaf; Der Beneft, der Bolf, die Sindinn; die Bolfinn. Der Hirfch, u. d. gl. m.

#### 7 S. Ferner sep

#### die III. Regel:

Die Mamen der Berge, der Rrauter, der Wins de, der Witterungen und Zeiten sind mannliches Ges, schlechtes.

Berge, Der Artna, ber Atlas, ber Apennin, ber Blocksberg, ber Caucafus, ber Donnersberg, ber Fichtelberg, ber Sepersberg, ber Gletscher, ber Sagz, ber Jecfla, ber Kolmerberg, ber Pico, ber Befuv, ber Zotenberg u. f. w. Ausgenommen die Alpen, die nur in der mehreen Zahl gebräuchlich find; und die Schnerkuppe.

Arauter, der Bepfuß, Coriander, Ehrenpreis, Epheu, Fenchel, Hopfen, Rice, Anablauch, Kummel, Lauch, Wajoran, Rosmarin, Limian u. f. w. Ausgenommen die Camille, die Arausemanze, Meliste, Acute, Salvey und einige andere.

Winde, ber Oft, Oud, Weft, und Nordwind, Imgleichen Suboft, Subweft, Nordweft, Nordweft, Nordeft, Orcan, Sturm, Witbelimind, Zephir.

Mitterungen, Blis, Donner, Kroft, Sagel, Rebel, Orcan, Regen, Schnee, Thau, Birbelwind, Wolfenbruch, u. d. gl. Und-genommen die Sige und Katte; die Schloßen aber find in der mehnern Babl allein gewöhnlich.

Jahres : und Cageszeiten , ber Lenz, Frühling , Sommer, Herhst und Winter ; der Morgen , Mittag und Abend ; der Augensblick , ber Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freytag und Sonnabend. Ausgenammen , das Jahr , das Jahrhundert , die Woche, die Mittevoche , die Nacht , die Mitternacht , die Stunde, die Minute und Secunde.

## Dom Geschlechte ber Hauptwörter. 207.

8 f. Doch weil es nicht möglich ift, burch solche Resein die ganze Menge ber Wörter zu erschöpfen, so muffen wir auch auf die Endungen derselben seben. Es sep also serner

### die IV Regel:

Worter, die sich auf ahn, al, all, alm, ant, arm, ang, apf, auch, und aum enden, sind mannliches Geschlechtes: 3. E.

ebn, ber Mahn, Kahn, Krahn, Bahn, Jahn; ausgenommen bie Bahn.

al, der Baal, der Pfahl, Saal, Stahl, Stral; ausgenommen die Bahl, Quaal und Zahl; imgleichen das Futteral, Gemahl, Linial, Mahl und das Thal.

all, der Ball, Fall, Gall, (NB. der Laut,) Sall, Knall, Schall, Schwall, Stall, Wall ic.

alm, ber Balm, Pfalm, Qualm zc.

and, ber Allicant, ber Band am Buche, ber Brand, Rand, Sand, Stand, Strand, und Zuderfant; ausgenommen die Sand und ble Wand, imgleichen das Band, vinculum, Gewand, Land und Pfand.

arm, ber Allarm, Arm, Darm, Sarm, Schwarm, ac.

ang, ober ant, ber Drang, Gefang, Sang, Klang, Bwang, imgleichen, ber Daut, Stant, Bant, u. ansgewommen bie Bant.

apf, der Rtapf, Mapf, Tapf, Bapf, &c.

auch, ber Bauch, Bauch, Dauch, Schlauch, Strauch.

ann, ber Baum, Daum, Baum, Raum, Saum, Schaum, &.

#### ble V Regel.

- 9 h. Worter, die sich auf el, elm, en, eig, eim, eis, und er endigen, sind mannliches Gerschlechtes. 3. E.
- 4, ber Bengel, Engel, Granel, Flegel, Flügel, himmel, Regel, Aringel, Kummel, Lummel, Mantel, Nagel, Prubel, Prügel, Riegel, Schimmel, Schlingel, Spargel, Spiegel, Sprengel, Stengel, Strubel, Teufel, Llegel, Titel, Bogel, Zagel, Ziegel, Bugel; ausgenommen die welbliches Geschlechtes sind; als Eichel, Buccel, Gabel, Geißel, Gurgel, Insel, Nachel, Mabel, Micheel, Orgel, Megel, Sidel, Trummel, u. e. a.

Up

## 208 Des III Haimpflicks II Abschnitt.

Ungewiß find die vorn ein We haben, als bas Geflügel, Gefling, gel, Geraffel, Getändel, Gewinnel, u. a. m. wie auch das Epsempel, und das Siegel; ausgenommen der Gefell.

elm, bet Belm, Schelm 2c.

en, ber Boben, Braten, Brobem, Faben, Flaben, Frieden, Glauben, Straben, Sopfen, Karren, Kragen, Ruchen, Laben, Magen, Namen, Nugen, Rechen, Samen, Schaben, Schinken, Schlitten, Schronen, Schuppen, Segen, Bagen, Zapfen 20.

Mustensmmen bas Almofen, Beden, Ruffen, Bapen, Befen, Beischen, und bie von der unbestimmten Art ber Zeitrofrter (modo infinitivo) gemachet werden, als das Segen, Lachen, Lallen, Leben, Lefen, Reben, Bagen, Singen, Sterben, Bagen 2c.

eig, ber Steig, Teig, und 3meig.

eim, ber Beim, Reim, Leim, Reim, Geim, Schleim, x.

ein ber Rleif, Greis, Preis, Reif, Ochweiß zc.

Ausgenommen die vorn Ge haben; ale das Bebeiß, Gefchmeiß, Gereif.

er, ber Sammer, Jammer, Rummer, Schimmer, Schlummer, Bentner, Budet u.

Missenommmen, die Ammer, Rammer, Rlammer , Rlapper , Leiter, imgl. das Geflapper, Geflimper, Leber, Baffer und Zimmer.

#### Die VI Regel:

10 S. Worter, die sich auf ieb, ich, icht, ieg, irbs, isch und in, endigen, sind mannliches Gessichlechtes. Z. E.

ieb, ber Dieb, Bieb, Erleb; ausgenommen bas Sieb.

ich, ber Dietrich, ber Stich, ber Strich.

icht, ber Bericht, Bosewicht ic. ausgenommen bie Geschichte, Gidt, Pflicht, und bas Licht, imgleichen die sich mit Ge anfangen, als Gebicht, Gericht, Gesicht, Gewicht, und fast alle des ungewissen Geschlechtes sind.

ieg, ber Rrieg, Gieg, Stieg, Jungfernflieg, b. i. Steg.

irbe, ber Anirbe und Rarbe.

isch, det Tifch, Plifch, Tisch, Bisch: ausgenommen die mit Ge anfangen, als das Gebusch, Gemisch, Gezisch zc.

itz, ber Bith, Rib, Schlib, Sib, Bib, an einigen Orten auch bee Gras; ausgenommen bas Antlib, und bas Gefcuth.

Die VII Regel:

11 S. Worter, die sich auf ein och, of, ohn, ol, oll, olch, opf, orn, ort, ost, und on endigen, sind manns liches Geschlechtes. 3. E. och,

## von den Geschlecht. der Hauundorter. 200

od, und og, ber Blad, Pflod, Mad, Stod, Trog; ausgenommen das Schock. of between, Soff, Stoff. obnimm an, ber Sohn, Lohn, Sohn, Spion, Thon, Tou, Thron. ol, und oll, Robl, Pol, Spaniol, Groll, Anoll, Boll zc. ausgenominen das Soll, ein Maak. old, der Dald, Wild.

opf, ber Knopf, Kopf, Kropf, Schopf, Topf, Trapf, Jopf.

oen, den Boin, Born, Born; ausgenommen das gorn; und. bas Korn. : .

on, und ord, der Dott, Hart, Worth, Rand, Ports aus-

genommen das Wort, off, der Fraft , Doft; Oft, Roft, Troft ; " anigenommen ble: Raft, und die Post. og, der Rlot, Plot, Rot, Erot. Einige fagen auch das Rlot .:

### Die VIII Revelt

12 f. Werter, die sich endigen auf ein uch, uch, mipf, und, unt, uß, und un, find mannliches Ges Rhiechted: 3. E.

wie ber Bolud, Beuch, Bluch, Geruch, Berfuch, Oprnch; ausemammen bas Buch, Gefuch, und Cuch. at, und pg, ber Drud, Rud, Schmud, Schlud, Spud, Bug,

Mug, Krug, Pflug, Trug, Bug. mipf, Der Riumpf, Rumpf, Strumpf, Sudupf, Erfumph,

· Baums L . ber Bund, Bund, Grund, Mund, Schlund; ausgenommen des Mind und das Rund; imgleichen das Bund für Bim

bel, F. Reifer. mit, als Brunt, Strunt, Erunk.

18. der Biaß, Buß, Genuß, Gruß, Guß, Ruß, Ruß, Schluß, Cons und Berbruß; ausgenommen bie 27uff, bas 273us, und hes 173mf. ug, ber Dlug, Dus, Sous, Stus und Erus.

Regeln vom weiblichen Geschlechte.

13 F. Bu biefem Gefchlechte gehoret nun juvorberft alles, was in ber That weistich ift. Es fen alfo

Spracht.

Dis

## 210 Des III Hauptfincks II Abschnitt.

### die I Regel:

Alle Mamen und Benennungen, Amter und Tie, tel, Würden und Verrichtungen des Frauenvoltes,, sind weihliches Geschlechtes. 3. E.

Mamen, die Abelgunda, Anna, Barbara, Ellabeth, Erdmuth, Sanna, Kunigunda, Luife, Maria, Salome, Thuenelber, Bictoria, ic.

Benennungen, Bafe, Dirne, Frau, Jungfrau, Mago, Dete,, Muhme, Mutter, Richtel, Schwester, Tochter, 2c.

Citel, Meiffinn, Burftinn, Grafinn, Derzoginn, Raiferinn, Ro, niginn, &.

Warden, Dicterinn, Doctorinn, Feldmarfchallinn, Freyberrinn,, Grafinn, Hauptmanninn, Hofrathinn,Oberftinn, Poetinn, Pringeffinn, Prophetinn, 2c.

Verricheungen, Amme, Bauerinn, Sirtian, Rammerfrau, Rodinn, Mahterinn, Schäferinn, Strickerinn, Stubenmagd, Bafcherinn, Jose, u. f. w.

34 §. Indessen üst diese Regel nicht sonder Ausnahme, Denn 1) werden das Weid, das Mensch, wenn es ein gemein Weibstud bedeutet, und das neumodische Wort Fräutenzimmer, ausgenommen: welches leste aber wegender Jusaummensehung mit Jimmer geschieht;so sein ungewisses Geschlecht behalten muß, wie wir hernach hören werden. Es ist aberein Wisduach im Reden, wenn man durch das Worf. Frauenzimmer, eine einzige Verson versteht: da es augenscheinsch, entweder das ganze weibliche Geschlecht, oder doch eine gewisse Anzahl bestehen, so viel etwa in einem Jimmer bensammen sind, bedeuten muß, 2) Werden stervoch die, verkleinerten Wörter ind Benennungen des weiblichen Gezschlechtes ausgenommen, die nämlich dadurch zum ungenissen Geschlechte kommen; als das Fräulein, Iungsträuslein, Mägdein, öber Mägochen, Weiblein, u. d. gl.

#### Die II Regel ist:

15 S. Die Mamen der Glusse, der Baume, der Blumen und Fruchte, sind weibliches Geschlechtes.
3. E.

### Von den Geschlecht. der Hauptwörter. 211

floffe, die Donan, Clbe,:Fulbe, Sutonne; Guabiana, Leine, Loire,: Ober, Rhone, Gacle, Gepne, Themse, Epber, Unstrut, Weichsel, Weiserby, Beser, Wolga, ausgenommen der Ebra, Eupfrat, Onliper, Oniester, Ganges, Mayn, Wil, Po, Pregel, Rhein, Lagus, Tanais; 20.

Baume, die Aesche, Birte, Buche, Ceber, Eiche, Eile, Fichte, Dafel, Liefer, Linde, Pappel, Staude, Lanne, Beide ze. ausgenommen der Busch, Sagedorn, Sollunder, Lanus, Bacholder, und alle die mit Baum, Busch und Stoot verbunden werden.

Blumen, die Anxwone, Aurifel, Hiazinthe, Kaiferfrone, Allie, Mariffe, Relte, Paonie, Ranunkel, Rose, Tacette, Tuberrose,
Inpe ic. ausgenommen der Klee, der Lavendet, und das Lauindicidin 2c.

Stadte, die Apricose, Beere, Biene, Cukunie, Dattel, Erbbeete, Zeige, Gerste, Gurke, Rirsche, Mandel, Melone, Mispel, Nus, Psaume, Psirsch, Pomeranze, Quitte, Nostine, Rube, Traube, Burzel, Iwiebel w. ausgenommen der Apfel, Odbet, Anobianch, Rubis, Pasternack, Rettig, Spargel, Meizen, und wenig anderez imgl. das Korn, und Getränd überhaupt.

## Die III Regel:

16 g. Alle Wörter, die sich auf acht, at, afe mb an endigen, sind weiblichen Geschlechtes. S. E.

abe, de Act, Frackt, Matht, Obacht, Praitt, Trutht, Wacht, was son einige nur das Wort Pracht für Luxus männlich branchen, der Peache; impletchen der Schneite, und ber Pathe.

M. die Calemität, Companität, Cleftricisit, Bacultät, Wahrlide, Mathität, Probabilität, Pluralität, Qualität, Quantifat, Upid, williat.

aft die Jaft, Kraft, Berhaft, und alle die fich inte flugft enden; als: Burgerschaft, Erbschaft, Freundschaft, Gemeinschaft, Geschläft, Gereinschaft, Gerifchaft, u. d.gl. Dier werden ausgenommen, der Saft, der Schaft am Spiefe, und der Caft.

m, We Auf, die Fran, die Klau, die Sau, die Schang die vieleicht alle ein e haben salten: ausgenommen der Bau, Pfau, Chau, und das Cau, ein Schifffeil.

#### Die IV Regels

17 S. Alle Worter, die sich auf ein kurzes e em

kbre.

## 212 Des III Hauptfückt II Mischnitt.

Siese, Baers, Dürre, She; Shre, Fathe, Glabe, Glacke, Onabe, Ernde, Bite; Dabe, Haube, Hite; Arond, Laube, Wisppe, Naber Plage, Quelle, Nunde, Sinde, Taube, Teafe, Traufe, Wolle u. f. w. Nun, einige wenige ausgenommen; als: der Bube, Glaube, Knabe, Tame, Rabe, Saame u. d. gl. wiewohl es had preifelhaftig, ift, od nicht der Maud ohne e, nie der Naud, oder wie die zween flyenden, Namen, Samen, von Nomen, Semen; wit einem it, der Glanden, und die bren letzen, als männliche Benennungen; lieber der Bub, der Knab, und der Rab, heißen sallen? Wenigstens schrieben die Alten, der Knapp, der Kapp, für Rab und Knab; als weiches damals einerky mar. Ein Herglnapp, ein Mählknapp, hieß minlich ein Bergstnab, ein Mühlknab. Ein Rapp aber und ein Rab, sind berde der Barbe wogen, sie seinem vorden:

18 6. Wie also diejenigen unrecht thun, die den weiblichen Worten das Endungs L rauben, wenn sie z. E.
sprechen und Adveiden, die Rron', die Lieb', die Gnad'
u. s. w. als welches die Sprache ohne Noth hart und ranh
machet: also sehlen andere dadurch eben so sehr, daß sie ohne Ursache den mannlichen Wortern am Ende ein e anstichen; indem sie sprechen, der Franke, der Franzose, der
Poble, der Stacke, Schwade, Lurke z. ja wohl gar der
Kurste, der Grafe, der Herre, der Narre, der Pfarre, der
Poete, und der Prophete. Noch andere hängen solches
auch ohne Nath den Wätzern des ungewissen Geschlechers
an, die sich mit Ge aufangen z als das Gesichee, Gedichte,
Gerüchte; Gesprüche, Geheute, n. d. gl. die doch solltiges
weder sodern können, noch irgend nöchig haben.

### Die V Regel:

ep groen, find weiblichen Geschlechtes. 3. E.

beit, die Beschaffenheit, Bescheibenheit, Ergebenheit, Gewogenheit, Lufternheit, Berbundenheit, Zufriedenheit 20. Leit die Bitterkeit, Froblickeit, Langsamkeit, Lieblichkeit, Mäßigkeit,

Munterteit, Sterblichteit, Tapferteit ac. ens, bie Conbolens, Confequens, Emiriens, Excellens, Suries, prubens, Magilificens, Pracebeng, a. b. gl. anegenomiken ber

علا دھ

**P**\*

Peter Squeng, ber fcon burch eine blige Regel, mannlichige worden; und der Lenz.

er, bie Bettelen, Bubeten,, Dieturen, Subeten, Laffelen, Lappa ren, Mengeren, Meneren, Scholmenty, Canbelen, Stuberen, u. f. w. Ausgenommentier Buren, bas Ep, und bie mit Bu an fangen, als das Geschren. ...

### 

20 S. Fremde Worter, die fich auf it, ben pins mb zebeysfyllbige to, ift, nif und dasfrembe on, èm digen, find weibliches Geschiechnes. B. E.

the Aejehmetik, Botanik, Sydraulik, Sphroftatik, Legik, Des ebelauften Dirementt, Ontit; Phofit, Pneumarit, Sauft 2c. Ausgenommen bie beutschen Borter, ber Blick und Strick im-

sleichen bas Benick, Geschick, Gluck ze, thipplibige, die Aftronomie, Aftrologie, Efficomantie, Chronolos

gle, Grographie, Philosophie, Theologie; u. f. w. the menfellbig, die Calimmie, Ceremonie, Siftorie, Glorle, Ro. mode Demorie zc.

Mi, Me Mitgefft, die Schrift, die Erift; ausgenommen bas Gift und das Stift; imgleichen der Stift, fut'einen Ragel.

nif, die gregernig, Betrubnig, Ertenntnig, Rinfternig, Sindernig, Rummerniß, Canmnis, u. f. w. beldhe berfeiten mit einem & jeftheleben worden; auch wahl auch in grieffen: Ludoschaften mit einem das gesprochen werden. 3. E. in der Bibel ftebt, werft im in das Finsternis hinaus.

on, die Ambition, Communion, Garnifon, Mation, Oration, Dromotion, Sanction, u. d..gl. Aufgenommen die beutfchen, bet Sobn, Lobn, Sobn, der Ton und Thron.

#### Die VII Regeleubitte

21 5. Worter, die fich auf ucht, uft, uld, unft, ung, ur und uth endigen, find auch noch weibliches Geschlechtes.

ndet, die Bucht, Blucht, Frucht, Sucht, Bucht, und nichts ift babon ausgenommen.

uft, bie Duft, Gruft, Kluft, Luft ; ausgenommen ber Schuft, als eine Mannisperfon. In ber Donau fpricht man ber Luft, und in Diebersachsen ber Duft, und vieleicht gang rich. D3

## 214 Des.III:Bauptflucks. II Abschnift.

tig, wie ber Danipf, Qualm, Nebel, Rauch, als Bitterungen nach ber sten Regel.

wid, die Gebuld, Sald, Schuld ic. ber Pule und Cumude; als frembe, gehoren bicht hieber.

Aufte, bie Bunnft, ben ben Jägern, fur Brunft, die Antunft, bie Bernunft, Bieberfunft, Bunft, Bufunft, und bergleichen.

ung, die Anderung, Beforderung, Befferung, Lieferung,

Meynung, u. b. gl. ausgenommen ber Sprung.

ar, Die Cur, Captur, Claufur, Collegiatur, Fuhr, Matur, Pralatur,

Plapofitut, Spur, Statur, Uhr, u. f tv.

Ath, die Arunes, Bruth, Demuth, Gluth, Srofmuth, Ind, Aleinmuth, Shuth, Mehmuth, Buth; u. f. w. Ausgenommen das Blut, Ger, der Jut, pileus, imgl. der Muth, und die sonst von Muth zusammengesetet werden a); imgleichen dur Schuet, und Calecut, als der Namen eines Landes, Savon bald iffigen wied.

a) Der Bekrand hat hier eine Unrichtigkeit eingesühret, bas von dem mannlichen einfachen Muthe, wider die Spracklist lichkeit, die obigen zusammengespten weibliches Geschlechtes gebildet werden; und nur der Woelmuth, der Beldenmuth, der Aveiselfelmuth, der Negel geblieben sind.

Regeln des ungewiffen Geschlechtes.

22 S. Das beitte Gefiblecht im Deutschen ift Das uns Bewiffe (Neutrum), welches gleichfalls febr vielen hauptwortern eigen ift. Man merte fich bavon folgende Regein.

#### I Regel:

Alle Benennungen der Thiere, die beyden Ges schlechtern derselben eigen sind, sind auch in der Sprache ungewisses Geschlechtes. 3. E.

Das Einforn, das Ferkel, das Füllen, das Sestügel, Gerägel, Geschmeiß, Gesind, Sewürm, Hermelin, Kalb, Kameel, Kind, Lamm, Pferd, Mhinoceros, Reh, Rind, Schwein, Thier, Unge piefer, Bieh, Bolk, Wild, u. d. m. Doch werden hiervon ausge nommen der Elephant, der Fasan, der Fisch, der Frosch, der Wensch, der Ras, der Sperling, der Storch, der Bogel, der Wurm; imgleichen alle, die sich auf ein o enden, und also zu sienen Regel gehören.

### Von den Geschlecht. der Hauptwörfer. 215

#### Die II Regol:

23.6, Alle Memen der Lander, der Stadte, Heden und Dorfer, Metalle, und Buchstaben, sind ungewisses Geschlechtes. 3. E.

Das vollreiche Deutschland, das kalte Schweben, das reiche Britunnien, das fruchtbere Balfchland zc. Ausgenommen die Laufitz, in Magk, die Schweis, nebft denen, die fich auf au enben, als die Betterau, der Sundgau, der Brisgau, und die fich auf ey endign, als die Bulgaren, Lombarden, Wallachen zc.

Frener von Stabten, bas prachtige Dresben, bas große Berlin; bas foone Leipzig, bas reiche Damburg, m. ausgenommen ber Saag,

ber vom Balbe ben Damen bat.

Bon Flecken, das berühmte Lätzen, Altransfadt, 2e.

Bon Dorfern, das nabe Golitz, wie Plemming in einen Die fnert.

Fring Metalle, bas Bley, Eisen, Erz. Sold, Aupfer, Mesing, Menal, Silber, Zinn, ze. ausgenommen der Stahl, der Comback, bir Jink, und die Plating, de.

Endlich Buchftaben, das 21 und O, bas Alpha und Omega, bas I B.E. m. f. w.

#### Die III Regel:

24 §. Alle Verkleinerungen der Zauptworter, imgleichen alle, die aus Zeitwortern, entweder durch Vorsenung der Syllbe We, oder bioß aus der unbes simmten Art (modo infinitivo) gemachet werden, sind ungewisses Geschlechtes. Z. E.

Das Fraulein, Herylein, Sundlein, Kindlein, Anablein, Magdelein, Mannlein, Maustein, u. f. w. ober auch bas Bubchen, Band hen, Hindchen, Knabchen, Magden, Thierchen, u. d. gl. m.

Ferner, Gebau, Gemahl, Genick, Geprang, Gereiß, Geruft, Geforey, Gerummel, Gezier, von bauen, mahlen, nicken, prand gen, reißen, ruften, schreven, tummeln, zieren, u. f. w. Doch wegen einige die Geschwuft.

Endlich das Thun und Laffen, das Stehen und Seben, das Reuten und Jahren, das Trinten und Effen, das Leben und Stemben; imgleichen das Befen, als ein alter infinitivus, anftate feyn, das Bafeyn, n. b. gl. m.

Die

### 216 Des III Hauptftude Il Absthitt.

#### Die IV Regels:

- 25 J. Alle Worter, die fich und at, ech vet, ter, und iv enden, sind ungewissen Geschikechtes; alsz. Ei
- at, das Bad, Cad, Canonicat, Cantorat, Concordat, Defanat, Diatotiat, Majorat, Pafforat, Rectorat, Spiniotet ic. ausgebnummen der Pfad, der Rath, der Staat, und die Gaat ic.
- ech, bas Blech, das Pech: die Jeche muß als ein weibliches, ein e am Ende haben.
- et, das Banquet, Baret, Cabinet, Lajaret, Paquet, Privet, Ceicret, Spinet, Stilet, Tapet, u.b. gi, Ausgenommen der Romet, Magnet, und Planet. Der Poet und Prophet find. Mannete namen. Die auf at gehoren nicht hieher.
- ser, das Bier, Clavier, Elpftier, Einter, Paniar, Papier, Quartier, Rappier, Revier, Turnier, u. d. gl. Ausgenommen bie Begier und Tier; imgleichen die als Benchmungen der Minnspersonen, oder There und Edelfteine roegfallen, als Balbier; Courier, Bezier, Serastier und Baphier. Im Phenerkante
- iv, das Creditiv, Larativ, Perspectiv, Recitativ, Statto; Bomb tiv, u. d. gl. m.

#### Die V. Regel:

- not f. Worter, die sich auf och, ar, os und at endigen, sind des ungewissen Gischlachtes als . E.
- de, das 30d, das Loch; mit ihren jusammengefesten? ausger nommen der Rock, als ein mannligen Wote, nud die Woches die das weibliche e hat.
- sos und os, das Loos, das Moos, das Nos, das Schles, das Geschos, u.a. m. ausgenommen der Lloos, Schos, Stos, Tros, und die Schoos.
- ou, das Chor, Contar, Magelbohr, das Ahr, das Mohr, das Thor, inc. f. w. ausgenappnen der Mon, impleichen Maior, Matador, Mohr, Paffor und Thor; die aber als manuliche Benennum gen, hieher nicht gehören.
- ot, Manqueret, Brobt, Camplat, Geboth, Loth, Morgenroth, Schrot, u. d. gl. gusgenommen, der Cod, ber Sod, ber Aoth, die Noth, und der Spott, der eigentlich nicht hieber gehöret.

Die

#### Von den Geschlecht. Der Hauptworker. arz

Die VI Regel:

27 J. Worter, die sich auf um, thum, und umt moigen, sind auch des ungewissen Geschlechtes. 3.C. um, als die fremden, das Evangellium, Monopolium, Chiefordium:

am, als die fremden, das Evangelium; Monopolium, Elaberrium; Schulan, u. d. gl. ausgenommen die einheimischen, der Richan, und der Thum.

thum, bas Bifchofthum, Cheiftenehum, Fürftenthum, Bepbenthum, Ralferthum, Lutherthum, Papfithum, Belligthum, Priefterthum,

Bitthum, u. b. gl. ummt, bas Rummt. Bieleicht aber follten biefe groep-

bligt lauten, Grummet, Rummet.

Bas nun unter diesen Regeln noch nicht enthalten ift, das muß am Ende in einer besondern Tasel vor Augen geleget werden, damit man es sich bekanne; und durch die Ubung im lesen und Umgange selbst, geläusig mache.

28 §. Außer allen diesen Regeln kann man noch einige Witter merken, die in verschiedenen Bedeutungen auch verschiedene Geschlechter haben. Dahin gehören alle die, die sich im 9. §, des il Hauptstides angegeben-worden; und die man oben auf der 167 Seite nachschlagen-kann.

29 & Ferner giebt es Worter, die in verfchiedenes Land, schaften von Deutschland verschiedenes Geschlechtes sind; davon ich etliche, die mir bekannt geworden, herfesen will; so, daß ich das allhier in Meißen gewöhnliche voransese;

Der Altar. bas Altar : Das Gift, der Gife; Der Bach, Der Grut, 'ble Grube; Die Bach; Die Butter, der Butter ; Die Rathebet, Bed Nacheber; Die Duft, ber Duft : Der Klot. bad Mok; Die Dunft, Die Luft, det Dunft; ber Luft 3 Die Ecte, dasEct; Der Markt, . bas Marke: Die Finfterniß; bas Finfterniß; Der Soild, Das Schild; Die Gewalt, ber Gemalt: Die Schwulft, der Schwulft:... Die Gelubbe, bas Gelubb: Der Scepter, bas Scepter, u.a.iff.

\* Hier hat man mich gefraget, ob ein Poet blese Worter nach Belieben brauchen konne, wie sie sich am besten in die Verse-schlicken? Ich autwoere: Es ist eben so viel, als ob man alla Mundarren von Deutschland, österreichisch, diverisch, schweizerisch, niederrheisusch, westphilisch, shollsteinisch und pommertich; zugleich ins hochveilse mengen wollte. Homer hats im Griechischen gerhan.

### 208 Des III Hauptstücks II Abschrütt.

Die neuern Poeten aber find ihm darinn nicht gefolget. So muß fen wirs auch machen,

30 & Mocheine Regel muß man in Anfehung ber zusammengeseigeen Wörter machen, bag namlich dieselben insgemein bes Geschleche bes hinten frebenden legten Theiles behalten.

3. E. das Thor, das Stadthor, obgleich Stadt weiblich ift; so auch die Thure, die Zausthure, obgleich Haus ungewisser Geschlechtes ist. So auch das Halstuch, Schnupfruch, Leichenstuch; ob man gleich der Hals, der Schnupfen, die Leiche saget, u. s. w. Indessen giebt es auch hier Ausnahmen. 3. E. man saget zwar die Ause, und doch heißt es, den Namen der Städte und Dorgfer, das Hanan, Kommothau, Langenau, Lindenau, Torgau, Wiederan; singl. die Erke, und doch das Drepeck, Vierert ze. Doch solder Ubweigengen von der Regel giebt es sehr wenige: dahingegen die andern ungählbar sind; als das Haus, Nathhaus, Gotteshaus, Armenhaus, Walienhaus, Provianthaus, Zeughaus, Zuchthaus ze.

31 S. Die lette und VII Reget von den zusammengesetzen Wortern heißt baber so:

Worter, die aus zwegen oder mehrern einfachen Zauprwortern zusammengeseiget worden, behalten das Geschlecht derer, die am Ende zu swehen kommen.

Die Ursache bavon ist leicht einzusehen: benn-basjenige Wort, bas am Ende steht, giebt allemal den Hauptbegriff zu verstehen, bavon die Nedelst; die erstern aber drücken nut die nerschiedenen Bestimmungen desselben aus. Der Hauptsbegriff aber muß billig sein natürliches Geschlecht behalten; gesest, daß ihn der Nebenbegriff einbußen mußte. Z. E.

Mannliché. Meibliche. Unatwille. Der Rnecht, ber Jung Die Mue, bie Bet. Das Baus, bas Buchtfernfnecht. terau. haus. Der Ropf, ber Biegen Die Beete, bie Bein. Das Sole, bas Cambeere. nenbolk. Der Mann, ber haupt. Die Jagb, bie Birfch. Das Reft, bas Bogel. nek. -Matte. jago. Der Martt, ber fleifth Die Roth, die Lan. Das Thor, bas Stadt. marft. besnoth. tbot. Der Minth, der Bei Die Plage, die Land. Das Ench, bas Sals. bermutb. plage. tud.

### Bon den Geschlecht, der Hauntwörter. 219

Der Schub, der Sand. Die Thure, die Sand. Das Zeichen, das Luft thure. Ber Bladd ber Bier Bier Die Phr, die Gaind Das Ziefter, das Franktenwald. uhr. engimmer, u. b. m.

32 S. Ein jeder sieht wohl, daß diese Regel sich auf biejenigen Worter nicht erstrecket, die nicht aus lauter Hauptwörtern, sondern zum Theile aus andern Redetheilchen jusammengesetzet sind. Won diesen heißt

#### die VIII Regel:

Worter, die nur aus einem Zauptworte, und aus andern Redetheilchen bestehen, mussen das Geschlecht des Zauptwortes behalten, welches darinnen vorkönnnt, und dessen Zegriff darinnen herrschet.

- 3. E. Der Muth, der Ebelmuth, der Unmuth, der übermuth, M. Der Rath, der Unrath, Vorrath, Zierrath ic. Die Luft, die Unsluft; Der Win, der Aberwit; Die Acht, die Aberacht in. Der Schnabel, der Seelschnabel ic. Der Sall, der Wiederhall in diel Worte Boch glebt es anch hier einige Ausnahmen, sonderlich in dem Worte Muth. Dam hier ift es seit alten Zeiten eingeführet, daß man sa get, die Demuth, die Großmuth, die Schwermuth; die Wehsenuth, obgleich das einsache Marth mannticher Schilachees ist. In vonlg andern Martern mith man eben dergleichen suden, z. E. das Wort, die Antwort, das Geräth, der Hausrath, der Unrath, Borerath, Zierrath.
- 33 §. Nun will ich schließlich bas versprochene Berzeichniß derjenigen Sauptwörter hersehen, die nach benobigen Regeln nicht bestimmet worden, auch sonst schwerlich unter einege Regeln zu bringen sind. Diese muß sich ein Frember ober Unfänger bekamt machen, indem er sie fleißig durchliest, und allemal das im Ansange stehende Geschlechtswort dazu wieberholet; bis sie ihm geläusig werden. In andern Sprachlebren sur Ausländer, stehen ungleich größere solche Register; welches denn die Lernenden sehr abschrecket. Das meinige aber ist darum viel fürzer und erträglicher geraehen; weil ich die meisten Hauptwörter, durch die obigen Regeln nach den Endungen derselben bestimmet habe. Vieleicht könnte man einige aus den solgenden, auch noch unter gewisse Regeln bringen.

### 22d Distill Hampfieds II Absthitell

Werzeichniß berer Sauptwörter, deren · Geschiecht man ohne Regeln lernen muß, nach den Endbuchstaben geordner. Mannliches Be Weibliches Be-Ungewiffes Ges saledires. ichlechtes. fableabtes. ~ · 25. Auf B sind: Rorb, Stab, Trab, Diefe baben, nach Das Grab, Gewerb, Beutiger Att alle ein Laub, Lob, Sieb. me charle, als Barbe, Sabei Retite, Gube, 476 : (1) · **ba**y; . :: `, ; , ; . Der Brand, Bund, Die Begend, Jagb, Das Bad, Band, .Cid, Grind, Grund, Jugend, Tugend." Dild; Brob, Elend, Reld, Betrind, Wh bet Mont, - Mund, Schlund, Bod, Tant. wans, Glieb, Rleis, Bald, Wind. Riehnes, Leib, Bied, Dans, Oftas, Ras, · Odille · ng gare 🔧 Det Beruf, Brief, Saben alle fin en ale Bod Dolf, Saf. Di Wriff, Danf, Dof, Suf, Dufe, Rufe, 30ft, 2c. Doff. :Rauf,\*) Anauf, Aniff, Rrampf, Ruf, Soff, Torf, Butf. Das Ding, Gebing, Der Bala, Berg, Lug, -Mang, Ning, Trog, Bebrang , Gebrang, Berg, (flupa) und Erug Urforung, Beng. Bug. Beng. Der Bach, Band, Die Mild, Schmach. Das Bud, Dad, ber Bauch, Sauch, Die Sache, Rache, und gach, Bleifch', Bache bat ent e. Mandy, Schlauch. madi, Reich, Strauch, Tuid.

\*) Dieben fraget mich ein Niebersachs, ob Zufniche in Gufelsen, sungewisse Geschrete, und wenn es 30 Morgen Landes bedeute, des weiblichen sen? Anew. In Zufeisen, ist nach der VII R. im 31 S. Eisen das Hauptwort, welches sein Geschlecht behält. Die Zufe aber geht nach der IV R. im 17 S. weil sie allein ein e hat.

### Dani**dai Gelihledi**: der Hauptwörter. 221

Weibliches Ber Minulicies Gdi Ungewiffes Gen **Schools** schlechten. schlechten. Bá. **这**… X. Def Diecherfett, Be- Die Bent, Mort, für Das Mart, (Meduk fint, Ralf in Riect, Grange, Barte, bat las Bolf, Bert, Rort, Quart, Roth, ein e. Der Apfel, Reil, Riel, Die Beichsel, Gidel, Das Achttheil, Bell, Pfeil, und Me meiften Geifel, Gurgel, Infel, Exempel, Bell, Dell, auf el, baparuben bit Infel, Sachel, Ringel, Infogel; Endurt, Edd V Reget bed manulie Rugel, Runtel, Deis gel, Linial, Daut, den Gefattechen ger fiet, Morchel, Rabel, Mabl, Mittet, Del. Orgel, Regel, Schach Piftol , : Protocoll. ambelt bat. tel, Schaufel, Schel Ratbiel, Segel, Seils tel, Schindel, Schuf- Siegel, Spiel, Thal, fel, Sommal, Sichel, Theil, Biertheil, Ur. Spinsol , Staffel, theil, nicht die Urtheil. betoppet, Trommel, wie einige Juriften fa-. Bindel, Bargel, Babl. gen ; Biel. 277. **133.** 277. Der Seborfam, Die Form, beffer, For: Das Larm, ober Bar-Gram, Ramm, Rram, me, Schange. men, Gebirm, Ge-Solamus, Barraga fdmarm, Beldem. 27.  $\pi$ . 27. Der Alaunt, Bann, Die Bein, Person, Das Garn, Gebirn, Bom, Mewn, Done, Stien. Beftirn, Sorn Rinn. Stern, Baun, Born, Imirn. \* 3/**P**-1/2 11. p. Der Aneip, Ramp, Saben ein e, als Rapa Corrie. pe Puppe 15. Der Altar, Staars Die Regier, Eneatur, Das Gehor, Figur, Gebuhr, Ge fchier, Saar, Jahr, fabr, Bugebor. Die Vaar. . Baare bat ein e. ಆ. **e**. Der Biß, Rloß, Riß, Die Ameis, Gans, Das Aas, Eis, Faß, Reiß, Schoof, Schoß, Geis, Jorniß, Itis, Glas, Gleis, Gebeiß, Stoß, Strauß, Steiß, Laus, Maus, Plateis; Gebaus, Befdmeiß, Eroß. ba fonft die Thiere Gereiß, Gras, Saus, mannliches Befchlech, Maag, Mus, Mus, tes find. Reis, Mache, Bame.

Manno -

### Des III Hauptfilds II Abschnitt.

Mannliches Ges fableabres.

BL

Beft.

Meibliches Befebledites. St.

Ungewiffes Ge Schlechtes.

ØŁ.

Det Aft, Baft, Braft, Die Angft, Brunft, Das Armeuft, Jeff. Durft, Dunft, Froft, Bruft', Fauft, Ge Gespenft, Gespinft, Gewinnft, Dft, Banft, fcwalft, Runft, Left, Deft. Lift, Luft, Weft, Doft, Schwalft, Wurft.

Bierrath.

Der Bart, Contract, Die Anbacht, Anfurt, Das Amt , Wiett . Drat, Einhale, Gurt, Anftalt, Armuth, Art, Blut, Beett, Cbict, Roth, Mitt, Schnitt, Art, Ginfalt, gabet, Ciement, Geboth, Go Schritt, Eritt, Bor Furcht, Furt, Geburt, macht, Seichlecht. rath, Unrath, Berth, Gegenpart, Gegen Sut, Saupt, Seft, wart, Geftalt, Gewalt, Sunbert, Jahrhum-Stut, Sant, Deimath, bert, Rraut, Licht, Rath, Noth, Pflicht, Recht, Pult, Scheit, Dredigt , Schrift , Schwert, Stift, Ber-Statt, Sucht, Bet- both, Unschlitt, Zelt. nunft, Belt, Beit, Bucht, Buvetficht.

Der Dan.

Der Ang, Mig, Styr. Die Giber, Tar; bef Das Crucifig. fer Eibere, Lape.

R. Die Ban, Conven, die Das Ep, Gefcheet Rley, Daftey.

Schwanz, Sture, Mube; Stube 1e. Canz Umfurz.

Der Kurf, Grat, Die Balz, Hat, Mitz, Das Erz, Gefcate, Rrang, Las, Ding, Pfalg, Burg. Die Gefchida, Mub, Pub, Dely, Sab, übrigen baben ein e, Berg, Soly, Rreng, Schmelz , Schurz , wie Grube , Sibe, Malz , Ret, Salz ,



### Des III Hauptstücks

III Abschnitt.

Bon den Abanderungen (Declinationibus)
der Hauptworter.

ı Ş.

enn wir auf unsere Gedanken Achtung geben: so denken wir disweilen nur an eine einzige Sache, disweilen aber an viele von derselben Gattung oder Art. Dieser Unterschied muß nun auch durch die Hauptwörter, als Namen der Dinge, angedeutet werden: daher hat man ihnen, durch gewisse Beränderungen der lauten oder stummen Buchstaden, oder auch wohl durch ganze Endsollben, einen Unterschied zu geben gesuchet. 3. E. Der Mangel, die Mangel; die Hand, die Inamer, u. a.m. Nur einige wenige sind davon: ausgenommen, die nämlich einzeln und vielsach einerlen Gestalt behalten, und nur durch das Geschlechtswort; oder durch den Zusammenhang unterschieden werden mussen: als der Engel, die Engel; der Bürger, die Bürger; der Stängel, die Stängel; u. a. m.

2 S. Daher haben nun die Sprachlehrer Anlaß genommen, von verschiedenen Numeris, oder Jahlen der Hauptwörter, Beywörter und Fürwörter zu handeln: wovon auch beim Geschlechtsworte schon beyldusig etwas gedacht worden. Unsere deutsche Sprache hat dieses mit allen andern gemein, daß sie ben den meisten Hauptwörtern, es durch gewisse Buchstaben oder Sylben anzeiget, od man von einem, oder von vielen redet. Und aus den obigen Erempeln wird man merken, daß es daben, theils auf die Veränderung der Selbstauter, theils auf einige Buchstaben ans kömmt: welcher lestern nicht mehr als vier sind, nämlich

### 224 Des III Hauptstuds III Abschnitt.

e, en, 11, und er; als Band, Bande; Taube, Lauben: Trummel, Trummeln; Reis, Reifer.

3 §. Wolten wir also im Deutschen einige Abanderungen (Declinationes) unterscheiben; so können wir dieselben füglich in fünf Arten abtheilen.

Die I begreift biejenigen Sauptworter, beten vielfache Bedeutung mit ber einfachen einerley Endung hat.

Die 11 begreift biejenigen in sich, die in der mehrem

Babl ein e annehmen, als Hand, die Bande.

Die III-enthält die Hauptwärter, so der einzelnen Zahl die Syllbe en hinzuseizen, als Frau, die Frauen.

Die IV halt biejenigen in fich, die ben bloffen Buchs

fab n bingufenen, als Regel, die Regeln.

Die V endlich begreift diejenigen, welche ein er am Ende annehmen, welches fie in der einzelnen Bedeutung nicht hatten; als der Mann, die Manner.

So tonnen wir die Eintheilung viel beffer machen, als wenn wir , wie die lateiner, auf die Genitivos Casus sehen; ober wie unsere alten Sprachlehrer, bloß nach den drepen Geschlechtern gehen wollten #).

a) Mur die Berren Miebersachsen icheinen bier noch einen Ginwurf zu haben; weil fie gleichsam eine VI Abanderung ben fich (" zu machen pflegen; wenn fis viele Worter in der mehrern Zahl mit einem e verlangern. Co fagen fie juweilen, Die Jungens die Magdchens, die Schulers, die Dieners, u. d. gl. " fie biefes in der plattbeutfichen Munbart, fo wird fein Jochbeute fcher etwas dagegen zu erintern haben. Allein im Sochdeutschen muffen sie solches nicht thum; sonft werden ihnen alle hochdentiche Landichaften widersprechen. Dur in einigen fremden Bottern Scheint bier eine Ausnahme fatt ju haben. Denn man finbet und foret jumeilen die Ambaffadeurs, Die Minifters, Die Senerale, Officiere, Ruraffiere, Grenaviere, u. d. gl. bas machet, daß die alten Fronten, fo zuerft aus Deutschland nach Gallien gegangen, platideutsche Leute gewesen, die in der mehrern Sahl bas a anguhängen gewohnt maren; von benen bie grangofen es angenommen. Allein in bloß beutschen Bertern spricht bier und in allen obern Provinzen kein Mensch so: folglich können wir die Babl der bestichen Abanderungen banilt nicht wetmehren. Die

#### Von den Abanderungen der Hauptw. 225

### Die I Abanderung.

4 & Diese erste Art ber Abanberung begreift die Hauptwörter in sich, beren mehrere Zahl mit der einzelnen gleichlautend ist: und diese haben in der einfachen Zahl drenerlen Endungen: nämlich die Syllben el, en, und er: welche sie auch in der mehrern Zahl unverrückt benbehalten. Sie sind aber von zwenerlen Art. Einige darunter ändern ihren Selbstlaut in der vielfachen Bedeutung ganz und gar nicht: und diese haben in der zwenten Endung der einzeln Zahl das s; in der dritten und sechsten der vielfachen Zahl aber, ein n; wie folgende Muster zeigen.

#### Einfach.

| Der Simmel,     | ber Burger,     |
|-----------------|-----------------|
| Des Simmels,    | des Burgers,    |
| dem Simmel,     | . bem Burger,   |
| ben Dimmel,     | ben Burger,     |
| o du Simmel,    | e bu Burger,    |
| von dem Simmel. | von dem Burger. |

#### Vielfach.

| Die Bürger,      |
|------------------|
| bet Burger,      |
| ben Burgern,     |
| die Burger,      |
| o ibr Burger,    |
| von den Burgern. |
|                  |

s & Nach bem ersten dieser Muster nun richten sich solgende Worter; die theils des mannlichen, theils des mgrwiffen Geschlechtes sind.

#### Mannliches Geschlechtes,

| Da | Abel,    | "Det | Sipfel, | Der | Regel,   | Der Mabel, |
|----|----------|------|---------|-----|----------|------------|
|    | Bengel,  |      | Bumpel, |     | Rnebel,  | Pobel,     |
|    | Beutel,  |      | Gurtel, |     | Rnochel, | Prügel,    |
|    | Bugel,   |      | Hagel,  |     | Rringel, | Miegel,    |
|    | Engel,   |      | Debel,  |     | Rubel,   | Rupel,     |
|    | Cfel,    |      | Dentel, |     | Rammel,  | Sabel,     |
|    | Blegel,  |      | Bobel,  |     | Loffel,  | Schemel,   |
|    | Blugel,  |      | Dugel,  |     | Lammel,  | Schimmel,  |
|    | Giebel,  | i,   | Jgel,   |     | Metriel, | Schlägel,  |
| •  | spracht. | ,    | -       | 4   | )        | Mann       |

### 226 Des III Hauptstücks III Abschnitt.

#### Mannliches Geschlechtes.

| Der Colingel, | Der Oprügel,  | Der Tiegel,  | Der Ziegel, |
|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Schluffel,    | Stampel,      | Titel,       | Zipfel,     |
| Schwangel,    | Stångel,      | Tolpel,      | Birtel,     |
| Spargel,      | Stiefel,      | Tupfel,      | Zúgel,      |
| . Speichel,   | Strugel,      | Bebel,       | Sweifel,    |
| Spiegel,      | Tabel,        | Bintel,      | 3wickel.    |
| Oprengel,     | Tempel,       | Birbel.      | . •         |
| Sprentel,     | Teufel,       | Burfel,      |             |
|               | Ungew.        | Beschl.      | ,           |
| Das Exempel,  | Das Gemurmel, | Das Rathfel, | Das Siegel, |
| Fertel,       | Bevogel,      | Riedsfel,    | Stopfel,    |
| Geflügel,     | Lägel,        | Ringel,      | ubel.       |
| Getlingel,    | Mittel,       | Segel,       | . •         |

# Nach bem zwenten Muster gehen folgende: Manuliches Geschlechtes.

| Der Ablet,   | Der Drecheler, | Der Benfer, | Der Leder, |
|--------------|----------------|-------------|------------|
| Anger,       | Dtefcher,      | Socter,     | Lehrer,    |
| Anter,       | Druder,        | Hubler,     | Leuchter,  |
| Apothefer,   | Eimer,         | Dumpler,    | Lugner,    |
| Arbeiter,    | Farber,        | Buter,      | Macher,    |
| Mufpaffer,   | ' Faulenzer,   | Jäger,      | Mabnet,    |
| Huffeher,    | Bechter,       | Kaiser,     | Maffer,    |
| Baber,       | Fischer,       | Rater,      | Maler,     |
| Båcher,      | Fleischer,     | Rarfer,     | Marber,    |
| Barenhauter, | , Führer,      | Rlaffer,    | Martyret,  |
| Bader,       | Gartner,       | Klempner,   | Maurer,    |
| Bereiter,    | Gaffer,        | Klipper,    | Mantner,   |
| Beiduger,    | Ganter,        | Rober,      | Meifter,   |
| Bettlet,     | Beiger,        | Robler,     | Megger,    |
| Beutler,     | Gerber,        | Rorper,     | Mörber,    |
| Binder,      | Geper,         | Rober,      | Muller,    |
| Bottcher,    | Glaser,        | Rocher,     | Manger,    |
| Bohrer,      | Glodner,       | Rramer,     | Mablet,    |
| Brauer,      | Graber,        | Rummer,     | Pater,     |
| Burger,      | Grubber,       | Rurichner,  | Pfeifet,   |
| Buttner,     | Gurtler,       | Rufter,     | Pfeilet,   |
| Centner,     | Sppfer,        | Ruticher,   | Pfuscher,  |
| Decter,      | Baber,         | Lafterer,   | Pracher,   |
| Dichter,     | Sandler,       | Laufer,     | Praler,    |
| Donner,      | Dascher,       | Lauser,     | Pranger,   |

Mann

## Von den Abanderungen der Hauptib. 227

#### Mannliches Geschlechtes.

| Der Praffer, | Der Schaffner, | Der Sperber, | Der Erichter, |
|--------------|----------------|--------------|---------------|
| Prediger,    | Shiffer,       | Spieler,     | Triller,      |
| Priefter,    | Odimmer,       | Spotter,     | Erdblet,      |
| Pufter,      | Schinder,      | Springer,    | Stooler,      |
| Qhackfalber, | , Schläfer,    | Sticket,     | Euchmacher,   |
| Quafer,      | Schläger,      |              | Bachter,      |
| Rauber,      | Sides Gran     | Strider,     | Baicher,      |
|              | Ochloffer,     | Stumper,     | Bagner,       |
| Raufer,      | Schlummer,     |              | Baller,       |
| Reiger,      | Schman         | Tabler,      | Werber,       |
| Retter,      | фer,           | Tänbler,     | Bibber,       |
| Reuter,      | Schnarcher,    | Tanzer,      | Winger,       |
| Richter,     | Odneider,      | Tafchner,    | Burger,       |
| Riemer,      | Schnitter,     | Eduber,      | Separation .  |
| Ritter,      | Schorftein.    | Taufer,      | Babler,       |
| Rober,       | feger,         | Taucher,     | Beiger,       |
| Romer,       | Schreiner,     | Enarther,    | Bepter,       |
| Rothgießet,  | Schüler,       | Teller,      | Bieler,       |
| Sånger,      |                | Thurmer,     | Bober,        |
| Cincon       | Schuster,      | Tischler,    | Bunber,       |
| Saufer,      | Seiger ,       | Topfer,      | Bufchauer,    |
| Sammler,     | Seiler,        | Traber,      | Bwitter,      |
| Sattler,     | Sieder,        | Träger,      | u. d. gl.     |
| ©dåfer,      | Sommer,        | Ereffer,     | v. yı.        |

#### Ungew. Befchl.

| Das Zenfter, Feuer, Fleber, Fuber, Futter, Gatter, Geräffer, | Das Gewitter,<br>Gitter,<br>Lafter,<br>Leder,<br>Luber,<br>Meffer,<br>Münfter, | Opfer,<br>Pflaster,<br>Polster,<br>Pulver,<br>Ruber | Das Ungeziefer,<br>Ungewitter,<br>Waffer,<br>Wetter,<br>Zimmer. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

5 S. Die britte Enbung en, hat wegen ihres letten Buchstabs n, bas besondere, daß sie in der vielfachen Bedeutung, in der britten und sechsten Endung, kein n mehr annehmen kann; sondern durchgehends einerlen bleibt, sie mag nun den Selbstlaut andern, oder nicht. 3. E.

### 228 Des III Hauptstücks III Abschnitt.

Einz. Der Kragen, Dielf. Die Kragen,
bes Kragens, ber Kragen,
bem Kragen, ben Kragen,
ben Kragen, bie Kragen,
o du Kragen.
von dem Kragen.

#### Eben so gehen auch .

|             | , • •       | •                |
|-------------|-------------|------------------|
| Der Balten, | Der Kragen, | Der Roggen,      |
| Braten,     | Laben, b)   | Rocten,          |
| Degen,      | Magen,      | Rucken,          |
| Frieden.,   | Machen,     | Saamen,          |
| Bunten,     | Mamen,      | Segen,           |
| Glauben,    | Orben,      | Schlitten,       |
| Rarpen,     | Pfoften,    | Schragen         |
| Ratren,     | Posten,     | Schranten,       |
| Raften,     | Ragen,      | Sparren,         |
| Rloben,     | Regen,      | Beigen, u. d. m. |
|             |             |                  |

Diejenigen, die von der unbestimmten Art der Zeitwörter kommen (modo infinitivo), sind ungewisses Geschlechtes, und haben nur die einzelne Zahl allein: als das Geben, Doren, Leben, Nehmen, Sterben, u. b. gl. unzählige mehr c).

- b) Einige sagen auch die Lade z. E. des Bundes, aber bann beißt et eine Rifte, nicht ein Raufmanns ober Rramer sock Kensterladen.
- c) Man muß hier nicht biejenigen hauptworter, mit den Zeits wortern vermischen, die einander verwandt sind. 3. E. das Reden und Schweigen, ist in der einzelnen Zahl allein; aber die Rede hat auch die Reden. Das Blitzen und Donnern ist auch nur einfach; aber der Blig, hat auch die Blige. Eben so ist das Sitzen und der Sitz unterschleden, u. s. w.
- 7 S. Die zwente Classe ber ersten Abanderung, andert nur den Selbstlaut in der vielfachen Zahl; sonst aber bleibt alles, wie vorhin gewiesen worden. Und dahin gehoren solgende, aus allen drey Endungen, von benen ich auch drey aussührliche Muster hersesen will.

### Von den Abanderungen der Hauptw. 229

#### 促infad.

Der Sammel, bes Sammels, bem Sammel, ben Sammel, bu Sammel, ben bem Sammel.

Die Sammel, ber Sammel, ben Sammeln, de Sammel, o ihr Sammel, bon ben Sammeln. Der Boben, des Bobens, dem Boben, den Boben, du Boben, von dem Boben. Vielfact.

Die Boben, ber Boben, ben Boben, bie Boben, o ihr Boben, von ben Boben. Der Bruder, des Bruders, dem Bruder, den Bruder, o du Bruder, von dem Bruder.

Die Brüder, der Brüder, den Brüdern, die Brüder, o ihr Brüder, von den Brüdern.

Eben fo geben folgenbe:

Bogen, Bogen, Faben, Faben, Sammer, Hammer, Sandel, Handel, Riaffer, Riaffer, Kramer, Kramer, Laben, Laben, Laufer, Läufer, Magen, Mägen, Mangel, Mängel, Mantel, Mäntel, Nabel, Näbel, Nagel, Nigel, Ofen, Ofen, Schaben, Schaben, Schnabel, Schnabel, Bater, Bater, Bogel, Bögel, Wagen, Wagen, Zagel, Zägel,

8 h. Dren Borter weibliches Geschlechtes giebt es in biefer Abanberung, namlich die Mündel, die Murrer, und die Tochter. Diese nun sind darinn ausgenommen, daß sie in der zwenten Endung der einzeln Zahl kein s annehmen, sondern sich überall gleich bleiben. Das zeigen solgende Muster z

Die Mündel, der Mündel, der Mündel, die Mündel, d du Mündel, den der Mündel,

Die Mündel, der Mündeln, den Mündeln, die Mündel, sie Mündel, von den Mändeln. Einfach. Die Mutter, der Mutter, der Mutter, die Mutter, o du Mutter, pon der Mutter. Vielfach.

Vielfach.
bie Mütter,
ber Mätter,
ben Müttern,
bie Mütter,
o ihr Mütter,
von den Müttern.

Die Tochter, ber Tochter, bie Tochter, o du Tochter, von der Tochter.

bie Töchter, der Töchter, den Töchtern, die Tochter, o ihr Töchter, von den Töchtern.

Die

### 239 Des III Hauptstücks III Abschnitt.

#### Die II Abanderung.

9 §. Diese Abanderung begreift alle die Hauptwörter in sich, die in der vielsachen Bedeutung ein e annehmen. Diese sind nun wiederum von verschiedenen Geschlechtern. Z. E. Der Stand, die Stande; die Hand, die Sandet das Thier, die Thiere. Diese nehmen in der zwenten Endung der einzelnen Zahl, die Syllbe es, und in der dritten und sechsten ein e. In der vielsachen Zahl aber hat die dritte und sechste ein n. Nur die weiblichen Wörter gehen davon ab, und behalten in der einsachen Zahl durchgehends einer len Endung. Ich will solgende Muster hersehen.

#### Œinzeln.

| mannL           | weib <b>L</b>  | ungew. Befchl   |
|-----------------|----------------|-----------------|
| Der Stand,      | Die Sand,      | Das Thier,      |
| Des Standes,    | ber Band,      | bes Thieres,    |
| Dem Stande,     | der Sand,      | bem Thiere,     |
| ben Stand,      | die Hand,      | das Thier,      |
| s bu Stand,     | o bu Hand,     | o du Thier,     |
| von bem Stanbe. | von ber' Sand. | von dem Thiere. |

#### Dielfach.

| Die Stanbe,                 | Die Sande,      | Die Thiere,      |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| ber Stanbe,                 | ber Banbe,      | der Thiere,      |
| ber Stanbe,<br>ben Stanben, | ben Sanben,     | ben Thieren,     |
| Die Stande,                 | die Hande,      | Die Thiere,      |
| sibr Stande,                | sibr Sande,     | o ibr Thiere,    |
| son den Stanben.            | von ben Sanben. | von den Thieren. |

10 §. Nach diesen Mustern nun richten sich alle folgende Wörter: so daß sich in dem manulichen und weiblichen Geschlechte allemal das a, o, und u der einzelnen Zahl, in der vielfachen in å, d, und ü, verändern; das ungewisse Geschlecht aber seinen Selbstlaut behält.

#### Mannliche.

| der Aft, die Aeste.<br>Band, Bande.<br>Barsch, Barsche. | Bauch, Bauche.<br>Baum, Baume.<br>Bock, Bocke. | Brand, Brande.<br>Damm; Damme.<br>Dampf, Dampfe. |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sart, Barte.                                            | Born, Borne.                                   | Duft, Dufte.                                     |
| mily white.                                             | Both, Buthe.                                   | wally walter                                     |

Dunft,

Dunft, Dunfte. gall, Falle. Fang, Fånge. Mor, Riore. Kuchs, Fuchse. Rus, Kuße. Fund, Funde. Gang, Gange. Baul Baule. Gefang, Gefange. Grund, Grunde. Gruß, Gruffe. Ouf, Guge. Dahn, Sahne. Sale, Salle. Robn, Rahne. Ramm, Ramme. Kampf, Kampfe. Riang, Rlange. Repf, Kopfe. Ring, Rruge. Ruf , Ruffe. Lanf, Laufe. Martt, Martte. Mund, Munde. Mapf, Mapfe. Ballaft, Pallafte.

Die Bant, Bante. Braut, Braute. Brunft, Brunfte. Bruft, Brufte. Sans, Ganfe. Stuft, Grufte. Sunft, Gunfte. Hand. Bande. Saut, Saute. Rluft, Rlufte. Rraft, Rrafte. Rub, Rube. Runft, Runfte.

Pfahl, Pfahle. Pflock, Pflocke. Pfuhl, Pfuhle. Mas, Plage. Rath, Rathe. Raum, Raume. Raufd, Raufche. ' Rock, Rocke. Rumpf, Rumpfe. 🔻 Sgal, Gále. 🕐 · Oneg Garge. ·Saum, Saume. · Schat, Schäte. Schlaf, Schläfe. . Ochlag, Ochlage. Schlauch, Schlauche. Trog, Troge. Solund, Schlunde. Schling, Schlusse. Schmaus, Schmaufe. Thurm, Thurme. Schuß, Schusse. . Schwam, Schwame. Burf, Wurfe. Schwan, Schmane. Schwanz, Schwanze. Zahn, Zahne. Schwulft, Schwülfte. Baum, Baume. · Schwing, Schwunge, Baun, Baune. Sohn, Sohne. Span, Spane.

Weibliche. Die Laus, Laufe. Luft, Lufte. Luft, Lufte. Magd, Magbe. . Macht, Machte. Maus, Maufe. Math, Mathe. Moth, Mother Ruß, Duffe. .. Sau, Gaue. . Stadt, Städte. Mand, Mande. Burft, Burft . Ungewisse. Das Beil, Belle.

Sprung, Sprunge. · Stall, Ställe. Stamm, Stamme. Stand, Stande. Stock, Stocke. Stoff, Stoffe, Strom, Strome. Strumpf, Strumpfe. Strunt, Strunte. Sumpf, Sampfe. Stuhl, Stuble. Sturm, Sturme. Lon, Tone. Topf, Topfe. Traum, Traume. Trumpf, Trumpfe. Trunt, Trunte. Bolf, Bolfe. Burm, Barine. Zou, Zoue. Bug, Buge.

Die Bunft, Bunfte, u. alle die sich auf niff enden, als die Argerniff; Betrabniff, Bewandniff. Ertenntniff. Sinsterniß, · Sindernik . Kenntniff, . H. f. 10.

Das Band, Bande, Befugnif, Befugniffe.

Biet, Biere.

#### 232 Des III Hauptstücks III Abschnitt.

Das Brob, Brobe. Ramel, Ramele. Erg, Erge. gell, Relle. Wedachtniß, Gebachtniffe. Befangnif, Befangniffe. Bebirn, Bebirne. Beidmur, Beidmure. Bestandniff, Bestandniffe. Sandwert, Sandwerte. Deer, Beere. Buf, Bufe. Jahr, Jahre. Kamehl, Kamehle. Land, Lande. Licht, Lichte. \*) Loos, Loofe. Loth, Lothe. Maaß, Maage. Meer, Meere.

Das Metall, Metalle. Pfetb, Pfetbe. Pfund, Pfunde. Pult, Pulte. Robr, Robre. Ros, Rosse. Galz, Galze. Schaff Schafe. Schwein, Schweine Seil, Seile. Tau, Taue. Thier, Thiere. Thor, Thore. Berte. Wort, Borte. Beug, Beuge. Beil, Biele, nebft allen, bie auch in biefem Geschleche te sich auf if enden, als Ertenntniß x.

?) Man saget auch die Länder und die Lichter des himmels, und also sind beyde da zur fünften Abanderung zu zählen.

ri S. Doch ift von dieser Veranderung des Selbstlautes in der vielsachen Zahl, ben dem mannlichen Geschlechte, eine starke Ausnahme zu machen. Denn eine gute Zahl solcher Wörter, und zwar mehrentheils solche, die kein a, o, und u, haben, bleiben unverändert ben ihrem Selbstlaute, wie die vom ungewissen Geschlechte. Folgendes Verzeichniß wird die meisten davon bekannt machen.

Aal, Acade. Arm, Arme. Bett, Bette. Bell; Beile. Blis, Blibe. Dache, Dachk. Dieuft; Dienfte. Drat, Drate. Feind, Feinde. Freund, Freunde. Gewinft, Gewinfte.

Greis, Greise.
Dabict, Habicte.
Hecht, Habicte.
Hecht, Hechte.
Hering, Heeringe.
Hirsch, Hirsche.
Hund, Hunde.
Reil, Reile.
Reanich, Rraniche.
Lachs, Lachse.
Pfell, Pfeile.
Dilz, Pilze.
Pferd, Pferde.

Port, Porte.
Preis, Preise.
Punct, Puncte.
Reim, Reime.
Dis, Nise.
Schis, Schise.
Sperling, Sperlinge.
Stear, Staare.
Steg, Stege.
Stein, Steine.
Stiel, Stiele.

### Von den Abanderungen der Hauptw. 233

| Stier, Stiere.                       | Theil, Theile.               | Bind, Winde.                    |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Streich, Strauße. Streich, Streiche. | Lisch, Tische.<br>Weg, Wege. | Zeng, Zeuge.<br>Zweck, Zwecke., |
| Lag, Lage.                           | Bein, Beine.                 | Imeig, Imeige.                  |

12 S. Inbesten giebt es ben biefer Abanderung noch eine Art von Ausnahmen, in Ansehung einer guten Anzahl von Worteen, Die nur in ber einzelnen Bahl gebrauchlich find; enweder, weil sie an sich schon etwas vielfaches bebeuten. ober sonft keine vielfache Bedeutung haben. Davon kann

folgendes Register Rachricht geben.

|     | Mannliche.   | •   | Mannliche.           |        | Ungewiffe.  |     |
|-----|--------------|-----|----------------------|--------|-------------|-----|
| Det | Argwohn.     | Det | Trob.                | Das    | Baft.       | 1   |
|     | Ballast.     |     | Trug,                |        | Blen.       |     |
|     | Bund.        | ••  | Berftand.            | •      | Dacht.      |     |
|     | Glanz.       |     | Bahu.                |        | Satu.       | •   |
|     | Gram.        |     | Bis.                 | ,      | Bedachtuif. | 7   |
|     | Harm.        | •   | Sant.                |        | Befieber.   | ;   |
|     | Sag.         | •   | Born.                |        | Smift.      | •   |
|     | Rice.        |     | 3mang.               |        | Gereiß.     |     |
|     | Kram,        |     | Zwirn.               | :      | Gefchmeiß.  | ٠.  |
|     | Rummer,      |     | •                    |        | Getos.      | ·   |
|     | Leim.        |     | Weibliche.           |        | Gewarm.     |     |
|     | Mund.        | Die | Antunft.             | •      | Gold.       |     |
|     | Meib.        |     | Burg.                |        | Grummt.     | . , |
|     | Pracht.      |     | Einsicht.            |        | Фeu.        |     |
|     | Prunt.       |     | Seschwulft.          |        | Inselt.     |     |
|     | Put.         | :   | Renntmiß.            |        | Rupfer.     |     |
|     | Raud.        |     | Lift.                |        | <b>Тер.</b> | •   |
|     | Reif.        | ,   | Pract.               |        | Meging.     |     |
|     | Sand,        | •   | Núckunft.            |        | Moos.       | . 3 |
|     | Schmuck.     |     | Schmach.             |        | Gilber.     |     |
|     | Strand,      | í   | Schwulft.            | •      | Brabl.      |     |
|     | Sund.        |     | Bernunft.            | 2      | Strof.      |     |
|     | Than.        |     | Biet.                | - 44 4 | Took        | ٠,  |
|     | Theer.       | '   | Bucht.               |        | Bieb.       |     |
|     | Lorf.        |     | Zutunft.             |        |             |     |
|     | Eroft.       |     | Zurückfunft.         |        |             |     |
|     | كملخ مكرالجب |     | مكرناكم مكتري مطانطه | 4 444  | iaa kta     | . f |

Endlich globe es auch noch etliche wenige, die nur in ber vielfachen Zahl allein gewähnlich find: 3. E. die läufte an ben Thieren, in bor Jagersprache; bie Zeitlaufte, bis Kriegsläufte, u. b. gl.

### 234 Des III Hauptstücks III Abschnitt.

### Die III Abanderung.

ras. Zu bieser Abanberung gehören alle Hauptwörter, die in der mehrern Zahl die Syllbe en annehmen: ob sie Biesche gleich in der einzelnen Bedeutung nicht haben. Dies jenigen nämlich, die es nur behalten, wie Garten, Gärten, u. d. gl. gehörten zu der ersten Abanderung. Die es aber annehmen, sind von unterschiedenen Geschlechtern: benn es giebt sowohl männliche, als weibliche, ja auch vom ungewissen Geschlechte etliche, die hieher gehören. Wir wollen folgende Erempel davon sehen.

#### Die einzelne Jahl.

| Mannlich.         |
|-------------------|
| Der Menid,        |
| des Menschen,     |
| bem Menfchen,     |
| den Menfchen,     |
| o du Mensch,      |
| von dem Menfchen. |

#### Weiblich. Die Flur, der Flur, der Flur, bie Flur, o du Flur, von der Flur.

Ungewiff, Das Oht, bes Ohres, bem Ohre, bas Ohr, o du Ohr, von dem Ohre.

#### Die vielfache Jahl.

| Die | Menfchen,     |
|-----|---------------|
|     | Menschen,     |
| ben | Menfchen,     |
|     | Menfdjen,     |
|     | r Menfchen,   |
| Don | den Menfchen. |

| Die Fluren,     |
|-----------------|
| ber Fluren,     |
| ben Muren,      |
| Die Fluren,     |
| sihr Fluren,    |
| von ben fluten. |
|                 |

Die Ohren, ber Ohren, ben Ohren, bie Ohren, o ihr Ohren, von ben Ohren.

#### 14 J. Aus Diesen Mustern sieht man:

- 1) Daß die mannlichen Wörter in der einfachen Zahl, gleich in der zwenten, dritten, vierren und sechsten Endung, das en annehmen; so daß nur die fünfte, den ersten gleich bleibt.
- 2) Daß die zwente Endung kein's annimmt, wie einige aus bofer Gewosinheit, ben Menschens, herrie, Brafens, Fürstens, u. d. gl. zu sprechen pftegen.

### Von den Abanderungen der Hauptw. 335

- 3) Daß die weiblichen Wörter, sowohl in der einzeknen als vielfachen Zahl, vollkommen unabanderlich bleiben; und daß also diejenigen unrecht thun, die ben dem Worte Frau, in der zwenten, britten und sechsten Endung ein en anslicken; ob es gleich an gewissen Orten geschieht. Meiner Frauen Brüder, klingt, als ob einer viele Frauen hätte.
- 4) Daß die vom ungewissen Geschlechte den mannlichen darinn ungleich sind; daß in der einzelnen Zahl die erste, vierte und fünste Endung einander gleich bleiben, auch die zwente Endung ein es, und die dritte ein e annimmt.
- 15 S. Mach diesen Regeln richten sich nun alle folgende Sauptwörter.

#### Mannliche.

Der Aff, Affen.
Atheist, und alle, die sich auf
ist endigen.
Bar, Baren.
Basilist, Basilisten.
Bauer, Bauern.
Brunn, Brunnen.
Bub, Buben.
Der Communicant, und alle, die
sich auf ant enden.
Der Desinquent, und alle, auf
ent.
Der Dan, Deutsche, Franzos,

Der Dan, Deutsche, Franzos, Pohl, Walsche, und kurz alle Namen der Nationen: ausgenommen die schan in der kinzelnen Zahl ben dem bestimmten Geschlechtsworte ein er haben, als der Ligyprier, Persier, Spanier, Unger, 3c.

Der Eremit, Jeftit, und alle ub-

Der Fall, Fallen. Furft, Fürften. Grafen. Grafen. Hans, Hansen. Deld, Delden. Bert, Betten. +3 Knab, Knaben. Rnapp, Rnappen. Romet, Rometen. Leu, Leuen. Mohr, Mohren. Mond, Monden. Marr, Marren. Ochs, Ochsen. Paftor, Paftoren, Path, Pathen. Piaff, Pfaffen. Pfau, Pfauen. Phantaft, Phantaften. Pilg, Pilgen, Poet, Poeten. Pohl, Pohlen. Principal, Principalen.

#### 236 Des III Hauptstücks III Abschnitt.

Der Pring, Prinzen. Prophet, Propheten. Quaft, Quaften. Rab, Raben. Ruff, Ruffen. Schmerz, Schmerzen. Der Schwed, Schweden.
Sclav, Sclaven.
Solbat, Solbaten.
Thor, (fatuus) Thoren.
Thron, Thronen.
Turf, Turfen. 2c.

#### Weibliche.

Die Begegnung, Begegnungen. Belagerung, Belagerungen. Befferung, Befferungen. Beugung, Beugungen. Bofdung, Bofdungen. Bruftwehr, Beuftwehren. Brut, Bruten. Drohung, Drohungen. Erbarmung, Erbarmungen. Fahrt, Fahrten. Feftung , Feftungen. Figur , Figuren. Fluth, Bluthen. Fracht, Frachten. Brenheit , Frenheiten. Broblichteit, Broblichteiten. Burcht, Furchten. Gafteren, Gafterenen. Segend, Segenben. Sefinnung, Befinnungen. Glath, Gluthen. Sinderung, Sinderungen. Soffnung, Soffnungen. Rleibung, Rleibungen. Leiftung, Leiftungen. Mauer, Mauren. Machtigall , Nachtigallen. Mation, Nationen. Matur, Maturen.

Die Reigung, Reigungen. Meuigfeit , Meuigfeiten. Papagen, Papagepen. Pflicht, Pflichten. Poft , Poften. Quittung, Quittungen. Mage, Ragen. Regung, Regungen. Saat, Saaten. Schlacht, Schlachten. Schuld, Schulden. Schuldigfeit, digfeiten. Seligfeit, Seligfeiten. Beltenheit, Geltenheiten. Cpur, Spuren. Oußigfeit, Sußigfeiten. That, Thaten. Tracht, Trachten. Tugend, Tugenben. Ubr, Uhren. Burbigfeit, Barbigfeiten. Zeit, Zeiten. Beitung, Beitungen, u. aus Ber biefen alle, bie fich im ber einfachen Zahl auf er beit, teit, ung und inn endigen, als Caube, Seltenbeit, goffnung, Aos niginn, x.

\* Dies Wort hat in der dritten Endung der einzelnen Jahl nur ein n ohne e. dem Seren, jum Untetschiede der mehrern Jahl, den Serren. Man sehrt ihm auch in der zweyten Endung fällschich ein s ben, des Serrens.

### Bon den Abanderungen ber Hauptw. 237.

Ungewisses Geschlechtes giebt es nur wenige, als: bas Aug, bas Berz, und das Ohr; welche in der vielsachen Zahl en haben. Doch pflegt man das zwente in der einzeln Zahl des Wohlklanges wegen, auf eine ganz abweichende Art, so zu verändern a); wie man unter den männlichen, den Schmerz abändert:

Das Herz, bes Herzens, bem Herzen, bas Herz, s' bu Herz, won bem Herzen. Der Schmerz,
bes Schmerzens,
bem Schmerzen,
ben Schmerz,
ben Schmerz,
von dem Schmerzen.

a) Da man im Lateine auch einige ganz abweichende Wörter bat, wie z. E. domus, u. a. m. so durf einen dieses nicht Wunder nehmen. Indessen wurde es noch erträglicher fallen, des Schmerzes, dem Schmerze, von dem Schmerze, zu sagen; als: des Hers zes, dem Serze, von dem Serze. So spricht und schreibt kein Mensch. Es ift falsch, wenn die Dichter seit Opigen, das Serze se sagen. Sie thuns nur des Syllbenmaaßes wegen. 3. E. Opigschreibet in s. Troftgedichten vom Ulysses:

Du kannft Fortune ja den werthen helben zwingen, bin in die wilde See bis an den hals zu springen; Du kannst ja wider ihn vermischen Luft und Fluth, Rannst fodern, willst du so, sein Leben, Gut und Blut. Daß aber er vor dir die Rnie auch solle beugen, Biel weinen, klaglich thun, sich wie ein Beib erzeugen, Sein Leben, seine Zeit, verdammen für und für; Sein Leves lassen gehn, das stehet nicht ben dir !



### 238. Des III Hauptstücks III Abschnitt.

Die IV Abanderung.

16 S. Zu diefergehören alle die Worter, die in der vielsfachen Zahl, ein bloßes n annehmen, und sich in der einfachen alle auf el, und er endigen. Sie sind in ziemlicher Menge vorhanden, und man bemerket, daß sie fast alle weibliches Geschlechtes sind. Wir wollen ein Paar Muster davon hersesen:

Die Amfel, Die Auster,
der Amfel, der Auster,
der Amfel, der Auster,
die Amfel, die Auster,
die Amfel, die Auster,
von der Amfel. von der Auster.

Pielfach.

Die Amfein, Die Austern,
ber Amfein, ber Austern,
ben Amfein, ben Austern,
bie Amfein, bie Austern,
von den Amfein, von den Austern,
von den Amfein.

17 S. Man sieht hieraus, baß diese Worter, sowohl in der einfachen, als vielfachen Zahl vollig unabanderlich sind b), und also gar keine Schwierigkeit ben sich haben; indem alles auf das Geschlechtswort, und dessen Abanderung antömmt. Nach dieser Art gehen nun alle solgende;

Die auf ein el ausgehen.

|             | ~ 17 1     | in an muallabette |            |
|-------------|------------|-------------------|------------|
| Die Achsel. | Die Fabel. | Die Insel.        | Die Mabel. |
| Angel.      | Factel.    | Rachel.           | શિર્લીની.  |
| Murifel.    | Fiebel.    | Ranzel.           | Michtel.   |
| Bibel:      | Fiebel.    | Klingel.          | Mubel.     |
| Capfel.     | Buchtel.   | Rugel.            | Orgel.     |
| Carbuntel.  | Gabel.     | Runtel.           | Pappel.    |
| Cartuffel.  | Geißel.    | Rurbel.           | Ranunfel.  |
| Cymbel.     | Grundel    | Mandel.           | Raspel.    |
| Dattel.     | Gurgel.    | Meißel.           | Regel.     |
| Deichfel.   | Saspel.    | Mispel.           | Schachtel. |
| Diftel.     | Sechel.    | Morchel.          | Schaufel.  |
| Droffel.    | Dummel.    | Mundel. a)        | Scheitel.  |
| · Cichel.   | Infel.     | Dujchel.          | Schindel.  |
| **          |            | • •               | . Die      |

### Von den Abanderungen der Haupfw. 239

| Die Schussel. | Die Stoppel. | Die Erummel. | Die Wurzel.   |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Sichel.       | Striegel.    | Bachtel.     | 3wiebel, u.   |
| Spindel.      | Tafel.       | Baffel.      | b. gl. 🕌      |
| Sportel.      | Tarantel.    | Weichsel.    |               |
| Staffel.      | Truffel.     | Minbel.      | •             |
|               | Die auf ein  | er ausgehen. | ٠.            |
| Die Aber.     | Die Folter.  | Die Klapper. | Die Schufter. |
| After.        | Goldamer.    | Leber.       | Schwester.    |
| Aglaster.     | Baifter.     | Leiter.      | Schwieger.    |
| Ammer.        | Bolfter.     | Letter.      | Steuer.       |
| Blatter.      | hummer.      | Leper.       | Trauer.       |
| Dauer.        | Jungfer.     | Lorber.      | Befper.       |
| Eder.         | Rammer.      | Marter.      | Biffer.       |
| Eller.        | Reiter.      | Mauer.       | Bither, und   |
| Elfter.       | Riefer.      | Matter.      | j. 10.        |
| Feber.        | Rlafter.     | Dlummer.     |               |
| Feper.        | Rlammet.     | Otter.       |               |
|               |              |              |               |

b) Auch blevon haben wir im Lateine an der Endung u in der 4 Declin. ein Muster; da Cornu, veru, gelu, u. d. gl. immer so bleiben. Wegen dieser Abnischleit habe ich diese auch im Deutsichen zur IV Abanderung gemachet.

c) Ein guter Freund erimmert hieben, das Mundel sowohl mannliches, als weibliches Geschlechtes ser, indem es von Rnaben sowohl als von Mägdchen gebrauchet wird. Allein, ist nicht Weyse, auch von der Beschaffenheit? und gleichwohl saget man auch von Knaben: er ist eine Weyse, nicht ein Weyse. Das

Mundel aber, für Mandlein, gehoret bier nicht ber.

18 J. Doch glebt es auch einige wenige Wörter des männlichen Geschlechtes, die zu dieser Abanderung gehören. Es sind dieselben mehrentheils Namen der Wölker, die sich auf ein ar oder er endigen, als: Barbar, Caffer, Tartar, Unger, n. d. gl. nebst dem Worte Splitter. Diese sind don der odigen Art der Abanderung in nichts unterschieden, als daß sie in der zwenten Endung der einzelnen Zahl ein s haben, des Barbars, Cassers, Lartars, Ungers, Splitters. Alles übrige bleibt unweränderlich, sowohl in der einzelnen, als vielsachen Zahlt als die Barbarn, Cassern, Splittern, Tartarn, Ungern. Doch haben einige Dichter, des Reims wegen, auch die Barbaren, Tarstaren, als drepsplibliche gebrauchet.

### 240 Des III Hauptstücks III Abschnitt.

### Die V Abanderung.

19 §. Diese begreift alle diejenigen Wörter in sich, die in der vielsachen Bedeutung die Syllbe er annehmen, die sie in der einsachen Zahl nicht hatten. Diese sind theils des mannlichen, theils des ungewissen Geschlechtes, und andern insgemein die Selbstlauter a, o, und u, der einzelnen Zahl, in a, d, und u; als: Mann, Manner, Haus, Lauser, Ort, Orter, Huhn, Luhner, u. s. w.

#### Einzeln.

Dielfact.

Der Mann, des Mannes, dem Manne, den Mann, o du Mann, von dem Manne. Das Amt, bes Amtes, bem Amte, bas Amt, o du Amt, von bem Amte.

# .

Die Männer,
der Männer,
den Männern,
voie Männer,
o ihr Männer,
von den Männern.

Die Amter, ber Amter, ben Amtern, ble Amter, o ihr Amter, von den Amtern.

20 h. Man sieht leicht, daß hier die zwente Endung der einzelnen Zahl ein es, die dritte und sechste aber ein e erfodern: so wie in der vielsachen Zahl, die dritte und sechste Endung ein n annehmen: welches sie mit der obigen 11 Abanderung gemein haben. Sonk ist hier anzumerken, daß die Wörter dieser Abanderung fast durchgehends des ungewissen Geschlechtes sind; wie solgendes Verzeichniß ausweisen wird.

| Das Amt, | Die Memter. | Das Dach, | Die Dächer. |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| Bad,     | Båder       | Dorf,     | Dorfer.     |
| Band,    | Binder.     | Lag,      | Faffer.     |
| Sild.    | Bilber.     | Feld,     | Belber.     |
| Blatt,   | Blåtter.    | Blog,     | Bloffer.    |
| Brett,   | Bretter.    | Geld,     | Gelder.     |
| Bud,     | Bucher.     | Genválb,  | Gewelber.   |
|          | •           |           | Da          |

### Von den Abanderungen der Hauptw. 241

| Das Glas, | Die Glafer. | Des lod,  | Die Lochen. |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| Glieb,    | Glieber.    | Lofament, | Losamenter. |
| Grab,     | Graber.     | Maal,     | Maler.      |
| Gras,     | Grafer.     | Maul,     | Mauler.     |
| Gut,      | Suter.      | Meft,     | Mefter,     |
| Daune.    | Saupter.    | Pfand,    | Mänder.     |
| Haus,     | Saufer.     | Rad,      | Raber.      |
| Dolg,     | Polzer.     | Regiment, | Regimenter. |
| horn,     | Borner.     | Reis,     | Reifer.     |
| Subn,     | Dubner.     | Rind,     | Minder.     |
| Ralb,     | Kalber.     | Cheit,    | Scheiter.   |
| Kind,     | Rinber.     | Schloß,   | Schlöffer.  |
| Kleib,    | Rleiber.    | Schwert,  | Edwerter.   |
| Rlog,     | Rloger.     | Stift,    | Stifter.    |
| Rorn,     | Rorner,     | Thal,     | Thaler.     |
| Rraut,    | Rrauter.    | Tudy,     | Túchen      |
| Rreuz, d) | Rreuger.    | Wamms,    | Bammfer.    |
| Lamm,     | Lammer.     | Beib,     | Beiber,     |
| Land,     | Lander.     | Wort,     | Barter.     |
| . Licht,  | Lichter.    | Belt,     | Belter.     |
| Lieb.     | Lieber.     |           |             |

#### Mannliche sind wenig:

| Der Dorn, | Die Dorner. | Der Ort, | Die hrter,                              |
|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------|
| flect, e) | Bleder.     | Offod.   | Pflocker.                               |
| Salm,     | - Salmer.   | Rand,    | Rander.                                 |
| Klog,     | Klößer.     | Edild,   | Shilder. f)                             |
| Klos,     | Rlober.     | Straus,  | Strauger.                               |
| Klumpf,   | Klumpfer.   | Bald,    | Balber.                                 |
| Leib,     | Leiber.     | Wurm,    | Würmer.                                 |
| Mann,     | Manner.     |          | ,—,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

Von weiblichen fällt mir nur ein einziges ben, nämlich die Spreu, die Spreuer; welches boch nicht oft vorksmmt, weil die einzelne Zahl schon ein vieles bedeutet.

d) Ein gelehrter Freund machet wider dieß Wort die Anmerkung, daß das Kreuz 1) die Trübsal der Ebristen bedeute, und da habe es keine mehrere Zahl. 2) Die Figur von Holz, wer gemalet; und da habe es Kreuze. 3) Eine Münze, die hieße einsach ichon Kreuzer. Allein, wenn derselbe horen sollte, wie die katholischen Buger von dem Schleppen ihrer Kreuzer Epracht.

#### 242 Des II Hauptflucks III Abschnitt.

reden; fo wurde er an dem r in der mehrern Zahl, nicht poeifen konnen.

- e) Ein gelehrter Fremd will dieses Wort mit einem & schreiben, weil man saget Slagge, und muthmaßet, daß es von Laten bertomme. Allein, solches ist sehr ungewiß. Und wo fame das f her? Vermuthlich kommt es von fliegen, er flog, flackern, wie die Flamme des Lichtes.
- f) Bon Dorn, wird freylich juweilen auch bie Dornen, und son Schild, Die Schilde gefunden. Allein, alsbann bebeutet ienes ein ganges Gebuich von Dornen, wenigstens, die dornichten Zweige ober Afte jugleich; biefes aber die friegerifchen Schilbe ber Beiben. Benn jenes aber von ben Stacheln bet Dornbuiche verftanden, bergegen biefes von ben Gilbergierrathen eines Sochzeit Sitters, ober ben gemalten Beichen ber Runftler und Sandwerter erbrauchet wird; fo bat jenes vielfache Dorner, biefes Schilber. Daber baben wir ein poetisches Buch unter bem Eltel; Rofen und Dorner, Bulfen und Aorner. Mit Kleck ift es eben Ift ein Blecken in ber Bafche ober Rleibern : fo beift er sowohl einfach, als vielfach ein flecken. Aber ein Lappen, ober Stud von etwas, beißt ein Bled Tuch, und vielfach, die Sleder. Bon Salm machen einige auch nur Salme, wie die Raufleute von Tuch, Tuche, und vom Saffe, die Saffe, fagen: fo bag aletenn Sepbes jur aten Abanberung fommt. Gben bergleichen fann men auch von Rlog und Rlos anmerten, bie in gewissem Sinne, nur, Bloffe und Blotze haben. Bon Strauf, bem Bogel, tommi Straufe, aber von Blumenstraus, spricht man bier bie Sträußer.
- ar f. Auf diese Weise hoffe ich nun die deutschen Abdinderungen der Hauptwörter etwas bester eingeschränket und in Regeln gebracht zu haben; als wenn man disher bies nach den dreven Geschlechtern, dren Abanderungen gemachet hat. Denn da ged es keine geringe Schwierigkeit, wie man die vielsache Zahl bilden sollte; ob sie der einzelnen ähnlich bleiben, oder e, en, n, oden er annehmen solles und es ließ sich weder von mannlichen, noch andern Wör tern die geringste Regel geben, wie die gebildet werder mußten. Ja selbst die zwente und dritte Endung der ein fachen Zahl, war nirgends auf einerlen Art zu bestimmer möglich

#### Bon den Abanderungen der Hauptw. 243

miglich. Bierauf kömmt es aber im Deutschen haupt. sablich an.

- 22 S. Sat nun gleich manche von biefen neubeftimm. ten Abanderungen febr vielerlen Ausgange in ber erften Endung, oder auch bisweilen zweperlen Schlufigliben in ber zwenten Enbung; weil namlich bie weiblichen Worter bon ben mannfichen insgemein abgeben: fo ift boch biefes kicht durch eine einzige Regel festgesetet; ba jenes burch for viele nicht ausgemachet werben tonnte. Bernach haben ja auch die lateinischen Genitivi, in einer Declination, wohl zwenerlen Endungen, z. E. in ber erften und vierten: welches auch ben ihnen besto schlimmer ift, ba ber Genitivus eben bas Merkmagl ber Declination fenn folls Der Accusativus geht in Neutris u. s. w. auch ofters ab.
- 23 6. Die größte Schwierigfeit bagegen ift, baß es eimem Anfanger, zumal einem Auslander, schwer fenn wird, m wissen: zu welcher Abanderung ein beutsches Hauptwort gehöret. Denn wie weis er gleich bie Enbungen ber vielfechen Babl? hier bienet jur Antwort: Bie weis ein Anfinger im Lateine den Genitiv? Muß er ihn nicht bloß im Bedachtniffe behalten? Daß Mensa, Mensz, und Poema, Poematis bat; baß Dominus, Domini, Virtus aber Virtnis, und Fructus, Fructus hat; bag Liber, Libri, und Pater, Patris bat; baff endlich Nubes, Nubis, und Species, speciei bekömmt: das alles läßt sich durch feine Regeln tinfchränken. Wer es noch nicht auswendig weis, ber muß finen lebemeifter fragen. Eben fo muß man es mit ber deutschen vielfachen Zahl auch machen, bis man sie aus dem tefen und Umgange lernet: welche boch in allen Sprachen de beften Lebrer find.
- 24 6. Ein neuer Einwurf ist biefer, bag viele Worter nur in der einzelnen Zahl ällein gewöhnlich find; und als b in gar teine von obigen Abanderungen gehören murben. Ωa

മമ

### 244 Des III Hauptfinds III Abschnitt.

Das erste giebt man geën zu: allein, daraus folget noch bas lette nicht. Denn wenn gleich die vielsache Zahl eines Wortes nicht gewöhnlich ist: so kann man doch auch aus der Uhnlichkeit mit andern, gar wohl schließen, wie sie lauten wurde, wenn sie gewöhnlich ware. Sehen so bildet man dann, nach der bloßen Uhnlichkeit, die Endungen der einsachen Zahl. Die Beobachtung der besten Schriftsteller, wird die daben vorkommenden Schwierigkeiten, wie in alles Sprachen, also auch den uns, am besten heben.

- 25 §. Will man indessen ein Verzeichniß einer guten Anzahl solcher Worter haben, die gar keine vielfache Zahl annehmen, sie mögen um gehören zu welcher Abanderung sie wollen; so merke man folgende:
- 1) Alle eigene Mamen, der Lander, Stadte, Dorfer, Berge, Fluffe, Binde und Monathe.
- 2) Die Namen der Weltgegenden, Gestirne, Jahreszeiten und Witterungen, als Morgen, Mittag, Abend, Mitternacht, Oft, Sud, West und Nord, der Saturn, Jupiter, Mars, Benus, Mercur; der Orion, Wagen, Jakobsstad, die Lever, Sluckbenne u. d. gl. (Ausgenommen Stern, Komet, Sonn und Mond, der ten es nach den neuern Philosophen viele giebt), Lenz oder Frühling, Sommer, Herbst und Winter; ausgenommen die Wittertungen, als Negen, Schnee, Reis, Thau, Frost, Hagel, die Nebes, und die Nachtstosse. Denn man sagt die vielen Regen, die frühlen Reise, Thaue, Froste, u. d. gl.
- 3) Die Erdfrüchte, die man Getrapde nemet, und was bagu gehöret; als Roggen, Beigen, Gerfte, Saber, Hirfen, Geibekorn, Reiß, Grate, Grieß, Mehl ic. ansgenommen Linfen, Erbfen, Bohnen; imgleichen das Wort Obst, Seu, Strob, Futter, Danf, Flachs, Lein, Grummet, Hopfen.
- 4) Auslandische Würze, als Indigo, Pfesser, Ingwer, Zittwer, Galgant, Saffran, Zucker; wie auch verschiedene einheimliche Gewächse ebler Art, als: Fenchel, Lavendel, Kalmue, Kummel, Majoran, Beterstige, Salvey, Senf, Timian, Psop.

#### Von den Abanderungen der Hauptw. 245

- Die Metfing, Rupfer, Eisen, Stahl, Erz, Zinnober, Alaun, Salpeter, Jint, Hatz, Pech, Schwefel, Wachs zc.
- V) Merley Speisewaren, als: Milch, Di, Essa, Thee, Casse, Gpeck, Butter, Schmalz, Fleisth, Fett, Wild, Sauerkraut, Wildprat, Gestügel, Weidwerk, imgleichen Tala, Inselt, oder Unschlitten. Ausgenommen die Salare, Weine, Biere, die auch wohl in der mehrern Zahl vorkommen.
- 7) Vieles, was zu Aleidern geboret, als: Sarn, Leinwand, parchent, Seide, Bolle, Zwirn, u. d. gl. Doch findet man theils einige von diesen, theils auch die Atlasse, Damaste, Dradore, Flonelle, Goldstücke, Kamelotte, Kattune, Samte, Stoffe, Tücher, oder Tuche, Taffente, Zige, u. d. gl. in der mohrern Zahl.
- Die Gemuthsbewegungen, Empfindungen, Arankheisten, Tugenden und Lafter: als, Eifer, Eifersucht, Furcht, Brimm, Haß, Kummer, Liebe, Neid, Schrecken, Verzweissung, Jorn, Zwietracht; (ausgenommen die Erdarmungen einiger Neuern, und die Fröhlichkeiten, auch Freuden, Gestunungen, und Traurigkeiten,) Jerner; Gefühl, Gehör, Geruch, Gestaft, Gehmack, Gestant, Licht, Dunkel, Krachen, Prassen, Kalto, Hige, Harte, Weiße, Schwarze, Rothe, Schall, Klang, Larmen, Getümmel; (ausgenammen die Schatten, Finstermise, Sussen, Gisterkeiten, u. b. gl. m.) Sodann, Durchfall, Friesel, Gicht, Huften, Krähe, Kramps, Podagra, Rubr, Schnupsen, Impettein; ausgenammen die Fieber; endlich, Wesserteit, Grömmigkeit, Keuschheit, Wäsigkeit, Sparsamtelt, Würdigkeit ic. imgleichen die Kalscheit, Hochmuth, Lästersucht, Spielsucht, Unzucht, Verschwendung, u. b. gl. m.
- 9) Das Vermögen, als: Geräth, Geschmeld, Gesind, Sansrath, Schmuck, das Bieh, den Vorrath, Zubehör, u. s. w.
- 25 S. Endlich sind in der vielsachen Zahl allein solgenbe gewöhnlich: Die Altern, Ahnen, Alpen, Graus pen, Gesen, Leute, Ostern, Pfingsten, Schloßen, Trebern, Weihnachten. Außer diesen pflegt man zwar die Bohnen, Capern, Erbsen, Gurten, linsen und Scho-

Q 3 ten,

### 246 Des III Haupeflucks III Whschn. Von:c.

ten mehr in ber vielfachen Zahl zu brauchen: fie haben aber beswegen boch auch die einfache zugleich.

- 27 S. Zulest giebt es noch abweichende Abanderuns gen (anomalia): z. E. von dem Worte Mann, wenn es mit etwas zusammengesest ist. Denn von Ackermann, Amtmann, Bettelmann, Edelmann, Fuhrmann, Hauptmann, Kaufmann, Kundmann, Landsmann, Spielmann, Erdbelmann, saget man nicht Ackermanner, u. s. w. sondern Ackersleute, Amtleute, Bettelleute, Edelleute, Juhrleute, Hauptleute, Kauptleute, Kauptleute, Kundleute, Landsleute, Spielsente d.), u. d. gl. m.
  - h) Gleichwohl faget man von Lepermann, nicht Leperleute, fondern Leyermanner, von Lampenmann, Lampenmanner, u. d. gl. Die Sprachen haben alle ihren gewissen Eigensinn, det fich nicht ganz an Regeln binden läßt.
- 18 & 3th habe noth anzumerken, daß einige neue Sprachlehrer, und felbft ber Verfaffer ber in Strafburg auf meinen Ramen ausgefereigten Sprachfunst fur Die Franzosen; zwar bie Abanderungen nach meiner Art bepbehalten; gleichwohl aber bie Ordnung meiner Abanberungen verandert haben. 3ch unterfuche bier nicht, ob fie, ober ich, es beffer getroffen. Es fen immerhin etwas willführliches, ob biefe, bie erfte, zwente, ober britte Abanderung ift. Im Grunde lauft es auf eins hinaus. man aber nicht auch im tateinischen, an ber Ordnung Donats grubeln, und bas erfte gulest orbnen fonnen? Gleichwohl haben es alle Sprachlehver beym alten gelaffen. Lind baran haben fie wohlgethan. Meines Crachtens entfieht aus folchen Uenberungen ber Bablen fein Bortheil, aber wohl eine Verwirrung ber lehrlinge; die hernach nicht mehr wissen, woran sie sind.

# Das IV Hauptstück.

# Von den Benwörtern (Adjectivis), und von den Zahlen.

1 §.

ie zwente Art ber Nemmorter haben wir oben, als solche beschrieben, wodurch man die Eigenschaften und Zufälligkeiten der Dinge anzeiget. Ben diesen hat man zwörderst auf ihre Abanderung (Declinatio) wie und ohne Geschlechtswörter; zwentens aus ihre Veryleichtungszstaffeln (Gradus Comparationis); und drittens auf die verschiedenen Arten der Jahlwörter (Numeralia) zu sehen; die, gleichsalls mit zu den Benwörtern gehören. Dieses kann wiederum zu drenen Abschnitten Gelegenheit geben: wenn ich zuver von den vornehmsten Bildungen der Benwörter, etwas bengebracht haben werde.

2 9. Es werben aber etliche Beywörter von den Haupts wirtern hergeleitet, indem man ihnen gemisse Syllben ans hängt. 3. E. die Endung

ber, dantbar, ehrbar, fruchtbar, furchtbar, funbbar, mannbar, offensber, ruchtbar, fchandbar, fichtbar, thelibar, munderbar x.

haft, dane: E, efelhaft, habhaft, herzhaft, laftethaft, lehthaft, mannhaft, namhaft, schamhaft, spashaft, standhaft, tugendhaft, mahrhaft, 1c.

baftig, ift mit dem vorigen einerley, und faft aus der übung gefontmen, außer in leibhaftig, namhaftig, mabrhaftig.

fam, arbeitfam, biegfam, ehrfam, folgfam, furchtfam, beilfam, muhfam, rathfam, forgfam, fparfam, tugendfam, munderfam 2c.

en; buden, elden, fichen; golben, baren, irben, leinen, meffingen, famten, feiben, tennen, tombacken, mollen, gwillichen.

ern, dratern, ehern, eifern, holgern, tiefern, tapfern, lebern, filbern, frohern zc.

reich,

### 249 Das IV hauptfluck. Bon Benwortern,

reich, fichreich, gestreich, tornreich, liebreich, schiffreich, schreich, tugenbreich, vollreich, wortreich, jahlreich, 2c.

ig, als barmbergig, gnadig, gehäßig, großmuthig, gutig, leidig, machtig, mitleidig, muthig, niedrig, niederträchtig, nothig, prachety, taudig, schmubig, schuldig, trantig, wurdig, u.f. w.

icht, abericht, bergicht, grindicht, bodericht, fandicht, fchatticht,

fteinicht, sumpficht, thoricht, walbicht, ac.

isch, von Bauer, baurisch, von Frangelen, frangolisch, von Engel, englisch, von Erbe, irbifch, von Gram, gramisch, von Rind, kindlich, von Preußen, preußisch, von Sachien, sachlich, tolpisch, weibisch, te.

lich, als abelich, bilrgerlich, ehrlich, fürfilich, göttlich, gefährlich, herritch, hungfräulich, taiferlich, tidglich, tonialich, mundlich, nachbentich, muslich, richterlich, schrecklich, schriftlich, stundlich, simble

lich, taglich, tauglich, wochentlich, ze.

los, blutics, ehrios, gettlos, grundlos, heillos, fraftlos, lieblos, machilos, regellos, reimlos, finnlos, firachlos, troftlos, xc.

felig, bittfelig, gludfelig, holdfelig, leutfelig; mubfelig, faumfelig, trubfelig, u. f. w.

- 3 §. Ferner, geben die Jürwörter einen großen Vorrath; als der deinige, der ihrige, meinige, seinige, selbige, 20, Noch eine andere Art kommen von den Jestrwörtern, her, von denen wir thells unter dem Namen der Mittelwörter, besonders handeln wollen. Doch es giebt noch viele andere, die nach Are der obigen, mit den Endspillen gebildet werden. 3. E.
- bar, brauchbar, bantbar, tunbbar, neunbor, offenbar, ruchtbar, schabbar, fonberbar, strafbar, unfehlbar, unlaugbar, wandelbar, wunderbar, gaglbar, ginebar, u.f. w.
- baft, habhaft, plauderhaft, säßhaft, standhaft, schwaßhaft, wankelhaft, waschhaft, wohnsteft, jaghaft, u. s. w.
- fam, behutfam, bienfam, forberfam, fugfam, gnugfam, lobefam, rathfam, fparfam, wirtfam, n. a. m.
- ig, abrebig, abwendig, anficifchig, anfichtig, beißig, bephandig, beppflichtig, beprathig, bepflandig, erbarmlich, erbothig, geborig, genugig, vorläufig, willfahrig, u. a. m.
- ifch , mirrifch , nachläufisch , wetterwendisch , zutäppisch , zänlisch , u. a. m.

lid,

leiblich, bentlich, erfoderlich, erflecklich, getreulich, füglich, leiblich, möglich, nachbarlich, ritterlich, schrecklich, strefflich, tauglich, trefflich, vermuthlich, winderlich, glemlich, glerlich, u. s. w.

4 §. Außer biefen scheinen eine große Anzahl berselben, aus bloßen Tebenwortern entstanden zu senn, als welche insgemein einsylldig, und also von einfacher Natur sind. Bon bos, gur, kurz, lang, früh, spat, schon, alt, jung, u.b.m. scheinen im Deutschen die Benwörter, ein beser, gurter, kurzer, langer, früher, spater, schoner, alter, junger, u.s.w. burch Anhängung der Sollbe er gebildet zu senn. Ja, man hat wohl so gar von den kleinen Wörterchen solgende gesbildet b):

bald, baldig.
da, dafig,
dort, dortig.
etwa, etwanig.
ehemals, ehemalig.
gestern, gestrig.
hener, heurig.

heut, heutig.
hie, hiesig.
jeho, jehig.
nachmals, nachmalig.
vor, vorig.
vormals, vormalig.
wider, widrig. u. d. gl.

h) Rur muß man fich hier vor einer unbandigen Neuerungs, sucht huten, die im Reiche einigen Kanzlepscribenten antlebet. Diese hecken fast ohne Unterlaß solche Worter, als sonstige, nurnige, soige, mehrige, ohnige, kaumige, schonige und bers gleichen Misgeburten mehr aus, die vernünftigen Deutschen nur sinen Stauet erwecken.



#### <del><<<<<<<<<<<<<><<</del>

### Des IV Hauptstückes

I Abschnitt.

### Von der Benwörter Abanderung.

achdem wir schon wissen, daß sowohl die Geschlechtsals Hauptwörter, theils in einfacher, theils in vielfacher Bedeutung verschiedene Endungen haben, um den
Sinn einer Rede deutlich zu machen: so hat es keine Schwierigkeit mehr, daß auch die Benwörter solche Abanderungen
annehmen mussen: Sie haben also sürs erste einfache und
vielsache Jahlendungen (numeros singulares er plurales):
z. E. Der gute Freund, die guten Freunde. Zwentens
auch in einer und derselben Zahl verschiedene Fallendungen
(Casus); als: guter Much, gutes Muchés, gutem Muche,
guten Much, u. s. w. Endlich haben sie auch noch die Anberungen drever Geschlechter. Denn weil die Benwörter sich zu allen Hauptwöttern schicken müssen: so müssen sie
auch die verschiedenen Geschlechter berselben gewissermaßen
aunehmen: ein alter Mann, eine alte Frau, ein altes Haus.

### Die I Abanderung der Benworter.

2 g. Aus diesen breverley Anmerkungen entsteht nun die erste Abanderung ber Beymörter, mit dem unbestimmten Geschiechtsworte, ein, eine, ein; deren Muster sa aussieht:

#### Æinfacb.

Ein junger Mann, eines jungen Mannes, einem jungen Manne, einem jungen Mann, vein junger Mann, vein junger Mann, von einem jungen Manne.

Eine junge Frau, einer jungen Frau, einer jungen Frau, eine junge Frau, o eine junge Frau, von einer jungen Frau. Ein junges Kind, eines jungen Kindes, einem jungen Kinde, ein junges Kind, o ein junges Kind, von einem jungen Kinde.

Da

## Des IV Hauptstucks I Abschnitt. Von 2c. 252

Da wir schon oben (4 f.) angemerket haben, baß bas unbestimmte Geschlechtswort in der mehrern Zahl unsichtbar wird, oder wegfällt, so ist es auch hier also:

Dielfach.

Junge Manner, Junge Frauen, Junge Kinder, junger Manner, junger Frauen, junger Kinder, jungen Mannern, jungen Frauen, jungen Lindern, junge Manner, junge Frauen, junge Kinder, sibr jungen Mannern, o ihr jungen Frauen, o ihr jungen Kinder, von jungen Mannern, von jungen Frauen.

3 §. Wir sehen also aus diesem Erempel, daß ein jedes Benwort mit dem unbestimmten Geschlechtsworte, in den drepen Geschlechtern der einsachen Zahl die Endung er, e, und es annimmt; und so weiter in der zwenten und dritten Endung, en, en, en bekömmt z. So wie es nun indiesem Muster geht, so geht es überall. Rur in der mehrern Zahl sind aller drepen Geschlechter Endsplichen in allen Falls endungen einerlen. Man merke hieben nur an, daß außer der dritten, sünsten und sechsten Endung der vielsachen Bedeutung, kein n zu dem Benworte gehöret: und daß also einige selbiges sehr unrecht zur ersten und vierten Endung sehen wollen. Sie irren sich aber zwischen den verzschiedenen Geschlechtswörtern: denn was den dem bestimmten der, die, das, angeht und nothig ist, das ist ben dem unbestimmten überstüßig.

## Die II Abanderung der Benworter.

4 §. Diese entsteht wegen der Werbindung mit dem bestimmten Geschlechtsworte, der, die, das, und hat ein Wieles, was von der ersten abgeht. Denn was die erste Endung der einfachen Zahl betrifft, so verliert gleich das männliche Geschlecht des Benwortes sein r, und das ungewisse sein s: denn man saget nicht mehe, der alter Mann, das altes Haus, wie oben; sondern durchgehends, der, die, das alte a). In den übrigen Endungen geht es eben so, wie solgendes Muster zeigen wird:

## 252 Des IV Hauptstücks I Abschnitt.

Det atme Mann, bes armen Mannes. bem armen Manne. ben armen Mann. d bu armer Mann.

**Linfach**. Die arme Frau, ber armen grau, der armen grau, Die arme Trau. o bu arme Arau,

Das arme Kind, Des armen Rindes. dem armen Kinde. das arme Kind, o du armes Rind, von dem armen Manne. von der armen Frau: von dem armen Rinde,

Die armen Manner. ber ormen Danner. ben armen Dannern. Die armen Manner, o ibr armen Danner, non ben armen Dannertt.

٠."

Vielfach. Frauen. Krauen. grauen, Frauen, Frauen, Rtauen.

Rinber. Rinder. Rindern, Rinder. Rinder. Pinbern.

a) hier hat vor hundert und mehr Jahren, Schottel eine anbere-Mennung gehabt; und fo gefchrieben:

Wenn Maso so verstate wollt eine Riebste zwingen, Der großer Cicero so gar beweglich sprach: Der tiefer Cacitus die Alugheit oben brach.

... imgl. der filberheller Mond 2c. u. d.gl. S. fein Buch der beuts fchen Sprachelnleitung, in bem Gebichte, bas er vorangefebet, a. Dlefes bat aber weber vor ibm jemand gefdrieben, noch nach feiner Beit nirgende Bepfall gefunden.

- 5 6. Ben biefer Abanberung ift nur ju merten: baf bier bas bestimmte Geschlechtswort in ber vielfachen Zahl, ben dem darauf folgenden Benworte ein n erfobert; nicht aber mit einem e gufrieben ift, wie bas unbestimmte. Man fpricht j. E. gelehrte leute find einem lande unentbehelich; aber nicht: bie gelehrte, ober bie gelehrteste leute find ber Mennung; sondern die gelehrten, oder die gelehrteften Leute find 1c. \*) Biele, ble Diefen Unterschied nicht wiffen, ober bemerten wollen, beißen hier febr unrecht bas n ab, fonberlich in gewiffen landschaften, die man baran kennen Eben bas ift ben ben Furwortern, Diefelben, Diejenigen, zu merken: Die, wegen bes mit ihnen verknupften Die, in ber vielfachen Babl, allemal ein n an ben Benmorcern erfobern: wie bald folgen wirb.
  - \*) Und bas fowohl wenn zwen bren Benworter zugleich fleben, als wenn eine allein ift: es ware benn, bag man bes Bollflan-

# Von der Benwörter Abanderung. 253

ges wegen, das r der zwepten Endung in der mehrern Sahl, nicht vielmal wiederholen wollte. B. E. Bieler großen, berühmten Leute Meynung ift ic. anftatt vieler großer berühmter x.

6 6. Noch eins ist wegen bes bestimmten Artikels, ober Sefchlechtswortes zu merken. Wienamlich felbiges in bet erften Endung ber einzelnen Bahl, bem Beyworte bas r'im mannlichen, und bas s im ungewiffen Gefdlechte benimmt: indem man nicht faget, ber armer Mann, bas armes Rind; fondern der, die, das, arme: eben fo- vertieren auch die zwente, britte und fechfte Enbung, in der einfachen und vielfachen Zahl, Die gewöhnlichen Endbuchstaben ber Beschlechter; weil der Artifel dieselben schon bat. faget namlich nicht, bes armes Mannes, bem armem Manne; oder der armer Manner, u. f. w. sondern bas n tritt an die Stelle aller biefer Endbuchstaben, fo lange bas bestimmte Geschlechtswort zugegen ift. Ein anders mare es, wenn biefes megfiele; benn ba wurde fich bie Befchlechts. endung an dem Benworte wieder einstellen: wie folgende Abanderung zeigen wirb.

# Die III Abanderung der Benwörter.

Ohne Geschlechswort.

7 h. Diese zeiget den Gebrauch der Benwörter ohne alle Geschlechtswörter. Zwar ben allen Hauptwörtern ist es nicht möglich, dieselben so anzubringen: allein ben vielen, die in einer sehr unbestimmten Bedeutung genommen werden; als Bier, Brod, Fleisch, Luft, Milch, Wasser, Wein, u. d. gl. so daß man sie auch für sich, ohne Gesschlechtswort sehen kann; da haben die Benwörter auch statt. Denn wie ich sagen kann, Wein ist besser, als Wier; Fleisch shne Brod ist nicht gesund; Milch ist nahrhafter, als Wasser; kuft schöpfen; Uthem holen; Holz kaufen; keder gerben u. s. w. eben so kann man auch sagen: alter Wein, gutes Bier, settes Fleisch, süße Milch, frische kuft u. s. w. Imigleichen das Rield ist aus feinem Euche gemacher; dieß

## 254 Des IV Hauptstücks I.Abschnitt.

Luchist von guter Farbe; das Buch ist von großem Wersche; treuem Nathe muß man folgen, und was dergleichen Ausbrückungen mehr sind.

8 S. Weil man also wiffen muß, wie bergleichen Benworter abgeandert werden muffen: so mogen folgenbe Dan-

ster es zeigen.

Starter Bein, ftartes Beines, ftartem Beine, ftarten Bein, a ftarter Bein, yon ftartem Beine. Einfach.
Beine Saut,
feiner Saut,
feiner Saut,
feine Saut,
o feine Saut,
von feiner Saut.
Reine Saut.

Bartes Papier, Jartes Papieres, Jartem Papiere, Jartes Papier, 10 Jartes Papier, 10 Jartem Papiere.

Starte Beine, ftarter Beinen, ftarten Beinen, ftarte Beine, 9 ftarte Beine, von ftarten Beinen. Beine Saute, feiner Saute, feinen Sauten, feine Saute, o feine Baute, von feinen Sauten.

Barte Papiere, jarter Papieren, jarten Papieren, jarte Papiere, o jarte Papiere, von jarten Papieren.

- o h. Man sieht also, daß diese Abanderung von bezben obigen unterschieden ist. Die zwente Endung namlich,
  gieht dem Benworte das s, r, welches in jener das Geschlechtswort hatte: und wodurch dessen Abwesenheit gleichfam ersehet wird. Eben so geht es in der dritten und
  sechsten Endung mit dem m; und in der vielsachen Zahl
  mit dem r in der zwenten Endung. Diejenigen sehlen also,
  die solche Endungen in dergleichen Fällen versäumen, oder
  sich nach obigen Abanderungen richten. Z. E. Es würde
  salsch sehn, zu sagen: sie sind voll süßen Weines. Denn es
  muß heißen süßes Weines: nicht anders, wie man saget,
  gutes Muths. Es ist salsch: guten Nathe muß man solgen; es soll heißen: gutem Nathe w. So auch aller Deten und Enden; vieler Orten u. d. gl.
- 10 S. Noch fraget es sich, wie man es mit ben Beprodr. tern zu halten habe, die als Hauptwörter gebrauchet werben? z. E. weise, gelehrt, klug, schon, stark, u. d. gl. Sobald

bald bergleichen Borter ju Sauptwortern werben, nehmen sie alle obige Artifel an, behalten auch alle ihre Endungen. bie fie als Beyworter gehabt haben. 3. E. Ein Beifer ift beffer, als ein Starter; und, ber Weise ift beffer, als ber Starte. Eine Schone bezwingt oft einen Starten. Es irren alfo alle die, welche fagen, ein Weife, feiner Schone, von meiner Liebste, u.b.gl. Denn nach bem unbestimmten Beschlechtsworte bes erften gehorete bas r; und nach ben benden legten bas n. In ber mehrern Zahl aber fann man bergleichen Wörter ohne Artifel gar nicht brauchen: man fpricht, die Gelehrten fagen; nicht, Gelehrten fagen: Die Schonen wissen es; nicht, Schonen wissen es.

11 6. Wenn die Benworter nach ben Sauptwortern gefebet werben, so verlieren sie alle ihre Geschlechts-Endungsund Zahlzeichen, (Signa generis, casus, et numeri,) und werben so unveranderlich, wie die Rebenworter. 3. E. Det Beld istarof, nicht großer; Belena ist schon, nicht schone: und bas land ist reich, nicht reiches, Imgleichen: bie Menschen sind sterblich, die Blumen werden welt, und die Baufer schlecht; nicht sterbliche, welke, und schlechte, Dieses scheint unsere Sprache als gang etwas besonders an fich zu haben: und man wird, außer ben ihren Schwestern; schwerlich etwas bergleichen finden. Der Franzos faget menigstens: Les jours sont beaux, les femmes sont belles; nicht beau, durchgehends; ober auch belle ben bem letten Diefes erleichtert alfo Fremben ben Bebrauch unferer Benmorter um ein Wieles.

12 6. Diefes lette Wort erinnert mich eines Rehlers. ber bamit begangen zu werden pflegt, wenn man es zum Sauptworte machet. Wie man nämlich von vortrefflich, gelebet, fcon, u. b. gl. fagen fann, etwas Wortreffliches, etwas elehrtes, etwas Schones: so fann man auch von groß, tin, viel, u.b.gl. ein Großes, ein Rleines, ein Bieles maen. 3. E. Wenn man faget: Diefes Geschträgt ein Großes ir gemeinen Wohlfahrt ben: fo fpricht man techt. Dach efem Mufter nun muß man auch sagen: über ein Kleines; ein Langes und Breites; und die Schönheit ber Eprache thut ein Vieles ju bem Ruhme eines Bolfes. Es ist also wiber die Sprachahnlichteit, wenn einige sprechen: biefes thut vieles, ober tragt vieles dazu ben; ohne bas Ber Schlechtswort ein hinzu zu fegen. Denn wenn biefes nicht baben fteht, fo follte man schlechterbings, nach ber obigen Regel (6.5.) fagen: es thut viel, es tragt viel baju ben.

- 13 6. Noch eine Unmerkung wegen ber Benwörter fann bier nicht schaden, um ben Misbrauchen gemiffer Meuern porzubeugen, die fich ben Ruhm einer schonen Schreibart nur burch Berbrehungen ber Borter zu erwerben fuchen. Da es in gewiffen Fallen nothig gewefen ift, ben Mangel gewiffer Sauptworter burch Benwörter ju erfegen; j. E. wenn man bas vos aus dem Longin, durch bas Erhabene, guszubrucken gesuchet; weil die Sobeit einen ganz anbern Begriff ermedete: fo haben fich Schriftsteller gefunden, bie folches auch ben folchen Benwortern nachgethan, mo gar feine Moth es erforderte. Sie haben g. E. bas Brofe, bas Schone, bas Bole, und wer weis was fur Worter mehr gemachet: ba wir boch bie Grofe, die Schonheit und ben Adel schon hatten b). Meine Warnung geht also babin, ohne bringende Noth folche Neuerung nicht zu machen: benn eben baburch hat bas latein bes golbenen Alters, in ben abfallenden Jahrhunderten, alle feine Schonheit und Reinig. keit in ein wildes Wefen verwandelt.
  - b) Ben ben meiften, die fich diefes Tehlers fculdig gemachet, ift es eine blinde Dachaffung ber Frangofen gewesen, Die feit einiget Beit nur aus einer unzeitigen Meuerungssucht, le beau, le bon, für la Benuté, la Bohté; imgl. le grand, le fin, le tendre te b.gl. fur la Grandeur, la Finesse, und la Teridresse ju forethen ans gefangen. Allein, qui bono? mochte man bier fragen. Denn was hat man es nothig, folche unnube Meuerungen zu machen, ba man Borter genug hatte, eben bas auszubricken? Da find nun mande ben une in folden Bortern recht ausschweifend fubn; indem fle bas Leichtfertige, bas Seine, bas Kuhne, bas Lofe, ja wohl gar bas Schalthafte gefdrieben haben, wenn fie die uppigften Soten ju verfteben geben wollen. Rurt, es ift eine lacherliche Modefucht.

# Des IV Hauptstücks

II Abschnitt.

Von den Vergleichungsstaffeln (gradibus : comparationis) der Bentvörter.

nsere Gedanken bleiben nicht allemal daben stehen, daß wir die Eigenschaften der Dinge erkennen; und sie ihnen entweder beplegen, oder absprechent wir vergleichen sie auch mit den Eigenschaften anderer Dinge, und beurtheisen ihr Verhältniß gegen einander. 3. E. Cajus ist gelehrt; Kleopatra schon; Penelope tugendhafte: allein Titius ist noch gelehrter, Helena schoner, und kucretia tugendhafter; als jene. Dieses ist also eine Art der Vergleichung, wodurch ich die Gelehrsamkeit, Schönheit und Tugend dieser Personne eine Stufe höher sehe. Zuweilen aber dünket es uns, daß diese Eigenschaften ben jemanden den allerhöchsten Grad treichet haben; und alle übrige Dinge von der Art überstressen. Daraus entsteht eine neue Vergleichungsstasselz; E. der gelehrtsste Mann, die schönste Frau, das tus gendhafteste Fräulein.

2 §. Wir zählen also ben unsern Benwörtern, wie in andern Sprachen, dren Veryleichungsstaffeln: die erste Staffel (Positivus Gradus) ist, wenn man der Sache eine Eigenschaft schlechtweg bepleget: als Hettor ist tapfer. Die zwepte Staffel (Comparativus) ist, wenn man etwas, in Vergleichung des vorigen, eine Stuse höher sehet; als Achilles ist tapferer. Die dritte Staffel (Superlativus) endlich ist, wenn man einem Dinge den höchsten Gipfel einer Eigenschaft bepleget: Alexander ist der tapferste. Aus diesen Benspielen sieht man wohl, daß wir im Deutschen durch zwo Sylben, die dem ersten Benworte gemeinter Bedeutung bengefüget werden, diese Art steigender Geschracht.

## 258. Des IV Hauptstücks II Abschnitt.

danken ausdrücken, nämlich durch er, und ster, oder stes als groß, größer, der größeste; schön, schöner, der schönste a).

- a) Unfere Sprache hat also einen großen Vorzug, in der Kurze dieser Bildung der Bergleichungsstaffeln, vor der französischen. Diese nämlich tann nichts ohne den Zusat günz neuer Worter die den; z. E. savant, plus savant, le plus savant; belle, plus belle, la plus delle; verrueuse, plus vertueuse, la plus vertueuse; meldes denn viel Umschweise im Reden giebt. Seen sist es im Wälschen behm Comparativo; dotto, piu dotto; bella, piupbella; und im Engländischen auch mit dem Superlativo; more learned, most learned, most honoured. Nut in wenigen hat dieses den Bottheil seiner Nutter, der deutschen Sprache, beybehalten, als fair, fairer, the fairest; great, greater, the greatest.
- 3 §. So sehen die steigenden Benworter aus, wemn sie ohne das Geschlechts- und Hauptwort gebrauchet werden: etwas anders werden sie gebildet, wenn man diese spingussest. Denn da ben dem unbestimmten Geschlechtsworte, ohne dies schon den dem mannlichen Geschlechte ein er, stund: so muß dasselbe den der zwenten Vergleichungsstaffel verdoppelt, und auch den den übrigen etwas verändert werden. Wir mussen davon ein Muster geben:

Ein großer, ein größerer, ber größte Mann. Eine schone, eine schonere, bie schonste Frau. Ein wildes, ein wilderes, das wildefte Thier.

Mit dem bestimmten Geschlechtsworte aber geht es sa: .

Der teiche, ber reichere, ber teicheste Fürst. Die gnabige, bie gnabigere, bie gnabigste Fürstinn. Das gluckliche, bas glücklichere, bas glücklichste Bolf.

4 §. Bon der ersten Staffel dörfen wir darum hier nichts mehr sagen: weil alle Benwörter, wovon wir disher geredet haben, dergleichen vorstellen können. Ben der Bildung der zwenten und dritten Staffel, ist außer den Gndungen, noch zu bemerken, daß die Selbstlauter a, o, und u, in der Hauptsplie des Benwortes, sich darinnen in å, d, und u, verwandeln. 3. E.

# Von den Vergleichungeft. der Benw. 259

| Ale,        | ålter,                  | ber altefte.     |
|-------------|-------------------------|------------------|
| arm,        | ármer                   | bet armite.      |
| bang,       | bånger,                 | ber bangfte.     |
| Blag,       | blaffet,                | bet blaffefte.   |
| bamm,       | dummet,                 | ber bummfte.     |
| fromm,      | frommer,                | ber frommfte.    |
| gefund,     | gefündet,               | der gefündefte.  |
| grob,       | grober,                 | der grobste.     |
| groß,       | größer,                 | der größefte.    |
| hart,       | hartet,                 | ber bartefte.    |
| hod)        | bober,                  | der hochste.     |
| fait,       | talter,                 | Der kalteste.    |
| frant,      | tranter,                | der frankefte,   |
| trumm,      | trammet,                | der truntefte,   |
| turi,       | Elann.                  | ber frummffe.    |
|             | fúrjer,                 | ber fürzeste.    |
| lang,       | långer,                 | ber langfte.     |
| nab,        | näher,                  | ber nachste.     |
| plantp,     | plumpet,                | ber plumpefte.   |
| roth,       | rother,                 | ber rotheste.    |
| farmack,    | fdwachet,               | der schwächste.  |
| schwarz,    | . schwärzer,            | der schwarzeste. |
| fart,       | stårfer,                | der stärkeste.   |
| . Roll.     | stolzer,                | ber stolzeste.   |
| boll,       | voller.                 | der volleste.    |
| mariti.     | toarmer,                | der warmste.     |
| hand of the | the airs color a min as | and to the time. |

Berghaft, behålt also sein a, wie grausam; weil es nicht inder Hauptspillbe steht: wie denn auch in den vielspillbigen diese Veränderung unterbleibt: als, gebogen, gebogener, der gebogenste. Die übrigen aber, die in der ersten Stafeschlichmentweder diese, oder andere Doppellaute, oder andere Selbstlauter haben, behalten dieselben in allen dren Staffeln unveränderlich; als

| blatt,  | • | blauer,     | bas blaueste,     |
|---------|---|-------------|-------------------|
| 166,    |   | bofer,      | das boseste.      |
| derb,   | • | berber,     | das derheste.     |
| frey,   | • | freper,     | das frepeste.     |
| frúb,   |   | früher,     | das frühefte.     |
| grau,   |   | grauer,     | bas graueste.     |
| buble,  |   | bubicher,   | das hubschefte.   |
| flein,  |   | fleiner,    | bas tleinefte.    |
| schedt, | , | schlechter, | das schlechteste. |

schon,

### 260 Des IV Hauptstücks II Abschnitt.

| fchón,<br>fchlim <b>m</b> , | schoner, | das schönste.<br>das schlimmeste. |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------|
| fpát,                       | spåter,  | das späteste, b)                  |
| wild,                       | wilder,  | das wildeste.                     |

b) In einigen Lanbschaften spricht man auch bep fpat und frah, in ber erften Staffel spat und fruh. Es ist auch dieses der Analogie nicht zuwider, wenn sie nur, in den beyden folgenden Staffeln hernach das å, und å, brauchen. Nur solgende scheinen eine Ausnahme von der obigen Regel der Berwandlung zu machen; denn es beist davon:

| bunt,    | bunter,    | ber buntefte,    |
|----------|------------|------------------|
| gerab,   | geraber,   | ber gerabefte,   |
| pobl,    | hohler,    | der hohleste,    |
| labm,    | lahmer,    | der labmefte,    |
| los,     | lofet,     | det losefte,     |
| tund,    | runder.    | bet rundefte,    |
| fanft,   | fanfter,   | Der sanfteste,   |
| Schlant, | Schlanter, | ber schlantefte, |
| ftraff,  | straffer,  | ber ftraffefte,  |
| stumm,   | ftummer,   | der framenefte,  |
| toll,    | toller,    | ber tollefte,    |
| zahm,    | zahmet,    | der zahmeste.    |
|          |            |                  |

Spricht man abet in andern plattbeutschen Landschaften von dumm, plump, und stolz, dummer, plumper, und stolzer, der duminfte, plumpeste und stolzeste; so wird ihre bose Gewohnheit im Sochdeutschen kein Ansehen sodern tonnen: so wenig eines Hochdeutschen Drundart, ihr Plattdeutsches andern kann. Sie mussen: sich nach den hochdeutschen Landschaften richten.

5 S. So sehen die Vergleichungsstaffeln aus, wenn fie richtig geben : allein es giebt auch einige unrichtige, die nicht ben ben Regeln bleiben. 3. E.

| Bald, | ebet,   | . am cheften.               |
|-------|---------|-----------------------------|
| Gern, | lieber, | am liebsten.                |
| But,  | beffer, | am beften.                  |
| Viel  | mehr,   | am mehreften, ober meiften. |

Bielleicht kömmt aber bie Unordnung baher, daß die erftern Staffeln diefer Borter, mehr für Nebenwörter, als für Benwörter zu halten find. Daber hatte inan fagen könneth, biefer Borter Bergleichung ware mangelhaft (defectiva); indem ihnen die erste Staffel fehlete; an deren Stelle benn

nur ein Nebenwort genommen wurde. Wenigstens geht es mit minder und am mindesten so: benn hier muß manden Mangel ber ersten Staffel mit wenig ersegen, welches boch sonft seine regelmäßige Stuffen behalt,

wenig, weniger, am wenigsten.
Das Bort der letzte, ist zur dritten Staffel zu zählen, der aber im Deutschen die erstern benden mangeln. Die Englander und Niedersachsen haben alle dren, late, later, the latest c).

c) Eben so hat vermuthlich ben den Alten das besser, seine erste Staffel baß, gehabt, davon hernach besser, und der beste, gebildet worden. Biekleicht sollte man diesem Ursprunge zusolge, das å, sowahl aus diesen Bottern, als aus letzte, nicht wegwerfen. In einem alten Sedichte, Pauper Senricus, vom Laufe der Welt, 1536, sinde ich auch das a.

Sind dach ein Cheil grobe Jantasten, Jahrn yhr Jandwert nicht am baston Gelernet noch gemerket eben, Ond lassen yhn doch Weyber geben.

Inbeffen ift es gewiß, daß man das baß ben ben Alten auch als dien comparativum gebrauchet findet.

6 S. Man wird oben bemertet haben, baf in ber höchsten Staffel, bas e bald geblieben, bald ausgetaffen und verbiffen worden. Diefes geschieht, nachdem ber Wohlklang es Denn wo gelinde Mitlauter vor bem fte au fteben kommen, ba lagt man es aus: wie in langer, ber lang. fte; lieber, ber liebste; schoner, ber schonfte, u. b.gl. 2Bo aber harte Buchftaben bamit jufammen treffen, ba behalt man bas e; als ber beliebtefte, scharfefte, laureste, wildefte, schlechteste: babin man auch größeste rechnen muß, wenn man es regelmäßig schreiben will; ob man es gleich meiftentheils verfurget, und ber größte, ju fchreiben Megt d). Eben fo geht es mit andern, die auf benderlen Art, jumal von Dichtern, gebrauchet werben, nachdem fie cine Eplibe mehr ober weniger nothig haben: 3. E. ber treuethe, frenefte, und treufte, frenfte, u. f. m. Unftatt biefes e aber ein i zu segen, als geehrthiste, werthiste, ist in ber auten Mundart nicht erlaubet \*).

### 262 Des IV Hauptstücks II Abschnitt.

- d) Ein anders ware es, wenn ein Bort einen gar zu wunder, lichen Klang besommen wurde. 3. E. gestittet, gestitteter, der gessittetesse. Hier wirft man lieber dos e heraus, gestitetske. Das t aber mit wegzuwersen, gestitelse, wurde nicht gut Kingen: weil man die Mitlauter im Deutschen bep Zusammenziehungen bepbehalt. 3. E. leidest, Leidst, leidet, leidt, nicht leid, auch nicht leit. In größeste, größte, besselt, wird das fi oder s, nur darum ausgelassen, weil es ummöglich ist, drey f hinterelusander auszusprechen,
- \*) Begen bes hift noch zu merken, daß selbiges in der dritten Staffel, hisweilen in ein ch verwandelt wird, als der nabe, der naber, der nabere, der nachste: so wie hingegen auch das ch zuweilen in der zweyten Staffel zum b wird, als boch, bober, nicht bocher, der bochste, nicht bobeffe; ob man gleich auch in der ersten Staffel saget, der bobe.
- 7 S. Ubrigens giebt es auch noch Zusche zu den benden letten Staffeln, die ihre Bebeutung entweder etwas vermindern oder erhöhen. Ben der zwenten sind es die Widerterchen, etwas, oder ein wenig bester, noch größer, viel klüger, ungleich bester, um ein großes schöner, u. d. gl. ben der letten aber das Wort aller; als, das beste, das allerbeste. Mit mehr und minder aber die zwente Staffel zu bilden, wie einige französirende Schrististeller einsühren wollen, als mehr schön, minder gelehrt; das ist undeutsch, und kaum einem Dichter, um des Splibenmasses wegen, zu verstatten e). Warum spricht man wicht lieder; nicht so gelehrt, als ze.
  - e) Man hat mir die Einwendung gemachet, bas man gleiche wohl fagen tonne; Karl ber XII war mehr tapfer, als welk, Diefes gebe ich, meiner Regel unbeschäder, zu. Denn diefes beißt nicht fortior, quam lapiens; soudern, fortis potius, quam sapiens,
- 8 §. Was nun endlich die Abanderung der zwo letten Bergleichungsstaffeln der Beywärter betrifft, so ist zu merken: daß die erstere, oder mittlere, nach Art der schlechten Beywärter, sowohl mit dem unbestimmten, als bestimmten Geschlechtsworte abgeändert werden kann. Das erste siehe so aus:

### Einfacb.

| Ein lieberer Dann, | Gine liebere Frau, | Ein lieberes Rind. |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| eines liebern,     | einer liebern,     | eines liebern,     |
| einem liebern,     | einer liebern,     | einem liebern,     |
| einen liebern,     | eine liebere,      | ein lieberes,      |
| o du lieberer,     | o du liebere,      | o du lieberes,     |
| von bem liebern,   | von ber liebern    | uon dem liebern.   |
| ·                  | AA1 10. 1          |                    |

#### Dielfacb.

| Liebere Manner,       | Frauen, | Rinder,  |
|-----------------------|---------|----------|
| lieberer Manner,      | Frauen, | Rinder,  |
| liebern Mannern,      | Frauen, | Rindern, |
| liebere Manner,       | grauen, | Rinber,  |
| o ibr liebern Manner, | Frauen  | Rinber,  |
| von lieben Danvern,   | grauen, | Rindern. |

9 6. Wie nun dieses von den obigen Mustern fast in nichts abgeht: also ift es auch mit dem bestimmten Befolechtsworte. Ein Benfpiel machet bie Sache flar;

### Einfach.

| Der bobere Borg,          | Die bobere Macht,           | Das höhere Sans,             |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| des höhern                | der höbern,                 | des höhern                   |
| dem höhern                | der höhern,                 | dem höhern,                  |
| den höhern<br>du höherer, | die höhere,<br>p du höhere, | das höhere,<br>o du höheres, |
| von dem bibern,           | von der höhern,             | von bem bobern.              |
|                           | Pielfacb.                   |                              |

| , •                    |           | •        |
|------------------------|-----------|----------|
| Die bobern Berge,      | Mächte,   | Häuser,  |
| ber bebern Berge,      | Måchte,   | Baufer,  |
| ben bobern Betgen,     | Machten,  | Saufern, |
| die bobern Berge,      | Måchte,   | Hauser,  |
| o the bobern Berge,    | Mächte, . | Häuser,  |
| von ben bobern Bergen, | Michten,  | Saufern. |

10 6. Die britte Art ber Abanderung, ohne alle Artitel, Denn wenn man fie zu folchen bat hier gleichfalls statt. Sauptwortern feget, die an fich ohne Befchlechtsmort gebrauthet werben tonnen: fo tonnen fie fich benenfelben auch bequemen, nur baß ber leste Buchftab bes Gefchlechtswortes an das Beywort gehenket wird. 3. E.

### 264 Des IV Hauptflucks II Abschnitt.

feineres Vapier. ftarterer Bein, beffere Butter, ftårteres Beines, feineres Papieres. befferer Butter, ftarferem Beine, befferer Butter. feinerm Dapiere, feineres Papier, ftartern Bein, beffere Butter, ftårferer Bein, beffere Butter, feineres Papier, von ftarfermBeine. befferer Butter. feinerm Dapiere.

Endlich kann man auch die mittlere Vergleichungsstaffel, sowohl als die andern Beywörter, nach ihren Hauptwörtern, in allen Zahlen, Geschlechtern und Endungen, ganz unabänderlich brauchen. Z.E. Der Vater ist weiser, als der Sohn; die Mutter ist klüger, als die Tochter; das Haus ist großer, als die Hütte; oder auch: die Stoiker waren weiser, als die Epikurer; die Griechen waren gelehrter, die Deutschen aber sind tapferer, als die Römer.

nders. Denn fürs erste leidet sie den unbestimmten Artikel nicht: welches die Natur der Gedanken so mit sich bringt.
Man kann nämlich nicht sagen: ein gelehrtester Mann:
sondern weil das höchste in jeder Att nur ein einziges bestimmtes Ding seyn muß: so muß man allemal sagen, der ges lehrteste Mann: gleichsam, als ob man mit dem Finger auf ihn wiese \*). Da geht nun die Abanderung so vor:

### Einfach.

|                     | einfaar.           |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Der fürzefte Beg.   | Die furzefte Beit, | Das fürzeste Dolz. |
| bes fürzesten,      | ber furgeften,     | bes fürzeften      |
| bem fürzeften,      | ber fürzeften,     | bem fürzeften,     |
| ben fürzesten,      | bie fürzeste,      | das fürzefte,      |
| o du fürzester,     | o du furgefte,     | o du turjeftes,    |
| von dem farzesten.  | von der fürzeften. | von bem fürzeften. |
| •                   | Vielfach.          |                    |
| Die fürzesten Bege, | Seiten,            | Holzer,            |
| ber furgeften Beat  | Beiten.            | Solver.            |

Die fürzesten Wege, Zeiten, Holzer, Solzer, Getten, Holzer, Beiten, Holzer, Beiten, Holzer, Beiten, Holzer, Holzer, Holzer, Holzer, Holzesten Wege, Beiten, Holzer, Honder, Ho

<sup>\*)</sup> Bey Gott allein icheint es anzugehen, wenn man faget: Erift ein bochftes Gut, ein volltommenftes Befen, ein allerhochfter Konig.

### Von den Vergleichungsft. der Benw. 265

Doch ift es nicht recht gewöhnlich. Du allerhöchfter! ift Subftantive genommen, und ohne Geschlechtewort.

12 & Noch eine Art ber Erhöhungsstaffeln giebt es ben ben beutschen Benwörtern, durch die Zusammensegung mit andern Wörtern, die sich dazu schicken. 3. E.

alt, fteinalt, nact, fingernactt. bettelarm, nact, arm, fasennactt, befannt, weltbefannt. fauer, blutfauer, aallenbitter, fauer, bitter, eßigsaner, blimb. stocklind. ſdoon, wunderschön, dumm, erzbumm, fcbwarz. pechichmara. bochftelenb, ftedftill, elend, Aia, gelebet, grundgelehrt, au. maufeftill, gerad. fcnurgerab, as, bonigsúß, bart, fteinbart, toll. rafend toll. bimmelboch, bods, weiß. bagelweiß, fait, eistalt, weiß, fcneeweiß. flet. fonnenflar. blutwenig. wenie. maget, bumbmager,

imgleichen burch gewiffe steigende Nebenwörter: als

beliebt, hochbeliebt, hochftbeliebet;
berühmt, fehr berühmt, überaus, ungemein berühmt;
erfahren, besonders, und über die maßen erfahren;
folecht, gar schlecht, unerhört schlecht;
kohn, besonders schau. unglaublich schön, u. d. gl.

Wie man nun ben bem ersten wohl sieht, daß alle die Vergrößerungen nur die dritte und höchste Vergleichungsstaffel ausbrücken, also drücken die lestern, alle dren Staffeln nach einander aus. Man hüte sich daben nur, daß man niche widersinnische Worte zusammen nehme: als, entsezzlich schön: abscheulich gelehrt; gransam beliebt; oder erbärmlich schön f).

f) Brotes hat diefen Ausbruck in seiner Pasion gebrauchet, und einige haben munder! was schönes darinn finden wollen. Aber some Grund. Denn solche Jusabe von Nebenwortern, bestimmen nicht den Berstand des Sauptwortes, sondern des nachst dabepftebenden Beywortes. 3. E. ein trefflich gelehrter Mann beist nicht, einen trefflichen und gesehrten Mann; sondern einen Mann deffen Belehrsamkeit vortrefflich ift. So würde denn erbarmlich R s fchon,

## 266 Des IV Hauptstücks II Abschnitt.

fchon , eine Perfon bebeuten , beren Schonbeit erbarmlich mare; welches aber ungereimt feyn murbe.

13 S. So viel ist indeffen gewiß, baf nicht alle Benworter eine Bergroßerung in folchen Staffeln annehmen tonnen; theils weil die Begriffe feine Erhöhung leiben, theils weil ihre Enbfollben es nicht zulaffen, bag noch ein er, ober fte angehangt wird. 3. C. lebern, bolgern, papieren, eifern, u. b. gl. leiben es nicht, baß man fage, leberner, ber lebernfte; bolgerner, ber bolgernfte; papierner, ber papierenfte; ober eiserner, ber eifernste. Die Zahl berfelben ift aber nicht leicht zu bestimmen. Die gefunde Bernunft muß einen lebren, mo bas erfte nicht thulich ift: fo wie bas Bebor ben Ausspruch thut, wo bas lettere nicht angeht. machtig, prachtig, tann man wohl fagen, machtiger, prachtiger, ber machtigfte, prachtigfte: aber man fann barum nicht fagen, ein machtiger, ein machtigerer, prachtigerer, weil solches übel klingt. Das übrige kommt ben ben Debenmortern por.





# Des IV Hauptstürks

III Abschnitt.

## Von den Zahlwörtern.

1 S.

u ber Zahl ber Benwörter muß man sonder Zweisel auch die Zahlen rechnen; welche zu den Hauptwörtem geseßet werden können, ihre Bedeutung zu bestimmen. Es sind aber dieselben zwenerlen; die Grundzahlen (Numeri cardinales) und die Ordnungszahlen (Numeri ordinales). Die ersten werden entweder allein, oder mit einem Hauptworte im Reden gebrauchet; doch so, daß man auch im ersten Falle allemal etwas in Gedanken hat, das gezählet wird. Bis zwölf gehen sie mit einzelnen Wettern sort, hernach werden ste aus den einfachen und Zehnern so zusammen geseßet, daß man allemal die kleine Zahl der großen vorsehet, wie solgende Tasel zeiget:

| ~   |
|-----|
|     |
|     |
| ŧ   |
| •   |
| , · |
| 4   |
|     |
| , . |
| •   |
|     |

Und so weiter mit 40, vierzig, 50, funfzig, 60, sechzig, 70, sebenzig, 80, achezig, 90, neunzig, bis 100, hundert.

a) Es ift eine etymologische Frage, woher bas sig, bev unfern Zehnern komme? Da ift mir nun folgende Muthmaßung einsetallen. Man hat, wie ich glaube, erstlich-nach der Zahl der Tinger zejählet, und wenn es g. E. Weld gewesen, die erften zehn Stude wegongen; um die folgenden zohn hinzugablen. Diese zog man wie-

## 268 Des IV Hauptstücks III Abschnitt.

der weg, und fo sählete man der Rürze wegen, zween Jüge, u. f.f. bren Buge, vier Buge, b.i. zwanzig, brenzig, vierzig, u. f. w. Dach biefer Ableitung follte man nicht brenftig, fondern wie ben allen andern sig, fcbreiben. 3d habe in alten Buchern auch Cpm ten gefunden, daß meine Duthmagung gegrundet ift. Es fund namlich vierzüg, funfsüg, u. b. gl. gebrudet.

2 6. Wenn man über hunbert tommt, fo ift zu merten, baf die kleine Zahl im Zählen hinten nach, die große aber vorangesetet wird; z. E. 101 hundert und eins; 110 hunbert und gehn, u. f. w. Denn wollte man fie vorherfegen, so wurde es eine Vervielfältigung ber hunderte anzeigen: 3. E. bren hundert ist 300, und so auch fechstausend, 6000, ba bergegen hundert und bren, nur 103, taufend und fechs aber, nur 1006, anzeigen murben. Die übrigen Reiben ber steigenden Zahlen beißen fo:

200 zwephundert, 1000 tausend, 10000 jehntausend, 2000 zwentausend. 300 brenhundert, 20000 zwanzigtausend, 400 vierhundert, 3000 drentaufend, 30000 drepziataufend, 4000 viertausend zc. 100000 hunderttausend zc. 500 fünfhunbert ic.

Sobann folgen Millionen, 1000, 000 und fo ferner auch ble Billionen, 1",000,000', 000,000, u. s. w.

3 6. Bas nun die Abanderung der Zahlen betrifft, wenn fie ju Bauptwortern gefeget werben: fo leiben fie biefelbe fowohl in Anfehung bes Artifels, als in Anfehung ber Beschlechter. In ber erften Absicht fteben fie entweber gang allein mit bem Sauptworte, und vertreten gleichsam Die Stelle bes unbestimmten Beschlechtewortes; wie folgenbe Mufter zeigen werben.

**Cinfach**. Mur ein Mann, nur eine Frau, nur ein Kind, eines Lindes, eines Mannes, einer Frau, einem Manne, einem Rinde. einer Frau, einen Mann, eine Frau, ein Rind.

Die fünfte Endung fehlet. von einer Frau. von einem Manne, von einem Rinbe. Da bas einfache Zahlwort, mit bem unbestimmten Geschlechtsworte sehr übereinkömmt: so pflegt man zuweilen

bend

den Zusaß, einziger, dem ersten benzusügen: ein einziger Mann, eine einzige Frau, ein einziges Kind. West es aber wider die Natur der Einheit läuft, auch vielsach zu sehn \*): wie gleichwohl die Franzosen mit ihrem un, umgehen; wenn sie sagen, les uns, et les mires (welchesauch den uns einige ganz abgeschmackt, die einen, und die andern, zu übersehen gesuchet; da sie nur hätten sagen dern, Einige): so kömmt anstatt der vielsachen Zahl, das zween, zwo, zwey hieher.

Zween Manner, zwoer Frauen, zweenen Mannern, zwoen Frauen, zween Mannern, zwo Frauen, zwo grauen, zwo zauen, zwo zauen,

3mep Kinder. zweper Kinder. zwepen Kindern, zwep Kinder, b)

- \*) Doch könnte man zeweilen auch so sagen : Die Spanier, Franzosen und Bolfchen sind verdorbene Lateiner: nur die eine sigen Deutschon reden eine eigene Sprache. Dies hat mit ein schaffinniger Freund angemerket.
- b) Wem hier das zween, zwo, zwey, fremd vorksmmt, ber bedenke nur: daß unsere Alten, und selbst die deutsche Sistel dieses genau beobachtet haben. Es heißt z. E. in derselben: Es giengen siner Jünger zween zc. zwo junge Tauben k. zwey Dinge, v Herr, bitt ich von dir. Imgleichen in dem Evangel, am Mischallsseste heißt es: es ist dir besser zw. denn daß du zween Füße, zwo Habe, zwey Augen habest x. Und Besser schrieb im vorigen Jahrhunderte:

3me Seelen, burch ein Fenr wie Bache guhauf geronnen, 3men Bergen, bie vermischt ein Besen nur gewonnen, 3meen Menschen, die vereint, ein Leben nur gefühlt zc.

4 §. So wie also biese benben, sowohl in ben Ge-schlechtern, als in den Endungen eine Veranderung leiden: so fällt das erste ben der folgenden Zahl weg. Sie bleibt dimlich ben allen Geschlechtern unveranderlich.

## 270 Des IV Hauptstücks III Abschnitt.

| Drey Mainer,        | grauen, | Rinber.  |
|---------------------|---------|----------|
| boeper Danner,      | grauen, | Rinder.  |
| bregen Dannern,     | grauen, | Rindern. |
| been Manner,        | Brauen, | Rinber.  |
| o dhe brey Danner,  | Frauen, | Rinder.  |
| von vorgen Männern. | Frauen. | Rinbern. |

Wier, funf, seche, und alle übrige bleiben ganz unveranberlich; außer wenn sie ohne ein hauptwort geseher-werben. Denn ba andern sich alle übrige Zahlen auch; wie wir gleich sehen werben.

5 S. Ganz anders sieht es mit den Zahlen aus, wenn sie mit dem bestimmten Geschlechtsworte gesehet werden. Hier läßt man dasselbe die verschiedenen Geschlechter der Hauptworter anzeigen, und das Zahlwort bleibt unveränderlich; wie siegendes Muster zeigen wird.

### Det Eine.

| Der eine Baum,       | Die eine Blume,        | Das eine Thier,         |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| ses einen Baumes,    | ber einen Blume,       | des einen Thieres,      |
| bem einen Baume,     | der einen Blume,       | bem einen Thiere,       |
| ben einen Baum,      | bie eine Blume,        | das eine Thier,         |
| <i>s</i> • •         | 4 5 9                  | * 1 *                   |
| von bem einen Battme | . von der einen Blume. | bon betit einen Thiere. |

### Ein anders ift es mit zwey.

### 3wey.

| Die zwo Blumen,<br>der zwo,<br>den zwoen,<br>die zwo, | Die zwey Thiere,<br>der zwey,<br>den zweyen,<br>die zwey, |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| gwoen,                                                | zwepen. *)                                                |
|                                                       | ber 3100en,<br>bie 3100en,                                |

Seen fo geht es mit bren, vier, funf, und allen übrigen Bablen, bie aber in allen Fallenbungen einerlen bleiben; aufer in der britten und sechsten, wo sie ein en annehmen : brenen, tribus, und von brenen; er fahrt mit vieren, fechsen. Sie gehen zu funfen, zu achten, zu zwolfen, u. s. w.

- \*) Her wendet mir jemand ein, daß es gewöhnlicher sen, diese Zahlwörter in allen Fallen, als unabanderlich zu brauchen. Allein, es fraget sich, beh wem diese Sewohnheit gelte? Nachläßigkeiten, auch der Gelehrten, geben teine Regeln in der Sprache. Wie wenig aber hat wan sich bisher bestissen, grammatisch deutsch zu reben oder zu schreiben? da unzählige nicht einmal gewußt, ab es eine deutsche Grammatik gabe?
- 6 S. Noch anders ist es mit diesen Zahlen, wenn man sie, wie die Fürwörter, ohne alle Geschlechtswörter und ohne Hauptwörter abanderr. Denn da nehmen sie die Endbuch-faben berselben an, um die Fallendungen zu zeigen. 3. E.

|             | <b>我inzeln</b> . |   | •       |
|-------------|------------------|---|---------|
| Ginet,      | eine,            |   | eius,   |
| Eines,      | einer,           |   | eines,  |
| Einem,      | einer,           |   | einem,  |
| Einen,      | eine,            |   | eins,   |
| s dù einet, | eine,            |   | eins,   |
| von einem,  | einer,           |   | einent. |
|             | Pielfach.        | • | •       |

| Bweene,       | Živo,  | Zwey,   | Drey,          |
|---------------|--------|---------|----------------|
| Sweener,      | zwoer, | zwener, | breger,        |
| Zweenen,      | moen,  | zwepen, | dreyen,        |
| Bweene,       | imo,   | groce,  | brep,          |
| o ihr Zweene, | amo,   | zwen,   | o ibr brey, ., |
| ma Zweenen,   | moen,  | zwepen, | von brepen.    |

Fast eben so geht es mit vieren, und allen übrigen Zahlwörtern, bis auf die zusämmengesetzen. Denn diese nehpen auch zwar nach dieser Art verschiedene Endungen an, doch nur an dem letzten Theile. Man saget nämlich mit sechszehnen, mit fünf und zwanzigen, u. s. w. nicht mit sechsen zehen, oder fünsen und zwanzigen. Eben so zeht es mit dem hundert und tausend; wo man sie nicht pu hauptwörtern machet, wie ich hernach sagen will.

7 S. Die ordnenden Zahlwörter werden mehrentheils win den vorigen abgeleitet, bekommen aber auch andere Endungen, nachdem sie mit, oder ohne Geschlechtswörter, der hauptwörter gebrauchet werden. Mit dem unbestimm-

## 272 Des IV Hauptstücks III Abschnitt.

ten Geschlechtsworte kann man sie auch brauchen. Z. E. ber zweyre Mann, seset einen ersten voraus: es ist ein zweys ter, oder ein dritter Theil davon heraus. Ich habe es von einer dritten Person gehöret b). Ihre Abanderung wird alsbann so:

Eine zwepten, eine zwepten, c)
Einem zwepten, einer zwepten,
Einen zwepten, eine zwepten,

ein zweptes,.
eines zwepten,
einem zwepten,
ein zweptes, u. f. w.

Eben fo gehen die übrigen, ber britte, vierte, funfte, fechete, siehente, achte, neunte, zehnte, eilfte, zwölfte, drenzehnte, u. s. w. zwanzigste, brenzigste, vierzigste ic. hundertste, taufendste, u. s. w.

- b) Biele pflegen so ju zahlen: ber erfte, andere, beitte, vierte, aber falich: es muß heißen, der zwepte. Denn wie im Lateine auf primus, nicht alter, sondern secundus folget: so ift es and im Deutschen. Wann nur zwep Dinge find, so kann man gar wohl sagen, das eine, das andere, wie sich im Lateine, alter auf alter bezieht. Auf den erften aber, muß der zweyte folgen. Ein langer Wisbrauch rechtsertiget nichts.
- c) Man merte hier, daß es eine unnothige Spihfindigfeit ift, wenn einige im weiblichen Geschlechte sagen wollen, der zwete. Denn wenn dem also wate, so mußte es auch im mannlichen Geschlechte heißen, der zweente, welches aber abgeschmackt wate. Auch der zwete, oder zweete, tann keine statt finden.
- 8 S. Viel gewöhnlicher sind die Zahlen mit dem beftimmten Geschlechtsworte, der, die, das; wie man hier sehen wird:

### Einfach.

Der erfte, bes erften, bem erften, ben erften, o du erfter, von dem erften. die ersten, der ersten, der ersten, die erste, o du erste, der ersten. bas erfte, bes erften, bem erften, bas erfte, o du erftes, bem erften.

### Vielfach.

| Die erften Danner,      | Brauen, | Rinder,  |
|-------------------------|---------|----------|
| ber erften Manner,      | Frauen, | Rinder,  |
| ben erften Mannern,     | Frauen, | Rinbern, |
| bie erften Danner,      | Frauen, | Rinder,  |
| o ihr erften Danner,    | Frauen, | Rinder,  |
| von den erften Dannern, | Frauen, | Rindern. |

Eben so gehen der dritte, der vierte, der fünste, u.a. m. Bann aber die Oberländer, anstatt des zwenten, der ans derte sagen, so sehlen sie doppelt: einmal, weil sie ein t in das Bort mengen, wo es nicht hinein gehöret; und sodann, weil andere sich nicht auf das erste, sondern auf das eine, beziehen muß: Der eine hie, der andere dort.

- 9 §. Enblich pflegt man die Zahlwörter auch neben den Hauptwörtern, ohne alle Geschlechtswörter zu seßen: und alsdamn kommen sie eben so heraus, als oben im 6 §. wenn man den unbestimmten Artikel wegläßt. Z. E. Erster Theil, zwerte Schrift, drittes Buch, u. s. w. Doch kann man dergestalt die Fallendungen nicht bilden, ohne ein Geschlechtswort dazu zu nehmen. Auch in der vielsachen Zahl geht es nicht an, dergestalt zu reden. Z. E. Siedente Jahre der Menschen sind gesährlich, kann man nicht sagen: denn man muß sprechen, die siedenten; oder noch besser, das siedente 2c. Daß diese Ordnungszahlen zuweilen mit einem zroßen Buchstad geschrieben werden: z. E. August, der Dritzte, ist ein Misbrauch, und eben sowenig gegründet, als wenn man die Benwörter so schreibt. Z. E. Karl der Große d).
  - d) Ein gelehrter Mann fraget hier, ob diese Beyworter nicht eigene Namen sind? Ich antworte, daß noch niemand den Großen schlechtweg genannt hat; wenn er Alexandern, oder Katlen den Großen hat nennen wollen. Denn wer wurde das versschen? Ein anders ware es, wenn der Beynamen an sich ein hauptwort ware; als heinrich der Vogler; oder Friedrich der Rothbart; nicht der rothbartige. Man wirft mir ein, der Große sey ein Substantivum; weil niemand sagen wurde, der große Karl. Aber falsch: Denn freylich hat Kanih so geschrieben:

Dieß ist der große Karl, Pipins des kleinen Sohn. Spracht. S, 10 &.

# 274 Des IV Hauptstücks III Abschnitt.

- 10 S. Schlüßlich können die Zahlwörter auch zu Haupt. wörtern werden, wenn man fie abgefondert betrachtet, ober gewiffe Bahlen zu einem Maafe ber übrigen machen will. 3. E. eine Jehn, bas Schend, bas Durend, bas Mans del, bas Schock, bas erfte gundert, bas zwente Caufend, u. f. w. (\*) Man hat aber baben eben nichts besonbers zu beobachten, als daß fie alle bes ungewissen Beschlechtes sind : baber benn einige falfchlich fagen, Die Manbel; jumal ba es bergeftalt mit ben Manbeln vermenget merben fonnte. Daß man aber auch Nebenworter aus ben Zahlen machen konne, als erftlich, zweytens, brittens, u. s. w. und bag man theilungsweise, je vier und vier, ober je feche und feche, in einem Gliebe, u. f. f. gu fagen pflegt, welches bie lateiner, quaterni, feni, &c. gu fagen pflegen; bas bat feine Comierigfeit; wirb auch ben ben Mebenwörtern noch porfommen.
  - (\*) Man saget aber auch thellungsweise ju Zunderten, zu Causenden: so wie zu Schocken, zu Mandeln, zu Dugenden. Imgleichen Duttendweis, Mandelweis, Schockweis: aber Hundertweis, Tausendweis, saget man nicht.
- nich. Noch zweperlen Arten der Zahlwörter muß man merken, ehe wir schließen; nämlich die theilenden, und die vermehrenden. Die ersten sondern etwas in seine Classen oder Abtheilungen, deren so viele und so wenige senn können, als man nur will. Diese Art wird aus den Grundzahlen und der Sollbe leye) zusammengesetzt, und alsbann sehen sie nach der Reihe so aus:

| Cinerley,    | neunerley,         | vierzigerley, |
|--------------|--------------------|---------------|
| gmen rlen,   | zehnerlen,         | funfzigerlen, |
| brenericus   | eilferlen,         | jechzigerlen, |
| viererley,   | zwolferley,        | fiebzigerlep, |
| funferlen,   | drenzehnerlen,     | achtzigerlen, |
| fechferlen,  | vierzehnerlen, zc. | neunzigerley, |
| fiebenerley, | zwanzigerley,      | handerterley, |
| achterlen,   | drenzigerlen,      | tausenderlep. |

e) Diese Syllbe wird von einigen Oberlandern auch an andere Furmorter geheufet, j. E. Derley, aber ohne Grund und Roth. Berne

Denn machet man gleich allerley, bepberley, keinerley, mancherkey, solcherl y, vielerley, so folget darum noch nicht, daß auch derley gut sey; zumak, da wir schon dergleichen, oder solche haben, welche eben das bedeuten.

12 §. Diese Art der Zahlen nun ist in allen Geschlechtem unveränderlich, und leidet auch sonst feine Abanderung. Ganz anders ist es mit den vermehrenden Zahlwörtern. Diese sind wieder dreyerlen: denn einmal werden sie mit der Syllbe fach, zweytens mit faltig, und driftens mit der Syllbe mal, als dreyen Vermehrungszeichen zusammen genommen. Sie sehen so aus:

Einfach, prepfach, brenfach, vierfach, finisach, zc. zehnfach, zc. hunderefach, zc. hunderefach, zc. hunderefach, zc.

Einfáltig, zwepfáltig, dreyfáltig, vierfáltig, zc. zehnfáltig, zwanzigfáltig, zc. bundertfáltig, taufendfáltig, zc. Einmal,
zw. ymal,
dreymal,
viermal,
funfmal, 2c.
zehnmal,
zwanzigmal, 2c.
hundertmal,
taufendmal, u. f. w.

13 S. Sind nun gleich diese Zahlwörter, so schlechthin als Grundzahlen betrachtet, wie die Nebenwörter, unveränderlich: so können sie doch auch mit den Hauptwörtern zusammengeseßet werden, und alsdann verschiedene Geschlechster und Fallendungen annehmen; nachdem sie mit dem undestimmten, oder bestimmten Geschlechtsworte verbunden werden. 3. E. das erste sieht so aus:

Ein einfacher Zeug, cines einfachen, einem einfachen, einen einfachen, obn einfacher, bon bem einfachen.

eine zweyfache Schnur, einer zweyfachen, einer zweyfachen, eine zweyfache, o du zweyfache, von der zweyfachen.

ein brenfaches Euch, eines brenfachen, einem brenfachen, ein brenfaches, o du brenfaches, von bem brenfachen.

Hierben ist nur zu merken, daß das zwensache auch wohl zwiesach gesprochen und geschrieben wird; nicht aber zweensach, oder zwosach. Die Ursache ist, weil die

Zahl

## 276 Des IV Hauptstuds III Abschnitt.

Bahl hier niemals auf das Hauptwort, sondern auf das fach geht, und also immer einerlen bleiben muß. Mit dem einfältigen, u. s. w. und einmaligen zc. geht es auf eben die Art, wenn das unbestimmte Geschlechtswort davor steht. Man spricht auch wohl zwiefältig; aber nie zwies malig, sondern zweymalig.

14 S. Ein anders ist es mit dem bestimmten Artikel, ber, wie oben ben Benwörtern, also auch hier, die Endungen in vielen Fällen andert. Ich will davon das faltige, und malige zum Muster geben.

Der, die, das zwepfältige, zweymaligen.
des, der, des dreyfältigen, dreymaligen,
dem, der, dem vierfältigen, viermaligen, 2c.
den fünffältigen, die, und das fünffältige, fünfmalige.
d du sechsfältiges, sechsfältige, sechsfältiges,
won den, der, dem sebenfältigen.

In der vielfachen Zahl bleibt alles unverändert ben bem en, in allen Endungen und Geschlechtern.

Auf eben die Art geht es mit dem Worte doppelt. Es pflegt auch von einigen mit den Zahlen verbunden zu werden, als zwendoppelt, drendoppelt, vierdoppelt. Allein, es geschieht nicht mit sattsamer Nichtigkeit. Doppelt heißt an sich schon zwensach; was bedarf es denn das zwen? Drendoppelt aber ist widersinnisch: wosern es nicht soviel, als sechssach, wie vierdoppelt achtsach heißen soll.



## Das V Hauptstick.

## Von den Fürwörtern (Pronominibus).

s ist schon oben gemeldet worden, daß es unbequem senn würde, in allen Fällen die Hauptwörter selbst zu brauchen. Darum haben alle Sprachen gewisse kleinert Wörter, die man an ihrer statt brauchet. Und weil sie also silt andere gebrauchet werden: so nennet man sie Jürzwörter. Man muß damit die Vorwörter (Przpositionen) nicht vermengen, die nicht für, sondern vor andere geseste werden, wie wir hernach zeigen wollen. Es sind aber die Jürwörter z) persönliche, 2) zueignende, 3) anzeis gende, 4) fragende, 5) beziehende, und 6) noch einige uneigentliche Jürwörter. Alle haben gewisse Abänderunzen, von denen wir besonders handeln wollen.

# I. Personliche Fürworter.

(Pronomina Personalia.)

2 §. Die deutschen Fürwörter sind in ihren Abanderungen eben so wenig ganz gleichförmig, als die Fürwörter anderer Sprachen; sondern sie weichen zuweilen von ihrem
Stamme merklich ab, sonderlich die personlichen. Diese sind
aber drenerlen, so viel es nämlich Personengiebt, von denen
man sprechen kann. Denn der redende selbst, ist die erste
Person: Jch. Derjenige, mit dem dieser spricht, ist die
wente Person, Du: und von wem sie sonst, außer ihnen,
sprechen, das ist die dritte Person; Er, oder Sie. Denn
indiesem Falle unterscheidet man in der sinzelnen Zahl auch
die Geschlechter; die aber in den benden ersten Personen,
wie hier in der mehrern, durchgehends einerlen bleiben.
Die Abanderung derselben wird so gemachet:

|     | <b>P</b> Æin                                  | fáф.  | • :                               |      | · <b>使i</b> ni          | fact.        |                               |   |
|-----|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------|------|-------------------------|--------------|-------------------------------|---|
| LP. | Iciner,<br>Meiner,<br>Mir,<br>Wich,<br>o Ich! | ц.р.  | Deiner,<br>Dir,<br>Did,<br>o Du!  | шер. | Seiner,<br>Ihm,<br>Ihn, | Ihr,<br>Sie, | Es,<br>Seince,<br>Ihm,<br>Es, |   |
|     | von Mir,                                      | ,     | von Dir,                          | 100  | on Ihm, t               | on Ihr, 1    | von Ihm.                      |   |
|     | Viel                                          | fadb. |                                   | •    | Diel                    | fådb.        |                               |   |
| ŗþ. |                                               |       | . Ihr,<br>Euer,<br>Euch,<br>Euch, | ш.р. |                         | •            |                               | • |
|     | o Wir!                                        | •     | o Ihr!                            |      |                         |              | • •                           |   |
|     | von Uns                                       | ,     | von Euch.                         |      | von Ihn                 | en.          | 1                             |   |

- 3 f. Bon bem Bebrauche biefer gurworter ift ju merfen, daß die alten Deutschen, sowohl als die Griechen und Romer, Dieselben in ihrer naturlichen Bebeutung gebrauchet haben: Die Leute, mit benen fie rebeten, mochten fo vornehm fenn, als fie wollten. Go hieß Diogenes ben gro-Ben Alexander, Cicero den Cafar, und Plinius den Trajan · schlechtmeg Dir: und in ilberfegung alter Schriftsteller muß man daben bleiben a); obgleich einige Reuere, j. E. Sarrorius, in des Plinius Briefen, das Du allemal in Br vermandelt haben. Denn biefe neumodische Soflich. feit wurde in bem Munde ber Alten nur lacherlich flingen. und ihre Rebe entfraften. Ja, felbst unfere Dichter thun febr mohl baran, baß fie, in ihren Bebichten, auch die großen herren mit Du anreben: benn biefes flingt viel ebler, und ersparet ihnen viel Umschweife von Titeln und weitläuftigen Rebensarten.
  - a) Co hat der berühmte Ritter Jans von Schwarzenberg, im Anfange des XVI Jahrhunderts, den Cicero verdeutschet, und alle Romer einander du nennen lassen. S. seine übersetzten Officia, die er, von den tugendlichen Ameern, gegeben hatzimgleichen den so genannten Teutschen Cicero, darinn das Buch diese Romers, von dem Alter und von der Freundswaft enthalten And. Auch in Lytharts verdeutschtem Terenz, der 1499 zu Ulm, in Fol. gedruckt worden, bemerket man eben dieses.

- 4 f. Als aber, in ben mittlern Zeiten, Die beutschen longobarben, Franken und Gothen in Balfchland, Frankteich und Spanien herrscheten, hat man unvermerft bie Art bon Soflichteit und Chrerbiethung eingeführet, baß man mit einer vornehmen Person in ber vielfachen Bahl fprach: und fie anftatt du mit ihr anrebete. Da biefes mehr und mehr Benfall fand, ward es in gang Europa allgemein, und enstreckete fich um Karls bes V Zeiten schon auf alle Mittelleute, die mit ihres gleichen sprachen b). Und bieben baben es die Frangofen und Englander bis auf diefe Stunde graffen: Die auch gegen Ronige und Fürsten, mit ihrem Vous, und You, austommen. Wir Deutschen haben auch md ein iberbleibsel bavon übrig, wenn wir in einer Anrede fam, und fcbreiben: Eure Majeftat, Gure Durchlauchten, Eure Soch - und Wohlgebohrnen, Eure Sochwurden, u.t. gl. m.
  - b) Schon am Ende des XV Jahrhunderts hat Finrik von Alkmar, in Reineken dem Puchfe, alle Thiere einander ohne Unterschled mir ihr und ench anreden lassen! so gar, daß auch König trobel, der Leu, die geringern Thiere eben so höslich anredet, als sie ihn anreden. Gleichwohl ist in fürstlichen Kanzleven noch eine Spur der aken Art übrig, wenn große Herren ihre Ebelleute und Amtleute, mit Du, Dir, Dich, anreden; da sie boch die Gelehrten, als Geistliche, ihr neunen. Der Kaiser nemet in öffentlichen Schreiben auch Fürsten, Du.
- 5 S. Doch daben blieb es nicht. Im vorigen Jahrfunderte hat Deutschland und Italien einen höhern Grad du hösslichkeit darinnen gesuchet, daß man anstatt der zwentm Person Du, die dritte der einzelnen Zahl, nämlich Er und Sie, zu brauchen angefangen. Man sprach also, für, Du hast mirs gesagt, Er hat mir gesagt, oder Sie hat mir gesagt: und so redeten die hösslichsten Leute damals; ja noch iso giebt es Landschaften in der Schweiz und in Niedersachsen, wo man damit zufrieden ist. Allein, bald zu Insange dieses Jahrhunderts hat man die Sprache noch hökr getrieben, und gar die vielsache Zahl der dritten Person, 64

für die einfache der zwepten, zu brauchen angefangen. So beiße es nunmehr, anstatt des obigen:

Mittelboffich.

1 P. Ich bitte bich, Sich bitte euch,
2 D. Du bittest mich, Ihr bittet mich,
Er bittet mich,

3 D. Er bittet mich, Gie bitten mich,

Dieselben bitten mich.

### neuboflich.

### aberboflich.

1 P. Ich bitte Sie, 2 P. Sie bitten mich, 3d bitte Diefelben. Diefelben bitten mich.

3 P. Ich habe es von Ihnen, Ich habe es von Denenselben.

6 h. Aber auch in diesen überstuß von Höstlichkeit haben sich noch einige Unordnungen eingeschlichen. Man hat nämlich angesangen, einigen Wörtern andere Endungen zu geben, und wohl gar andere an ihre Stelle einzuschieben, als z. E. Ihro, anstatt Ihre, oder Ihrer; und Dero gleichfalls sür Ihre, oder Ihrer: als wenn man saget: Ich kenne Dero Bibliothek; ich liebe Dero Haus. Und spricht man gleich häusig: Ihro Majestät, Ihro Durchl. so sollte doch dasür billig Bure gesehet werden, wenn man die Person anredet. Hergegen wenn man in der dritten Person von ihr spricht; so muß es heißen: Seis ne Majestät, wenn es eine Königinn ist: wie auch wirklich die besten Schriststeller bereits seit einiger Zeit gerhan haben c). Es heißt also:

recht.

### falst.

2 P. Eure Wohlgebohrnen, 3 P. Shre Wohlgebohrnen, Ihre Bohlgebohrnen Gnaben, Ihre Sochwohlgebohrnen Gnaben, Ihre Sochgeb, Gnaben.

recht. BP. Eure Onaden, oder Durchlauchten,

sp. Seine Gnaben, ober Durchlauchten, Ihre Gnaben, ober Durchlauchten.

falsch. Ihro Snaden. Ihro Durchl.

recht.

r P. Unfere Majeftat,

2 P. Eure Majestat,

3 P. Seine, ober Ihre Majeftat.

falsch.

. Ihro Majeståt. Ihro Majeståt.

c) Man

e) Man machet bier ben Ginwurf: man fprache gleichwohl, Ibre Majestär haben befohlen; und da sollte das haben uns. erinnern : daß es heißen mußte, Ihre und nicht Seine Dajestat. Benn dem also mare, so mußter das Ihre der Pluralis senn: benn ware es ein Singularis, so schicket es sich eben so schlecht zum baben, als Seine. Mun ift es aber ein bloßer Singularis, wie aus dem nebenstehenden Majestät erhellet. Majeftaten faget man nur in bem Falle, wo von zwoen ober mehrern koniglichen Personen die Rebe'ift. Und wenn man bisweilen von einer so redet, so ift es ein Misbranch. Reben große herren von fich in Plurali; Wir 2c. fo bedeutet dieß, aus Befcheibenbelt, Sie und ihren Rath, ohne den fie nichts befehlen. Rathe aber find feine Dajestaten. Es ift also in der neuen Art von Soffichkeit ein handgreiflicher Solacifinus, ber durch bas Ibs re oder Ihro nicht gut gemachet werden kann. Und man sollte i thn desto mehr abschaffen, da er nach einer für frede Deutsche ganz ! unanståndigen Niebertrachtigfeit schmecket. In der gang alten franklichen Sprache ift teine Spur von folcher gezwungenen Re-Ottfried rebet, in feiner Zueignungefchrift an Ronig Ludwigen, immer in ber dritten Person, ohne ibn damit anreden zu wollen.

Themo, tihton ich this buah, Oba er das habe suah, Oda er thas gewinnet scit, thas er sa lezan heizit 2c. Dem bichte ich bieß Buch,
- Dh er etwa geruhe,
Dber Beit gewinne,
- Daß er es lefen heißt.

Und schreiben die Alten gleich iro, austart ihre, so schreiben sle auch sinemo, sinero, thinero, d.i. seinem, seiner, deiner, u.d. gl. themo, wemo, sur dem, mem. Wer eine behalten wollte, der muste alle behalten.

7 §. Bu diesen personlichen Fürwörtern kömmt nun noch ein gewisser erhöhender Zusaß, der bald ganz unabänderlich, batd auch mit einigen verschiedenen Endungen gebrauchet wird. Es ist das Wörtchen selbst, selber oder selbsten: denn es ist ohne alben Unterschied auf drenerlen Art im Schwange. Man saget nämlich:

Ich felbst, Du selbst, Er selbst, Sie felbst. Du felber, Er felber, Sie selber, u. f. w.

Doch in der zwenten Fallendung, um des itbelklanges halber, meiner selber, beiner selber, feiner selber, nicht im

و ي

Gè.

Gebranche: und in der mehrern Zahl ift es eben so; bas man lieber unser selbst, oder selbsten, als, unser selber, saget und schreibt d). Const aber saget man ohne Unterschied:

Wir selbst, Ihr selbst, Sie selbst, selbsten, selbsten, selbsten, w. f. w.

- d) Es mare benn, baß einige andere Borter darzwischen tamen, w. 3. E. Unser feiner lebet ihm felber, unser feiner stirbt ihm felber, w. wo aber das ihm unrichtig ist. S. ben solg. S.
- 8 §. Zu biesen gehöret noch bas zurücktehrende gürs worr (Pronomen reciprocum) Seiner, welches so absgeändert wird:

### **L**infach.

Die erste Endung fehlet, Seiner, Ihrer, Seiner. Sich, durchgehends; nicht im mannl. Geschl. Ihm, im weist. Sich, nicht ihn, sie, oder es. (Geschl. Ihr. von Sich; nicht von Ihm und von Ihr.

Dielfach.

Die erste Endung sehlet, Ihrer, Sich, nicht Ihnen, Sich, Die fünfte mangelt, von Sich; nicht von Ihnen, wie einige sprechen.

Man foll namlich keine Undeutlichkeit dadurch einführen, daß man die dritte Person mit diesem zurückkehrenden Fürstworte vermischet. Es heißt: sie haben das von sich selbst gethan: nicht von ihnen e) selbst. Denn mehreres Nachsbruckes halber, wird dieß Wort gemeiniglich noch bengestüget.

e) Folglich hat D. Luther, sowohl in der obigen Stelle, els fonft in der Bibel und in andern Schriften, ganz unrecht das iben für sich gesett. Unser keiner firbt sich selber ze. sollte es bet fien.

fen. Auch Opity hat hierinn bieweilen gefehlet: 3. E. hi dem . 206g. auf Ronig Bladislas:

baß ibm ber Ackersmann Bur Arnte keinen Troft noch hoffnung machen kann. Allwo es heißen sollte: baß sich ber Ackersmann. Ginige seiner Landeleute pflegen barinn auch noch iho gu straucheln.

## II. Die zueignenden Fürwörter. (Pronomina Possessiva.)

9 f. Das zueignende Furwort ift, mein, meine, mein, welches wie ein Benwort drener Endungen, abge- andert werben kann; wie folget:

|                                                                                                  | Einfact.                                                                                  | •                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mein Mann,<br>meines Mannes,<br>milnem Manne;<br>minen Mann,<br>o mein Mann,<br>von meinem Mann, | meine Brau,<br>meiner Brau,<br>meiner Frau,<br>meine Frau,<br>meine Frau,<br>meinen Frau, | mein Kind,<br>meines Kindes,<br>meinem Kinde,<br>mein Kind,<br>mein Kind,<br>meinem Kinde. |
| <b>\'</b>                                                                                        | Wielfach.                                                                                 |                                                                                            |
| Meine Danner,                                                                                    | Frauen,                                                                                   | Rinder,                                                                                    |
| meiner Manner,                                                                                   | Frauen,                                                                                   | Rinder,                                                                                    |
| meinen Dannern,                                                                                  | ·- Fraden,                                                                                | Rindern,                                                                                   |
|                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                            |

10 S. Nach eben diesem Muster gehen auch folgende finf:

Krauen.

Krauen,

grauen,

meine Danner,

o meine Manner,

Von meinen Mannern,

Dein, deine, dein, Sein, seine, sein, Ihr, ihre, ihr, Unser, unsere, unser, Euer, eure, euer.

In der einfachen Zahl nämlich, leiden sie nach den Geschlechtern eine Weränderung: in der mehrern Zahl aber nicht. Man merke nur, als etwas besonders: daß näm-

Rinder.

Rinder,

Rinbern.

schlechte, die oder diß, schreibt: benn von dieser und diese, kann nur dieses; und verfürzet, durch Ausstoßung des e dieß, herkommen. Man läßt nämlich in der deutschen Zusammenziehung nichts mehr, als den Selbstlaut aus.

13 G. Wie aber die erste Salfte dieser Classe von Fürwörtern aussieht, als ob sie einen unbestimmten Artikel vor sich hätte: so ist die lette Salfte berselben wirklich mit dem bestimmten zusammen gesetzt. Daher andert sich auch die Abanderung berselben in etwas, und folgendes Muster wird zeigen, wie auch die übrigen dieser Art gehen mussen.

| Einfach.      |              | •          | Vielfach.      |
|---------------|--------------|------------|----------------|
| Derfelbe,     | dieselbe,    | daffeibe,  | Diefelben,     |
| beffelben,    | berfelben,   | beffelben, | derfelben,     |
| bemfelben,    | betfelben,   | bemfelben, | denfelben,     |
| benfelben,    | dieselbe,    | daffelbe,  | dieselben.     |
| die fünf      | te mangelt,  | ••         | 9 5 9          |
| von bemfelben | , berfelben, | bemfelben, | bon benfelben. |

14 S. Man merke also, daß es auch in ber mehrern Bahl ein itberfluß ift, dererfelben und denenfelben; imgleichen dererjenigen, und denenjenigen zu fagen und zu schreiben: weil bas Beschlechtswort ber, die, das, womit bier das felbe verbunden wird, diese Berlangerung nicht erfobert. Imgleichen ift es falfch, wenn man in ber erften Endung ber vielfachen Bahl faget, biefelbe Manner; biejenige Freunde zc. da es beißen follte, diefelben ober biefelbigen Manner, biejenigen Freunde, und fo weiter g). Denn daß das bestimmte Geschlechtswort der, die, das, foldes n in ber mehrern Zahl erfobere, haben wir oben im Chen bas ift von ben vorigen 5 \$. a. b. 252 S. erinnert. Furmortern Diefe, und jene zu beobachten; welche auch an benen nach ihnen folgenben Benwortern, in ber vielfachen Rahl ein n begehren : als z. E. biefe gelehrten leute; jene fchonen Rinber.

8) Die herren Thuringer, Franken und Schwaben haben den Ruf, daß sie nicht nur in diesen, sondern fast in allen andern Bortern das n am Ende verbeißen. Daher sprechen fie, lebe', gebe', nehme', anstatt leben, geben, nehmen. Ob das schon gesprochen sey, weis ich nicht. Indessen ficht man, von wem die Franzosen ihre Nachläßigkeit in Aussprechung der letten Sylben gelernet haben.

# IV. Die fragenden Fürwörter.

## (Pronomina interrogativa.)

to h. Die Deutschen haben eigentlich nur ein fragendes. Fürwort, Wer! welches zugleich männliches und weibliches Geschlechtes ist, und im ungewissen was! hat. Es war auch sehr natürlich, das erste ohne Unterschied zu brauchen; da der Fragende eigentlich noch nicht weis, ob es Mann oder Weib sehn wird, der etwas gethan, oder gesaget hat. Die Abanderung geht so: doch das ungewisse Geschlecht hat nur die erste und vierte Endung.

### Einfach.

Mannl. u. weibl. Ber? ungew. was? wessen? in brepen Geschl. wem? in drepen Geschl. was?

von wem? in brepen Befchl, nicht von was?

Die mehrere Zahl fehlet auch gänzlich: indem gleichsam ein Fragender noch nicht weis, ob es einer, oder viele gethan haben. Wem diese Ursache nicht zuzulangen scheint, der mag so gut senn, und uns eine bessere geben.

16 §. Indessen pflegt man auch die Wörter, welcher, und was für einer, zu fragenden Fürwörtern zu machen. Das erste gehöret auch wirklich dazu; ob es gleich auch in solgender Classe, zu den beziehenden gerechnet wird: wo man seine Abanderung sehen kann. Das andere ist sehr zusammen gesesset, und richtet sich ganz nach der Abande.

rung bes Zahlwortes Einer, eine, eines. Man merke nur, baß man nicht sagen muß, was vor einer, sondern was für einer; wie den Borwörtern in der Wortsügung gezeiget werden wird h). Zum itberflusse mag folgendes Muster noch hier stehen:

### **Einfach.**

| Bas für einer?     | was für eine?   | was für eins?  |
|--------------------|-----------------|----------------|
| was für eines?     | was für einer?  | was für eines? |
| was für einem?     | was für einer?  | was für einem? |
| was fur einen?     | was für eine?   | was für eins?  |
| von was fur einem? | tras für einer? | mas für einem? |
| •                  |                 | •              |

### Dielfach.

Bas für welche? in allen Geschlechtern. was für welchen? was für welchen? was für welche? von was für welchen?

h) Der fel. Sofrath Begner ftund bier in ben Bebanten, far sep altfrantisch, und vor sep neu beutsch; seitbem man anftatt des untrennbaren Borwortes vor, angefangen hatte ver, ju Allein, hier kann man leicht zeigen, bag vor eben fo alt ift, als für; und zwar in eben bem Unterschiebe ber Beden tungen, die ich angebe : fo wie in einer besondern Abbandlung in ben fritischen Beptragen erwiesen worden. In Rotters 43ftem Pfalme (O. Schilters Thef. Tom. I. p. 98. im 17ten B.) fteht: Pro patribus tuis nati funt filii &c. Sure die Apostolos, die er uuaren, sint dir uvorden ihro dind; und im 46km Pf. im 1 B. bie unurben ju fore gezeichnet, mit bero dinde u. d. i. die wurden aud vorbedeutet durch ihr Kinder. Auch ftebt in bes 54ften Df. gtem B. Unde bin getruobet fore des tc. fiendes Stimme, unde fore dero pinun des sundigen, d. L et conturbatus sum a voce inimici, et a tribulatione peccatoris. E. auch den oten V. wo das for wiederum zweymal vorkommt; imgleichen den zien B. des zasten Cap. ne habeton sie Bott fore Augen. Go find benn biefe bepben Borter gleich alt, namlich aus bem toten Jahrhunderte. Das ver aber, ale ein untrennbares Bormort, ift eben fo alt, ob es gleich auch im viel neuern Schriften, als vor geschrieben und gedrucket worden. Morter hat in diesen Psalmen ferloren, fernim, fercboren, ferdurin, ferbrennet, ferfuorton, u. a. m. V. Die

# V. Die beziehenden Fürwörter.

(Pronomina relativa.)

17 S. Eigentlich haben wir nur das einzige beziehende Firwort, welcher, welche, welches; ob es gleich auch zu ber Zahl ber fragenden gerechnet werden kann, und muß. Seine Abanderung sieht folgender Gestalt aus:

|                                              | Einfach.                                   |                                            | Dielfach.                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Belcher,<br>welches,<br>welchem,<br>welchen, | welche,<br>welcher,<br>welcher,<br>welche, | welches,<br>welchem<br>welchem<br>welches, | Belche,<br>welcher,<br>welchen,<br>welche, |
| von welchem,                                 | welcher,                                   | welchem.                                   | von welchen a).                            |

- a) 3. E. Das ist der Gelehrte, welcher das Buch geschrieben bat. Sieh da, die Frau, welcher Tochter dein Bruder hat. Dieß ist das Buch, welchem ich so gut bin. Das ist der Jumger, welchen Icsus lieb hatte. Es tommt die Zeit, von welcher ich euch gesaget habe zc. Leute, welche sich ting dunken lassen; welcher Ehre zu Schanden wird, welchen der Bauch ihr Gott ist, welche das Unglück tressen wird, welches sie andern bereitet has ben; und von welchen noch keiner der Strase entgangen ist.
- 18 §. Indessen ist zu merken, daß auch das Kürwort, der, die, das, mit zur Zahl der beziehenden gezogen werden kann. Man spricht nämlich eben sowohl: Derjenige, der mir das gesaget hat: als, derjenige, welcher mir das gesaget hat: Aelena, um deren willen Troja zerstöret worden; als, Helena, um welcher willen zc. Das Capitol, das einmal hölzern war; als, welches einmal hölzern gen wesen. Seine Abanderung sieht daher so aus:

| <b>建infach</b> . |                |                | Vielfach.      |  |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Der,<br>deffeu,  | Die,<br>deren, | Das,<br>beffen | Die,<br>derer, |  |
| dem,             | ber,<br>bie,   | bem,           | Denen,<br>bie, |  |
| von bem,         | bet,           | dem.           | Denen.         |  |
| Spracht.         | 2007           | \$             | In-            |  |

Indeffen brauchen gute Schriftsteller, weber eins, noch das andere allein; sondern wechseln damit, nachdem es der Wohlflang ersodert. Sonderlich muß man das Wortchen das, welches sehr oft wiederzukommen pflegt, weil es bald das Geschlechts- bald das Fürwort, dald auch das Verbindungewort daß abgiebt, gut beobachten; damit es nicht etlichemal sehr nahe hintereinander vorkomme b). Man brauchet daher an seiner Stelle, im ungewissen Geschlechte, auch wohl was. 3. E. Das, was du mir gesaget hast: sür welches, oder das.

b) Man sehe hiervon imenglandischen Juschauer, die Spotteren über einige Schriftsteller seines Bolles, die selbiges in allerlen Bedeutung gar ju oft hintereinander brauchen, im I Banbe, a. d. 399 S.

19 S. Endlich wird auch bas Wortchen fo fehr haufig, als ein beziehendes Furwort, und zwar ohne Unterschied der Geschlechter, Fall - und Zahlenbungen gebrauchet; und es fraget sich, was bavon zu halten fen? Die Rebensarten flingen fo: Derfelbe, fo zuerft die Sache erfunden: Die Braut, fo er fich erwählet; Dasjenige, fo fie mir gefchrie-Die Gaben, fo ihm von ber Natur verliehen morben, u. b. gl. Run mare zwar biefe, ben vielen eingeführte Art ju schreiben, gar wohl ju dulben; wenn nur diefes Wortchen nicht schon ohne bieß gar zu oft vorfame. Denn auf fehr viele Verbindungswörter, als wie, weil, nachdem, seitdem, wofern, ic. folget es in der andern Salfte bes Sages überall. Die Bergleichungen merben auch bamit gemacht, fo. groß, fo reich, ic. andere Galle gu Man enthalte fich also beffen, als eines begiebenden Furwortes, fo viel man fann; und brauche es nur, wo entweber ein Bort bes ungewissen Geschlechtes, ober mann viele Worter von verschiedenen Gefchlechtern vorhergegangen : formird es nicht gar zu oft erscheinen c).

c) g. E. Dasjenige Buch, fo sie mir angeptiesen haben zc. nicht der Mann, fo fie mit, fondern ben, oder welchen fie mit gerühmet; auch nicht die Frau, so ihnen schon dunket, sondern welche, oder die ihnen gefallt. Imgleichen der Ruticher, die Rutiche und die Pferde, fo mich bedienet haben, gefallen mir febr wohl. Bisweilen bedienet man fich auch der Bindeworter, da, und wo, anftatt bes beziehenden Furwortes; sowohl wenn fie durch ein Bormort regieret werden, als wenn fie allein fteben. 3. C. der Ort, wodurch ich gegangen bin, bas Gelb, dafur ich Burge geworden; ber Weg, wo das Bieb wephet, oder wohin bas Beer geht.

### VI. Uneigentliche Fürwörter.

(Pronomina impropria.)

20 f. Daß es noch verschiedene andere Furmorter gebe, die ju den vorigen Urten nicht gehören, wird man leid,t zugeben: wenn, man fich nur auf man, es, einer, teiner, mancher, solcher, ein jeder, alle, ein einziger, jes mand, niemand, jedermann und jedweder besinnt. Bir muffen alfo auch diefe nicht vergeffen. Diefes man, beißt fast soviel als jemand; nur baß es noch einen viel allaemeinern Bebrauch hat. Es ift aber eben sowohl unabanberlich, als das Wortchen es, welches sich gar in ber geschwinden Aussprache mit Wegwerfung des e, hinten an die Borter henken laßt. 3. C. ich habs ihm gefaget; er hats gefehen; er wirds thun. Das einer ift hier kein bloffes Bablwort; wenn man faget: Was einer nicht gelernet bat, das kann er auch nicht. Denn es heißt soviel, als: was man, ober was jemand nicht gelernet hat ze.

21 6. Wir wollen alfo bas Mufter ber Abanberung an teiner geben.

| von feinem, | feiner, | feinem. | von keinen. |
|-------------|---------|---------|-------------|
| , ,         |         |         |             |
| feinen,     | teine,  | teines, | teine,      |
| feinem,     | teiner, | feinem, | teinen,     |
| feines,     | feiner, | feines, | feiner,     |
| Reiner,     | feine,  | feines, | , Reine,    |
| 类i          | nfacb.  |         | Vielfach.   |

Mac

# Das VI Hauptstück.

Bon den Zeitwörtern, (Verbis) ihren Gattungen, Arten und Abwandelungen.

as ein Zeitwort sen, ift oben ichon gemelbet worben; namlich ein Wort, welches bas Thun ober leiben, aber zugleich die Zeit, barinn es geschieht, andeu-Mun.ift aber bie Beit brenerlen, namlich bie gegenmartige, vergangene und zufünftige: z. E. ich schreibe, ich habe neschrieben, und ich werde schreiben. Ben ber erften ift weiter nichts anzumerten: bie vergangene aber. und bielette laffen fich in brenerlen Stuffen ber Wergangenbeit und Zufunft abtheilen. Denn manche Dinge find nur faum iso, oder unlangst vergangen; als: ich schrieb: andere sind vollig vergangen; als: ich habe geschrieben: noch andere aber sind vorlängst vergangen, als ich hatte geschrieben. Das Runftige ift bisweilen ungewiß, als: ich will schreiben; bisweilen gewiß, ich werde schreiben; bisweilen bedingt, als: ich wurde schreiben. Daber befommen wir eigentlich fieben Zeiten zu merfen.

- 1. Die gegenwartige Beit, (tempus præfens.)
- 2. Die faum vergangene, (præteritum imperfectum.)
- 3. Die vollig vergangene, (præteritum perfectum.)
- 4. Die langft vergangene, (praceritum plusquamperfectum,)
- 5. Die ungewiß jutunftige, (tempus futurum incertum.)
- 6. Die gewiß jufunftige, (futurum certum.)
- 7. Die bedingt jufunftige;- (futurum conditionatum.)
- '2 &. Da die Zeitwörter entweder ein Thun, oder ein Leiden bedeuten, so theilen sie sich gleichsam selbst in zwo Gattungen (Genera). Man nennet die erste davon, die thätige Gattung (Activum); z. E. ich liebe, ich hasse, ich trage, zc. die andere aber die leidende (Passivum); als:

als: ich werde gelieber, gehaffer, getragen. Es giebt aber noch eine mittlere Gattung (Neutrum), die meber ein Thun, noch ein taffen, sonbern einen gemiffen Buftanb ber Sache andeutet: als z. E. ich fife, ich ftebe, ich liege, ich reise, ich schlafe, ich lebe, ich sterbe; und bas Merkmaal von diefer ift, daß man nicht fagen tann: ich werde gefes fen, gestanden, gelegen, gereifet, geschlafen, gelebet, ober gestorben; sondern ich bin, oder habe. Mehrere Gattungen ber Zeitworter giebt es im Deutschen nicht: man mußte benn bie wenigen, in Ansehung ber Bebeutung, bavon unterscheiben wollen, die unter einer thatigen Gestalt, eine leibende Bebeutung haben; als : ich bore, ich fühle, ich leibe, u. b. gl. Doch biefe konnen ebenfalls zu ber mittlern Battung gegablet werben. Bir haben alfo nunmehro Zeitworter dreyer Battungen (trium generum); erftlich thas tige, (activa); 2) leidende, (passiva), und 3) mittlere, (neutra).

3 6. 2Bas gethan ober gelitten wird, bas wird von biefem ober bem, von einem, ober von mehrern gethan, ober gelitten. Eine jebe Zeit ber Zeitworter bat also wieberum ihre Personen und Zahlendungen; nachbem bas Thun und leiden von einem, ober mehrern geschieht. Doch wir Deutschen können biefe Abwandelung ber Zeitwörter nicht ohne Borfetung ber Futworter, ich, du, er, wir, ibr, fie, verrichten: und von unfern fiegenden Borfahren haben fol-. des bie beutigen fiblichen und westlichen Sprachen geternet; ob sie gleich Tochter ber alten lateinischen sind, Die solches nicht nothig hatte. Alle Zeitworter nun, Die folche perfonliche Burmorter annehmen, nennet man baher perfonliche Zeitwörter (verba personalia); und ihrer ist unstreitig Die größte Menge in allen Sprachen. Allein, ba es auch Beranderungen, Birkungen und leiden in der Welt giebt, die von feiner gewissen Person, sondern von andern naturlichen Urfachen herrühren: fo bat man fich daben ber unbestimmten Furworter man und es bedienen muffen. In **T** 4 Anse=

Unseigung bessen nun; werden diese Zeitworter unpersonliche, (impersonalia) genennet, B. E. es regnet, es schnepet, es friert, es brennet; ober, man saget, man glaus

bet, man boret, u. b. gl.

4 6. Es war aber nicht genug, bergeftalt in ben Zeit: wortern bie Gattungen, Zeiten, Bablen und Personen unterfchieden zu haben; man mußte auch noch die verschiedenen Urren, (Modos) ihrer Bebeutung anzeigen. Man zählet Derfelben vier, und zwar folgender Beife: Die erfte bebeutet schlechthin und gerade ju bas Thun und leiben; als: ich lefe, ich leide, ich werbe geliebet: und biefe nennet man die anzeigende Art (Modum indicativum). Die zweige bebeutet einen Befehl, ober ein Geboth, ju thun ober ju laffen; als: gib, fprich, frage, schone: und biefe beißt bie gebiethende Art (Modus imperativus). Die britte zeiget Die Werbindung mie bem vorhergehenden an; als, es fchien, baß er tame, gienge, ober sterben murbe: und bas ift Die verbindende Art, (Modus conjunctivus). ift die eine Bebeutung ber Zeitworter, in Unsehung aller Diefer Stude unbestimmt; als: geben, fteben, gablen, bitten, u. b. gl. Diese nennet man die unbestimmte Urt. (Modum infinitivum) a).

- a) Bieleicht könnte man auch mit einigem Grunde einen (Modum potentialem, oder optativum im Deutschen bilden. Denn man verbindet die Zeitworter oft mit den Hulfswortern mögen, können, wollen, sollen, u. d. gl. 3. E. Ich möchte es wissen: Ich könnte, wollte, sollte es wissen. Impleichen ohne dieselben. O sabe, wührte, hätte ich das! sähestu, wüstessen, hättessen. O sabe, wührte, hätte ich das! sähessu, wüstessen, hättessen vorigen Arten schon vorkommenden Worter geschieht, sokun man es daben bewenden lassen. Ein verständiger Sprachenkenner hat bew mit schristlich darauf gedrungen, einen Modum optativum einzunschen, und zwar der Jugend wegen, wenn sie aus dem Lateine was zu übersehen hat. Allein, ich besorge, andern, zumal Ausländern, die Sprache dadurch, als sehr schwer vor Augen zu legen; wenn sie so viele Modos lernen müßten.
- 5.5. Hier ist es für einen Sprachenkenner keine überflüßige Frage: wie die deutschen Zeitwörter gebildet werden, oder

oder wo ihr Ursprung herzuleiten sen? Einige davon sind wohl ursprüngliche Tone der Natur, dadurch die uralten Menschen ihre Gedanken vom Thun, oder tassen, auszubdrücken gesuchet. Und da ist nichts wahrscheinlicher, als daß die Bedürsniß fremder Hülse, und die Begierde, sie von andern zu erlangen, ihren Mund zuerst mit der gebiesthenden Art der Wörter aufgethan habe: brich, gib, hau, komm, nimm, schlag, steh, thu, trag, wart, weich, zeuch, u. d. gl. Daß dieses der Natur sehr gemäß sen, zeiget auch die Einsalt dieser Wörter, die sämmtlich einsplädig, das ist, so kurz als möglich sind: von welchen hernach die längern Abwandelungen, durch allerhand vors und zugessehre Buchstaden und Syllben entstanden sind.

- 6 6. Mun kann man leicht denken, bag nach biefer erften Grundlegung, auch burch bie Busammensegung mit allerlen andern Rebetheilchen, mehrere Beitworter entstanben fenn merden. Go ift g. E. aus kommen, das abkommen, antommen, auftommen, austommen, bentommen, burchtommen, einkommen, gleichkommen, bertommen, hintommen, lostommen, mitfommen, nachfommen, vorkommen, überkommen, unterkommen, wiederkommen, zuruckfommen; fo ift auch von geben, das abgeben, angeben, begeben, bengeben, bargeben, eingeben, ergeben, bergeben, bingeben, losgeben, mitgeben, nachgeben, übergeben, untergeben, vergeben, vorausgeben, wiebergeben, jugeben, jurud. geben, u.b. m. entstanden. Bas bas nun für einen Reichthum in Zeitwortern verschaffe, und wie ungablig viele verfchiebene Begriffe fich baburch ausbruden laffen, fann man fich unschwer einbilden. Und man fann ohne Praleren fagen: bag, vermoge biefes einzigen Mittels, unfere Sprache allen beutigen Sprachen, ja felbst ber lateinischen, an Menge ber Borter überlegen fen; ber griechischen aber gleichfalls ben Worzug ftreitig mache.
- 7 S. Indessen will ich es nicht läugnen, daß nicht die deutsche Sprache auch aus einer ältern Mundart, die ihre Wutter

Mutter gewesen, als g. E. aus ber celtischen, gothischen, pber fenthifchen, viele Zeitworter berhabe. Allein, meitgefehlet, baß biefes ihr frembe Worter fenn follten; fo find es vielmehr bie einheimischen Burgeln und Stamme, metche fich in soviel schone Zweige, Reiser und Blatter ausge-Ja, gefest, baß biejenigen Gelehrten recht breitet haben. batten , bie auch fo gar in bebraifchen Wortern Die Abnlichkeiten mit vielen beutschen finden; und baber dieselben für bie Samforner ber beutschen ansehen wollten: so murbe ich nicht entgegen fenn b). Denn ba alle europäische Bol fer aus Ufien getommen; bie bebraifche Sprache aber theils an fich eine uralte Sprache, ober boch eine ber beften Mundarten ber uraften affatischen Sprache ift: fo fann es unferer Sprache zu feinem Vorwurfe gereichen, bag fie auch von ihrer Groß . und Altermutter einige Buge an fich bebalten bat.

b) 3ch tann diefes namlich gar-wohl einraumen, ohne beswegen jugugeben ; bag bas Debraifche bie Sprache bes erften Dem fchen in der Belt gemefen; als welches von vielen gelehrten Dannern nicht unglücklich widerleget worden. S. Clerici Comm. in Pentateuch. Diff. præl. Doch weniger barf ich bas Deutsche von dem babylonischen Thurme, aus der vermennten allgemeinen Sprachenverwirtung herleiten. Denn entweder ist dasjenige wahr, was der gelehrte Stiernbielm in der Borrede jum gothischen Evangelio febr grundlich bargetban : bag naml. Japbet, mit allen 15 Sauptern feines Geschlechtes, von welchem, nach Mofis Ergib. lung, Die europaischen Bolfer herstammen, jum Thurmbaue nichts bengetragen, ja nicht einmal daben gewesen: und folglich ware die Sprache aller Japhetiten unmittelbar aus der Roachischen, vor der Sundfluth ichon ublich gewesenen Sprache berguleiten; ob sie sich gleich nach und nach in viele Zweige ausgebreitzt hat, die von einander mehr ober weniger abgegangen. Ober es ift gar dasjenige wahr, was Joh. Beorg Eccard, in seinem Werke de Origine Germanorum, gelehret; daß alle europaische Boltet gat nicht vom Moah herstammen, sondern von einer altern Colomie übrig geblieben, bie vor der Sundfluth ichon hieher gezogen; well namlich diese nicht alle norbische und westliche gender getroffen, und also auch ihre Einwohner nicht vertilget hatte. Und so kommt doch abermal der Schluß beraus; bas die celtifche und fentbifche Sprai

de nicht unmittelbar aus ber bebraifchen , sondern aus der viel altern Mutter derfelben entfprungen, und alfo fomobl, als die ubrigen affatifchen Sprachen, nur für eine Schmefter berfelben ju achten gewefen. Die britte Mennung aber, daß gar die alte gothilches imbrifche oder fcwedische Opr. wie einige glauben, für eine Dute ter eller übrigen, auch der bebraifchen Sprache zu halten fen, ubem laffe ich billig ihren Urhebern, einem Schriekins, Audbek, und Becanus, ju verantworten. Menigstens haben sie weber Sam. Racbel in Riel, noch Morbof, fo beutlich ins Licht gefetet, bag man ihr Benfall geben mußte. Aberhaupt aber ift bas falfch, bas die gothische Sprache im Evang, des Ulfilas, mehr mit der schwedi fden, islandifden ober banifden, als mit unferm Deutschen, übereintame: wie der Augenschein in Stiernhielms Ausgabe, und bie Bergleichung mit dem Danischen fattsam zeiget. getraue mir allemal doppelt foviel deutsche Worter barinn ju finden; als ein Schwede ober Islander, ober Dane, mir von den feind gen darinn geigen wird.

8 6. Mun bleiben noch die Zeitworter übrig, die bas Deutsche aus neuern benachbarten Sprachen irgend entlehnet haben konnte. Allein, dieselben find gewiß, in Anseljung des Pohlnischen gan; unsichtbar ben uns; so tief auch bie alten wendischen Volter vormals in Deutschland gebrungen gewesen. Die Lapferteit ber Unfern hat fie und ihre Sprade fo gludlich zurückgeschlagen, bag bas Deutsche fast bis an den Weichselstrom die Oberhand behalten hat. Deutschen find nämlich fast gar keine Spuren vom Pohlnischen vorhanden, sie mußten benn von einer altern allgemeinen Mutter noch herrühren. Die walschen und franwifichen Zeitworter murben uns eben fo fremb fenn, als bie griechischen und lateinischen: wenn nicht bie Mengesucht neuerer Zeiten biefelben ohne Noth gemein gemacht batte. Doch ba dieser Misbrauch seit einiger Zeit fast unehrlich gemachet worden: so verlieren sie sich allmählich aus ben guten Schriften ber Meuern; und werben funftig in ben Schriften des vorigen und isigen Jahrhunderts nur zum Reugniffe von einer überftandenen auslanbifchen Krantheit, übrig bleiben. Bas einige Neulinge uns wieder hinein zu fubeln fuchen, machet ihre Schriften nur besto lacherlicher.

### 300 Das VI Hauptstick. Bon den ic.

- 9 6. Che wir aber bie vollige Abwandelung aller biefer Gattungen und Arten von Zeitwortern nach ber Reibe Durchgeben konnen: fo muffen wir erft bie fogenannten Bulfsworter (Verba auxiliaria) naber fennen lernen. Denn ba wir nur zwo Zeiten mit einzelnen beutschen Wortern ausbruden fonnen, namlich bie gegenwartige und bie jungft vergangene Beit: j.E. ich liebe, ich liebere; ich gebe, ich gab: fo muffen wir alle übrige mit Benhulfe ber Bulfsworter, ich bin, ich habe, will, werde, wurde, zusammen fegen; als ich bin beschenket worden, ich habe geliebet, ich werde geben, u. s. w. c). Und auch dieses haben die walfde, frangofifche und fpanifche Sprache von ber beutschen gelernet; ba hingegen ihre Mutter, bie lateinische, folches nicht gethan hatte. Darum ift es nothig, bag wir zuvor Diese Bulfsworter ordentlich, nach ihren Arten, Zeiten und Perfonen abwandeln lernen, ehe wir die übrigen Zeitwor. ter vornehmen fonnen.
  - c) Benn die gothische Sprache bes Ulfilas die Oberhand be-Kommen batte, und nicht in Ronig Theodoriche italienischem Reiche ins Balfde gemenget worben, und alfo verloren gegangen mare: fo murben wir biefe Beitlauftigfeit nicht nothig gehabt baben. Denn barinn findet man biefe fogenaunten Sulfeworter nicht fo. wie in bem alten Allemannischen und Frankischen. Daber tann ich Dem Abte Beffel in feiner gottwichifchen Chronif nicht recht geben, menn er biefe Dollmetichung ben Gothen ab., und einem alles mannifchen ober franklichen überfeger jufchreiben will. 3m Ev. Luc. 1 Cap. 76 v. beift das Gothifche : Jab thu Barnilo. Praufetus haubistins baitaja; fauragangis aut faura andwairthia Janins, manujoms vigans imma. Und bu Rindlein wirft ein Prophet des Sochften beißen, und wirft por dem Berrn bergeben, daß bu ihm ben Beg bereiteft. Sier ift nun im Gothijden teine Opur eines Bulfewortes , ober Artifels, fondern alles ift burch bloge Endungen gebildet.





# Des VI Hauptstückes

I Abschnitt.

### Von den Hülfswörtern.

1 \$.

ie Anzahl ber Hülfswörter im Deutschen erstrecket sich auf zehn, und sie heißen 1) ich bin, 2) ich habe, 3) ich werde, 4) ich will, 5) ich foll, 6) ich tann, 7) ich darf, 8) ich mag, 9) ich muß, und 10) ich Alle biese werden mehr oder weniger, mit andern Beitwortern vereinbaret; als: ich bin gegangen, ich babe gegeffen, ich werde sterben, ich will leben, ich foll glauben, ich kann lesen, ich barf fprechen, ich mag horen, ich muß schweigen, und ich laffe reben. Die erften bren tommen am häufigsten vor, barum muffen wir ihre Abwandelung ausführlich berfeten. Daburch werben fich auch bie Unfanger vorbereiten, die folgenden Zeitworter alle mit einander besto leichter zu fassen. Es ift aber fein Bunder, daß sie im Deutschen nicht ganz richtig ben einerlen Regel bleiben; ba sie auch im lateine nicht ordentlich fließen. Denn von Sum, follte kommen fus, fut; aber es hat bafür Sum, es, est: und so geht es auch mit ben übrigen Zeiten, cram, esse, fui, ero, ens, u. b. gl. a).

- a) Der Griechen ihr im ift nichts regelmäßiger. Der Bis fchen ibr io sono, tu fei, &c. und ber Frangofen ihr je fuis, tu es, nous sommes, j'etois, ist ein verstummletes Latein, und alfo noch unordentlicher. Der Englander I am, I was, to be u. f. w. ift ein verdorbenes Deutsch, und alfo nichts richtiger gerathen. Rurg, fein Bolf hat uns hierinn etwas vorzuruden.
- 2 f. Die Abwandelung des Hulfwortes, ich bin, ist folgende:

#### Des VI Hauptstucks I Abschnitt. 302

· Die anzeigende Art. (Modus indicativus.)

Sie sind, (nicht fenn.)

Die verbindende Art. (Modus conjunctivus.)

### Die gegenwärtige Jeit. (Præsens.)

Linz, Ich bin, Du bift, Er ift. Dielf. Wir find, Ihr send,

Daß ich sep, nicht sebe, \*) daß du fepft, nicht fepeft, daß er fen, nicht fene. Dag wir fepn, nicht fepen, daß ihr fepd, daß fie fenn, nicht fennd.

### Die kaum vergangene. (Imperfectum.)

Einz. Ich war, Du wareft, Er war. Dielf Bir maren . Ibr waret. Sie maren.

Dag ich mare, bu wareft. er måre. Dag wir maren,

ibr maret. fie maren.

### Die völlig vergangene. (Perfectum.)

E. Ich bin gewesen, nicht geweft b), Dag ich gewesen fen, Du bift gemefen. Er ift gewesen. D. Bir find gewefen, . Ihr feyd gewesen,

du gewesen senst, er gewesen fen. Dag wir gewefen feyn, ibr gewesen fepb,

### Die längst vergangene. (Plusquamperfectum.)

**E**. Ich war gewesen, Du wareft gewesen, Er war gemefen.

.. Sie find gewefen.

Dag ich gewesen mare, du gewesen wärest, et gewesen ware.

fie gewesen feptt.

D. Wir maren gemefen, Ihr maret gemefen, · Sie waren gewefen.

Dag mir gemefen maren, ibr gemefen maret, fie gewesen maren.

Die

\*) Jemand mennet, bas fepe habe in verneinenben Reben, Ry aber ben bejahenden ftatt. Deines Biffens ift biefer Unterfchieb weber irgendwo eingeführet, noch überhaupt nothig.

b) Daß diefes falfch fen, zeiget die Analogie, oder Abnlichteit alter unrichtigen Zeitwortet, bergleichen biefes eine ift. Denn fobald bas præt. imperf. fich nicht auf te endiget, geben alle Inpina auf ein en, und nicht auf ein t aus. 3. E. ich febe, ich ſab,

#### Die ungewiß guffinftige. (Futur, incertum.)

Du will sepn, Du willst sepn, Er will sepn.

Daß ich sen wolle, bu sen wollest, er senn wolle.

D. Wir wollen fenn, Ihr wollet fenn, Sie wollen fenn. Dag wir senn wollen, ihr senn wollet, sie senn wollen.

### Die gewiß kanftige (Futurum certum.)

E. Ich werde fenn, Du wirft fenn, Er wird fenn. Daß ich fenn werde, bu fenn werdeft, er fenn werde.

D. Bir werden fenn, Shr werdet fenn, Sie werden fenn. Daß wir fenn werden, ihr fenn werdet, fie fenn werden.

#### Die bedingt funftige. (Futur. condit.)

E. Ich wurde fenn, Du wurdest fenn, Er wurde fenn. Daß ich finn wurde, du fenn wurdeft, er fenn wurde.

D. Bir murben fenn, Ihr murbet fenn, Sie murben fenn. Daß wir fenn murben, ihr fenn murber, fie fenn murben.

# Die gebiethende Art. (Mod. Imperat.)

Die unbestimmte Art. (Mod. Infinitiv.)

Aanft. 3. E. Du follft fenn, Er foll fenn,

Vergang. 3. Gewesen sepn, Zünft. 3. Senn werben, Supin. 3u sepn,

Gegenw. J. Senn,

D. Ihr follet fenn, Sie follen fenn.

Supin. Zu fenn, Gerund. Im fenn, Vom fenn, Zum fenn.

### Mittelwörter. (Participia.)

Der Gegenw. Jeit, ein Befender c). Vergang. Jeit, ein Gewesener. Runftig. Jeit, einer, der fenn wirb.

fab, gefeben; nicht gefebet; ich nehme, ich nahm, genommen, nicht genehmet; ich fige, ich faß, gefeffen, nicht gefeffet: alfo auch ich bin, ich mar, gewesen; nicht geweft.

c) Dieses einfache Mittelwort ift nun zwar nicht im Gebrauche: allein, in der Zusammensehung saget man oft ein Abwesens Der,

### 304 Des VI Hauptstücks I Abschnitt.

der, ein Anwesender. Es geschieht nämlich im Deutschen will mals, daß zusammengesetzte Worter gewöhnlich sind, wovon die einsachen das Gluck nicht gehabt haben, beliebet zu werden.

3 S. Die Abwandelung des Hilfswortes Saben, geht so:

Die anzeigende Art,

Die verbindende Art.

#### Die gegenwärtige Jeit.

Linz. Ich habe, Du haft, Er hat.

Vielf. Lett haben, Ihr habet, Sie haben. Daß ich habe, du habeft, er habe. Das mir haben

Daß wir haben, thr habet, fle haben.

#### Raum vergangen.

E. Ich hatte, Du hattest, Er batte.

D. Bir hatten, 36r hattet, Sie batten. Daß ich hatte, bu hatteft, er hatte. Daß wir hatten, ihr hattet, fie batten.

### Vollig vergangen.

E. 3ch habe gehabt, Du haft gehabt, Er hat gehabt.

D. Wir haben gehabt, Ihr habet gehabt, Sie haben gehabt. Das ich gehabt habe, bu gehabt habeft, er gehabt habe. Das wir gehabt haben, iht gehabt haben, fie gehabt haben.

### Långfi vergangen.

2. 3ch hatte gehabt, Du hattett gehabt, Er hatte gehabt.

D. Bir hatten gehabt, Shr hattet gehabt, Sie hatten gehabt. Daß ich gehabt hatte, bu gehabt hatteit, et gehabt hatte.

Das wir gehabt batten, ibr gehabt hattet. fle gehabt batten.

### Ungewiß tanftig.

E. Ich will haben, Du willft haben, Er will haben.

P. Wir wollen haben, Ihr wollet haben, Sie wollen haben. Daß ich haben wolle, bu haben wolleft, er haben wolle. Daß wir haben wollen, ihr haben wollen, fie haben wollen.

### Gewiß tanftig.

E. Ich werbe haben, Du wirft haben, Er wird haben.

9. Bir werben haben, 3hr werbet haben, Sie werben haben. Das ich haben werde, du haben werdest, er haben werde,

Daß wir haben werden, ihr haben werdet, fle haben werden.

### Bedingt tanftig.

2, Ich murbe haben, Du murbest haben, Er murbe haben.

D. Bie murben haben, Ihr murbet haben, Gie murben haben. Dağ ich haben würde, bu haben würdeft, er haben würde.

Das wir haben würden, ihr haben würder, fie haben würden.

### Die gebiethende Art. (Imp.)

Gegenwa. 3. Sabe bu, Dabet ihr. Kanft. Teit. Du follst haben, Er foll haben, Ihr follet haben, Sie sollen haben. Die unbestimmte Art. (Inf.)

Gegenw. 3. Jaben. Vergang. 3. Sehabt heben. Aunfrige 3. Jaben werben. Supin. Zu haben. Gepund. Im haben. Vom haben.

Sum baben ...

#### Mittelmörter.

Der gegenw. 3. Ein Sabender, eine habende, ein habendes. Der vergang. 3. Einer, der es gehabt hat. Der kanftig. 3. Einer, der da haben wird.

4 9. Das dritte Hulfswort, ich werde, hat folgende Abwandening.

Spracht.

### 306 Dés: VI Hauptstuds I Abkhnitt.

Die anzeigende Art, (Mod. Indic.)

Die verbindende Art. (Mod. Conjunct.)

### Die gegenwärtige Jeit.

E. Ich werde d), Du wirst, Er wird. O. Wir werden, Ihr werder,

Sie merben.

Daß ich werbe, du werbeft, er werde.

Daß wir werden, ihr werdet, fle werden.

#### **Xaum** vergangen.

Du wardst, oder wurdes, \*) Du wardst, oder wurdest, Er ward, oder wurde. Daß ich würde, du würdeft,

Hir wurden, Ihr wurdet, Sie wurden. er würde. Daß wir würden, ihr würdet, sie würden.

### Völlig vergangen.

E. Ich bin geworden e), Du bist geworden, Er ist geworden. Daf ich geworden fen, eu geworden fenft, er geworden fen.

D. Wir find geworben, Ihr fept geworben, Sie find geworben: Daß wir geworden fepn, ihr geworden fepd, fie geworden fepn.

Längst vergangen.

E. Sich war geworden, Du warest geworden, Er war geworden. Daßich geworden wäre, bu geworden wäreft, er geworden wäre.

- d) Dieses werde haben die Gothen zwar, aber als ein bisfes. Zeitwort für sich, nicht als ein Hulfswort; wie es auch mit dem vorigen haben war. Sie schrieben es vairthan; woben man das v, wie ein w, al wie ein langes e ober ä, und das th, wie daussprechen muß, d. i. werdan. Vairthit heißt, wird.
- \*) Man erinnert, dieß sey wider die Regel der unrichtigen Zeits worter, die niemals ein e hier leiden. Allein, darum habe ich ward, als das bessere vorgesehrt: dieß wurde aber, als den Grund von dem wurde doch mitnehmen mussen. Für seiche Unrichtigkeiten der Sprachen kann ein Sprachlehrer nicht.
- e) In der Berbindung mit andern Zeitwortern fallt das ge hier überall weg. 3. E. Ich bin genennet worden, nicht geworden.

10. Wit |

Ihr matet geworden, Sie maren geworden.

D. Bit wuren geworben. " Las wir geworben maren? ibr geworden marrt. fle geworden maren.

#### Ungewiß tanftig:

E. 3d will werden, Du willft werben, Er will werben.

V. Bir mollen werben, Ihr wollet:werben, Sie mollen merben. Dag ich werben wolle, ... bu werden wolleft. er merben molle.

Dag wir werden wollen, ibr werden wollet. ... fie werben wollet.

### Bewiff kunftig.

2. 36 werbe werben, Du wirft werden, Er wird werben.

V. Bir werden werbett, Mr werdet werben, Die merben merben.

Dag ich werben werbe, bu merben werbeft, er werben werbe.

Dag wir werden werben, ift wetben werbet, fie werben werben.

### Bedingt zufünftig.

Du wartest werden, Er marbe merben....

D. Bir mirben werben. The withet merben, Sie murben werben.

R. 3d wurde werben, Dag.ich werben wurde, . Mit werben mutbeff, 

1 Das wit werben marben, ibr werden murbet. fie werden murben.

### Die gebietbende Art.

legenwo. 3. Werbe bu, Werbet ihr.

Adnft. 3. Lakt uns werden, Ihr follet werben, Gerund. Die follen merben.

### Die unbestimmte Art.

Begenw. 3. Berben. Bergang. &. Geworden feyn. Supin. Ru werben.

3m merben, Bom werden, Aum werden.

### Mittelmörter:

Der gegenw. Jeit, ein Werbenber. Der vergang. Jeit, ein Beworbener. Der kanftig. Seit, einer, der ba werben wird.

5 6. Die übrigen Hulfsworter wollen wir nur nach den Anfangen ihrer Zeiten hieher segen, weil bas übrige leicht

36 will, ich wolle, Du willft, nicht willt, ec. Ich wollte, re. Sch habe gewollt, 2c.

3ch batte gewollt, 2c. Ich werbe wollen, 20, .

Wolle du, x. Bollen, x.

ein Bollender.

36 foll, id folle, Du, folkst, nicht follt, 2c. f) 36 follte, re. Ich habe gefollt, rc. g) Ach hatte gesollt, 20. 3d werbe follen, zc. Die gebierbende Art fehlet. Collen a. ein Sollenber.

### Die andern Mittelwörter fehlen.

f) Dan bat mir eingewandt, daß in guten Bibein gleichwohl ftunde, du folle, und du wille zc. Das weis ich wohl, und lefe es selbst in hans Lufts Ansgabe von 1545 nicht anders. Allein, das machet noch nicht, daß es auch gut fep. Denn in eben ben Dibein fieht noch viel mehr, bas wir beute ju Tage nicht billigen. je, fur ihr; jm, fur ihm; Thefus, für Jefus; obel, für ibel; bame, für haue; vunergolten, für unvergolten; ergern, für årgern; Jewr, für Zener; Aropel, für Arappel; Selle, für Solle; abe, fur ab; u. a. gl. Dies find uberrefte bes Alterthums, die man zwar an Luthern, und unfern andern Borfahren entschuldigen, aber nicht nachabmen unger

g) hier ficht man, fowohl als in den bepben folgenden, die Richtigfeit meiner obigen Anmertung, vom geweft. ben namlich, follen, wollen, tonnen und borfen, im Supino ein t, gefolle, gewolle, getonne, und gedorft; well fie alle im Imperf. ein te hatten, folite, wollte, fonnte, barfte. Diefe baben al eine richtige Abwandelung; jenes hatte eine unrichtige.

Eben auf den Schlag geben, ich kann, und ich darf.

Ich kann, ich könne,

3d tounte, ich tonnte, Ich habe gekonnt,

3ch hatte gefonnt,

3d werde tonnen.

36 darf, ich botfe, 3d dorfte, ich dorfte, h)

Ich babe gebotft,

3ch batte geborft, Ich werbe dörfen.

Die gebietbende Art fehlet bier in bepoen.

Die unbestimmte Art.

Ronnen, gefonnt haben, Ein Ronnender.

Dorfen, gedorft baben. Ein Dorfender. Die andern fehl h) Einige h) Einige fagen auch durfte, durfte; wie benn in gewiffen . Mundarten das furze o leicht in u, bas d aber in t übergebt.

Ich mag, baß ich möge, Du magft, er mag, Ich mochte, ich möchte, Ich habe gennocht, Ich hatte gennocht, Ich werbe mögen.

Ich mußt, daß er mußte, Du mußt, er mußt, Ich mußte, mußte, Ich habe gemußt, Ich hatte gemußt, Ich werbe mußten.

### Die gebiethende Art fehlet.

Diffen, gemacht haben, Diffen, gemußt haben.

Ein Mögender, ift nur in der Zusammensehung gebrandlich, ein Bernogender, imgl. die Sochmögenden Gerren Gen. St.

### Die bepben letten gehen unrichtig.

Ich besse, i)
Du bissse, er flist,
Ich half, ich hätse,
Ich habe geholsen,
Ich werde helsen,
Ich werde helsen,
Ich werde helsen,
Ich du,
Ichen,
Ein Delsender,
Ein Beholsener.

Ich laffe, er läßt, Ich ließe, Ich ließ, ich ließe, Ich ließe, Ich ließe, Ich batte gelaffen, Ich batte gelaffen, Laffen, Laffen, Cin Laffen, Ein Gelaffener.

- i) Ich zähle belfen mit zu ben Sulfswörtern, well es eben so gebrauchet werden kann, als biefe: B. E. ich laffe geben, ich belfe machen, ich belfe schreiben, ic. Doch gehen freplich and einige andere so; als seben, boren, ic.
- 6 §. Bey allen diesen Hulfswortern bemerket man den Unterschied, daß sieben davon in der jüngstvergangenen Zeit die Syllbe te, und in der völlig vergangenen ein et, aber doch ein tannehmen; drey hergegen im ersten Falle kein te, sondern eine ganz andere Endstulbe, und im zweyten ein en haben. 3. E. die ersten sind:

Ich barf, ich borfte, borfte, geborft. Ich habe, ich hatte, hatte, gehabt. Ich kann, ich kounte, konnte, gekonnt.

### 310 Des VI Hauptstücks I Abschnitt. Von x.

| Ich mag,                        | ich mochte,               | móchte, | gemocht.             |
|---------------------------------|---------------------------|---------|----------------------|
|                                 | ich mußte,                | múßte,  | gemußt.              |
| Id muß,<br>Id foll,<br>Id will, | ich follte,*) ich wollte, |         | gefollt.<br>gewollt. |

### Bur zwenten Art gehoren

| Ich bin,  | ich war,  | gewefen.  |
|-----------|-----------|-----------|
| 30 6 Fe,  | ich ließ, | gelaffen. |
| 3d werbe, | ich wark, | geworben. |

Dieses hat nun ben allen ihrigen Zeitwörtern statt, und gieht den Grund an: warum wir die Abwandelung der beutschen Zeitwörter in zwen Arten vorstellen muffen. Die erste nennen wir die richtige Abwandelung; die zwente aber die unrichtige k). Von der ersten, als der leichtessten, machet solgender Abschnitt den Ansang: die anders solget, und alsdann machen einige abweichende Arten den Schluß.

- \*) Die verkindende Art von diesem und dem solgenden Salse worte hat das Besondere an sich, daß sie das 0 nicht in d ändert, wie dorfte, konnte, und mochte oben thaten. Denn man saget, daß ich sollte, daß ich mochte, wie in der anzeigenden Art. Es werden sich auch unter den richtigen Zeitwortern einige von der Art sinden.
- Dan wird leicht ben Stund einseben, warum wir diese Bentenningen nicht umgekehret haben. Alle Regeln entsteben aus der übereinstimmung der meisten Exempel. Da nun schon in den hulfswortern fleben gegen drep einig find; so machet bil sig die größte Anzahl die Regel, die kleinste aber die Ausnahme. Wan wird weiter unten seben, daß es mit allen Zeitwortern so gest:





### Des VI Hauptstückes

II Abschnitt.

### Von der Abwandelung der richtigen Zeitworter.

(Conjugat. Verborum regularium.)

urch richtige Zeitwörter versteht man solche, die in der jüngstvergangenen Zeit ein te, und in der völlig dergangenen ein et annehmen. Als ich labe, ich labete, gelabet; ich lebe, ich lebete, gelebet; ich liebe, ich lobete, gelobet; ich ruhe, ich ruhete, geruhet, u. d. gl. Diese machen nun im Deutschen die größte Anzahl aus, und man bemerket, daß sie durch alle Gatungen, Arten und Zeiten, ja in allen Personen, durchgehends den Selbstlaut des Stammwortes berdehalten: 3. E. das laben behält immer sein a, das leben immer sein e, das sieben sein ie, das loben sein o, und das ruhen sein u. Dieses erleichtert nun die Abwandelung dieser Zeitwörter ungemein: und weil sie alse auf einen Schlag gehen, so brauchen wir auch nur ein einziges Muster davon 2).

- a) Wie sehr diese so einträchtige Art der Abwandelungen die Erlernung unserer Sprache erleichtere, das werden diejenigen am besten einsehen, die des Lateinischen, Griechischen und Hebraischen tundig find. Denn wie viele Abwandelungen muß man da nicht lernen! ehe man nur mäßig mit diesen Sprachen zurechte kommt.
- 2 &. Doch haben wir eine kleine Ausnahme daben zu werken. Es giebt einige sonst richtige Zeitworter, die gleichwohl ihren Selbstlaut in etwas andern. Z. E. ich kenne, ich nenne, ich brenne, sollten zwar ordentlich, ich kennete, nennete, brennete, und gekenner, genenner, gebrennet, bekommen: allein, eine gewisse Unbeständigkeit

114

in der Aussprache hat es auch eingeführet, daß man nicht nur fpricht, fonbern auch fchreibt; tannte, nannte, branns te; gekannt, genannt, und gebrannt (\*). Diefes ift nun eine Art ber Busammenziehung, bergleichen bie griechifche Sprache auch bat; anbert aber fonft in ber Abwande lung nicht bas geringfte. Chen fo iff es mit bem Borte bringen und denken; benn diese haben nicht, ich brins gete, gebringet, ober bentete, gebentet; fonbern ich brachte, gebrache; ich dachte, gebacht; sonft aber bleiben sie bennoch ben ber richtigen Abwandelung.

- (\*) So redet wenigstens bie beutsche Bibel: Brannte nicht unfer Berg in uns zc. Allein, bier in Deigen fpricht man ibo. ich habe ibn lange getennt; ift et mir betennt; ich habe ibn Meines Erachtens, gerade wiber die allgemeinere biblifche Mundart.
- 3 6. Da oben ber Stammfplibe ber Zeitworter gebacht wurde: fo fraget es fich, me biefelbe ju fuchen fen? Ginige Sprachlehrer wollen fie in ber ersten Person ber gegenwartigen Zeit suchen. Undere nehmen lieber die unbestimms te Art, (Infinitivum) bafür an: allein, noch andere geben besser die gebiethende Art, (Imperativam) basur aus. Denn erstlich ift dieselbe mehrentheils einspilbig, jumal ben ben Alten gewesen; z. E. tomm, gib, nimm, geb, fteb, if, treib, u.b. gl. Und sodann ift es mahrscheinlich, bak. ben bem erften Urfprunge ber Sprachen, bie gebiethenbe Art zu reben, benen vorbin fprachlofen Menfchen, zuerft bie Lippen aufgeschlossen. Inbessen ist es auch mabr, baß biese gebiethenden Worter nicht alle einspllbig geblieben: wie wir bald boren werben.
- 4 S. Es bilben sich aber in ber richtigen Abwandelung bie verschiedenen Zeiten folgender Gestalt. Won ber gebierhenden Art lob, ober wie man iso gelinder fpricht, Tobe, entfteht bie erfte Perfon ber gegenwärtigen Zeit, burch Unhangung des e, und Worfesung des ich; ich lobe. Zu Diesem e febet man noch ben Buchftab n, fo hat man Die unbe-

### Von der Abwandel. der richtigen Zeitw. 313

unbestimmte Art, loben. Will man die jüngst vergant gene Zeit haben, so sesset man anstatt des n, das te hinten zu: ich lobete. Läßt man das leste e hier weg, und se set die Syllbe ge voran, so hat man die völlig vergangenes deit: gelobet, die auch in der längst vergangenes bleibt. Die fünstige entstehe aus der unbestimmten Art, duch das Hülswort, ich werde; ich werde loben. Die Mittelwörter endlich sehen in der gegenwärtigen Zeit, zu der unbestimmten Art, die Syllbe der, als ein lobender: und in der vergangenen, zu dem obigen gelobet, nur das er hinzu, ein gelobeter.

- 5 6. Wegen ber unbeftimmten Art ber Reitworter ift m bemerten: baß fich biefelben, allezeit ohne Unterschieb, auf en endigen. Denn wenn gleich von ber geschwinden Aussprache in einigen bas e wegzufallen scheint, als wenn man faget gehn, ftehn, fehn, geschehn, thun: so solles boch eigentlich beißen, geben, fteben, feben, gescheben, thuen, u. f. w. ob es gleich ben Pocten fren fteht, sie auch nach der verfürzten Art zu brauchen. Selbst in den Zeitwortern, die sich auf eln und ern enden, und also eine Ausnahme zu erfodern scheinen, als mangeln, klingeln, kgeln, hindern, rudern, wettern, u. b. gl. icheint das e nur barum weggefallen ju fenn; weil es zwischen ween fluffige Mielauter, ober halbe Selbftlauter zu fteben gefommen. Man findet auch in alten Schriften wirflich feglen, bindren, klinglen, and wohl fegelen, bindes ren, u. f. w.
- 6 & Einige Sprachlehrer haben sich die Mühe gegeben, die Mitlauter zu überzählen, die in der unbestimmten Art, vor der Schlußsplide hergehen können z- und
  baraus haben sie eben soviel Endungen derfelben erzwingen wollen. Allein ohne Noth. Denn das bin loben,
  laben, oder leben, gehöret nicht zur Endung, sondern
  ist bem Stammworte, oder der Wurzel selbst eigen. Eben
  seht es mit den übrigen Mitlautern, die in gleiche Um-

### 314 Des VI Hamptfücks II Abschnitt.

skinde zu gerathen pslegen: wie die Worter lachen, laden, hoffen, legen, leihen, stärken, fallen, wärmen, nenmen, schnappen, zerren, lesen, löschen, fasten, biethen, bitten, larven, hepen, scherzen, sezen, n. a. m. zur Gnüge zeigen. Hernach hilse auch dieser beobachtete Unterschied zu weiter nichts, als daß er Ansänger abschrecket; die sich Wunder einbilden, wie schwer die beutschen Abwandelungen seyn mußten; weil sie siedzehn oder mehr Endungen der unbestimmten Art hätten; da sie bach in der That alle miteinander nur eine einzige Endung haben.

7 s. Das Vorbild der Abwandelung richtiger Feitworter sieht nunmehr so aus:

### I Abwandelung.

Der thatigen Gattung (Activi generis).

Die anzeigende Art. (Mod, indicat.)

Die verbindende Art. (Mod. Conjunct.)

#### Begenwartige Jeit.

| E. Ich lobe,                   | Daß ich lobe,  |
|--------------------------------|----------------|
| <b>L.</b> Ich lobe, Du lobest, | du lobest,     |
| Er lobet.                      | et lobe.       |
| 3. Bir loben,                  | Daß wir loben. |
| Ihr labet,                     | ihr lobet,     |
| Die loben.                     | fle loben.     |

#### Raum vergangene.

| <b>E. Já</b> lobete, | Daß ich lokete, b) |
|----------------------|--------------------|
| Du lobeteft,         | bu lobeteft,       |
| Er tobete.           | er lobete.         |
| M. Wit fobeten,      | Daß wir lobeten,   |
| Ihr lobetet,         | ihr labetet,       |
| Die lobeten.         | fie lobeten.       |
|                      |                    |

Agr

b) Die fungst vergangene Zeit kann auch mit verschiebenen Sulfswertern gebilbet werben ; j. E. daß ich loben mochte.

### Bon der Abmandel, berrichtigen Zeitw. 325

### Villig vergengene.

E. Ich habe gelober.

Daß ich gelobet habe, du gelobet habeft, Du haft gelobet,
Er hat gelobet,
Daß wir gelobet haben,
Ihr habet gelobet,
Ihr gelobet,
Ihr gelobet haben,
Ihr gelobet haben,
If gelobet haben,

### Längst vergangene.

A. 3ch hatte gelobet,

Daß ich gelobet batte, Du hattest gelobet,
Er hatte gelobet,
D. Ble hatten gelobet,
Sie hatten gelobet,
Sie hatten gelobet.

Die gelobet hatten,
ihr gelobet hatten,
sie gelobet hatten,

### I. Die ungewisse, kunftige Zeit.

Du willft loden," ".... Er will loben.

V. Bir wollen laben, Ihr wollet loben, Gie wollen loben...:

& 3ch will loben, Daß ich loben wolle, du loben moffest, er loben: molle.

Daß wir laben wollen. iht loben wollet, . . . Re loben mollen.

daß du loben mochtest, u. s. w. hier sieht man, daß bas Wort mag wirklich ein Bulfswart wird, welches mir ein gelehrter Bonner in 3weifel gezogen. Denn es beißt obiges boch nichts mehr, als ut laudatem. Indeffen ift ich man, fonft and ein Bort für fich. Bon darf, tann, muß, wird fich eben bas zeigen; wenn man nur die Beschreibung eines Sulfswortes, nach bem Buchftaben machet: ein Bort, welches bie Zeitworfer in toren Abwandelungen bestimmen hilfe. Da bindert es mun; nichts, daß ein Wort auch fur fich ein Zeitwart ift, und bisweilen allein gebrauchet werden fanu. Denn das verhalt fich mit feyn, baben, werden, eben fe.

### 316 Des VI Hauptstücks II Abschnitt.

#### II. Die ungewisse.

E. Ich werbe loben, Du wirft loben, Er wird loben.

D. Bir werben loben, Ihr werbet loben, Sie werben loben. Daß ich loben werbe, bu loben werbest, er loben werbe. Daß wit loben werben, ihr loben werben, sie loben werben,

### M. Die bedingte.

Du wurde loben, Du wurdest laben, Er wurde loben.

D. Wir murben loben, Ihr murbet loben, Sie wurden loben. Daß ich leben würbe, bu loben wärbeft, er loben würbe. Daß wir loben würben, ihr loben würder,

### Die gebietbende Art.

Gegenw. 3. (Lobe bu, er, fie.)

Lobet ihr.

Ranfe, Beit. Laft uns loben,
Ihr follet loben,
Gie follen loben.

### Die unbestimmte Art.

fie loben wurden.

Gegenw. T. Laben, Vergang. 3. Gefobet haben, Kanft. Seis. Loben werden, Supin. Bu loben. Gerund. Im loben, Bom Loben, Lum Loben,

#### Mittelwort.

### Der gegenw. Beit. Ein Lobenbet, laudann,

8 S. Die kunftige Zeit hat eigentlich im Deutschen Kein Mittelwort. Denn der Umschweif, einer, der da Ioden wird, verdienet diesen Namen nicht; da er nur die Erklärung des sateinischen Participii, laudaturus, abgiebt. Die Franzosen habens auch nicht. Ubrigens ist von diesen Mittelwörtern zu wissen, daß sie die völlige Art der Beywörter von drenen Geschlechtern an sich haben; von welchen schon oben gehandelt worden. Man kaun sie nämlich sowohl mit dem unbestimmten Geschlechtsworte,

### Von der Abwandel. der richtigen Zeitw. 317

worte, ein lobender, eint lobende, ein lobendes; als mit bem bestimmten, ber, die, das, lobende verbinden; und ihnen hernach alle Fall- und Zahlendungen geben, die benaandern Beywörtern gemein sind.

- 9 §. Wegen der wenigen abweichenden, deren ich oben im 2 §. gedacht habe, ist nur dieses anzumerken: daß sie in der jüngstvergangenen Zeit der verbindenden, (Conj. Mod.) ihr a in ein a verwandeln. Bon dachte, wird als ich dachte, und von brackte, ich brächte, du bräcktest, er bräckte, wir bräckten, ihr bräcktet, sie bräckten. Sie solgen darinn den Hulfswörtern muß, und darf, und kann; die auch ihr mußte, in müßte, ihr dorste in dörste, und ihr konnte in könnte, verwandelten, u. s. w. Hergegendas brannte, kannte, nannte; dindern ihr a nicht \*); sondern das e könnte wieder.
  - \*) Man meldet mir: am Niederrheine spräche man, branze te, nannte, kannte. Es wird aber wohl nur wie das Meißnische gesprochen werden, bessen ich oben in der Anmerkung zum 2 5 gedacht habe. Der Niederrhein schlägt schon sehr ins Platte deutsche. Ich glaube, das a wird im Conj. ganz wegfallen.
  - 10 g. Bis hieher geht nun de thatige Bebeutung dies Wortes loden: nunmehr mussen wir auf die leidende kommen. Diese wird von der völlig vergangenen Zahl der thatigen Gattung, mit Zuziehung der obigen Hulfswörter, ich werde, gebildet. Es heißt, ich werde, du wirst gelodet, zc. ich ward gelodet; ich din gelodet worsden, ich war gelodet worden. Und endlich brauchet man zur fünstigen Zeit, wiederum das werden doppelt; als, ich werde gelodet werden. Auch diese Art haben die Tächter der lateinischen Sprache von umsern sie beherrsschen Worsahren, in ganz Italien, Spanien und Frankrich, annehmen; und dagegen die west kürzere Art-der lateinischen Abwandelungen sahren lassen mussen. Das völlige Muster sieht so aus:

# 318 Des VI Haupkstücks II Abschnitt. I Obwandelung

### Der leibenben Gattung, (Generis Paffivi.)

Die anzeigende Art.

(Mod. Indic.)

Die verhindende Art. (Mod. Conjunct.)

### Gegenwärtige Seit.

Du wirft gelobet,
Er wird, gelobet,

D. Bir werben gelobet, Shr werbet gelobet, Sie werbrn gelobet: Daß ich gelabet werbe, du gelobet werbest, er gelobet werbe. Daß wir gelobet werben, ihr gelobet werben, sie gelobet werben.

### Raum vergangene Zeic,

E. Ich wurde gelobet, Du wurdest gelobet, Er murde gelobet.

D. Wir wurden gelobet, Sifr wurdet gelobet, Die wurden gelobet. Daß ich gelobet marbe, "
bu gelobet marbeft,
er gelobet marbe.

Das wir gelobet würden, ihr gelobet würdet, fie gelobet würden.

### . Völlig vergangene Zeft.

E. 3d bin gelobet worden, ... Du bift gelobet worden, ... Er ift gelobet worden.

Dir find gelobet worden, Ihr fepd gelobet worden, Sie find gelobet worden. Daß ich gelobet worden fey, bu gelobet worden feyft, er gelobet worden fenn.

Das wir gelabet worden fepn, ihr gelobet worden fept, fie gelobet worden fepn.

### Langft vergangene Beit.

& 3d war gelobet worben,
Du mareft gelobet worben,
Er war gelobet worben.

D. Wir waren gelobet worden, Ihr waret gelobet worden, Sie waren gelobet worden. Daß ich gelobet worden mare, bn gelobet worden waref, er gelobet worden ware.

Daß wir gelobet worden waren, ihr gefodet worden warer, Re gelobet worden waren.

### Won der Abwandel. der richtigen Zeitw. 319

### L' Die undewisse kankige Seit.

2. 3ch will gelebet werben, Du willft gelebet werben,? Er will gelebet werben.

D. Bir wollen gelobet werben, Ihr wollet gelobet werben, Sie wollen gelobet werben. Daß ich gelobet werden wolle, '
bu gelobet werden wollest,
er gelobet werden walle.

Daß wir gelobet werben wollen, '
ihr gelobet werben wollet,
fie gelobet werben wollen,

#### II. Die gewisse.

E. 3d werde gelebet werden, Du wirft gelobet werden, Er wird gelobet werden.

D. Bir werben gelobet werben, 36r werbet gelobet werben, Gie werben gelobet werben. Daß ich werbe gelobet werben, bu wirft gelobet werben, er wird gelobet werben.

Daß wir werben gelobet werben, ihr werbet gelobet werben, fle werben gelobet werben.

### Hk. Die bedingte.

E. Ich murbe gelobet werden, Du wurdest gelobet werden, Er wurde gelobet werden.

D. Bir murden gelahet werden, Ihr murdet gelabet werden, Sie wurden gelabet werden, Daß ich gelobet werden würde, du gelobet werden würdeft, er gelobet werden wurde.

Das mir gelobet werben würden, ihr gelobet werden würdet, sie gelobet werden würden.

# Die gebietbende Art. (Modus Imperat.)

Gegenw. 5. Berbe bu gelobet, Berbet for gelobet.

Adnft. 3. Du follft gelobet werben, Er foll gelobet werben, Bir follen gelob.werben, Ihr follet gelob. werben, Sie follen gelob. werben. Die unbestimmte Art.
(Modus Infinit.)

Begonw. Gelobet werben. Vergang. Gelobet worben fepn.

Aunft. Berben gelobet werben. Supin. Gelobt ju werben.

Ihr sollet gelob. werden, 217 ittelwort. Sie sollen gelob. werden. Verg. 3. Ein Gelobter.

n & Nach diesem Vorbilde nun werden alle solgende Zeitwörter abgewandelt: nur mit dem Unterschiede, baß eine große Zahl davon keine leidende Bedeutung annimmt: weil sie von der mittlern Gattung (Neutra) sind. Man hat dieses Verzeithniß darum hergesehet, damit die große

Anzahl richtiger Zeitwörter im Deutschen, in die Augen fale len möchte; indem die unrichtigen nicht den siebenten, oder achten Theil ausmachen: welches benn ein deutlicher Beweis von der Schönheit unferer Sprache ist d). Man hat aber so viel möglich, nur die einfachen Zeitwörter hieher gesehet; weif die zusammengesehten fast unzählbar sind: und doch ale, auf eben die Art abgewandelt werden. Nur einige zusammengesehte hat man mitnehmen mussen, die als einfache gar nicht gebräuchlich sind; oder doch ganz andere Bebentungen haben e).

- d) Dieß Verzeichnis wied aber auch den Musen haben, das man in den verschiedenen Provinzen von Deutschland, wo man in Ansehung der Abwandelungen oft sehr von einander abzeht, oder ungewiß ist, ob sie richtig oder unrichtig zu bilden sind, dem guten Gebrauch von Obersachsen, oder des wahren Pochdeutschen ersehen könne. Viele wüßten es gern, wie man hier spricht, ung sich darnach zu richten. Dier darf man nur dieß Register nachsen, sow, so weis man gleich, od es seinen Selbstlaut behält oder nicht. Z. E. Viele oberländische Landschaften an der Donau, sagen, und schreiben auch wohl, ich gebete; ich sebere, u. d. gl. für gieng, und sah, u. d. gl. Allein, sie werden das gehen, und sehen, verwenden Abschnitze finden.
  - 'e) Es ist wahr, das man hier auch einige ausländische Zeiswörtet, aus dem Lateine, oder Walschen, oder aus dem Franzssischen sinden wird; nicht als ob ich dieselben für gut Deutsch
    hielte, oder dastit erklaren wollte: nein, und davon habe ich meis ne Gedanten schon oft gesaget. Aber weil sie einmal, theils uns ter Gelehrten, theils unter andern Lebensarten, als Kunstwörter eingerissen sind: so ist es die Pflicht eines Sprachlehrers, zu zeis gen, wie sie abgewandelt werden mussen. Das mag sich ein gewisser überkuger Tabler merken, der sich für sehr tistig hätt; weil er es hat werten konnen, daß z. E. Calciniren, Candiren, Canonissen, u. d. m. nicht deutsches Ursprunges sind. Welcher Schulknabe weis das nicht? Solche Helden sind die Meister nicht, von denen ich etwas lernen mag.

### Berzeichniß

### ber einfachen richtigen Zeitworter in ber beutschen Sprache.

| 3.                           | bahmen.                                 | Bereiten.            | bligen.          | canoniren.           |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Abmußigen.                   | bandigen.                               | bereichern.          | blocken.         | canonifiren.         |
| abseimen.                    | balbleren.                              | befeelen.            | blogen.          | cantoniren.          |
| achten.                      | balgen.                                 |                      | bluben,          |                      |
| actern.                      | ballen.                                 | bethen.              | bluten.          | cantorifiren.        |
| abelm                        | balfamiren.                             | betheuren.           | Safara .         |                      |
| åchzen.                      |                                         | bethoren.            | borgen           | capern.<br>capitelu. |
| åffen.                       | banterutiren.                           |                      | brachen.         | caffiren.            |
| Abnden.                      | ·bannen:                                | betrachten.          | bramen.          |                      |
| alteta.                      | bauen.                                  |                      | brauen.          | capiren.             |
| åndern.                      | beben.                                  |                      | brausen.         | cenfiren.            |
| ångften.                     | bedauren,                               | beunruhigen.         | beunjen.         | dymisten.            |
| anberaumen.                  | beeibers.                               | beutlauben.          | brennen.         | citiren.             |
| enfeinden.                   |                                         |                      | brocken.         | cinstieren.          |
| imgeln.                      | befriedigen.                            |                      | brullen.         | collationiren.       |
|                              | befehden.                               |                      |                  | coloriren.           |
| åtnten.                      | besteißigen:                            | bewahren.            | brummen:         | comuniciren.         |
| arbeiten:                    | begaben.                                | bewähren.            | brungen.         | composiren.          |
|                              |                                         | bewehren.            | britten.         |                      |
| åhen.<br>Aufmuntern.         |                                         |                      | buchstabieren.   | concipiten.          |
|                              | begebrenn:                              |                      | buhlen.          |                      |
| dufmu <b>ten.</b><br>Ingeln. | beglücker.<br>begnabigen.               | bewirthen.           | burden.          | contrabiren,         |
| außern.                      |                                         | bezüchtigen.         | bilanen.         | convoyiren.          |
| angeru.                      | behagen.                                |                      | bûtgen.          | copiren.             |
| argwöhnen.                   | bejahen.                                |                      | burften.         | crebenzen.           |
| arten.                       | bejammern.                              | bilderu.             | bu <b>rgein.</b> | creditiren,          |
|                              | beigen                                  | busetto.             | bugen.           | curiren.             |
| athmen.                      | befostigen<br>belieben.                 | blåhen.<br>blåttern. | buttern.         | curtefigen.          |
| mefenstern.                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | bläuen.              | •                | •                    |
|                              | bemänteln.                              | biinfen.             | Calciniren.      | Demolekter           |
| Baden.                       | bemühen.                                |                      | canditen.        | Damasciren.          |
| bihen.                       | benedepen.                              | blingen.             | canotten.        | dampfen.             |

a) Bem ben biefein Borte das bewog einfallt, der muß wissen, baß es in physitalischem Sinne, (de motu locali) bewege te hat, und beweger. Dur in moralischem Verstande, hat es bewog, und bewogen, und gehöret also zur unrichtigen Abwandelung. Beich eine Schönheit unserer Sprache!

Dradt.

### 322 Des VI Hauptstücks II Abschnitt.

| dammen.       | bungen.      | erben.       | erfliden.   | feben.                |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|
| bampfen.      | bunften.     | erbeuten.    | etstummen.  | feuchten.             |
| Danfen.       | bupliren.    | erblaffett.  | erübetn.    | feuern.               |
| barben.       | buben.       | erboßen.     | erwähnen.   | fepett.               |
| bauen.        | •            | erbroffeln.  | erweichen.  | fiedelm.              |
| bauren.       | Œ.           | erfrischen.  | erweitern.  | fie <b>betu.</b>      |
| beden.        | Eggen.       | erganzen.    | erwiebern.  | figurire <b>n.</b>    |
| Debnen.       | ebelichen.   | ergrimmen.   | errolfchen. | filtriten.            |
| Dentuthigen.  | eifern.      | erhellen.    | ererciren.  | filzen.               |
| Deputiren.    | eignen.      | erinnern.    | <b>ુ</b> .  | fingern.              |
| Denten.       | eilen.       | erfalten.    | Fabultren.  | firmein.              |
| dichten.      | einafchern.  | erfargen.    | fad)en.     | firniffen.            |
| dictiren.     | einfädisten. | ertiefen.    | facteln.    | fischen.              |
| Dielen.       | einbandigen. | erflaren.    | fåbmen.     | fistuliren.           |
| Dienen.       | einpfarren.  | erfühnen.    | falliven.   | flactern.             |
| bingen. *)    | eifen.       | erfundigen.  | fålføren.   | flammen.              |
| birigiren.    | eiteln.      | erlahmen.    | falten.     | flantiren.            |
| difeuriren.   | eitern.      | erlangen.    | falgen.     | flattern.             |
| biftilliren.  | efeln.       | erlauben.    | fantafiren. | flecten.              |
| boctoriren.   | empóten.     | erledigen.   | fårben.     | flehen.               |
| dorren.       | enben-       | erlegen.     | farzen.     | fleißigen. *          |
| bollmetfchen. | enbigen.     | erläutern.   | fafelu.     | flennen.              |
| bonnern.      | entblöden.   | erluftigen.  | faferu.     | flicten.              |
| doppeln.      | entfrentben. | ermahnen.    | fasten.     | fliftern.             |
| Drangen.      | enthaupten.  | ermannen.    | faulen.     | flöhen.               |
| drauen.       | eneftaften.  | ermatten.    | faulenzen.  | flößen.               |
| brechfeln.    | entlebigen.  | ermüden.     | febern.     | fluchen.              |
| breben.       | entlehnen.   | ermuntern.   | fegua.      | flüchrett.            |
| brohen.       | entmannen.   | erneuern.    | feblen.     | flågein.              |
| bructen.      | entfeelen.   | erniebrigen. | feilen.     | fobern.               |
| druden.       | entübrigen.  | erobern.     | feilschen.  | folgen.               |
| bubeln.       | entzwepen.   | erörtern.    |             | . folte <b>en.</b>    |
| duften.       | erachten.    | erquiden.    | fernen.     | foppen                |
| Dunfen.       | erdugen.     | erstatten.   | fertigen.   | f <del>ór</del> bern. |
| bulben.       | erbarmen.    | erstaunen.   | feffeln.    | formen.               |
|               |              |              |             |                       |

<sup>\*)</sup> Dieß Wort steht in der Bibel; es hat uns niemand gedinget. Indessen wird es iho auch als unrichtig gesprochen; ich habe durum gedungen, es ist bedungen. Das find Unbeständig teiten der Bolter, bafür ein Sprachlehrer nichts kann.

<sup>\*\*)</sup> Auch hier ift ein Unbestand. Man boret namlich, auch et bestiff sich, er ift darauf bestiffen.

## Berg. ber einfachen richtigen Zeitwort. 323

| formiren.   | geizen.     | bagen.       | heischen.     | intetuliren,  |
|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| forfchen.   | gelangen.   | hateln.      | beiteen.      | inventiren.   |
| fragen.     | geloben.    |              | beizen.       | inveftiren.   |
| freveln.    | geliften.   | banfeln.     | bemmen.       | irren.        |
| freuen.     | gemahuen.   |              | benfen.       | jubiliren.    |
| frepen.     | gerben .*). | barten.      | berbergen.    | judgen.       |
| frifiren-   | gefellen.   | bauben       | berbften.     | jucten,       |
| friften,    | gewarten.   | baucheln.    | herrichen.    | judenzen.     |
| freblocken. | gewohnen.   | baufen       |               | jungen        |
| frommen.    | gewohnen.   | bauten.      | begen.        | · ·           |
| frobnen.    | , geziemen. | baften       | Beulen,       | 太.            |
| froftein.   | girren.     | hageln.      | beuren.       | Ralben,       |
| fructen.    | glangen.    | halbiten.    | bimmeln.      | falbern.      |
| fuchteln.   | glafuten.   | halftern.    | bindern.      | faifen.       |
| fugen.      | glatten.    | hallen       | binfen.       | . talmaufern. |
| fåhlen,     | glauben.    | bammern.     | bobeln.       | fälten.       |
| fåhren.     | glitichen.  | banbeln.     | bofieren.     | fámmen.       |
| fállen.     | gloffiren.  | bandhaben.   | , hoffen.     | fåmpfen.      |
| fårcten.    | glucten.    | handthieren, | , høhnen.     | fappen.       |
| fattern.    | gluctfen.   | handlangen.  | ; bolen.      | tapaunen.     |
| funbiren.   | gluben.     | harten.      | bolen.        | fargen.       |
| funteln     | genügen.    | harnen.      | holpern.      | farren.       |
| füßen.      | gonnen.     | barren.,.    | bolzen.       | farten.       |
| • •         | grangen.    | harzen.      | borchen.      | fauen.        |
| <b>G.</b>   | grafen.     | bafchen.     | boren.        | taufen-       |
| Sabeln.     | grauen.     | bafeliren.   | hornen.       | fegeln.       |
| gaffen.     | graufen.    | hassen.      | hubeln.       | fehren.       |
| geloppiren. | greinen.    | bafpeln.     | buldigen.     | feichen.      |
| gållen.     | grubeln.    | hauchen.     | hungern,      | telfen.       |
| gåbnen.     | grunden.    | hauen.       | buren         | feilen.       |
| gaftieren.  | grunen.     | . Baufen.    | buften.       | feimen.       |
| gatten,     | grußen.     | haustren.    | buten.        | feltern.      |
| gantein.    | gaden.      | bechein.     | ,             | fennen.       |
| gebrauchen. | gurten.     | becten.      | ્ર <b>⊅</b> • | ferben.       |
| gedulden.   | gypfen.     | beften.      | Jagen.        | ferfern.      |
| gehorchen.  |             | befteln.     | jammern.      | fernen.       |
| geifern.    | 3.          | begen.       | jåten.        | fetten.       |
| geigen.     | Saaren.     | beilen.      | jauchzen.     | tielen.       |
| geilen.     | hacten.     | beiligen.    | ibrzen.       | fiesen.       |
| odien.      | babern.     | beurathen.   | impfen.       | Linderit.     |

<sup>\*)</sup> Einige fagen auch gegorben.

# 324 Des VI Hauptstücks II Abschnitt.

| fippen.     | fopfen.       | lådeln:    | linfiren.  | mengen.     |
|-------------|---------------|------------|------------|-------------|
| firren.     | foppeln.      | laffein.   | lifpein.   | mergeln.    |
| tlaffen.    | fórnen.       | lagern.    | loben.     | merten.     |
| flaftern.   | tofen.        | lābmeii.   | locern.    | merlen.     |
| flagerr.    | fosten.       | laffett.   | loctern.   | meynen.     |
| flammern.   | foben.        | lámmein.   | lobern,    | miethen.    |
| Mappen.     | frachen.      | lanben.    | lobneti.   | milbern.    |
| flatten.    | fråben.       | langen.    | loschen.   | minbern.    |
| flatfdyrn.  | tramen.       | lårmen.    | lofen.     | miniren.    |
| flauben.    | franten.      | läftern.   | loofen.    | mifchen.    |
| flauen.     | frånfen.      | lauten:    | lothen.    | miffen.     |
| fleben.     | frånzen.      | lauben.    | loten.     | misten.     |
| flecten.    | trappeln.     | laugnen.   | lubern.    | mitteln.    |
| fleiben.    | fragen.       | lauren.    | luften.    | modeln.     |
| tieiftern.  | fraufen.      | laufen.    | •. •       | morben.     |
| tlemmen.    | traufeln.     | lauten.    | 217.       | muchen.     |
| fleppein.   | franteln.     | lautern    | Machen.    | mundiren.   |
| flettern.   | frebfen.      | lagiren.   | malen.     | munzen.     |
| Himpern.    | freiben.      | leven.     | måhen.     | murmein.    |
| flingeln.   | treifeln.     | lecten."   | måfetn.    | murren.     |
| flingern.   | treißen:      | leberm.    | 1 målzen.  | muftern.    |
| flinten.    | trengeln.     | lebigen.   | mahnen.    | muthmaßen.  |
| flittern. " | freuzen.      | leeven.    | mangeln.   |             |
| flopfen.    | freuzigen.    | legen.     | mangen.    | <b>27</b> . |
| flugelte.   | friegen.      | lehnen:    | marften.   | Magen.      |
| fnåbeln.    | fronen.       | lebren.    | marmeln.   | nagein.     |
| fnacten.    | frummen.      | leichtern. | martetn.   | naben-      |
| tnallen.    | fugein.       | leimen.    | ` måßigen. | narren.     |
| fnatren.    | fühlen.       | leiften.   | maften.    | naschett.   |
| enappen.    | fummeth.      | leiten.    | mándela.   | naben.      |
| fneten.     | fundschaften. | lenten.    | ! maulen.  | nábern.     |
| fnicten.    | funftein.     | lernen.    | mauren.    | nåbrett.    |
| fnicen.     | fúrzen.       | legen:     | mausen.    | nebeln.     |
| fnirren.    | furzweilen.   | leuchten.  | måbeln.    | neiben.     |
| fnirschen.  | fuffen.       | legren.    | máhgen. b) | neigen.     |
| fnitschen.  | tüşein.       | Keben.     | mehren.    | nennen.     |
| Inopfen.    |               | Hebtofen.  | meißein.   | nebent.     |
| fnipfen.    | · L.          | liebern.   | meistern.  | nicen.      |
| fochen.     | Laben.        | liefern.   | melben,    | nicfen.     |
| tollern.    | lachen.       | lindern.   | melfen.    | nietert.    |

b) Diefe Worter haben unftreitig von madare ihren Urfprung.

| nippen.    | pflågen.      | profitt.       | quarren.       | regen.      |
|------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| niften.    | pfriemen.     | praffeln.      | queicheln.     | regieren,   |
| nóthigen.  | pfrunden.     | predigen.      | quetichen.     | regnen.     |
| numeriren. | pfuschen.     | prellen.       | quinteliren.   | regiftrires |
| nușen.     | philosophiren | . preffen.     | quintiren.     | teichen.    |
| ·          | pichen.       | pritichen.     | quirlen.       | reifen.     |
| Ø.         | picten.       | privilegiren.  | duittiren.     | reichen.    |
| Deffuen.   | pictelu.      | probieren.     | •              | reimen.     |
| blen.      | pilgern.      | proceffiren.   | <b>X</b> .     | reinigen.   |
| opfern.    | pinfeln.      | profitiren.    | Rachen.        | teifen.     |
| ordneu.    | piffen.       | prophezeihen.  | radbrechen.    | reizen.     |
| erg/in.    | pitschieren.  | protestiren.   | rådern.        | rennen.     |
|            | placten.      | protocolliren. |                | reftiren.   |
| p.         | plagen.       | proviantiren.  | rauchern.      | retten.     |
| Paaren.    | planieren.    | prufen.        | taumen.        | reuen.      |
| pachten.   | platten.      | prügeln.       | tauspern.      | reuten.     |
| paden.     | plagen,       | pfalmiren      | raffen.        | richten.    |
| panjern.   | plaudern.     | pubern.        | rammeln.       | tiegein.    |
| pappen.    | plerren.      | pulvern.       | ranzioniren.   | tiefeln.    |
| paffen.    | plumpen.      | puffen.        | tafen.         | rindern.    |
| patichen.  | plaubern.     | pulverifiren.  | rafpelit.      | ringeln.    |
| peinigen.  | poden.        | purgiren.      | raffeln.       | ringern.    |
| peitschen. | poetifiren.   | puften. c)     | taften.        | rigen.      |
| pfåhlen.   | polieren.     |                | rauben.        | richeln,    |
| pfånden.   | polstern.     | · ·            | rauchen.       | rollen.     |
| pfarren.   | poltern.      | Φ.             | raufen.        | roften,     |
| pfeffern.  | posaunen.     | Quactfalbern.  | raufden.       | roften.     |
| pferchen.  | postieren.    | quacten.       | rebelliren.    | tothen.     |
| pflanzen.  | prachern.     | quacteln.      | rechnen. '     | rotten.     |
| pflaftern. | practifiren.  | quabriren.     | rechten,       | rottiren.   |
| pflegen.   | pragen.       | qualen.        | rechtfertigen. | ructen.     |
| pflocten.  | prolen.       | qualftern.     | reden,         | rubern.     |
| pflücken.  |               | quartieren.    | reformiren.    | rügen.      |

c) Ik sowohl, als oben das prachern, ein niedersichsisch Boet. Diese heißt betteln, oder wielmehr mit lauter Stimme Sebethe hersagen, und kommt mit dem engl. to preach, predigen, überein. Bon pusten aber, (blasen) kommt das franzepouster, und der alte Sobse Puster her, der die innerliche Flamme durch das runde loch des Mundes heraus blies. Davon heißt auch das heutige Wertzeug des Puderns bey den Perruckenmachern der Passer.

### 326 Des VI Hauptflucks II Abschnitt.

ruben. ichaffen. fchleppen. Schnarchen. schwaben. rühmen. fcmeben. fcballett. schleudern. schnatren. rubren. fdmefeln. Schalen. folevern. lanattern. zülpfen. fchamen. folichten. schnaufen. fchweifen. fchanben. fdlimmern. schnellen. khweimein. tumoren. fdweißen. tumpein. fchanzen. schliten. fdniffela. rumpfen. falottern. fchniken. fchwelgen. scharmabeln. tunden. fdluden. fd)norren. fdwemmen. idarren. rungeln. fonupfen. fdwirren. Schattiten. . .fdlummern. tupfen. fonuren. Schanbern. schlupfen. fdwiten. ruften. fchauen. folutfen. fcrupuliren. fdnurren. rutichen. fomaben. schonen. fecundiren. schaufeln. zütteln'. fdimaditen. fegela. Scheiteln. schopfen. fomåblen. fcoffeh. feanen. scheitern. 8 schmäblern. feifen. fcenten. schrammen. Saalbabern. fderien. fdmalzen. foranten. seigen. fåbeln. fenden. fcheuchen. dmaroben. fchrapen. fåden. fcbeuen. ichmauchen. fdrecten. fengen. facteln. schicken. schmaucheln. fdropfen. fenten. fåen. schiefern. schmausen. schroten. feben. fågen. fdrumpfen. feufzen. fchielen. schmaken. fagen. dienen. ldmeden. fculen. ficern. falzen. schiffen. fcmelzen. \*) schultern. ficten. femmlen. fcilbern. Acben. fcmerzen. schuppen. fattigen. schimmeln. fiechen. ichmieden. fduren. Satteln. schimmern. fcomieren. fchurgen. flegeln. faubern. fdimpfen. fdminten. schisseln. flegen. faugen. fcbippen. lómiben. kbitteln. Noven. faumen. fdirmen. schütten. lõmmetu. komollen. fauren. ldirren. fauben. fonnen. fcmoren. fausen. folachten. schmücken. fæwåden. forgen. fcåffeln. folammen. fomuben. idmangern. fortiren. schälen. fcnabeln. Spåben. folandern. fcmanzen. schaumen. fcleden. fchnáuzen. fdmanten. spaliren. fchaben. ídwánten. Toleimen. fonaden. föelten. fchaben. fcblemmen. Konallen. ldwitmtn. spannett. schaden. sparen. fcblenfern. fonappen. landrien.

<sup>\*)</sup> Ich weis wohl, daß man auch saget ich schmolz, und ges schwolzen: allein, dieß ist nur das Zeltwort ber mittlern, nicht aber der thatigen Sattung. Ich schmelzete das Bley, und das Licht schmolz in der hige, Welch eine Schönfeit!

weifen. fpetten. fpicten. fplegeln. friden. fpießett. foillen. frisen. folittern. fpornen. fpotteu. fpreizen. forentein. fprengen. forthen. foroffen. fpålen. frånbett. waten. Rallen. flammen. flammen. fammeln. ftampeln. fampfen. Rånfern. fårfen. flatren. fleuben. flåupen. fteden. ftebnen. fteifen. fellen. Reuern. Mefelu. Riften. Aillen. filmmen. ftoden. Apipern. folgiren. Ropfm. : .

ftoppels. Róten. Rodern. Arauben. - stralen. ftrafent. firanben. stranguliren. Arandein. fteben. ftreden. ftreitheln. Arelfen. ftricten. ftroben. stúmpela. ftumpfen. Karten. ftüsen. fluben. fuchen. fubela: fübnen. fammett. fummiren. fumbigen. fupplisiven.

Tabein. táfeln. tagen. tafein. tánbeln. tanzen. tappen. teften. tauchen. taufen. tauaen. tanmein. taufchen. taufchen.

teftiren. thauen. tbeeten. theilen. tbrånen. tilgen. tingiren. tifden. tituliren. toben. tobten. tónen. torfeln. traben. trachten. trampeln. trånfen. trauen. traufeln. . tråumen. trauren. trennen. triumphireu. trocinen. trebeln. trollen. trompeten. 1; . trópfeln, Œ. troften. trøben.

trüben. · trummeln. tummein. tånden. tunfen. turniten. tvaetii. 11. 9. Aben.

überliften. verarmen.

verbittern. verblenden. verblinden. verblumen. verberben. verbeuffchen. vereiteln. verewigen. verfertigen. verfinftern. vergällen. vergatten. vergeuben. vergewiffern. vergiften. vetaittern. vergnugen, veradttern. vergrößern. verguiden. veriåbren. vetjángetn. verfeilen. verfebern. verfleiben. verBeinern. perfándigen. verleum ben. variaryen: vermachen. vermählen. vermabnen. vermalebenen.urtheilen. vermasfiren. vermummen.

vergeringern. Machen. tyranulfiten. vermeinen. verneuten. vernichten. vernünfteln. verordnen. vervachten.

verpeften. verrenfen. versanden. verfauren. verschanzen. vetidlimetn. verlowagern. veridmenben. verfilbern. verspåten. verívánben. verstecten. verstummen. vertheidigen. vertheuren. vertuichen. vermabren. verweilen. verwelen. vermilbern. verherrlichen, vermobnen. verwunden. vermundern. verwüsten. verzäunen. verzebenben. verzin**ne**n. veriren. viertheilen. vollenben. umarmen. umtingen. urlauben. m: wacteln. wábeln.

waffnen.

wagen.

måblen.

wähnen.

### 328 Des VI Hauptstücks UAbschnitt.

| wallen.      | weyben.          | wählen.              | záum <b>ac</b> : | ginfen.     |
|--------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|
| wallfahrten. | wehen.           | wundern.             | jaunen.          | zirteln.    |
| walten.      | wic <b>teln.</b> | winschen.            | zausen.          | gifchen.    |
| malten.      | wich (**)        | murdigen.            | zechen.          | gittern.    |
| wálzen.      | wiegen.          | wurfeln.             | zehren.          | zollen.     |
| wandeln.     | willigen.        | würgen.              | zeichnen.        | zuchtigen.  |
| manbern.     | millfahren.      | wurzein.             | zeigen.          | zuden.      |
| manten.      | wimmern.         | wuthen.              | zeihen.          | juctern.    |
| wapnen.      | winten.          | <b>პ</b> .           | geitigen.        | juftuben.   |
| warmen.      | windeln.         | Bacten.              | gerfleifchen.    | gunben.     |
| måffern.     | minfeln.         | záckern.             | zergliedern.     | jungeln.    |
| maten.       | wintern.         | zagen.               | zerlumpen.       | zurnen.     |
| wechseln.    | winzen.          | záhlen.              | zermalmen.       | zupfen.     |
| wehen.       | wippen.          | záhmen.              |                  | zwacten.    |
| wehten.      | wirbeln.         | zan <del>fen</del> . | gerftummein.     | zwecken.    |
| weigern.     | wirten.          | Jannen.              | zerre <b>u</b> . | zweifeln.   |
| weihen.      | wischen.         | zapfen.              | zetteln.         | swicken.    |
| weinen.      | wissen. **)      | zappeln.             |                  | zwibeln.    |
| weißen.      | wittern.         | Järteln.             | zielen.          | zwirnen.    |
| wellen.      | wohnen.          | zásern.              | zieren.          | zwirschern. |
| wenden.      | wollen.          | zaubern.             | ziffern.         | migern.     |
| wetten.      | wuchern.         | gautern.             | zimmern.         | •           |

- \*) Man wendet ein, von Bachs muffe wachsen, nicht wichfen tommen. Freylich follte es so feyn. Allein, usus tyrannus hat es anders gewollt.
  - \*\*) Man stofe fich nicht an die Anderung des Selbstlauters in wuftes, und gewußt. Es ist damit wie mit brachte und gebracht, dachte, und gedacht. Genug, das to bleibt in der kaum vergangenen, und das e, in der völlig vergangenen Zeit.



# Des VI Hauptstückes

Verbis irregularibus.)

lie zwente Claffe ber beutschen Zeitworter ift, wie oben bereits ermähnet worben, von weit geringerer Unjahl: aber ihre Abwandelung geht nicht forichtig hinterein-Cie bleibt namlich nicht fo geander fort, als die vorige. nau ben einerlen Selbstlautern bes Stammwortes; fondern andere dieselben auf vielerlen Art. 3. E. von ber gebiethenben Beise gib, tommt die erste Person ber gegenwartigen Beit, ich gebe; die zwente, bu-giebft, zc. die jungft vergangene Zeit aber, ich gab; gegeben. Eben so wird aus schlage, bu schlägst, schlug, und geschlagen; u. b. gl. Ferner endet fich die jungst vergangene Zeit nicht mehr auf te, gebere, und schlagete; sonbern auf allerlen Art; wie J. E. gab, und fchling; imgleichen bie vollig vergangene nicht auf ein et, j. E. gegebet, und geschlaget; sondern auf en, gegeben, geschlagen, u. s. w.

- 2 S. Hieraus erhellet nun, daß, ungeachtet aller scheinbaren Unrichtigkeit dieser Abwandelung, dennoch eine gewisse Ordnung darinnen statt hat, die sich nach Regeln richtet. Denn die Veränderung der Selbstlauter, in verschiedenen Zeiten, kein te in der jungst vergangenen, und ein en in der völlig vergangenen Zeit, sind untrügliche Merkmaale eines solchen unrichtigen Zeitwortes. Wir wollen aber, aus einigen Erempeln derselben, ihre Regeln noch genauer beklimmen.
- 3 9. Ich spreche, ich schreibe, ich fließe, ich reite, ich stes be, sind z. E. folche unnichtigeZeitwörter. Nun bilden sie aber E 5 ihre

### 330 Des VI Hauptstücks III Abschnitz.

ihre jungstvergangene Zeit, zwar nicht mit einerlen Gelbste lautern, aber boch allemal einsplibig. Denn es heißt: 3. E.

| 36 spreche,   | ich (prach,  | gefprochen,  |
|---------------|--------------|--------------|
| ich schreibe, | ich schrieb, | geschrieben, |
| id teite,     | ich ritt,    | geritten,    |
| ich fließe,   | to flos,     | gefloffen,   |
| ich stehe,    | ich stumb,   | gestanden.   |

Hieraus erhellet nun bie erste Regel dieser unrichtigen Zeitwörter; die jüngst vergangene Zeit derselben, muß sich
niemals auf ein e endigen, sondern immer einsyllbig mit einem Mitlauter schließen. Es ist also unrecht, wenn manche, aus einer übel angewandten Nachahmung der richtigen Abwandelung, schreiben: ich ware, ich sabe, ich gabe, ich nahme, ich ließe, ich litte, ich sande, uchgl. Es muß namlich heißen, ich war, ich sah, ich gab, ich nahm, ich sitt, ich sand: so wie alle Welt sager: ich that, ich kam, ich stund, ich lag, ich gieng; nicht thate, kame, zc. Dem wenige bose Erempel, zumal aus schlechten Provinzen, konnen wider die Sprachähnlichkeit, und den Gebrauch der besten Erribenten nichts ausrichten a).

- a) Ich weis wohl, daß in der Bibel sehr oft sieht, ich sahe; imgleichen daß viele ich stritte und litte sprechen. Auch manche Poeten haben wohl um des Reimes, oder Sylbenmaaßes willen, so geschrieben. Allein, um so weniger abweichenden Erempel habben, eine Ausnahme von der Regel zu machen, das beischnet die Machen flaten icht. Ift es nicht besser, dies der Borrer, nach dem großen Hausen der andern, ohne das e der negelmäßigen Zeit worter zu bilben?
- 4 f. Die zwepte Regel ist biese: Die jungstvergans gene Zeit, die in der anzeigenden Art (modo india) so einsylldig ist, nimmt in der verbindenden, (modo conjunct.) ein e an, und verwandelt die Selbstlauter, a, v, und u, in die Doppellaute å, å, û.

```
aus gab, wird also ich gabe, aus sloß . . . ich sloße, aus kam, . . . ich slome, aus sloß. . . . ich sloße, aus sam, . . . ich sloßes, aus sam, . . . . ich sloßes, aus sam, . . . . . ich stande.
```

Und alle, die davon im Reden oder Schreiben abweichen, entfernen sich merklich von der guten Mundart. Die and dern aber, die kein a, o, oder 11 haben, nehmen doch in der verhindenden Art, das e an.

```
ich fiel.
            daß ich fiele,
                                    ich fallff, daß ich fallffe,
ich alena
                ich gienge,
                                   ich schmiß,
                                                    ich schmisse,
lá litt,
                 ich litte.
                                   ich schrieb, .
                                                    ich schriebe,
                 ich ritte,
                                    ich ftieß,
                                                    ich stieße.
ich ritt,
                ich schliefe.
                                    ich stritt,
                                                     ich ftritte.
ich schlief,
```

5 §. Die britte Regel ist zwar so allgemein nicht, als bie bisherigen: aber boch trifft sie ben benmeisten ein. Sie heißt so: Die zweyte und dritte Person der gegenwarstigen Zeit in unrichtigen Zeitwortern, andern insgemein den Selbstlaut der ersten, entweder in einen Doppellaut, oder doch in einen andern Selbstlaut. Die Erempel bender Arten sind gemein:

| ich breche,  |   | du brichst,  | er bricht,   |
|--------------|---|--------------|--------------|
| ich fliebe,  |   | du fleuchft, | er fleucht,  |
| ich fließe,  |   | bu fleußt,   | er fleußt,   |
| ich gebe.    |   | bu giebft,   | er giebt.    |
| to fomme,    |   | du fommst.   | er fommt b), |
| ich nehme,   |   | du nintmft,  | er nimmt,    |
| ich schlage, |   | du schlägft, | er schlägt,  |
| ich seine,   |   | bu fiehft,   | er ficht,    |
| ich foreche, |   | bu sprichft. | er wricht,   |
| ich trage,   |   | du trägst,   | er trägt,    |
| ich triefe,  | a | du treufft,  | es treuft.   |

- b) Manwels wohl, das viele Landschaften fprechen, du kommft, er kommt. Allein, wenn die Provinzen von Deutschland uneins stad: so muß die Oprachiehre nach der Analogie entschelden, welche recht hat. Nun sprechen aber die Schlester und Neisner im ersten Falle, thumst, kommt; so gar, das Opis es auch einmalmit nimmt gereimet hat. Nach der Regel, haben also die Mriseur und Schlester recht.
- 6 s. Hierben muß ich anmerken, daß in gewissen landschaften einige Zeitworter, die von rechtswegen ganz richtig gehen sollten, auf eben diese unrichtige Art abgewandelt werden. Sie sagen und schreiben z. E. ich jage, du jägft,

ich sug; ich froge, du frags; ich frug: als wenn diese Wortersich nach schlage und tragerichten mußten. Allein, daß dem nicht also sen, zeiget die völligvergangene Zeit der selben zur Gnuge. Denn da saget man nicht gesagen und gefragen, sondern gesaget, und gefraget: zu einem deutslichen Beweise, daß diese Wörter eine richtige Abwandelung haben, und wie klage, durchgehends den einerlen Selbstlaute bleiben, auch ihr te in der jungst vergangenen Zeit behalten mussen:

```
ich frage, du fragest, ich fragete, ich habe gefraget. ich habe gejaget. ich habe gejaget. ich habe gejaget. ich habe gestaget.
```

Und so wird wirklich in der hiefigen guten Mundart von jedermann gesprochen. Die Sprachähnlichkeit giebt allhier abermal für die obersächsische Gewohnheit den Ausschlag.

7 S. Etwas ungewissers ist die lette Regel, in Unsehung der Zeitwörter, die aus dem ie der gegenwärtigen Zeit, in der jungstvergangenen ein o machen; und in der zwenten Person der ersten, das eu bekommen sollen. Dieses lette ersodert gleichfalls die Sprachahnlichkeit; und der gute Gebrauch der Alten, wovon in der Bibel und in den Kirchens gesängen die Beweise stehen. So muß nämlich

```
èr fleucht,
von flieben,
                                  id fict.
                                                  gefloben.
                                  ich flog,:
   fliegen,
                er fleugt,
                                                  geflogen,
    fließen,
                 er flenft,
                                  ich flug, "
                                                  gefloffen,
    gleßen,
               ·· et geußt,
                                  ich gobs .
                                                  .gegaffen,.
                                 ich frech,
                                               ... gefrochen.
    frieden.
               · er freucht.
    lugen.
                 er leugt,
                                  id) log,
                                                  gelogen,
    fchießen, er schengt,
                                  ich schaß,
                                                  geschoffen.
   schließen,
                 er fchtruft,
                                  id falos,
                                                  geschiessen,
    triegen.
                  er treugt,
                                  ich tros.
                                                  getrogen,
```

u. s. w. kommen: wie auch wirklich in einigen landschaften noch gesprochen wird. Allein, die Unbeständigkeit der Aussprache hat hier in Reißen gemachet, daß man zwar diese alte und gute Art noch kennet, und nicht verwirft; aber doch im gemeinen Gestrauche nicht mehr beobachtet. Man faget und schreibe namlich in allen diesen Follen, er fliegt, er slieht, er fließt, er gießt; er lügt, er schießt, er schließt, er tricgt; als ob es richtige Zeitworter waren, die den Gelbstlaut der ersten Person behielten.

8 §. Zu einer Entschildigung bieser Abweichung kann dienen: daß gleichwohl nicht alle unrichtige Zeitwörter diese Anderung mit machen. Denn eine sehr große Anzahl derselben behält in der zwenten und dritten Person den Selbsts laut der ersten; ja man könnte sast sagen, daß ihre Zahl, der ersten gleich kame; zumgl wenn man die oberwähnte Ausnahme von dem eu noch machen will. Indessen ist alesen Dichtern und Rednern, die gern eine mannlichere und edlere Schreibart brauchen wollen, zu rathen, den der alten und regelmäßigen Art der Abwandelung zu bleiben. Es klingt nämlich viel besser: geuß sehr tief in mein Herz hinzein ze. Ist schleußt er wieder auf die Thur ze. oder wie Opis in dem Gedicht auf den König in Pohlen scheeidt:

Dran fab fie fa wohl anch Smolensto hatt umschließen; Doch du umschließen fie, und bringft ben Beind so weit, Bag er, wie Miser es fallt, für Gieg, Genade! schwert. In Krenebe ju Renge bin re.

els tomn man gießt, schließt, umschtleßest, triechet, fagete.

9 §. Indessen giebt es Zeitwörtet, die dem Scheine nach, zweizerlen Abwandelung haben, deren eine richtig, die andere aber unrichtig aussieht. Z. E. bewegen, hat ich bewegete und dewoog; loschen, hat ich loschere, und ich erlosch: von preisen, ich preisete, gepreiset, und ich pries, gepriesen. Ich verderbe, verdarb, verdors den, auch ich verderbete, und verderbet, ich biege, ich bog, gedogen, und ich beugete, und gedeuget, u. d.gl. Allein, das scheint nur so ungewiß zu senn: denn das erste davon ist von physitalischer Bedeutung; als, die Erde des wegete sich; das zweite von moralischer: Deine Vorstellung dewog mich ic. Das zweite ist nicht einerlen Wort, sondern

### 334 Des VI Hauptkieds III Abschnitt.

fonbern es find zwen unterfchiebene Berter. Das eine ift von thatiger Bedeutung, und geht eichtig: Ich losche, namlich bas Feuer, ich loschete, ich habe geloschet: bas andere ist von der Mittelgattung, (Gener. Neutrius) und geht unrichtig; bas licht, ober bie Flamme verlischt, sie erlosch, sie ist erloschen. Eben fo ift es mit beugen, welches, als eine sittliche Wirfung betrachtet, richtig geht: ach! meine Tochter, wie beugest bu mich! er beugete mich, ich bin gebeuger. Ein andere aber ift es mit biegen, welches eine physikalische Wirkung anzeiget; und unrichtig fließt: ich biege, ich bog, gebogen. Das preisen aber ift nur vor Alters richtig gegangen: 3. E. herr Gott, nun sen gepreiset. heute ju Tage ift es burchaus jur une richtigen Art gezogen worben. Ich pries, gepriefen, ich hange, bat ich hieng; bas thatige, ich hange, ober bente, hat ich hangete, ober bentere.

- Io & Noch ein Unterschied äußert sich bep diesen zwen Arten der Zeitwörter, in Ansehung der gediethenden Art. Denn da die richtige Abwandelung heute zu Tage durchgebends zwenstslige Besehle giebt, als lade, lede, liebe, lode, lache, mache, u. s. w. so sallen sie in dieser unrichtigen Adwandelung, durchaus einspillig. Z. E. sprich, nimm, reiß, schmeiß, komm, wirf, brich, stich, u. d. gl. Es sehlen also diesenigen wider die Sprachähnlichkeit, die in solchen Fällen ein e hinten anhenken. Als stehe, gehe, stehe, thue, salle, schreibe, u. d. gl. c). Denn so wie die vorigen gebilder waren, so mussen auch die andern werden, damit sie niche den richtigen Zeitwörtern ähnlich werden mögen.
- c) Es thut nichts, daß einige Landschaften hier abweichen. Denn wie schon oben erinnert worden: so muß die Analogie der meisten Exempel entscheiden, wer recht hat. Auch das siebe, das so oft in der Bibel vorkommt, nuß der Regel nachgeben. Wan fraget mich, ob denn die Poeten nicht, ware, sahe, u. d. glabranchen dörfen? Ich antworte, Mein. Gine solche Rielnigkeit namlich verdienet keine Ausnahme.

n G. Endlich ift es auch ben vielen guten Schriftfellern schon gewöhnlich, die zwente und britte Person der gegen-wärtigen Zeit von der anzeigenden Gattung unrichtiger Zeit-wörter, die nicht das eu annehmen, auch den Selbstlaut nicht ändern können, wenigstens einsyllbicht zu bilden. Z. E.

Ich gehe, du tebst, er gebt, ich gieng, gegangen. Ich stebe, die ftund, gestanden. Ich seiten, u.d. gl.

es ware benn, baß zuviel harte Mitlauter zusammen tamen, wie in folgenden:

Ich reiße, du reißest, er reißt, ich riß, gerissen.
Ich beiße, du beißest, er beißt, ich biß, gebissen.
Das völlige Muster der Abwandelung eines unrichtigen Zeit.
wortes kömmt vaher so heraus.

### II Abwandelung.

Der thatigen Gattung. (Activi Gen.)

Die anzeigende Art.

(Mod. Indic.)

Die verbindende Au. (Mod: Conjunct.)

Begenwärtige Jeit.

L 3ch sehe, Daß ich sehe, Du siehst, nicht sicht, ober siehest, bu sehest, Er sieht, nicht sicht, oder siehet. er sehe.

V. Wir sehen, Daß wir sehen.
Ihr sehet, ihr' seher, sie sehen.

#### Jangstvergangen.

L. Sch fab, nicht sabe, Daß ich sabe, Du sabet, nicht sabest, bu sabest, er sabe.

V. Wir saben, Daß wir saben, Ihr sabet, ihr sabet, Sie saben. sie saben.

Völlig vergangen.

2. Ich habe gesehen, Das ich gesehen habe, Du haft gesehen, du gesehen habest, Er hat gesehen. , er gesehen habes.

D. Wir

### 936 Des VI Hauptstuds III Abschnitt.

Daff wir geseben haben, 1. D. Bie baben gefeben, Ihr habet gelehen, : the geseben babet, fie gesehen baben. Sie haben gefeben. Langft vergangen. Daß ich gefeben batte. E. 3d hatte gefeben, bu gefebent hatteft, Du batteft gefeben, et gefehen batte. Er batte gefeben. Daff wir gefeben batten, D. Bir batten gefeben. ihr gefehen hattet, 3 Ihr hattet gefeben, Sie hatten gefeben. fie gefeben batten. I. Ungewiß fünftig. Dag ich feben wolle, **L**. Ich will sehen, du sehen wollest, Du willst seben, er sehen wolle. Er will seben. 15. Bir wollen feben, Dag wit feben wollen, ihr seben wollet, Ihr wollet feben, fie feben wollen. Sie wollen feben. IL. Bewiff. Dafich feben werbe, E. 3ch werde feben; Du wirft feben, du feben werdeft, er feben werbe. Er wird feben. 20. Bir Werben feben; ... Daß wir feben werben, ihr fehrn werdet, Ihr querdet feben, ... fie feben werben. Sie werben feben. .III. Bedingt. - Das ich sehen würde, B 3d wurde feben, . . du feben murdeft. Du wurdest feben, er feben wurde. Er murbe feben. ... Daß wir feben toutben, D. Wir murben feben, . ibr feben würdet, Ihr wurdet feben, . fie feben murben. Sie murben feben.

Die gebietbende Art. Gegenw. 3. Sieh du, Sehet ihr. Kanftig 3. Last uns schen,

Anfrig. 3. Laft uns feben, ; Ihr follt feben, Sie follen feben. Die unbestimmte Art. " Gegen's, feben.

Verg. 3. gesehen haben. Aunft. 3. sehen werden. Supin. zu sehen. Gerund. im sehen,

pom feben.

Mittelwort.

Wegenw. Jeit. febend, ober ber, bie, bas febenbe, imgleichen ein Gefenber, u. f. tv.

12 f. Das Muster der lesdenden Gattung sieht fo aus.

### Der II Abwandelung leidende Gattung.

Inzeigende Art. (Mod. Ind.)

Derbindende Art, (Mod. Conj.)

#### Gegenwärtige Jeit.

2. 3ch werbe gesehen, Du wirft geschen. Er wird geseben.

D. Bir merben gefeben, Ihr werdet gefeben. Die werben gefeben.

Dag ich gefehen werbe, . du gefeben merbeft, et gefeben merde.

Daß wir gefeben werben, ihr gefeben merdet, fie geseben werben.

#### Jungfivergangene Seit.

R. Ich wurde gesehen, . Du wurdeft gefeben, Er wurde gefchen.

D. Bir wurden geschen, Die murben gefeben.

Daß ich gesehen murbe, bu gefeben murbeft, er gefeben murbe.

Daß wir gefeben wurden, 36r murdet geseben, ihr gesehen murdet, fie gefehen murben.

#### Völlig vergangene Teit.

R. 3d bin gefehen worden, Du bift gefehen worden, Er ift gefeben worden.

D. Bir find gefeben worben, Ihr fend gefehen worben, Die find gefebent worden.

Daß ich fen gefeben worben, but fenft gefeben worben, er fep gefeben worden.

Dag mir fenn gefeben worben, ihr fepb gefeben morden, fie feyn gefeben worden.

#### Längsvergangene Jeit.

3ch war gefehen worden, Du wareft gefeben worden, En war gefeben: morben. Bir waren gefehen werben, 36r waret gefehen morden, Sie maren geseben worben.

Dag ich mare gefeben worben, du mareft gefeben worten, er wate gefeben worden.

Das wir maren gefeben worben, . ihr maret gesehen worden, fe maren gefeben worden.

#### 1. Ungewiß tunftige Zeit.

Du willft gefehen werben, Er will gefeben werben. abl.

36 will geschen werden, .. Daß ich gesehen werden wolle, du gefeben werden wolleft, er gefeben werden wolle.

## 38 Des VI Haupestücks III Abschnitt.

3. Bir wollen gesehen werden, Das Ihr wollet gesehen werden, Sie wollen gesehen werden. II. Gewifi.

Daß wir gefeben werben wollen, ihr gefeben werben wollet, fie gefeben werben wollen.

E. 3d werbe gefehen werden, Du wirft gefehen werden, Er wird gefehen werden. Daß ich werde gesehen werden, bu werdest gesehen werden, er werde gesehen werden.

D. Wir werben gefehen werben, Ger werbet gefehen werben, Sie werben gefehen werben. Daß wir werben gefehen werden, ihr werber gefehen werben, fie werben gefehen werben.

Du murbe gefehen werben, Du murbeft gefehen werben, Er murbe gefehen werben.

ili. Bedingt.
ben, Daß ich gefehen werden wurde.
erben, bu gesehen werden wurdes,
en. er gesehen werden wurdes.

D. Mir wurden gefehen werden, Ihr wurdet gefehen werden, Gie wurden gefehen werden. Daß wie gefeben werden warden, ihr gefeben werden wardet, fie gefeben werden wurden.

Gebiethende Art. Geg. 3. Werbe du gefehen, Werbet ihr gefehen. Unbestimmte Art. Begenw 3. gesehen werben. D. 5. gesehen worden seyn.

R. 3. Ihr follt gefehen werben, Die follen gefehen werben.

3. 5. werben gefehen werben. Ger. vom, im, und jum gefehen werben.

Mittelmortet.

Begenw. 3. Einer, ber ba gesehen wird. Dergang 3. Einer, ber ba ist gesehen worden. Gin Gesehener. Runfeig. 3. Einer, der ba wird, soll ober muß gesehen werden.

13 §. In diesem Worte sehen nun, und in verschiedennen andern, die in der völlig vergangenen Zeit, den Selbstlauter der gegenwärtigen bephehalten, ist die Anderung, in Unsehung der richtigen Zeitwörter, fast gar nicht zu bemen ken; außer, daß jene sich auf ein t endigten. Das thun aber die allerwenigsten, und weil die Veränderungen der Selbstlauter eben die größte Schwierigseit machen: so wird es nöthig senn, die ganze Anzahl der unrichtigen Zeitenchrerzmit den sämmtlichen Vildungen ihrer übrigen Zeiten in ein Register zu bringen. Die Oberdeutschen, sonderlich an der Donau, wissen sich damit gar nicht zu behelfen und sehlen nirgends öster, als darinnen. Durch bloss Regeln aber läßt sich solches nicht ausmachen d); ber Bebrauch und bas lefen guter Schriftsteller muß es allmählich geben.

- d) Einige unserer alten Sprachlehrer haben fich gwar bemubet, foldes zu thun: allein, ihre Regeln leiben so viele Ausnahmen, daß es vergeblich fenn murbe, fle auswendig zu behalten.
- 14 S. Es nehmen aber zuvörderst einige unrichtige Zeitwörter in der jungstvergangenen Zeit ein a, und in der gebiethenden Art ein i an: die zwente und dritte Person der gegenwärtigen Zeit aber fällt überall einshilbig; außer wo es der Wohlklang verbeut, und diese sind nach alphabetischer Ordnung solgende 60.
- Ich befehle, du besiehlst, er bestehlt ic. ich befahl, besohlen, besiehl. Ich beginne, du beginnst, er beginnt, ich begann, nicht begunnte, begonnen, beginn.

Ich berge, du birgst, er birgt, ich barg, geborgen, birg.

3d berfie, du birfteft, er birft, ich barft, geborften, birft.

3d besinne, du bifinnft, er befinnt, ich befann, befonnen, befinn.

36 binde, du bindft, er blindt, ich band, gebunden, bind,

- Ich bitte, bu bittest, er bittet, ich bath, gebethen, bitt. NB. biers mit muß man bas Bethen nicht vermengen, welches richtig geht, ich bethet, ich bethete, gebethet ic.
- 36 breche, bu brichft, er bricht, ich brach, gebrachen, brich.
- 36 dringe, du bringft, et dringt, ich brang, gedrungen, dring.
- 36 empfinde, bu empfindft, er empfindt, ich empfand, empfunden, empfind.
- In erschrede, bu erschrickt, er erschrick, ich erschrad, erschroden, erschrid \*).
  - 4) Dieß ist das Neutrum: das thatige Beitwort, jch erschrecke dich, ist regelmäßig, ich erschreckete ibn, ich habe ibn erschreckete.
- 36 effe, du iffest, er ift, ich af, gegeffen, tfl.
- 36 finde, du findft, er findt, ich fand, gefunden, find.

36 freffe, bu friffeft, er frift, ich fraß, gefreffen, frif.

36 gebabre, bu gebiehrft, er gebiehrt, ich gebahr, gebohren, ge-

Bo gebe, bu giebst, er glebt, ich gab, gegeben, gib.

d gelee, bu giltft, er gilt, ich galt, gegolten, gilt.

36 genefe, du genefeft, et genefet, ich genaß, genefen.

### Des VI Hauptstuds III Abschnitt.

#### Es geschiebt, es geschab, es ist gescheben e).

e) Dies ist ein unpersonliches Zeitwort, wovon ich schon oben einen Begriff gegeben, unten aber noch mehr fagen werbe.

Ich gewinne, du gewinnst, er gewinnt, ich gewann, gewonnen, gewinn.

3ch belfe, bu bilfft, er bilft, ich balf, gebolfen, bilf,

Ich klinge, du klingst, er klingt, ich klana, geklungen, kling.

3d tomme, bu fommft, er fommt, ich fam, gefommen, tomm.

3ch lese, du liesist, er liest, ich las, gelesen, lies.

36 meffe, bu miffest, er mißt, ich maß, gemeffen, miß.

3d nehme, du nimmft, er nimmt, ich nahm, genommen, wimm. Ich pflege, solco, du pflegst, et pflegt, ich pflag, gepflogen. NB. man muß dieß Wort nicht mit pflegen, nutrire, vermengen; welches gang richtig geht : er pflegete fein; er hat feiner ge

pfleget.

3d ringe, bu ringst, er ringt, ich rang, gerungen, ring.

3d rinne, bu rinnft , er rinnt, ich rann, geronnen, rinn-

3d fcbelte, bu fcbiltft, er fcbilt, ich fcbalt, gefcholten, fcbilt. 3d schlinge, du schlingst, er schlingt, ich schlang, geschlungen

fciling. Ich schwimme, bu schwimmst, er schwimmt, ich schwamm, 🕬 schwommen, schwimm.

3th schwinde, du schwindst, er schwindt, ich schwand, geschwanden, schwind.

Ich schwinge, bu schwingst, er schwingt, ich schwang, geschwungen, foming. Einige fagen auch, er fomung.

3th febe, du fiehft, er fleht, ich fah, gefeben, fieh.

36 finte, du fintst, er finte, ich fant, gesunten, fint.

3ch finge, bu fingft, er fingt, ich fang, gefungen, fing.

36 finne, bu finnft, et finnt, ich fann, gefonnen, finn.

3d fitze, bu fibeft, er fibt, ich faß, gefeffen, fib.

3d fpinne, bu fpinnft, er fpinnt, ich fpann, gefponnen, fpinn.

Ich fpreche, du fprichft, er fpricht, ich fprach, gesprochen, sprich-

3d fpringe, bu fpringft, er fpringt, ich fprang, gefprungen, Ipring.

Ich steche, du stichst, er sticht, ich stach, gestochen, stich.

3d fiche, bu ftebft, er ftebt, ich ftund, bieweilen auch ich ftanb, gestanden, fteh. Dieß weicht von der Regel des i ab.

3d Reble, du ftieblft, er stieblt, ich stahl, gestoblen, stiebl.

3th ferbe, bu-ftirbft, er ftirbt, ich ftarb, gestorben, ftirb.

3d ftinte, bu ftintft, er ftintt, ich ftant, geftunten, ftint.

36 thue, du thuft, er thut, ich that, gethan, thu. Dies weicht auch in ber gebiethenden Art, vom i ab.

36 treffe, du triffft, er trifft, ich traff, getroffen, triff.

Ich trete, du tritiff, er tritt, ich trat, getreten, tritt.

34 trinte, du trinfft, er trinft, ich trauf, getruhten, trint.

Ich verderbe, du verdithft, er verditht, ich verdarb, verdorben, verdith. Doch muß man dieses nicht mit dem thätigen Zeitworte, ich verderbe, (corrumpo) vermischen; welches richtig-fließt, du verderbest, er verderbes, ich verderbete, ich habe verdere bet, verderbe.

Ich vergesse, du-vergisses, et vergist, ich vergaß, vergessen,

vergif.

Ich verschwinde, du verschwinds, er verschwindt, ich verschwand, ich bin verschwunden, verschwind.

36 verfebe, geht mie feben.

Microexbe, du wirkst, ex-wirkt, ich wark, geworden, wirk. Ich werde, du wirst, er wird, ich ward, geworden, werde. Anch

dieß verläßt das i in:der gebiethenden Agt. Ich werfe, duwirfk, er wirft, ich warf, geworfen, wirf.

36 winde, bu windeft, er windet, ich wand, gewunden, minb.

Ich zwinge, bu zwingft, er zwingt, ich zwang, gezwungen, zwing i).

- f) Ben vielen von diesen Borternist zu merken, daß, ob zwar in der anzeigenden Art die jüngkvergangene Zeit ein a hat; den noch die verbindende ein a bekömmt: wie wir oben der dem Halfsworte wand, warde, sich on geschen haben. Alle, ich farb, ich kurbe, ich warb; ich warb; ich warb, ich werdarb, ich verdatbe, ich warb; ich warb; ich warf, ich würfe, ich stand, ich stände, u.d.gl. m. die man aus dem Lesen anmerken muß. Bieleicht kömmt es daher, daß man vor Alters gesaget hat, ich sturb, verdurb, wurb, wurf, stund; wie man dem das leste noch iho so spricht. Allein, in den meisten hat das a auch in der verbindenden Art die Oberhand behalten. Man fraget mich, ob ein Poet nicht noch das alte brauden durfe? Wenn er sich durch solche veraltete Worte einer Arminth im Verändern schuldig geben und lächenlich werden will: so kann ers thun-
- 15 S. Eine andere Claffe von 34 unrichtigen Zeitworstern, nimmt in der jungstverzangenen Zeit ein ie an; in der zebiethenden Art aber behält sie den Setostlaut der gegensdatigen Zeit. Die a, o und u in der ersten Person taben, bekommen in der zwenten und dritten a, d, ü;

### 342 Des VI Hauptfücks III Abschnitt.

bie übrigen werden einspilbig gemachet, wie folgendes Werzeichniß zeigen wird.

Sch blase, du blasest, er blast, ich blies, geblasen, blas! Sch bleibe, bu bleibft, er bleibt, ich blieb, geblieben, bleib! 3d beate, bu bratft, er brat, ich briet, gebraten, bratt Rich falle, bu fallft, er fallt, ich fiel, gefallen, fall! 3d fange, bu fangft, er fangt, ich fleng, gefangen, fang! Ich gedoibe, du gedeibst, er gedeibt, ich gebieb, gebieben, gebeihl Ich gefalle, bu gefällft, er gefällt, ich gefiel, gefallen; gefall! Juli gebe, bu gebft, et gebt, ich gleng, gegangen, geb! 3d balte, bu baltft, er bait, ich bielt, gebalren, balt! 3d beinge, bu bangst, er hange, ich bleng, gehauster, hangt Dan muß blefes Beitwort nicht mit bangen, obet benten vermifden, welches thatiger Bebeutung ift, und gang richtig flieft : bu benfeft, et benfet, ich Benfete, gebenfet, benf! buton benn ber fin fer formut. Ich haue, du häust, er blut, ich bieb, gehauen, ban! 3d beife, du beiguft; er beißt, ich bieß, gehelfen, beiß! Sich Laffe, bu laffeft, et laft, ich ließ, gelaffen, laft! Ich laufe, du läufft, er läuft, ich lief, gelaufen, touf! 3ch leibe, du leibst, er leibt, ich lieb, gelieben, leib! Ich maitin bu meibft, er meibt, ich mied, ganichen, meib! Ich preise, du preisest, er meis, ich pries, gepriesen, preis! 3d rathe, du rathit, er rath poid rieth, gerathen, rath! 3d reibe, bu reibft, erreibt , ich tieb, gevieben; reib! Id bufe, du rufft, en ruft, ich rief, gerufen, euf! Es ift ju merfen, daß eivige auch sprechen, ich rufete, geruft: allein, in bet beutschen Bibel, und in ben beften Octibenten gilt bas erfe. Ich scheide, du scheidst, er scheidt, ich schied, geschieden, scheid! Ich scheine, du scheinst, er scheint, ich schien, geschienen, schein! Ich schlafe, du schläfft, er schläft, ich schlief, geschlafen, schlaf! Es schneye, (unperfontich) es schnie, geschnien: boch fagen auch cini-. ge, es schwevete und es bat geschnevet. 3d febraibe, bu fchreibft, er fchreibt, ich fchrieb, gefchrieben. Ich schreye, du schrepft, er schrept, ich schrie, geschrieen, schrep!

Ich schweige, du schweisst, er schweigt, ich schwieg, geschwiegen, schweig! Ich speye, du speyft, er spept, ich spie, gespieen, spey!

Ich freige, du ftelgft, er ftelgt, ich ftleg, gestiegen, steig? Ich stoffe, du stoßest, er stoße, ich stieß, gestiegen, steiß?

30 weibe, bu thilffi. et trafft, ich trieb, getrieben, treib! Ich verzeihe, bu verzeihft, er verzeiht, ich verzieh, verziehen, · werzecht Cd 2": Ich weife, du meifest, er weift, ich wies, gewiesen, weis! 36 jeibe, du zeiffe difteift, ich gieb, geziehen, geib!

1. 16 S. Mun forget eine Claffe folder Beitworter, Die in der jungftvergangenen Zeit, ein fichtodies i, mit einem! doppelten Mitlauter amehinen. Ihret find nur 25.

34 befleife, du befleißeft, er befleißt, ich befliß, befliffen, bifleiß! Man spricht aber auch ich befleißige, und alsbann ist es ein rich tiges Beitwart, ich befleißigte, ich habe mich befleißiget; jenes . bet defür ich bin befliffen.

36 baife, bu beißeft, er beißt, ich bif, gebiffen, beiß!

Th gleiche, du gleicht, ex gleicht, ich glich, geglichen, gleich ! 36 gleife, bu gleißest, er gleißt, ich glis, gegliffen, gleiß!

3h gleise, bu gleiteft, er gleitet, ich gliet, geglitten, gleit!

ich greife, bu greifft, er greift, ich griff, gegriffen, greif!

36 Eneife, du theifft, et theift, ich fhiff, getniffen, fneif!

Ich Eneipe, du turipft, er tueipt, ich knipp, geknippen, kneip!

3ch leide, du leibst, et leibt, fch litt, gelitten, leid!

Ich pfeife, du pfeifft, et pfeift, ich pfiff, gepfiffen, pfeif!

ich reife., Au reifeft, er reißt, ich eff, geriffen, reiß!

3ch Leite, bu reiteft, er reitet, ich vitt, geritten, relt!

Ich scheiffe, du scheißest, er scheißt, ich schiß, geschissen, scheiß! Ich fahleiche, du schleicht, et schlicht, ich schlich, geschlichen, . Micich! ::

36 schleife, du schleiff, er schleift, ich schliff, geschliffen, schleif! Ich fobleife, du foleifest, er foleist, jo foffs, geschiffen, soleis. Dies ift von ichließen, (claudere) ich fchlog, gefchloffen, gang

superfchieben. 36 fcomeife, bu fcmeifeft, er fcmeife, ich fcmiff, gefcmiffen,

36 fcbneide, du fchneibft, er fchneibt, ich fchnitt, geschnitten,

36 febreite, bu foreitft., er foreitet, ich foritt, gefchritten; foreit!

36 spleife, du spleifest, er spleift, ich splif, gesplissen, spleift, 36 fereiche, bu freicht, er ftreicht, ich ftrich, geftrichen, freich!

36 fereite, bu ftreitft, er ftreitet, ich ftritt, gestritten, streit!

### 344 Des VI Saupefinks III Absthnitt.

Ich perbleiche, du verbleichst, er verbleicht, ich verblich, ventile chen, verbleich !

Ich vergleiche, du vergleichst, er vergleicht, ich verglich, um glichen, vergleich!

Ich weiche, du weichst, erweiche, ich wich, gewichen, weich!

ir J. Run könmt eine ziernliche Anzahl befer, die in ber jungsvergangenen Zeit, ein o annehmen. Diese nehmen großentheils in der zweyten und britten Person ber gegenwärtigen Zeit ein eu an. Sie belaufen sich auf 44 Bride.

3d biege, bu beugft, er beugt, ich bog, gebogen, bleg!

Ich betriege, du betreugk, er betrengt, ich betrog, betrogen, betreugt Ich bewege, du bewegk, er bewegt, ich bewog, bewogen, beweg-NB. Dieß ist im moralischen Berstande: im physikalischen gest es richtig, ich bewegete, ich habe bewoger.

3ch bierbe, bu beutft; er beut ; ich both, gebothen, Beut!

Ich deefche, du brifcheft , er brifcht , ich brofch , gebrofchen, brifch!

Es erichallet, es ericoll, es ift ericollen. Das Stammwort bievon schallen, ift richtig in der Abromibelung, es schallete, es hat geschaffet!

Ich erwäge, du etwägst, et etwägt, ich etwog, etwogen, et måg!

Ich fechte;" du fichtst, et sicht, ich socie, gesochten, sicht!

Ich flechte, bu flichtft, er flicht, ich flocht, geflochten, flicht

Ich fliege, bu fleugst, er fleugt, ich flog, geflogen, fleug! Die .. Deuern fagen auch, bu fliegt, er fliegt, fliege !

Ich fliebe, bu Reucht, 'er fleucht, ich ficht, giftoben, fleuch! Die Benern fagen auch , bu Michft , er flicht, flieb!

Ich friere, bu freuerft, er freuert, ich fror, gefroren, frier! Doch pflegen ebenfalls einige bu frieit, er friett zu fichen.

Ich gebierbe, du gebeutst, er gebeut, ich geboth, gebothen, gobeitet. Einige fagen auch gebierhest, gebierhet.

Ich geniefe, du geneußift, er geneußt, ich genef, genoffen, geneuß! Andere fagen auch genfeffett, genießt.

Ich giefe, du geußeft, er gruft, ich goff, gegöffen, geuß! Bon biefen gitt ebenfalls die vorige Anmerkung.

34

(5,7)

Ich glimme, du glimmst, er glimmt., ich glomm, geglomment, glimm!
Ich bebe, du hebst, er hebt, ich hab, gehoben, heb!
Ich krieche, du treuchst, er freuche, ich kroch, gestochen, kreuch!

Indeter fogewench bu kriechk, en kriecht.

Ich fubre, du fußeft, er tabre, ich tobr, getobren, fubr!

Ich erlosche, du erlische, er erlischt, ich erlosch, erloschen, erlischen, Dieses ift ein Zeitwort der mittlern Gattung (Neutemm), wie es von einem Lichte, oder einer Flamme gebraucher wirb. Das andere ich lösche, ift von richtiger Ibwandeling: ich löschete, die habe gelöschet.

Ad tage, but lengit; et lengt, ich log, sphogen, leng! 2md bier fagen einige bu lügeft, er lüget, lüge!

Sich melfe, du mellett, er metterreich molt, gemolten, melt! Bich gwelle,, du guillitz, er quille, ich chrott, igefriollen, qual!

Ich rieche, du renchst, er rencht, ich roch, geweinen, wenth!
Dan mierte, daß einiges, dich die riechest, er riecher, fagen?
Das Bort rächen aber, ist von richtiger Iswandelung, und chat nicht ich roch, gerochen, sonven ich rächete, gevächet; räche!

36 faufe, bu laufit, er fauft, ich foff, gefoffen, fauf!

Ich fange, du faugeft, er faugt, ich fog, gesogen, saug! Siernet muß man bas thatige Zeitwort faugen nicht vermengen, welches richtig geht, ich saugete, gesauget, fauge!

Ich fcbere, bu fcblerft, er schiert, ich schor, geschoren, schier! Doch

· fagen auch einige du schereft, er scheret, schere!

36 fcbiebe, bu fcbiebft, er fcbiebt, ich fchob, geschoben, fcbieb!

Ich fcbiefe, bu icheußeft, er icheuft, ich ichof, geldoffen, icheuß! Biewohl manmegen der Zwendeutigkeit, lieber fpricht, bu ichießeft, er ichieft, ichieß!

34 schließe "du schleußest, er schleußt, ich schloß, geschlossen, schleuß?

Einige fprechen auch, Schließeft, Schließe !

Ich fomelze, liquelco, bu fcmilgest, er schmilgt, ich schmolg, geschmolzen, schmilg! Dieß ist vom Bachse ober Metalle leibend zu verstehen: bas thatige Zeitwort aber, liquesacio, ich schmelze, ift von der richtigen Art, du schmelzest, et schmelzet, ich schmelzet, ich babe geschmelzet, schmelze!

Ichniebe, du schniebst, er schniebt, ich schnob, geschnoben, schnieb! Das Wort schnauben, das ist pochen, withen, ist von richtiger Abwandelung: Saul schnaubege noch, geschnaubet.

36 flede, bu fledeft, er flebet, ich fott, gefetten, fleb!

3d fpriefe, bu fprießeft, er, fprießt , ich fproß, gefproffen, fprieß!

### 346 Des VI Hauptfinks. III. Assichtt.

36 fliebe, du ftiebf "er fliebt, ich ftob, geftoben, flieb! Dan mil es nicht mit flauben vermischen, welches thatig ift, und richtig fließt, ich flaubete, geftaubet. Er schweret, namlich ein Geschwär es schwer; peschworen: 3d triefe, bu treufft, er treuft, ich troff, getroffen, treuf! Tran feln hergegen geht richtig; es traufelte, geträufelt. Es der dreufit, verbebf, es bat verbroffen. Doch fagen auch viel . fchon, ed verdrießt. Ich verhable; du verhöhlt, er verhöhlt, ich verhabl; verhoblen, ver-.. hob! Manche fagen auch verhöhlete, verhöhlt! 3d verliere, bu verleurst, er verleurt, ich verler, vetleten, : . vertent! Bietvohl: viole ficon fprechen, bu verlierft, er veil liert, verlier! Id verwiege, du verwiers, er verwird, ich verwort, verwift ren , verwirr & Miche tinchett es auch richtig, ich verwieren, ich habe werbieret. 21 (4) (12) ing the term and 3d wiege, bu wiegft, et wigt, ich wog, gewagen, wien! - Birgen beum Rinderwiegen geht richtig, ich wiegete z. Ich siehe, du zeuchft, se zencht, ich zog, gezogen, zeuch! Aber abc bier schreiben die meisten schon ziehst, zieht, ziehet 18 6. Enblich fommt bie lebte Claffe berjenigen unrich tigen Zeitwörter, bie in ber jungstvergangenen Beit ein u bekammen. Es sind ihrer nicht mehr, als 20. Sch backe, bu backt, er buckt, ich buck ober buch, gebacken, back! 3d fabre, bu fabrit, er fabrt, ich fubr, gefahren, fabr! Es gelingt, es gelung ober gelang, es ift gelungen. 3ch grabe, bu grabft, er grabt, to grub, gegraben, grab! Sch lade, bu labft, et labet, ich lub, gelaben, lab! Sich mable, (Debl) bu mabift, er mablt, (folite auch haben if muhl, bavon Dable kommt; ift aber nicht mehr gebraudfich;) manche fagen, er mühlete, gemaffen, mabl! Das Malen, pingere, ift ein richtiges Zeitwort, ich malete zc. Ich affe, bu ichaffit, er ichafft, ich ichuff, geschaffen, schaff! Ad schinde, bu schindst, er schindt, ich schund; geschunden, schind! Ich schlage, bu schlägft, er schlägt, ich schlug, geschlagen,

5 (3

aeschlungen, schling!

kamor!

Ich schlinge, bu schlingt, er schlingt, ich schlung ober schlang,

Ich schwore, du schwesst, er schwert, ich schwur, geschworen,

36 fewinge, bu fewingst, er schwingt, ich schwung ober schwung, geichwungen, schwing!

Ich finge, du fingft, er fingt, ich fung, primgen, fing! andere fagen, fang.

36 finte, bu finte, er finte, bo funt, gefunten, fint! andere fagen auch fant.

Ich fpringe, bu fpringft, er fpringt, ich fprung oburftrang, gefpringen, fpring! Go haben auch noch ftinten, trinten, u.e. a. jugleich ftant, und ftunt, trant, und trunt; allein, die erfte Art flingt allemal ebler, und die andere pobelhafter.

Ich trage, du trägst, er trägt, ich trug, getragen, trag!
Ich wachse, du mächsel, er mächs, ich muchs, gewachsen, wachst.
Ich wasche, du mäschelt, er mäscht, ich wusch, gewaschen, wasch-lie ich werde, du mirst, er wird, ich wurd, geworden, werd! doch hat es auch, ich ward.

Ich winde, bu windft, et windt, ich wund, gewinden billid Billich ift oben in der erften Claffe, das ich wand, wiel bestet.

19 S. Dergestalt beläuft sich die ganze Unzahl der ung richtigen Zeitwörter im Deutschen ungefähr, auf 185 bis 190: ob sie gleich von einem neuen. Sprachlehrer für viels größer ausgegeben werden. Dieser hat viele richtige, die ihr te, und et behalten, bloß deswegen hieher gerechnet, weil sie den Selbstaut ändern; als ich wende, ich wandes te, ich kannte, nannte, brannte, brachte u. d. gl. Allein, ein jeder sieht, daß dieses nur eine Verfürzung, qus wendete, kennete, nennete, brennete, ist; welche quch noch gewöhnlich geblieben sind. Da sich nun die richtigen auf die 13 die 1400 belausen: so sieht man wohl, daß die Schwierigkeit diese wenigen zu merken, so groß, nicht sen, als sich viele einbilden.



### Des VI Hauptstücks 1V Absenit.

Won der Mittelgatrung der Zeitwörter.

(De Verbis Neutris.)

achbem wir nun wiffen, wie die thätigen und leibenben Beitwortet, fowohl in ber richtigen, als unrichtigen Abwandelung aussehen: so muffen wir noch die Mits teilatennet (deuns vonntam) pealeipen veudner anfepon: Es fieht aber biefelbe ber thatigen Gattung ziemlich abnlich, außer barinnen nicht, baß fie teine leibenbe Bebeutung an-3. E. ich lebe, ich sterbe; leiben es nicht; baß man fagen fann, ich werde geleber, ich werde geftori Der philosophische Grund bavon ift biefer: weil bitfe Worter,' wie ich oben ficon bemerket, einen Buftand bes Menfchen, nicht aber fein Thun ansbruden. Bergegen ich! belebe, ich toote, bruden ein Thun aus: baber kann man auch fagen: ich werde beleber, ich werde gerobret. Und scheint es gleich, daß auch manches thatige es nicht leiben will, ein ich werbe, vorzusegen; als ich rathe, ich werde gerathen; ich begegne, ich werde begegnet: so saget man boch auf eine unpersonliche Are, es wird mir geras then: es wird this wohl oder fibel begegnet.

2 S. Es außert sich aber noch ein Merkmaal ben dieser Mittelgattung, wiewohl es nur ben ben meisten eintrisse. Die thätigen Zeitwörter nehmen in der völlig und längst vergangenen Zeit, das Husswort, habe und hatte zu sich, um ihre Personen und Zahlen zu bilden. Die Mittelgattung aber brauchet großentheils das din. Z. E. ich sterbe, machet nicht, ich habe gestorben, sondern ich din gesstorben; ich gehe, hat nicht, ich habe, sondern ich din gegangen, u. s.w. Wenn nun diese Regel allgemein wäre,

so ware nichts leichter, als das. Allein, es ist wahr, daß viele davon abgehen: z. E. ich lebe, hat ich habe gelebet; ob es gleich zur Mittelgattung gehöret. Ben andern aber ist es gar zweifelhaft, und wird in einer kandschaft so, in der andern anders gebrauchet. Z. E. ich sitze, hat hier in Meißen, ich habe gesessen: in der Bibel aber sieht, wie man auch noch im Reiche spricht: ich bin gesessen; er ist gesessen zur Nechten Gottes ze.

- 3 S. Einheimische lernen es nun zwar von Jugend auf, aus der Ibung, wie in ihrem Baterlande gefprochen wird; wofern sie nicht, aus billigem Mistrauen auf ihre besondere Proving, in Zweifel gerathen, welches recht, ober beffer ift. 3. E. bas Wort ich begegne, ift biefem Zweifel unterwor-Einige fagen, ich bin ihm, er ist mir begegnet; andere sprechen: ich habe ihn begegnet, und er hat mich begegnet: baher benn noch andere fich fo weit verwirren, baß fie gar auch leibend fagen wollen: er ift begegnet worden; welches gan; ungereimt ift. Das erfte namlich ift nach ber Sprachahnlichkeit, und bem Gebrauche ber beften Schriftfteller recht; bas zwente aber ift verwerf. lich; bas leste enblich muß burch man, ober es, ausgebrudet werben: Man ist ihm sehr höflich begegnet; oder es ist ibm so und so begegnet worden: wiewohl dieses leste auch schon anstößig klingt.
- en einen Wegweiser brauchen: also haben ihn die Auslander noch nothiger; die sich oft nicht zu rathen wissen, ob sie ich bin, oder ich habe, vor manches Zeitwort sesen sollen. Denn so lächerlich es klingt, ich bin gelebet, so lächerlich klingt es auch, ich habe gestorben. Eine Anweissung ist also nothig: aber diesen unbeständigen Gebrauch in Regeln zu bringen, noch zur Zeit unmöglich. Es ist daher kein anderer Rath, als erstlich ein Muster dieser mitzlern Abwandelung herzuseisen; und hernach, ein Verzeichnist der Zeitworter mitzutheilen, die das Hülswort, ich bin

### 350 Des VI Hauptstücks IV Abschnitt.

annehmen; das haben aber nicht leiden können. Die übrigen gehen alsdann, wie oben die thätigen abgewandelt wurden; und brauchen also auch kein besonderes Muster ver Abwandelung.

5 S. Da es aber in diefer Mittelgattung sowohl richtige als unrichtige Zeitworter giebt: so muffen wie von benden eine Probe seben:

### III Abwandelung.

### Der Zeitworter von der Mittelgattung.

(Conjugatio Verbi Neutri.)

Ein richtiges.

Ein unrichtiges.

Die anzeigende Art. (Mod. Indic.)

#### Gegenwärtige Beit,

st. Ich wandele, bu wandele, er wandele.

D. Bir wandeln, ihr wandelt, fle wandeln. Ich gehet, du gehet, er gehet. Wir gehen, ihr gehet,

fie geben.

#### Jangfrergangene Teit.

2. Ich wandeltes, du wandeltest, er wandelte.

D. Wir wandelten, ihr wandeltet, he mandelten. Ich gieng, du giengst, er gieng. Bir giengen, ihr gienger,

fie giengen.

#### Vollig vergangene Jeit.

Sch bin bu bift er ist gewandelt.

V. Bir find ihr fend fle fiad, gewandete. Ich bin du bist er ist gegangen. Wie sind ihr sepd fie find gegangen.

### Bon der Mittelgattung der Zeitworter. 351

### ( ... Schigft vergangene Seit.

D. Ich war Ich warest er war gewandelt. Ein waren ihr waren gewandelt. Sie waren gegangen.

#### I. Die ungewiffe, funfrige Seit.

2. Ich will
du willst du willst
or will wandeln.

der wollen
ihr wollen
ster wollen, wandeln.

der wollen wandeln.

fie wollen wandeln.

#### IL Die gewisse.

L. Ich werbe Ich werbe du wirst du wirst du wirst er wird wandeln.

D. Wir werden Ich werden ihr werden ihr werden is werden ihr werden gehen.

#### III. Die bedingte.

2. Ich wurde Ich wurde du würdest er wurde mandeln. er wurde gehen.
D. Wir wurden Wir wurden ihr wurder sehen. she wurden gehen.

#### Die gebiethende Art. (Mod. Imper.)

Segenw. 3. Wandle du,
Wandelt ihr.
Wanftig. 3. Du follft wandeln,
Er foll wandeln,
Last uns wandeln,
She follet wandeln,
Lieft uns gehen,
Liefollen wandeln.
Liefollen gehen,
Liefollen gehen,

:1

### 352 Des VI Hauptstücks IV Abschutet.

### 6 9. Die verbindende Art. (Mod. Conj.)

#### Begenwartige Jeit.

| £. | D | Rβ | id) | manble,   |
|----|---|----|-----|-----------|
|    |   |    | du  | wandelft, |
|    |   | _  | et  | manble.   |

Das wir wandeln, ihr wandelt, sie wandeln. Daß ich gehet, du geheft, er gehe. Daß wir gehen, ihr gehen, fle geben.

#### Jangstvergangene Teit.

E. Daß ich manbelte, bu manbelteft, er manbelte.

V. Das wir wandelten, ihr wandeltet, fie wandelten.

Daß ich glange, ...
bu giengest...
er gienge.
Daß wir giengen,
ihr gienget,
sie giengen.

#### Völlig vergangene Zeit.

E. Daß ich gewandelt fen, : bu gewandelt fenft, er gewandelt fen.

Das wir gewandelt fepn, ihr gewandelt feph, fle gewandelt fepn. Daß ich gegangen fep, bu gegangen fepft, er gegangen fep.

Das wir gegangen fepn, ihr gegangen fepd, fie gegangen fepn.

#### Långst vergangene Seit.

**R.** Daß ich gewandelt ware, bu gewandelt warest, er gewandelt mare.

P. Daß wir gewandelt maren, ihr gewandelt waret, fie gewandelt waren. Das ich gegangen mare, bu gegangen mareft, er gegangen mare.

Das wir gegangen waren, ihr gegangen waret, fle gegangen waren.

#### L Die ungewiff , funftige Beit.

Das ich wandeln wolle, .
du wandeln wollet, .
er wandeln walle.

D. Daß wir wandeln wollen, ihr wandeln wollet, fie wandeln wollen.

Das ich geben wolle, du geben wolleft, er geben wolle. Das wir geben wollen, ihr geben woller, sie geben woller.

# Von der Mittelgattung der Zeitwörker. 353

in if II. Die gewisse. L. Dag ich wandeln werbe, ! Dog to geben werde. bu wandeln merbeft,: Au. geben merbeft, : er wandeln merbe. er geben werbe. Das wir wandeln werben. Das wir geben werbent. the wandeln merter, ibn geben werbet, ... fie mandela werben: fie gehen werben. III. Die bedingte. E. Das ich manbeln murbe, Dag ich geben muebe, du wandeln mürdeft, bu geben murbeft, er manbeln murbe. Cr.geben murbe. D. Dag wir wandeln murben, Daß wir gehen marben ibr manbeln murbet, . ibr geben murbet, Re wandeln würden. . fle geben marben. Die unbestimmte Art: (Modus Infinit,) Gegenw. 3. Manbeln, Beben, Vergang. 3. Gewandelt fepn, Segangen fenn, Ranfrig. 3. Mandeln werben, Beben merben. Supin. ' Bu wandeln. Bu gehen. Getund. ? Im wandeln. Im gehen, 2 Bom wandeln, Bom geben, Sum wandeln. Bum geben. Mittelwörter. Der gegenwartigen Beit. Ein Bandelnder. Ein Gebenber. der, bie, bas, mandelnbe, ober gebenbe. Ben bem Worte mandeln ist zwar auch das haben bisweilen genwhnlich: body bas machet nicht, bag man nicht lieber ben der Regel bleiben sollte. .... 7 S. Berzeichniß der Zeirworter von der Mittelgat. tung, die has Hulfswort ich bin brauchen. Micheige. Unrichtigen , id bin genettet. befleiften, ich bin befliffen. begegnen, :: sa begegnet, 4) 2 bergen, ! gebopgen. .. ą) bemih \*) Bewiffe nieberfachfliche Schrifesteller feget auch mobl aus Berfeben, "th bin febr batt begegnet worben ", aber febr'untecht.

Denn es muß heißen; man' ift mir febr bart, oder gans boffich begegner. Schniger folder Art haben im Dochdeus

. Ichen wiche saler brothefter. Germicht.

**Joseph** 

## 354 Des VI Hauptstucks IV Abschitt.

| ×            | ichtige.           | 11ni            | richtige.            |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| a) bemühen,  | ich bin bentichet. | berften,        | ich bin geborften. 3 |
| beweiben,    | . beweibet.        | bleiben,        | s geblieben.         |
| eilen,       | s geellet.         | bringen,        | e gebrungen,         |
| ergrimmen,   | ergrimmet.         | erfrieren,      | erfrotell. 🐣         |
| erfalten,    | erfaltet.          | erfchallen,     | erfchollen.          |
| erstaunen,.  | - erstaunet.       | erfchrecken,    | erfdrocten.          |
| erstarren,   | · erftarret.       | fabren,         | . gefahren.          |
| flatteen,    | . geflattett,      | fallen,         | gefallen.            |
| flügeln,     | • grftágelt.       | fliegen,        | geflogen_            |
| folgen,      | • gefolget.        | flieben,        | geftoben.            |
| gelangen;    | . gelanget.        | fließen, :      | gefloffen. 🤼         |
| gewohnen, *) | e gewohnet.        | frieren,        | gefroren.            |
| flettern,    | goffettett.        | gebeihen,       | . gebiehen.          |
| lagern,      | ø gelagers.        | gehen,          | . gegangem,          |
| lanben,      | s gelandet.        | genefen,        | , genesen.           |
| prallen,     | geprallet.         | gleiten,        | . geglitten.         |
| reisen,      | geteifet.          | flimmen,        | e geflommen.         |
| rennen,      | gerennet.          | fommen,         | gefommen.            |
| rollen,      | gerollet.          | frieden,        | gefrochen.           |
| fegeln,      | . gefegelt.        | laufen,         | gelaufen.            |
| finnen,      | gefinnet. b)       | reiten, .       | geritten.            |
| stolpern,    | geftolpert.        | ringen,         | geronnen.            |
| stranden,    | geftrandet.        | fcheiben,       | geschieben.          |
| Arauchein,   | e geftrauchelt.    | idleiden,       | geschlichen.         |
| ftugen,      | geftubet           | , fcpreiten,    | gefchritten.         |
| traben,      | . getrabet,        | fchmellen,      | sefowollen.          |
| veralten,    | e veraltet.        | fdwimmen,       | gefchwomen.          |
| verarmen,    | , vetatmet.        | fdwinden,       | gefchiteuntein.      |
| verblinden,  | ) - verblindrt.    | finten, :       | e gefrenten.         |
| verfrummen,  | . verfrummet.      | figen,          | geleffen.            |
| perlahmen,   | . verlahmet.       | fpringen,       | gefprungen.          |
| verfanden,   | verfandet.         | fteben,         | e geständen.         |
| verfauren,   | . verfauret.       | fteigen,"-      | geftiegen.           |
| verstummen,  | . verftummet.      | fterben,        | ur aftorben.         |
| verwefen,    | perwefet.          | verbleichen.    | verblichet.          |
| verwilbern,  | • verwildert, ::1  | verberben.      | verberben.           |
| verjagen,    | · verjaget.        | verlöschen,     | , verloschen.        |
| wantein,     | a gewandelt.       | · verfchwinden, | . performundê.       |
| manbern,     | gewandert,c)       | wachfen,        | , genach sem.        |
|              | ,                  | weichen,        | gewichen.            |
|              |                    | werden,         | 4 Betvochen.         |
|              |                    |                 |                      |

<sup>\*)</sup> Gewöhnen in thatiger Bebentung, reith mit haben gebrauchet.

### Von der Mittelgattung der Zeitworter. 353

- a) Man fpricht gwar recht, ich bin bemubet, bas gu Stunde au bringen: allein, oft beißt es auch, ich babe mich bemaffet, bleg seber fenes ju thun. Chen fo fprechen einfae, ich habe geellet, geflattert, gefolget, mich gemebnet, gereifet, geftrauchelt; aber'falfc. .: Stan fpricht auch, ich babe bas Pferb geritten.
- b) Man machet mir ben Ginwurf, ich bin geartet, bemubet, beweibet, geflügelt, geffinet, u. b. gl. mare nicht in ber pergangenen, fonbern gegenmartigen Beit. 3ch gefe es ja, ber Beben tung nach : aber ber grammatifchen Bilbling nach, ift es ein anders, 3. C. wie latiatus fum, amatus fum, u. b. gl. Conft faget man anch ich bin gefonnen; als von einem unrichtigen Beitworte.
  - c) Benn einige von biefen Bortern jurudfehrent, ober Verba reciproca werben, fo betommen fie bas babe. 3. E. 3ch babe mich gelagert, ich babe mich aus bem Athem gelaufens ich babe mich mibe gefeffen, gegangen, geffanden.
- 8 G. Wenn mungleich einige von biefen Wortern auch mit bem Bulfsworte baben bisweilen vorfommen mochgen: fo borfen fich boch bie Anfanger bas nicht irren laffen ; inbem bas bin ben ihnen gewiß ben Borgug verbienet. aber hier frenlich nur bie einfachen Zeitwörter ins Regifter gebracht; bie jufammengefesten aber verschwiegen worben. Diefe bleiben namlich ben eben ber Urt, ale bie einfachen; baber es fast keiner Erinnerung besmegen gebrauchet batte: außer wenn bie gufammengefegten Beitworter, ein Thun ausbruden, f. bes. IV Abfdin. I G. ale beleben, berathen; u. a. m. Es fann namlich ein einfaches Beimport gur Mittelgattung gehoren: fo balb es aber gufanimengefeset mirb, geforet es gur thatigen und leibenben Gattung ; j. Errben, bereben, überreben; eilen, übereilen; bienen, bebienen.
- o S. Mun folget bas Bergeichniß berjenigen Zeiemdeter, die von ber Mittelagetung find, und mit haben, abgewandelt werben.

Die unrichtigeit find mit \* bezeichnet.

ich antworte. to balan \*ich befeble, befabl. alte, altere. . appellite. banfetire: befleißige. angele. aramobae. banferotire. -befürchte. \* beginne, begann. anlett. . athme. bethe. . iá 64

# 396 Des VI: Houpefieds, IV Abschnitt

| 16   | heguige.                                        | id    | gringe.              | iá                  | friege.       | ich schaffe.              |
|------|-------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------------|
|      | beharre.                                        | Į1    |                      | . :                 | fuppela.      | schame mich.              |
|      | bettele.                                        | •     | barre                | ••                  | lame.         | sparmutele.               |
| •    | blingele,                                       | ٠.;   | beufire.             |                     | láffeic.      | : Schaubere.              |
| •    | blube.                                          |       | baubtbiere.          |                     | látmed: 🐣     | *ficheine, fofen.         |
|      | borge.                                          | ·*    | belfe, balf.         |                     | lande.        | scherze.                  |
| **   | buble.                                          |       | berrid)e             | · · · ·             | laure.        | fdimmele.                 |
| • ;  | burge.                                          | 1     | binbere.             | ,                   | lante.        | *schlafe, schlief-        |
| 16   | bone.                                           | ٤ د.  | finte                |                     | lebe.         | *fchleiße, fchlig-        |
| 3.7  | vante.                                          | ··- 1 | potaje.              |                     | leide litt.   | fcblucke.                 |
| 1::  | baue.                                           |       | ungere.              | • • •               | leifte.       | schmachte.                |
|      | baute.                                          |       | upfe.                | • • • •             | lubere.       | domaruse.                 |
| £ 4  | Bente, Dudfte.                                  |       | Hrt.                 |                     | mangele.      | dimage.                   |
| •    | blatte.                                         | ì     | bulty.               |                     | mente: "      | dimaufe.                  |
|      | Blent.                                          |       | úte.: 3 8:           | ·t .                | murmde.       | førmåbte.                 |
| •    | discurire                                       |       | aikbie"              |                     | minficite.    | fchinautiete.             |
|      | bonnere.                                        | •     | irre                 | :.                  | nahe mid      | · fcmoflec                |
| •    | brobe.                                          |       | albe.                | .15                 | orgele.       | formunzele.               |
| : •• | bûtfte.                                         |       | lambfe.              |                     | poetlfire: '  | fcomuşe.                  |
|      | eifere.                                         |       | tirge.               |                     | propheziife.  | fchnabele,                |
|      | eile.                                           |       | orte                 |                     | quactfalbett. | Afriancher                |
| C:.  | eitere.                                         |       | eife, Mf.            |                     | anaigeat ::   | fonattere.                |
| ٠.   | entaugere.                                      |       | eime.                |                     | 2060          | *jrhnaube, fchues.        |
| •    | entrufte mich.                                  |       | irre.                | ٠٠,                 | rafte.        | *forepe, forte.           |
|      | entfage.                                        |       | laffe.               | <b>~</b> ′ <b>4</b> | tathe, tleth. | dwarme.                   |
|      | erbe.                                           |       | Naje.                |                     | enselve.      | *ichweige, teg.           |
|      | .ecde.<br><del>Pet</del> ypkýc <sub>a</sub> wat |       |                      |                     | Bannet 1::    | : \$   d) to him t, antn. |
| ; "  | Factele.                                        |       | lation.              |                     |               | . Idevindele:             |
| .1.  | fantafire.                                      | 4     | limme, flomt         | 1                   |               | . * schwinge, ung.        |
| .;;  | fante.                                          | *     | linge, flang.        | <b>u.</b> .         | redine.       | divise, ung.              |
| .64  | Militie, flicht.                                |       | lügele.              |                     | rechte.       | *schwore, ur.             |
| ,    | Mile                                            |       | nàcte.               |                     | rebe.         |                           |
|      |                                                 |       |                      |                     | seater ::     | fegele.                   |
|      | Mattels.                                        |       | nictere,             | •                   | reife.        | Finge Conf                |
|      | flecte.                                         |       | nicere,<br>hilee.    |                     | reine.        | *finte, fant.             |
|      | fucht.                                          |       |                      |                     |               | Affane, fann.             |
| •    | abbret.                                         |       | dure.                | • ]                 | reite, tite.  |                           |
|      | gahne.                                          |       | ofte.                | 1                   | ringe, rang.  | forge.                    |
|      | gautele.                                        |       | råbe.                |                     | rubere.       | spaziere.                 |
|      | rgefalle, gefiel                                |       | otne.*               | ور<br>مر            | fåge.         | fpiele.                   |
|      | Beise:                                          |       | rante,               | . •                 |               | i*fpringe,fprang.         |
|      | glanze.                                         |       | rappele.             |                     | laume.        | stalle.                   |
| 4    | gleiche, glich.                                 |       | rebse.               |                     | fault.        | fteure.                   |
|      | gleite,                                         | ) AT  | reiße, <b>tois</b> . |                     | fipade. :10   | *ftinte, fiant.           |

### Von der Mittelgattung der Zeitworter. 357-

| ich fracte, ftolgiere | ith tafte.  | ich-tyrannifire.  | *id verschlafe, ief. |
|-----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| *ftreite,ftritt.      | throne.     | verarge.          | wache.               |
| ftudiere.             | tifche.     | *verbreme,ach,    | - Toage.             |
| fturme.               | tobe.       | *verfreffe, fraß. |                      |
| flube.                | tóne.       | vergaffe.         | willfahre.           |
| fudele.               | trachte.    | * vergebe mich.   | zage.                |
| funnye.               | tråume.     | verlerne.         | Mire.                |
| fûndige.              | trauere.    | vermenne.         | zante.               |
| supplicire.           | trobele.    | verneine.         | Liele.               |
| tappe.                | triumphice. |                   | zúrnę. u. a.         |

NB. Man machet mir bier niebersachfiche Einwurfe. Allein, ich kann nicht dafür, das man das Bochdeutsche daselist oft nach dem Plattdeutschen bildet. Und wenn gleich befleißigen, begnus gen, entaußern, entruften, ichamen und vergaffen gurucktebrende Beitworter find, fo brauchen fie boch bas baben, und find von ber mittlern Sattung; als wovon bier bie Rebe ift: wie benn audy fallen, laufen, tlimmen, fdwingen, aut als solche reciproca das baben fodern. 3ch habe mich enube gelaufen, ich habe mich empor geflommen, er bat fich ju Tobe gefallen; er hat fich emper gefchwungen. Bon durften, hungern, traumen, faget man auch mich durftet, hungert, traumet: aber es beißt auch etwas anders. Die Armen hungern und burften, beißt nur: fie leiben Benn aber ein Reicher faget, mich bungert; fo bat et nur Luft ju effen. Er traumet faget man, wenn einer im Schlafe liegt, und etwas rebet; ober wenn er in tiefen Bebanten fichet. Allein, wenn man faget, mich ober ibn traumet, fo muß gleich Daben fteben, mas ibn traumet : 1. E. ben Pharao traumete von fieben magern Ruben.



# Des VI Hauptstückes

### V Abschnitt.

Bon den zusammengesetzten Zeitwörtern, und - andern abweichenden Arten derselben.

(Verbis Compositis & Anomalis.)

1 6. us der bisher erzählten, an sich schon ziemlich großen Menge, ber einfachen Zeitworter, wird nun burch bie Busammensegung eine noch weit größere Menge zuwege gebracht; um alle bie verschiebenen Begriffe bes Thuns und Leibens, im Deutschen auszubrucken. Diefe Zusammenfegung aber gefchieht mit allerlen fleinen Rebetheilchen, ober Enllben, die ben Zeitwortern theils vor, theils nachgefetet werben. Es find biefelben zwenerlen. Ginige vereinigen fich damit fo genau, daß fie benfelben gang unzertrennlich anhangen, und ihren Plat in allen Veranberungen bes Beitwortes nicht verlaffen: und biefe nennet man untrennbare Zusäte, (Particulas inseparabiles:) bie anbern aber fteben balb vor, balb hinter bem Zeitworte, und tonnen alfo gar mohl trennbare Zufase (Particulæ Teparabiles) beißen. Won benben wollen wir hanbeln.

2 S. Der untreunbaren giebt es nicht mehr, als folgende siebzehn:

After, als afterreden, er afterredet, fle afterreden zc. Be, als besinden, begrüßen, besehen, bevollmächtigen x. Emp, als empfaugen, empfehlen, empfinden zc. Ent, als entstehen, entsprießen, entwenden zc. Ex, als ersinden, ergeben, erhöhen, ersehen zc. Ge, als gedeihen, gelüsten, gerachen, gewinnen xc. hinter, als hinterbleiben, hintergeben, hinterlassen xc. Mis, als missallen, mislingen, misrathen xc. Verab, als verabsolgen, verabreden, verabschehen xc. Xex, als veranstalten, vergeben, vergehen, verschlagen ic.

### Bon ben zusammengesett Zeitwortern. 359

Derun, als verunehren, verunglimpfen, verunzieren ze. Poll, als vollbringen, vollenden, vollziehen zc. a) über, als überdeuten, übergeben, übernehmen zc. Um, als umgeben, umringen, umzäunen xc. Unter, als unterfangen, unternehmen, unterflehen zc. Ur, als urtunden, urtheilen, und mit dem obigen de, bentlauben, oder mit ver, verursachen. Ter, als zerreißen, zerftören, zertreumen u. s. w.

- a) Die Spilbe voll ift bey einigen Zeitwörtern auch ein trennsbarer Zusat: alezvollgießen, vollmachen, u. b. m. Denn hier heißt es, ich gieße voll, ich mache voll; nicht, ich vollgieße, ich vollmache. Eben bas ist von unter zu merten, benn in unterlegen, trennet es sich: er legete unter u. imgleichen von um, welches ben umbringen, auch getrennet wird; er brachte ihn um. Imgleichen bey einigen das über, z. E. überfahren, übertochen, überlegen, von einigen körperlichen Sachen u. s. w.
- 3 §. Wenn nun einer von diesen Zusäßen vor ein Zeitwort zu stehen kömmt, dessen Hauptbedeutung zu bestimmen
  und zu verändern b): so bleibt derselbe die ganze Abwanbelung hindurch, sein unzertrennlicher Gefährt, und das zwar
  ohne Unterschied; das Zeitwort mag richtig, oder unrichtig
  sließen. Z. E. Ich besehe, ich besah, ich habe besehen,
  ich werde besehen, besieh, besehet, u. s.w. ich bestelle, ich
  bestellete, bestellet, bestellen, bestelle du, u. s.w. Ia es ist
  so genau an dasselbe gebunden, daß es auch das ordentliche
  Merkmaal der völlig vergangenen Zeit, ge, von seiner Stelle verdringt. Denn da es sonst heißen mußte, begesehen,
  begestellet, oder gebesehen, gebestellet: so muß das ge
  hier heraus, und fällt also zar weg: außer den etlichen, die
  es vor sich treten lassen: als misbrauchen, gemtisdrauchet,
  urkunden, geurkundet, welches aber auch die einzigen sind.
  - b) Bas biefelben für eine Kraft und Bedeutung haben, bes bat Wachbeer, in der Einleitung zu feinem kleinen Gloffario Germanico, am beften gewiesen.
- 4 6. Derjenigen Zufahe hingegen, die fich von ihrem Zeitworte trennen laffen, ift eine größere Anzahl. Es find Lauter kleine Vorwörterchen, die auch fonft für fich gebraud

4 de

### Des VI Bauptstücks V Abschnitt.

chet werben tonnen: baber tommt es eben, baffie fich nicht fo gar genau an ihr Zeitwort binben wolten; fonbern fich juweilen ziemlich weit von ihm verlaufen, welches bann ben Auslandern febr fremd vorkommt. Wir wollen ein Berzeichniß bavon feben:

Abgeben. anbeimftellen. antragen. auffteben. auslegen. beyfügen, Darthun. Darangehen. daraufhalten. Davonlaufen. Daruntermilden. darwiderhandeln. Darzwischenlegen. Durdmifden. einflechten. fortlaufen. gleichtommen. beimführen. berabsteigen. berannahen.

berauftommen. beramefordern. berbeytragen. berdurchwaten. bereintreten. Bervorblicken. bernachtraben. berniederfallen. berüberkommen. berumtragen. berunterfteigen. berziehen. berzunahen. binlangen. binanwerfen. binabsteigen. binaufflettern. binausgehen, bindanseten. bineintommen. binterbetlaufen.

binåbertreten. bingutreten. innenhalten. mitmachen. nachellen. niederwetfen. obwalten. überladen. åbereinstimmen. umbringen. unterlegen. pollschütten. vorlegen. vorantúc**ien.** vorausgehen. porbeyfahren. voråbereilen. weggeben. wiederfommen. zuwenden x.

5 6. Wenn nun ein Zeitwort mit einem von biefen Bufågen abgewandelt werden foll, so bleibt selbiger nicht etwa por bemfelben fteben, wie bie unabsonberlichen; fondern et tritt in ber gegenwartigen und jungftvergangenen Zeit, binter baffelbe: wie die Mufter einer richtigen und unrichtigen Abwandelung zeigen werden. Dieses ist hier noch angumerten, daß die Enlibe ge, die oben verstoßen ward, hiet bleibt; aber fo, daß fie zwischen das Zeitwort with ben Bufaß zu fteben kommt. 3. E. von anschlagen, kommt anges schlagen; von vorbethen, vorgebether. Eben bas gilt von bem Wortchen zu , in ber unbestimmten Art. Denn von anzeigen, fommt anzuzeigen; von fortlaufen, fortzulatt fen, u. d. m.

### Won den zufammengefest. Zeitwörtern. 361

### IV Abwandetung

| _       |                   | · ·        |
|---------|-------------------|------------|
| since   | zusammengesetzten | Zoitmartes |
| ******* | Smainmendelessen  | outhoutes. |

| Die anzeigende Art, | Die | anzei | gende | Art. |
|---------------------|-----|-------|-------|------|
|---------------------|-----|-------|-------|------|

Die verbindende Are.

#### Gegenwartige Beit.

| 34   | fodre: h | eraus, 🗀 |
|------|----------|----------|
| Du 1 | foderst  | heraus,  |
| Et f | obert h  | etaus. , |
| Bit  | fodern   | beraus,  |
| 35r  | fodert   | beraus,  |
|      |          | beraue.  |

Daß ich heraus fodere, bu heraus foderest, er heraus fodere. Daß wir heraus fodern, ihr heraus fodern, sie heraus fodern.

#### Jungft vergangene Zeit.

| 36 foderte beraus,   |
|----------------------|
| Du foderteft herans, |
| Er foderte heraus.   |
| Bir foberten heraus, |
| 3hr fodertet heraus, |
| Sie foberten heraus. |

Daß ich heraus foderte, bu heraus fodertest, er heraus foderte. Daß wir heraus foderten, ihr heraus fodertet, sie heraus foderten.

#### Vollig vergangene Teis.

| Ich habe   |        | •         |
|------------|--------|-----------|
| Du haft.   | •      | •         |
| Er hat her | ausgef | obert.    |
| Bir haben  | •      | •         |
| 36c habet  |        | • .       |
| Sie haben  | heraud | gefodert. |
|            |        | Rånal     |

Daß ich herausgefodert habe, bu shabelt, er habe. Daß wir herausgefodert haben, tr habet, sie haben,

Angst vergangen.
Ich hatte Du battest batte,
Du battest berausgefodert.
Bir hatten Daß wir herausgefodert hatten,
Ihr hattet ihr hattet,
Gie hatten herausgesodert.

#### I. Die ungewiffe funftige Jeit.

| Sie wollen  |       |       |  |
|-------------|-------|-------|--|
| Ihr woffet  | _     |       |  |
| Wir wollen  | •     |       |  |
| Er will her | ausfo | bern. |  |
| Du willst   |       | • .   |  |
| Io will     | • .   | •     |  |

Daß ich heraussobern wolle, ou wollest, wollest, er wolles.
Daß wir heraussobern wollen, ihr woller, woller,

3 5 II, Die

### 364 Des VI Hauptstuds V Abschnitt.

#### IL Die gewiffe.

| Ja werde Du wirft        |     |      |       |       | werbe,<br>werbeft, |
|--------------------------|-----|------|-------|-------|--------------------|
| Er wird berausfobern.    |     |      |       |       | merbe.             |
| Bir merben .             | Dağ | rolt | berau | Sober | n werben,          |
| Ihr werbet               |     |      |       |       | werbet,            |
| Sie merben herausfodern. |     |      |       |       | merben             |

#### III. Die bedingte.

| ~)~~        | \$      |         | Daş | <b>f(5</b> ) | herans | fobett | würde,    |
|-------------|---------|---------|-----|--------------|--------|--------|-----------|
| Du wurdest  |         |         |     | ðи           | •      | 5      | wirdeft,  |
| Er murbe be | rausfol | ern.    |     | et           |        |        | würde.    |
| Bir murben  |         | •       | Dağ | wir          | beraut | fober  | n wurden, |
| 36r murdet  | •       | •       |     |              |        |        | warbet,   |
| Sie wurden  | heraus  | fodern. |     | fie          |        | •      | wárden.   |

# Die gebiethende Art.

### Die anbestimmte Art.

| Wegents. 0. | Fobert ibr |          |
|-------------|------------|----------|
| Runftig. 3. |            |          |
|             | Ihr follet | berausf. |
|             | Die follen | berausf. |

Gegenw. 3. Herausfodern.
Vergang. 3. Herausgef. haben,
Kunft. Jetaus j. werden.
Gupin. Heraus ju fodern.
Gesund, Im herausfodern,
Bom herausfodern,
Jum herausfodern.

#### Mittelw. Ein herausfebernber.

6 h. Nun sollten wir noch die leidende Gattung von diesem Zeitworte hersehen. Allein, es würde ein übersluß senn, wenn wir es thaten; da es nichts besonders hat, sondern sich ganz nach dem obigen richtet. Doch wollen wir zum Uberslusse die erste Person aller Zeiten, und die gebiethende, nebst der unbestimmten Are mittheilen. Sie heißen so:

Anzeigende Art.

Verbindende 20tt.

Gegenwartige Teit. Ich werbe herausgefobert zc. Daß ich herausgefobert werbe.

Jangstvergangene Zeit.

36 ward herausgefodert zc. Daß ich herausgefodert murbe.

Vollig vergangene Jeit.

Ich bin hemnegefobert worden. Das ich fen herausgef, worden. Längst

# Won den zusammengesett. Zeitrobrtern. 363

Langft vergungene Seit. 3ch war berautgef. worden. Daß ich mare berausgef. merben.

Ranftige Jeit.

36 werbe herausgef. werden 2c., Daß ich werbe herausgef, werden.

Gebietbende Art.

Gegento. 3. Berbe bu berausgefobert, werbet for heransgefobert. Pergang. 3. Laffet uns berausgefobert werben, Ihr follet berausgefobert werben, Sie follen berandgefodert werben.

Unbestimmte Art.

Begenw. 3. Berausgefodert merben. Dergang.3. Berausgefobert worden fenn. Aunfriged. Berben berausgefobert werben.

Supin. Berausgefobert werben.

Mittelwort.

Dergang. 3. Ein Berausgefoberter.

7 S. Mun muffen wir noch ein unrichtiges Zeitwort anfeben; und da foll uns ju Erfparung bes Raumes, eins von ber Mittelgattung jum Muster bienen. Es fen bas Wort davontommen.

Muster eines zusammengeseizen unrichtigen Zeits wortes von der Mittelgattung.

Die anzeigende Art.

Die verbindende Art.

### . Begenwärtige Jeit.

3ch fomme bavon, Dag ich bavontomme, Du fommit bavon, bu bavontommeft, er bavonfomme. Er fommt davon. Dag wir bavontommen, Mir fommen davon. ibr bavonfommet. Sibe fommet davon, le bevonfommen. Sie tommen davan.

Jangfivergangene Jeit. Dag ich baventame, Id fam bavon, · bu bavonfameft. Du famft bavon, er davonfame. Er fam baven, Dag wir bavontamen. Bir famen bavan. the bavontamet, Ibr famet bavon. fie bavoutamen. Gie tamen bavon.

**Vollig** 

# 364 Des VI Hanneftuck V Abschuttt.

|                                |         | •              |          | •                |             |                  |
|--------------------------------|---------|----------------|----------|------------------|-------------|------------------|
|                                |         | Vollig verge   | ingene d | eit.             |             |                  |
| 36 8in                         | •       | 4 .            | Dag ich  | . bawoti         | action:     | Ber fev.         |
| Du bist                        | •       |                | bu       |                  | -           | `. ' -           |
| Er ift bavo                    | ngefom  | men.           | er       | . 1              | ,           |                  |
| Bir find                       | 5       | •              | Dag w    | it <b>ba</b> voi | ngetom      | men fenn.        |
| Ihr find                       |         |                |          | , ,              | -           | <b>A</b> .       |
| Sie find bi                    | avouget | ommen.         | fie      |                  |             | feyn.            |
|                                |         | Långstverge    | ingene 3 | eit.             |             |                  |
| Ich war                        |         | •              | Dafi id  | bayon            | reform      | nen wäre,        |
| Du marest                      | •       | 3              |          | •                | -           |                  |
| Er war ba                      | vonacti | mmen.          | er       |                  |             |                  |
| Bir maren                      | _       |                | Dag wi   | r bavon          | getomi      | nen maren,       |
| Ihr maret                      |         |                | ihr      |                  | •           | maret,           |
| Sie maren                      | bavon   | gefohimen.     | , fie    | •                |             | waren.           |
| I. Die ungewiß, tanftige Teit. |         |                |          |                  |             |                  |
| Id will                        | •       |                |          |                  |             | m wolle,         |
| Du willst                      | •       |                | bu<br>bu |                  | 3           | wolleft,         |
| Er will da                     | _ ,     | men.           | er       |                  |             | molle.           |
| Bir mollen                     |         | •              | Dag wi   | t bavon          | fomm        | en wollen,       |
| 3br mellet                     |         |                |          |                  |             |                  |
| Sie wollen                     | bavon   | fommen.        | fie      | , s              |             | wollen.          |
| ٠.                             |         | II. Die        | gewisse. |                  |             |                  |
| 3d merbe                       | •       | •              | Dag ich  | baponi           | omme        | n werbe,         |
| Du wirst                       |         |                |          |                  |             | merbeft,         |
| Er wird be                     |         | nmen.          | et.      |                  | ,           | merbe.           |
| Bit merber                     |         | •              | Dag wi   | r bavon          | fomm        | en werben,       |
| 3hr werdet                     | •       |                |          |                  |             | werbet,          |
| Sie werber                     | ı bavoı | ıfommen.       | fie      | i                |             | werden.          |
| III. Die bedingte.             |         |                |          |                  |             |                  |
| 36 wurde                       | •       |                | Dağ ich  | Davon            | forme       | m würde.         |
| Du murbef                      |         | •              | bu       |                  | ,           | murdeft,         |
| Er murbe                       |         | ommen.         | et       | . 5              |             | marde.           |
| Bir murder                     | a .     | 3              | Das mi   | r bason          | <b>Tomm</b> | en würden,       |
| 3hr murbe                      | t .     | •              | ibr      |                  |             | murbet,          |
| Die murbe                      | n bavo  | nfommen.       | fie      |                  |             | már <b>be</b> u. |
| Die geb                        | iethen  | de Art.        | Die      | bestin           | nmte        | Art.             |
|                                |         | ne du bavon,   | General  | n. 7 9           | Danent      | ommen.           |
| ~2,1,4,0                       |         | net ibr davon. | Dera. X  | Dana             | ngelon      | men septe        |
| •                              | 3,000   | , , ,          | 4 449.0  |                  |             | Zânfi.           |
|                                |         |                |          |                  |             | Manie            |

# Vonden zusammengefetzten Zeitwörtern. 965

Adnft. 3. Ihr selliebasod t. Adnft. 3. Odvord kommen merben.
Sie sellendaren kom Sup. Barongedommen seya.
Wen. Derund. In davonsommen: T

2720.2

Mittelmorter.

Ein bavonfommenber.

Ein bavongefommener.

II. Das Zulfewort, mit einem Bermorte 1

- 8 f. Mit diesen usammengesetzten Zeltwörtern haben eine große Vermandtschaft die mit Mittelwörtern, Bor-wörtern, oder Asmockten verbundenen Hispooren. Z.C. Ich die deten beitede, ich die traumit, zoeing, ich habe ges nug, ich werde gilt, oder günfkig, u. d. m. Man miß sich diese und vergleichen Nedensarten kelßig dus Vückern, und aus dem Umgange merken; denn es steht nicht fren, sie nach Velieben msammen zunkenn; und sie machen eine eigene Schönheit der deutschen Sprache aus, wenn man sie recht brauchet. Aber es klingt auch sehr widrig, wenn man sie untrecht zusammen nimmt; als wenn gewisse wingen dingen sprechen: ich din dange: dehn hier müßte es heis sen: mir ist dange »! Z.C. Wei ist mir doch so heristlich dange! So wenig man also sagenkann, mir ist trautig: so wenig kann es auch heißen, ich din dange ich din angst.
  - \*) Man fraget mich, ob das schlechter ift, als ich hungere? Intwort? In gewissen Fallen, wenn ich sagen will, daß ich Lukt zu Effen habe, ist, mich bungert, trebt. Allein, um zu sagen, man bekame nichts zu effen, so saget man: sie effen und trinken soviel sie wöllen; wit aber hungern und durften. Bie schicket sich nun das ich die bange hieher?
- 9 S. Die Abwandelung solcher Verbindungen aber, kann demjenigen keine Schwierigkeit machen, der die Hulfs-wörter selbst, nach dem ersten Abschnitte dieses Hauptstückes recht-inne hat. Sie gehen nach einerlen Regel damit furt, und das Mittelwort, oder Veywort, oder Nebemvert bleibt unverändersich.

## 386 Des VI Hauptfluck V Abschnitt.

B. 3. 34 bin beliebt, Wir find beliebt.

J. O. Ich war beliebt,
Bin waren beliebt.

D. D. Ich bin beliebt gewefen, Bir find beliebt gewefen.

L. D. 3ch war beliebt gewesen, Bir maren beliebt gewesen.

11. A. Ich will beliebt fepn, Bir wollen beliebt-fepn,

3. S. Ich würde beliebt fenn;
Bir murben beliebe feyn.

G. M. Ben beliebt, femb belicht it.

11. 21. Beliebt fepn. Beliebt gewesen febn, Beliebt werden,

Bellebe: ju fegu; W. delm.

36 babe genny, Wit haben genng. Ich hatte genna, Bir batten genug. Sá babe genng gehabt, Bit baben genug gehabl. Ich hatte ginng gehabt, Wir batten genng gebabt. Ich will genug haben; Wir mollen genng haben. 3d merbe genug haben, Bit werben genug haben. In tolithe giang baben, Wir warden genng baben. -Dabe genug, babet genug. Benng haben. Genug gehabt haben. Semug baben werben.

Geffing zu haben.

bungen, barinnen noch irgend ein Fürwort vorkömmt. Z. E. Ich bin dir gur, ich habe dich lieb, ich werde ihm gram; ich will ihm wohl; ich lasse ihn los, u. d. m. Denn hier ist es eben so viel, als ob dieses so viel jusammengeseste Zeitwörter waren: gurseyn, liebhaben, gramwerden, wohlwollen, loslassen, u. s. w. zu welchen aber nur die Person gesestet wurde, barauf sie sich beziehen sollen. Mehrerer Deutlichkelt halber, wollen wir die erste Person aller Zeiten bersesen.

But feyn.

Ich bin die gut,
Ich wer die gut gewesen,
Ich war die gut gewesen,
Ich wat die gut gewesen,
Ich will die gut sepn,
Ich würde die gut sepn,
Ich wärde die gut sepn.
Gep mie gut ze.

Liebhaben.

Ich habe dich lieb,
Ich hate dich liebgehabt,
Ich hate dich liebgehabt,
Ich tottle dich liebgehabt,
Ich will dich liebhaben,
Ich werde dich liebhaben,
Ich wurde dich liebhaben,
Ich wurde dich liebhaben.
Ich wurde dich liebhaben.

Gramwerden. Ich werbe ihm gram, do ward ihm gram, 36 bin ihm gram geworben, 36 war ihm gram geworben, Jo will ibm gram werben, : .Ich werde ihm gram werden, Ich würde ihm gram werden, 36m gram geworden fenn, Ihm gram ju werben ze.

Wohlwollen. Ich will thm wohl, Ich wollte ihm wohl, 3ch habe ihm wohlgewollt, 3ch hatte ihm wohlgewollt, " Ich will ihm wohlwollen, Ich werde ihm wohlwollen. Ich wurde ihm wohlwollen. Ihm wohlgewollt haben, " Ibm wohl zu wollen 25. · ·

III. Jurucktehrende Zeitworter. (Reciproca.)

11 f. Es giebt auch eine Art ber Zeitworter, beren Bebeutung gleichsam ruckwarts auf benjenigen geht, ber sie ausfpricht; ober fich auf die Art wirksam erzeiget. Als, ich are gere mich, the bescheibe mich, ich erfreue mich, ich grame mich, ich quale mich, ich rubme mich, ich trofte mich, ich vergnige mich, ich unterftebe mich, ich zermartre mich, u. b. gl. Es fonnen aber biefelben abrigens sowohl richtige, als unrichtige Abmandelungen baben; und ihre Anzahl ift ziemlich groß, die man aber aus bem lefen und Umgange leenen muß. Wir wollen von benben Arten ein Mufter geben; boch nur bie Anfange ber verfchie benen Zeiten berfegen, nach welchen fich alle einfache, mit unabsenderlichen Zufaben vereinigte Zeitwirter richten.

Sich ermannen. Sich besteißen. 36 ermanne mich, ... Dur ermonnest. dich. Er ermannet fic. ,:: **Sie irmannen, has, ....** Ibr ermannet end, Sie ermannen fich. 36 ermennete mich, Ich babe mich ermantiet, 36 batte mich ermannet, 36 will mid ermannen, 36 werbe mich ermannen, Ich warde mich ermannen, Ermanne bich, Ihr follet euch etmannen, Sich ermannet haben, **Sid in ormannen w.** 

36 befleiße mich, Du befleiteft dich. Er befleißt fic. Bir befieißen und, Ihr befleißet euch, Sie befleißen fich. Ich befliß mich, Sa habe mich befliffen, Ich hatte mich beflissen, 3ch will mich befleißen, Ich werde mich befleißen, 3ch wurde mich befleißen, Beflels dich, Ihr follet ench befleißen, Sich befliffen baben, Sid gu befleißen &.

## 368 Des VI Hauptituds V Absanit.

12 6. Wie über Viese Art sich auch auf solche Zeitwir. ter erftredet, bie mit abfonderlichen Rebetheilchen gufummengeseget find: also muffen wir auch zeigen, wie alsoam die Abwandelung aussieht. 3. E. sich erwas einbilden, und fich etwas berausnehmen, find ein Paar folde Botter, theils von richtiger, theils von unwichtiger Abwande Das vornehmite bavon ift folgenbes:

Ich bilbe mir etwas ein, Du bifooft bir etwas ein, Ge bildet Ach etwas ein. Bir bilden uns etwas ein, The bildet euch erwas ein, Bic (bilden: fich etwas ein. Chi, bitbere wie etwas, ein,: ·bildet So hatte mir etwas einge. bilbet, 3 M will mir stras clasilden. Ach werde mir simple einbile Ich wurde mir etwas einbil II. ben; Wilde die etwas ein, Ihr folles ench etwas einbilben. Sich etwas eingebildet baben. J 1 14 Sich etwas einzubilieri!

Ich nehme mir etwas heraut Du nimmst bir etwas beraus, Er nimmt fich etwas heraus. Wir nehmen uns etwas berauf, Ift nehmet euch etwas bermis, · Lide tindragi neitzi etwas herans, · Sich habe mit eithas einger. Ich hahe mir etwas benquem .nommer, Sch batte mir etwas berausse nonniten, Ad will mir etwes men, irri. 36 worde par etwas best nehmen, . Sch' wurde mir etwas Deta " nebenen, Stancy die grous betalis, Ibr folles end emant betaute nebmen, 🐪 Sid etwas beringnoutumm baben, .50 Page 22 St Sid etwas beraus mint

Eben fo geben auch, sich emporfcwingen, sich nieberlef fen, sich Mube geben, sich worauf venlassen, n. d. aleg in

13 S. Enblich giebt es noch zufallimengefestete Re bensarten, die gleichwohl bieber gehoren, und ebenfalls burch alle Zeiten abgewandelt werden funnen. ftern follen und folgende bienen. Connerte. u (1 ) 4 (1 )

# Von den zusammengesetzt. Zeitwörtern. 969

|                                         | ,                                                                                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 36 mache mich breit famit,              | - 36 tope mit etwas ju gute; -                                                                      |  |  |  |  |
| Du machest dich                         | Du thust dir                                                                                        |  |  |  |  |
| Er machet fich                          | Er thut sich                                                                                        |  |  |  |  |
| Bir machen une breit bamit,             | Wir thun uns etwas ju gute,                                                                         |  |  |  |  |
| Sor madret euch                         | Ihr thut euch                                                                                       |  |  |  |  |
| Shr machen fich                         | Sie thun fich                                                                                       |  |  |  |  |
| Ich machte mich breit barnit,           | 3ch that mir etwas ju gute,                                                                         |  |  |  |  |
| 3d habe mich breit damit ge-<br>machet, | 3ch habe mir etwas ju gute gen                                                                      |  |  |  |  |
| Ich hatte mich breit                    | Ich hatte mie                                                                                       |  |  |  |  |
| 36 will mid breit bamit maden,          | 3d will mir etwas ju gute thun,                                                                     |  |  |  |  |
| Ich werbe mich machen,                  | Sch, marbe mir                                                                                      |  |  |  |  |
| Ich murbe mich machen,                  | 3d murbe mir                                                                                        |  |  |  |  |
| Mache bich breit bamit,                 | Thu dir etwas jur gute,                                                                             |  |  |  |  |
| Ibr follet euch breit bamit machen,     | Ihr follet euch etwas ju gute thun,<br>Sich etwas ju gute thun,<br>Sich armas ju gute gerhan haben, |  |  |  |  |
| Sich beinft breit machen.               |                                                                                                     |  |  |  |  |
| Sich bamit breit gemachet haben,        |                                                                                                     |  |  |  |  |
| Cich damit breit ju machen.             | Sich euwas ju gute ju thun.                                                                         |  |  |  |  |
| Die nerhindende Art seket die           | Worter etwas anders herum.                                                                          |  |  |  |  |
| Dag ich mich breit bamit mache,         | Daß ich mir etwas ju gute thue,                                                                     |  |  |  |  |
| breit bamit madhete,                    | au gute thate,                                                                                      |  |  |  |  |
| gemunbet habe,                          |                                                                                                     |  |  |  |  |
| gemachet batte,                         | batte,                                                                                              |  |  |  |  |
| gemachet batte, machen wolle,           | thun wollte.                                                                                        |  |  |  |  |

# Wi-Die unpersonlichen Zeieworter. (Impersonalia,)

toun werde.

tbun würde.

medent werbe.

machen wurde.

34 & Es giebt auch noch eine ziemliche Anzahl solcher Zeitwörter, die man weder von sich selbst, noch von einem andern Dinge sagen kann, weil sie eigentlich weder ein Thun, noch ein Leiden andeuten. Man saget sie aber überhaupt, von Begebenheiten, Veränderungen in der Natur, Pflichten, Gewohnheiten und Sitten der Menschen. Diese haben nun die gewöhnlichen Fürwörter, ich, du, er, nicht wer sich stehen; sondern nehmen dasür ein es zu sich; welches zu allen Zeiten gesehet werden kann. 3. E. Latenner, es schneyt, es friert, es dauet, es gebühreispracht.

ret sich, es geziemet sich, es tragt sich zu, es begiebt sich; u.b.m. Ja, diese Redensarten werden wohl bisweilen noch weitlauftiger; als: es will verlauten, es geht die Rede, es ist nicht Sitte im Lande, es ist etwas unerhörtes, u.b. gl. Sie richten sich aber alle nach solgenden Mustern, wovon das eine richtig, das andere unrichtig sließt.

Anzeigende Art.

Perbindende Art.

## Ein richtiges.

| Es geziemet fich,       | Daß es sich gezieme, |
|-------------------------|----------------------|
| Es gegiemete fich,      | sich geziemete;      |
| Es hat fich geziemet,   | sich geziemet habe,  |
| Es batte fich geziemet, | sich geziemet hatte, |
| Es will fich geziemen,  | fich geziemen wolle, |
| Es wird fich geziemen,  | fich geziemen werde, |
| Es wurde fich geziemen. | sich geziemen würde. |

## Ein unrichtiges.

| Es friert,         |  | Daß es friere,                  |
|--------------------|--|---------------------------------|
| Es fror,           |  | fråre,                          |
| Es bat gefroren,   |  | gefroren habe,                  |
| Es batte gefroren, |  | gefroren hatte,                 |
| Es will frieren,   |  | . frieren wolle,                |
| Es wird frieren,   |  | frieren werde,                  |
| Es murbe frieren,  |  | frieren würder                  |
| Es foll frieren.   |  | Es foll gefroren haben, u. f.w. |

15 h. Indessen nehmen auch andere Zeitwörter bisweis ten diese unpersönliche Gestalt an. Denn so zur ich sagen kam, ich ersreue mich, ich betrübe mich, ich vergnüge mich, ich digere mich, ich ergöße mich, ich belustige mich, u. d. m. eben so wohl kann man sagen: es ersreuet, es detrübet, es vergnüger, es ärgert mich, es ergezer, es bekustiger mich. Ia, in dieser Art der Zeitwörter scheinen auch die übrigen Personen und Zahlen gar wohl statt zu sindenzwie solgendes Muster zeiget.

Die anzeigende Art. Die verbindende Art. Gegenwartige Jeit. & Es vergnaget mich, Dağ es mich vergnüge, es vergnüget bich, es bich vergnüge, es vergnüget ibn. es ibn vergnüge. Q. Es vergnüget uns, Daß es uns vergnüge, es vergnüget euch, es euch vergnüge, es vergnüget fie. es fie vergnüge. Eben so gehen auch die übrigen Zeiten:

Es vergnügte mich, Es bat mich vergnüget. Es hatte mich vergnüget, Es will mich vergnügen, Es wird mich vergnügen, Es warde mich vergnügen.

Dag es mich vergnügete, bergnüget babe. vergnüget hatte, vergnügen wolle, vergnigen werbe. vergnügen murbe.

16 S. Indessen giebt es auch unperfonliche, die das Joh, Du, Er, vorne gar nicht leiben, und boch nach bem vorigen Mufter, bas mich, dich, ihn, uns, euch, fie, hinter fich annehmen. 3. E. Le verdreuft mich, langer ju leben, wie bort Jonas faget. Diefes ift nun ein mabrhaftes unperfonliches Zeitwort; ba bie vorigen nur ben Schein bavon hatten. Ich will feine Abwandelung jum ilberfluffe noch hersegen.

Es verdreußt mich, bich, ibn, Es verdreußt uns, euch, fie, Es verbroß mich, bich, ihn, Es verbroß uns, euch, fie, Es bat mich, bich, ibn verbrof. fen , Es hat, uns, euch, fie verbroß fett, Es hatte mich, dich, ihn verdroß Es hatte uns, euch, fle verbrof Es will mich, bich, ibn verbries bages mich, bich, ibn verbriegen Ben, Es wird mich, bich, ihn verbries

Ben,

Ben.

Es wurde mich, dich, ihn verbrie-

Dag es mid, bid, ihn verbriege, es uns, euch, fle verdrieße, daß es mich, bich, ihn verbroffe, uns, euch, fie verbroffe, daß es mich, dich, ihn verdroffen babe, uns, euch, fie verbroffen babe, baß es mich, bich, ihn verbroffen baste. uns, such, fie verbroffen batte, wolle, mich, bich, ihn verbrießen merbe, mich, dich, ihn verbrießen murde.

So wie nun dieses mis der vierten Endung der Fürwörter aussieht: so werden auch einige mit der dritten verbunden. 3. E. La geziemet mir, dir, ihm, uns, euch, ihnen; es gedückret mir, dir, ihm, u. s. Le gehöret mir, dir, ihm, u. s. dir, i

- c) Bey einigen von biesen Wortern ist es zweiselhaft, ob man ste mit der dritten ober vierten Endung drauchen soll. 3. E. Es duntet, und es daucht, werden von vielen bald so, bald anders gebrauchet. Mich anlangend, so finde ich bey den besten Schriftstellern, und in den meisten Fällen, mich duntet; und mir daucht. Dieses will ich also auch andern zu brauchen anrathen. Man wender mir ein, weil dunten, so viel als scheinen heißt, so musse es gleichfalls die dritte Endung haben. Allein, folget das? Bitten und betteln, beißen einerley: nehmen sie aber einerley Endung an? Kann man sagen, ich bettle dich!
- 17 S. Die zwente Art ber unperfonlichen Borter find bie, welche anstatt ber Furmorter, bas man vor fich haben. Dieses brauchet man, wenn die rechte Person ungewiß ift; ober wenn man ein Bebenten tragt, fie zu nennen; als: man saget, man glaubet, man bat Machricht, man hoffet, man bildet fich ein, u. b.gl.m. Ja, es ift ben ben Schriftstellern eine Ure ber Befcheibenheit geworben, wenn sie von fich felbst reben wollen, nicht ich, ober wir, fondern man ju brauchen: j. E. Man hat fich bemubet, biefes fo ober fo abzuhandeln; man will sich nicht ruhmen, alles getroffen zu haben; man schmäuchelt sich mit keiner Polltommenheit; u. b. gl. Allein, übrigens veranbert biefes man in der Abwandelung der Sauptworter nichts. Es beißt allemal wie oben: Man faget, man fagete, man bat gesaget, man hatte gesaget, man will, wird ober wurde fagen. Man glaubet, man versichert, man laugnet, man zweifelt, u. a. m. gehen eben fo. wenn noch hinten ein Furwort zu steben fommt, als: man laugnet mir, dir, ibm; ober man versichert mich, dich, ibn: fo fommen wiederum, bem Scheine nach, bie Perfonen hinein, wie oben gewiesen worden. V. Die-

## Von den zusammengesett. Zeitwortern. 373

V. Die altväterische Abwandelung mit Thun.

18 §. Man höret in einigen Reichsstädten unter Handwerksleuten noch eine Urt, die Zeitwörter abzuwandeln, die
vorzeiten auch in Schriften gewöhnlichwar, und die ben den Engländern noch diese Stunde im Schwange geht \*). Man
bedienet sich hier des Wortes thun mit seiner Abwandelung, alle Zeiten, Zahlen und Personen zu bilden: das
hauptsächliche Zeitwort aber bleibt unverändert in der unbestimmten Urt. Z. E. anstatt ich esse, ich gehe, ich reise,
saget man, ich thue essen, gehen, reisen; und so seiner,
sich that essen, gehen, reisen. Ich habe essen gethan,
ich hatte essen gethan, ich werde essen thun. So
schrieb noch Opitz:

Ein fettes Safelbuhn, Darnach ble Burger lecten thun.

Doch diese Art zu reden und zu schreiben, ist hentiges. Emges lächerlich geworden, und gilt kaum unter Handwerksburschen und in altväterischen Reichsstädten noch. Man muß aber damit die Redensarten bosses oder gutes thun, kund thun, sanst. chun, weh thun, wohl thun, ist wennengen: denn diese gehören zu den zusammengesesten Beimoetern, wovon oben die Rusker gegeben worden.

\* \* ) I do see; live, hope, give, d. i. ich thur seben, leben, hoffen, geben, heißt nichts mehr, als ich sebe, lebe, hoffe, gebe, u. b.gl. Und das besannte How do ve da? Poie thus ihr chunt beist eigentlich ben ihnen: Wie besindet ihr euch?



# Das VII Hauptstück.

## Von den Mittelwortern. (Participiis.)

ir haben zwar schon ben ber unbestimmten Art ber Zeitwörter allemal die Mittelwörter, wo es der zen einige gab, angemerket. Allein, weil selbige doch von besonderer Natur, und gleichsam Zwitter sind, die etwas vom Nennworte, und etwas vom Zeitworte an sich haben: so mussen wir von ihnen noch ins besondere handeln. Wir wollen daben erstlich sehen, was sie mit den Zeitwörtern gemein haben; hernach aber auch anwerken, worinn sie mit den Nennwörtern übereinkommen. Einige von unskein Sprachlehrern haben sie gar mit Stillschweigen übers zangen.

- 2 S. Mit ben Zeitwortern Common fe fürs erfte barim aberein, baß sie eine gewisse Zeie anzeigen. Schreibender bebeutet einen Menschen, ber wirklich im Schreiben begriffen ift; welches ein Schreiber schon nicht anzoiger. Ein geschriebener Brief hingegen zeiger eine pergangene Zeit an, worinn ber Brief geschrieben worben. Eben so ist es mit liebender, und geliebter; mit tragens der, und getragener, lugender, und gelogener, u.f. w. Man muß fich affo in Acht nehmen, bag man biefe Zeiten ber Mittelwörter nicht vermische, wie einige aus Unachtfamfeit zu thun pflegen a). Doch ist es nicht zu laugnen, daß einige von der vergangenen Zeit, auch eine Art ber Gegenwart, ober ber Fortbaurung in fich schließen: als j. E. belobter Mann, beliebter Freund, geehrter Berr, bebeutet nicht nur einen, ben man vormals gelobet und geliebet hat; fondern auch einen, den man noch lobet, liebet und ehret. Ein gelehrter Mann zeiget niche nur einen, ber vormals

mals geleheet worden; fondern auch noch wirklich gelehrt ift, u. b. gl. m.

- a) B. E. Wenn einige Kanzleybebiente sehen: Die gegen E. H. Gn. tragende hochachtung; ober die gegen E. H. begende Freundschaft, u. d. gl. Her klingen die Worte nicht anders, als ob die Hochachtung selbst etwas trüge, oder die Freundschaft etwas harten weiles Mittelwörtet der thätigen Gattung, und der gegenwärtigen Zeit sind. Gleichwohl will man eine Hochachtung die getragen, eine Freundschaft, die geheget wird, dadurch verstehen; welches aber, den Worten nach, nicht angeht. Best ser sage man, die besondere Hochachtung, die ich gegen E. H. Gn. trage; die treue Freundschaft, welche ich gegen E. H. hege; von E. H. Eine zu tragende, zu hegende Hochachtung wurde zwar etwas erträglicher sen, doch aber sind die andern besser. S. den solgenden 4 f.
- 3 9. Das andere, was die Mittelwörter mit den Zeit. wortern gemein haben, ift, baf fie bas Thun und Leis ben ausbruden. Ein wirkender, g. E. brudet etwas thatiges aus, das gewirkte aber etwas leidendes, welches von einem andern gewirket worden. Ein lehrender bedeuitet benjenigen, ber einen anbern burch feine Bemubung unterrichtet; ein gelehiter aber, einen, ber von einem anbern unterwiesen worden. Das Zeichen von biesen letten ist insgemein die Syllbe ge, welche gemeiniglich ben ber vergangenen Zeit gebrauchet wird; außer ben benen mit unabsonderlichen Partifeln jufammengesesten Zeitwortern micht: als ein verstehender, hat ein verstandenes Wort, micht geverstandenes u. f. w. Doch leibet auch biefe Anmerkung noch eine gute Ausnahme. Denn von ber Mittelgattung ber Zeitworter (Neutris) kommen auch Mittelworter mit einem ge, die barum nichts leidendes andeuten. 2. E. von Gehender, ein Begangener ; von Sterbender, ein Gestorbener; von Sigender, ein Angeseffes ner; u.b. gl. bebeuten in ben letten Fallen, auch nur einen, der gegangen, gestorben und angesessen ist b).

- wenn man einen Diener, aber ganz eingefichere Untbifffeleft Mars, wenn man einen Diener, b. i. einen, der andern biemet, einge Bebienten nennet, d. i. der grammatischen Bildung nach, einen solichen, der bediente wird. Dier sieht man was der Lauf vyrannus für ein bofes Ding ift. Denn weicher Sprachlehrer fann das nun andern?
- 4 G. Ginige Sprachlehrer haben und von ber tanfti. gen Beit Mittelmorter machen gelebret, und gefaget, bag man fie vom Supino hernehmen muffe; 3. E. von zu lefen, fame ein zu lesendes Buch, von zu schreiben, ein zu Schreibender Brief. Allein biefe Art zu reben und zu fchreiben, buntet mich nicht bie befte gu fenn, und ift nur von einigen schlechten Febern bann und wann gebrauchet worden." Dan faget beffer: ein Buch, bas noch gelefen, ein Brief, ber erft geschrieben werben soll. Mur in einer singigen Redensart scheint das Mittelwart ber funftigen Beit eingeführet zu fenn; namlich in ben Litularanreben, ber Briefe: z. E. Bochzuehrender, Bochstzuverehrender Berr, ober Gonner. Allein, ba es lacherlich fenn murbe, wenn man nach eben biefem Muster, hochzuschäßenber, ober berglich zu liebender Freund, fagen und schreiben wollte : fo verlohnet sichs der Mube nicht, um eines außerordentlichen Ausbruckes halber, affen Zeitwortern Mittelmorter ber funftigen Beit bengulegen ").
- Man wendet mir ein, eine auszuklagende Sache, eine einzurreihende Schild, ein nicht zuergründendes Semath, eine anzupreisende Dugend zo. Won dies Redensarten schon hebenken, des broucht ste, chie quastebende Schuld, ein uner eine andängige Sache, eine quastebende Schuld, ein uner gründliches Semuth, eine preiswürdige Lygend. Ein and der Kreund bersichet, hochzuschätzender Freund seh ben ihm zu kande gewöhnlich, und komme in Briefftellern vor. Allein, welches ist setzt und noch schollender und welches ist setzt und noch schollende. Water es nicht kräftiger, er schähte mich auch mirklich hoch? Dier fällt mir noch ein Niebrauch einiger niedersächsischen Schuld, wenn sie einen enken, voll sie einem schollender Schollender.

- hen heiße ben Berth einer Bache bestimmen; und ift off In vocabulum more, das weder Lob noch Ladel in sich schließt, wofern man nicht dazusehet, wie boch ober tief man einen geschäftet hat.
- 5 6. Bas bie Mittelmorter mit ben Rennwartern, und gwar sonderlich mit ben Benwortern für eine Abnlichfeit haben, bas erhellet fogleich, wenn man auf bas Dofalecht, Die Endungen und die Zahleir fieht. s) nehmen fie sowohl ben unbestimmten, als ben bestimmsen Artikel ans: Ein liebender, eine liebende, ein lie benden; und, der, die, das liebende, ein geliebter, eie m geliebre, ein geliebres, imgleichen der geliebre, die geliebre, das geliebre. 2) Zwentens lassen sie sich, nach Are enberer Benworter, burch alle Enbungen abanbern; els des liebenden, dem liebenden, den liebenden, o du liebender, von dem liebenden. 3) Nehmen sie auch die verschiedenen Zahlendungen an: als, die liebenden, ober folecomeg liebende, liebender, liebenden, liebende, liebende, liebenden: oder ein geliebter, eines geliebten, einem geliebten, einen geliebten, o du geliebter, von dem geliebten a.f. w. Weil aber megen aller biefer Stude ben ben Mittelwortern nichts besonders vorfallt; fonbern alles eben so gebildet wird, wie ben ben schlechten Benwortern: fo laffe ich es billig ben bem bewenden, was sben bereits bavon gesaget worben. Was aber ihren: Bebrauch im Reben und Schreiben amlanget, fo wird hause im folgenden Theile biefer Sprachkunft, von der Work fügung, gehandelt werben.

# Das VIII Hauptstick.

## Von den Nebenwortern. (Adverbiis.)

as Nebenwörter sind, das ist bereits oben gesiget worden. Es sind nämlich Zeichen, wodurch die Bedeutungen der Zeitwörter auf allerlen Art bestimmet werder: z. E. ich gehe, ist ein solches Zeitwort, daben men aber nicht sieht, wie man geht? Sese ich aber hinzu, bald, oft, stark, laingsam, schnell, voran, hinterder, u.d. gl. so sleht man die besondere Art meines Gehens. Es beziehen sich also die Rebenwörter auf das Thun oder Leiden, oder duf die Zeitwörter überhaupt; nicht aber auf Nemwörter, oder Fürwörter. Weil aber die Mittawörter auch etwas von der Natur der ersten an sich haben; nämlich, daß sie ein gewisses Thun mit andeuten: so können auch Rebenwörter baben statt haben; z. E. ein liebender, ein beständig sie benber; ein Gesiebter, ein herzlich Geliebter, u.d. m.

genannten Partifela, ober unabanderlichen Redetheilchen, die in allen Verbindungen einerten bleiben. Daher erleichsert sich der Gehrauch derfelben um ein großes; indem man sie weber abandern, noch abwandeln darf. Sie haben auch weder Geschlechter, noch Zahlen, noch Zeiten, vielwenie zur verschiedene Personen. Nur die Vergrößerungsstaffeln haben einige mit den Verwoortern gemein. 3. E.

Ich gehe ftart, ftarter, am ftarteften, ich tomme oft, oftest, am öfteften, ich fcreibe fcon, fconer, am fconften, u. f. w.

Doch kann man nicht alle Nebenwörter bergestalt vergrößern. Denn viele brauchen zu ihren Staffeln ganzandere Wörter. R. E. Wenn ich von bald, balder, am baldesten sagen wollte,

wollte, wie einige Landschaften thun: so wurde es unrecht fen; indem auf bald, eher, aufs eheste folgen muß. Der Bebrauch guter Provinzen, und ber beften Scribenten miuß

folches lehren.

3 6. Man fann aber die Debenworter in vielerlen Sebnungen abtheilen, um fie besto beffer zu unterfcheiben, und ju beurtheilen. Einige betreffen ben Ort, wo ein gewiffes Thun ober Leiben vorgefallen ift; andere bie Zeit, wann etwas gethan, ober gelitten worden, ober werben foll; noch andere Die Befchaffenheiten ber Dinge; andere ihre Brofe; andere ihre Bahl, ober Ordnung; andere eine Bergleichung, Bergrößerung, Verfleinerung, Stellung und lage; andere bas Fragen, Bejaben, und Berneinen. Alle biefe Claffen muffen mir, ben Unfangern und Auslandern ju gut, bieber fegen: weil:man, ohne ihre Renntniß, meber eine Schrift ober Rebe recht berfteben; noch felber recht fprechen, aber

idreiben fann.

4 S. Che wir aber biefes Bergeichniß mittheilen, muffen wir erft, die allgemeine Bilbung berfelben erklaren. Etliche barunter find einfache Stammworter, als bie, da, bin, ber, heut a), gestern b), fruh, spat, u.b.gl. andere aber abgeleitere, ober fonst zusammengeseizte. Die abgeleiteten find entweder von Mennwortern, ober von Zeitwortern entsprungen. Man sebet namlich zu einigen Sauptwortern, Die Syllbe weißt bingu, um Rebenwörter baraus gu maden: J. E. Paar, paarweife, fpielmeife, gesprachmeife. Bu andern fann man die Syllbe lich fegen; fo wird aus Schimpf, Chre, Berr, u. b.gl. schimpflich, ehrlich, berrs Won Seil tft erft bas Beywort beiffam, febenn aber, burch Bufegung ber Spllbe lich, ein Rebenwort, beilfamlich entftanben. Go wird que gut, girlich, aus bofe, boslich, aus grob, groblich, Belbft von Zeinvortern werben bergleichen gebildet, als von thun, thunlicha ben mogen, möglich, von angeben, angeblich. Bormals pflegte man bier noch unnöthiger weife, bas en anzuflicheng als griclichen; welches aber iso alendrerisch, klinge a) Q6

- a) Do hent von hadle, ober ibiefes von fenem berftamme, E ;, schwer zu wissen. 3m Gothifden B. U beißt beute: Birums daga. Matth. 6.
  - b) Ob gestern von hesternus herstamme, ift eben fo fcoper # wissen... Ich mag. es weder bejahen, noch verneinen.
- 5 h. Die vornehmsten Sylben, oder Anhänge, wa burch theils aus Sauphisortern; theils aus Bemoortem, Rebenworter gebildet werben, find folgende:

bar, achibar, nennbar, ungahlbar, wunderbar. haft, mannhaft, nahrhaft, tugendhaft, wehrhaft. hatb, außerhalb, innerhalb, oberhalb.

hand, allerhand, ist so viel als len. Rur ben über-'band heißt'es etwas anders.

'icht, als betgicht, fleckicht, fleischlicht, schimmlicht.

ig, barmberzig, ewig' gnabig, gutig ", frachtig. ley, allerlen, mancherten, vielerlen, zehnerlen.

lich, b. i. gleich, als herrlich, tinblich, vaterlich.

10s, erblos, fruchtlos, gottlos, heilids, finnlos.

mal, allemal, cimual, teinmal, vietnal.

" fan, arbeitfam, furdefam, beilfam, mubfam, ec. felig, armselig, mubselig, saumselig, mubselig.

watts, anderwarts, Bermarts, hinmarts, pormarts, 2c.

- \*) Man fraget, ob man auch gutiglich fagen tonne? habe gutlich, welches baraus englanden fep. Muein, gutlich if eine fo unhorbige Berlangerung, als feliglich, williglith, gna ' biglich zc. Wer lange Borter im Berfe brauchet; hat fie gu feb wen Diensten. Gailith ift ber Gespan, von boelich, und hat fes .. me eigene Bebeneing. Sie thur uns ghilich, dei. fie bewirchet uns mobil
- 6 4. Diejenigen Benworter, ble fich unfig und isch endigen, konnen auch ofine bie Shilbe lich ju Nebenwar tem wetben. 3. C. er hat mich gutig aufgenommen, et At mit tuctifch begegnet. Eben fo geht es mit vicien Mittelitelterin ber leibesbin Gattung: man faget g. E. et hat mich geneigt angesehen; sehat mid erwöhnsche sind pfan-

pfangen. Eben so halt es mit andern Boymortern; die ohne Underung auch Nebenwörter werden können; so daß man oft zweisellzast wird, ob sie eher zu dieser, oder zu jener Classe gehöret haben. 3. E. bos, gerad, gut, boch, kurz, lang, niedrig, recht, schlimm. 34, man kann sast sagen, daß alle Beywörter, ohne Geschlechtswort und Geschlechtsendung, zu Nebenwörtern werden.

- 7 6. Was die Zusammensegung anbetrifft: sowerden fie theils unter fich, theils mit andern Redetheilchen verbunben. 3. E. aus ber, und nach, wird bernach; vor und bin, giebt vorbin; unter und Beg, giebt unterweges; aus Muth und willig, wird muthwillig, u. b. gl. vielmals werden mohl bren, ober vier fleine Worter jufammengenommen, um ein Rebenwort baraus zu machen; als, um seinetwillen, von meinet-wegen, hin-unter-warts, irgend-wo-hin, von oben-her-ab, von allent-halben-her, u. b. gl. Doch fteht es nicht fren, in folden Fallen willtubrlich zu verfahren; fonbern man muß sich nach bem richten, was eingeführet ift \*). Es ist also übel gethan, wenn man-. de widersinnische Theile zusammen nehmen, als da und bier, in dabier; ober unnuge Busammensegungen maden, als anheute, ober ansonsten, welche nichts mehr fagen, als heut, und fonst; ober nachher, welches boch nur hernach oder nachmals ift.
  - \*) Her herrschet im Reiche ben den Kangelenen der Kraise, auch wohl in Regenspurg jum Theile, eine seltsame Sucht, taglich neue Misgeburten dieser Art auszuhetten. Ja, se vermägener mancher Schreiber, ober Brieffteller seine Zusammensehungen machet, defto geschickter buntet er sich zu senn. Das sind bann rochwallche überbleibsei, von derien Doraz, wie von der Festennina licentia, sagen möchte:

Manentque adhue vestigia ruris!

Mir wollen nur fagen:

Rifum tenestis amici!

8 & Nun wollen wir das Verzeichniß selbst mittheilen; und zwar erstlich die Tebenworter, die einen Ort andeuten (Adverdia Loci). Sie sind vielerlen: denn mit eintgen beantwortet man die Frage: wo! mit andern die Fragen wohin! woher! wodurch! wieweit!

#### Mebenwörter des Ortes.

1) Auf die Frage wo: Dier, allhier, hiefelbft, ba, allda, daselbst, bort, borten, bruben, oben, unten, broben, brunten, innen, außen, hierinnen, hieraußen, barinnen, braußen, andersmo, andermarts, fonft wo, auswarts, irgend, irgendroo, irgends, nirgends, inwendig, auswendig, allermegen, teinerwegen, zugegen, gegenmattig. daheim zu Saufe, abwefend, außer Saufe, außer Landes, weit von biet, bier ju Lande, außerhalb, binten, vorne, oben an, unten an, ben auf, oben drauf, mitten inne, darzwifchen, unten, unten an, allet Enben, jenfeit, bieffeit, gleich über, gegen übet, jur Ociten, überzwerch, aller Orten, allenthalben, überall, nirgendemo, jur Rechten, jur Linten. rechts, links, bergan, berganf, bergab.

2) Auf die Frage wohin? Dieber, biebermarte. dabin, dahinwarts. borthin, hinuber, heruber. binauf, binab, binunter.\_ herauf, herab, herunter. hinein, hinaus. herein, heraus. dabinein, dabinaus. dorthinein, dorthinaus. anders mobin, fonft wohin. nach außen zu, nach innen zu. irgend wohin, nirgend him \*). nach oben zu, nach unten zu. nach vorne zu, nach hinten zu. vormätts, hintermätts. túcklings, týckvátts. långsthin, queruber. bin und ber, bin und wieber. nach Saufe, beim. in die Länge und Quere. über und über. druber und drunter wea. bintennach, voran. hinterber, voraus. aufwärte, abwärte. obenhinan, untenhinab. vorne an, hinten brein. mitten binein. nach unten hin, nach oben hin. hinwarts, herwarts. seitwärts, borthin. rechtshin, linkshin.

- \*) Man fraget, ob man auch sagen könne, nirgend wohin? Anno. Nein. Das wohin zeiget eine Frage an.
- 9) Auf die Frage wober! Bon bier, von da, von daster, von dort, von dorten her, von dannenher, von dannenher, von deinnen, von außen, von deinnen, von draußen, von hinten, von vornen, von oben her, von unten her, von droben, von frene her, von oben herab, von unten herauf,

von Hofe, vom Lande her, nirgendher, irgendwoher, allerwegen her, allenthalben her,

von benben Seiten ber, von allen Seiten ber, von allen Enden ber, von allen Orten ber, von der Nechten, von der Linten ber. 4) Auf die Frage wodurch? Durch bieß oder das. hiedurch, dadurch, hindurch, dahindurch, unten weg, voen weg, hinten herdurch, woranweg, dahinauf, dahinunter. darnebenhin, feitwartsherum. dahinuber, dahinab. gleich durchhin. gleich hinab.

gleich hinuber, gleich herunter.

gerade berauf, gerade berab.

gerade zu, gerade hinaus.

rund vorben.

5) Auf die Frage wieweit! Hieher, bis hieher, so weit. bahin, bis bahin, nicht weiter. bis borthin, bis daher. immer weiter, immer fort. bis juni Ende, so weit als

méglich.

9 & Run wollen wir die Tebenworter der Zeit-(Temporis) gleichfalls vornehmen, deren es eine ziemliche Anzahl giebt. Man kann auch hier verschiedene Fragen unterscheiden, darauf sie zur Antwort dienen. Das erste ist:

### Mebenworter der Zeit.

1. Die Frage wann? heut, gestern, vorgestern, vorgestern, vorgestern, vormittags, rachmittags, mMittags, (aber nicht zu frah.) gegen Abend, etwas spät, gegen Mitternacht, sehr spät, des Nachts, des Morgens, des Lages, des Abends,

ben Tage, ben Nacht, imgl. Sonntags, m. biefen Abend, diefe Nacht, morgen frih, übermorgen, ben folgenden Tag, ben britten, vierten Tag, ben Lag hernach, die Woche darauf, nachsten Monath, alsbann, fünfte

tanftiges Sahr, auf den Sommer, Berbft & nachften Binter, Fruhling, albgirt, immer, allemal, immerdar, ftets, immerfort, unaufhörlich, ohn Unterlag.

2. Die Frage seit wann? Seit whee halben, gangen St. feit beute frub, feit geftern fpåt, feit geftern Abends, feit vorgeftern Mittags, felt heute Morgens, feit drey, vier, funf Tagen, feit einer, ober etlichen Bochen. feit einem, ober etl. Monathen, feit einem , ober etlichen Sahren, ein halbes ober ganges Jahr ber, feit undenflichen Jahren ber, von alten Beiten ber, von ber Sunbfluth ber, feit Abams Beiten, feit undenflichen Beiten, von Aubeginn ber Belt, von ber Belt ber, pon je ber, von Ewigfeit ber, von Zeit ju Zeit, win Menfchen Gebenfen ber.

3. Die Jrage wie bald: Bald, alfobald, fo gleich, firacts, von Stund an, augenblicklich, unverweilt, sonder Ausschlich, also foer, urplästlich, mit der Beit, mit nächstem, nachmals, geschwind, zur Stunde, den Augenblick, alsofort, augenblicklich, behende, mit ehestem, ehestens, ohne Verzug, unverzüglich, in aller Eil, ungesäumt, plöstlich, unverhofft.

aufs shefte, nåchftens. ehefter Tage, nåchfter Tage, mit anbrechendem Abends, je eher, je beffer, fluchs, in kurzem, pach diefem. nimmermehr.

4. Die Frage wie lange! So lange et bauret, währet. bis auf diesen Tag, bis ihund. Jahr und Tag, bis diese Stunde. je länger, je lieber. bis auf diese Stunde. bis dar diese Stunde. bis nachmittage, noch immerzu. bis auf den Abend, bis Morgen. bis in die Nacht, die frühmorgens.
bis ju Nacht, oder Mitternacht.

bis übers Jahr, bis auf ble Boche. Jahr aus, Jahr ein, ohn Ende. unaufhörlich, immerforc. ohn Aufhören, unabläßig. ohn Unterlaß, in Ewigleit.

5. Die Frage wie oft? Beiten, oftmals, öftere. einmal, ein einzigmal. zweymal, dreymal, viermal x. abermal, noch einmal. einmal für allemal. wieder, von neuem, zu guter lette. hundertmal, tausendmal. dann und mann, bisweilei. unterweilen, micht felten. mehrmals, viel**mais**. stundlich, téglich. wochtlich, monachlichjährlich, von Jehr zu Jehr, alle Lage, von Tage zu Tag etlichemal, niemals. táglich einmal, tágtáglich.

poiet

স্কান ব্যৱসাধান কলামন ব্যক্তির প্রাক্তির বার্থিত স্থানিক স্থানিক বিশ্বসাধন বিশ্বসাধন বিশ্বসাধন বিশ্বসাধন

Amier in der Wochen \*). all mein Lebenlang, ungähligemal. unendlichemal.

6. Die Frage zu welcher Teit: Allemal, jederzeit, jeho, schon längst, vorlängst, vormals, neulich, damals, hernach, nachmals, nachher \*\*), juvor, vorzeiten, verhin, welland, vor Alters, nun, nunmehr, jehunder. spåt und fråh, lektlich. immer und ewig, niemals. in einer Welle, über ein Kleines, in furzem, får und får. unterdessen, mittlerweile. nach und nach, allmählich, wiederum, abermal. nochmals, zeitig genug. gemeiniglich, übers Jahr. all mein Erbetag. nun und nimmermehr.

- c) So schlecht bieser Imitter aus bem Lateine und Dentschen an sich ist; so kann ich ihm boch um ber Ausläuber willen, den Platz hier nicht versagen; weil sie ihn in unzähligen deutschen Büchern finden werden. Gute Schriftsteller brauchen ihn nicht: aber ein Sprachlehrer kann nicht alles weglassen, was er für schlimm hält. Er machet die Sprache nicht; sondern er lehret sie nur.
- \*) Man fraget mich, was das heiße? Antw. ber Pharifder im Evangelio fastete fo. Dich duntet, es ift zwar alt, aber deutlich.
- \*\*) Beil es viele brauchen, muß ichs herseten, ob ichs gleich nicht billige. Dieß ist die Antwort auf die Frage eines Sonners. Es ist manches gewöhnlich, was nichts tauget. S. die vorige Anmerkung c).
- 10 g. Munmehr folgen billig die Mebenwörter der Beschaffenheiten (Qualitatis); und da sich diese nach den Dingen selbst richten: so sind sie entweder geistlicher oder körperlicher Art.

# Mebenwörter der Beschäffenheiten, auf die Frage wie!

Beifilicher Art.

Chriftich, hepdnisch, Auglich, einfältig, weislich, thöricht, wirig, dumm, Arig, verschlagen, schlan, durchtrieben, schrlich und redlich, Sprachk. Rorperlicher Art.

Ralt, warm, heiß.
eistalt, siedenbheiß.
fett, mager, burr.
bick, bunne, schmächtig.
schlank, gefchmeibig.
krumm, gerade, eben, uneben.
naß, trocken, feucht.

aufrichtig und rechtschaffen, redlicher Beife, hinterliftig, betruglid, schándlich, růhmlich, anfehnlich, verachtlich, gútig, zornig, grimmig, wuthend, gramisch, hamisch, schrecklich, fürchterlich, berghaft, fubn, ted, frech, verwegen, toll, wild und ichuchtern, zahm, muthwillig, widerlich, willig, felbståndig, jufallig, gern , ungern, billig, unbillia, falfalich, wahrhaftig, mannlich, weiblich, mundlich, schriftlich, .dffentlich, ingeheim, offenbar , insbefondre, tugendhaft, lafterhaft, funstlich, ungeschickt, hofflich, baurisch, grob, artig, unartig, plump, wohlgezogen, ungezogen, freundlich, feindlich, lustig, traurig, betrübt, befummert, gefellig, einfam, allein, ernftlich, scherzhaft, scherzweise, spaßbaft, frenwillig, gezwungen, ju Baffer, ju Lanbe, ju Pferde, ju Fuße, mir zu Liebe, ju Erobe, mit Fleiße, nachläßig.

hart, weich, fif, fauer. raub, glatt, eben, uneben. langfam, behend. schon, hablich, garftig. lieblich, abschrulich. gráulich, anmuthia. rund, ecticht, hoch, tief. långlich, furz, rauch, glatt. faul, frisch, neu, alt. trág, burtig, schuell. plump, ungeschickt. grob, fein, zierlich. ftinkend, wohlriechend. fauber, unsauber. fáulfch, schmubig. teinlich, unteinlich. arg, schlimm, gut, bose. dubsch und fein. altvåterifc, neumobifc. elend, jammerlich, scheufilch. bunt, einfarbig, vielfarbig. schack cht, eintrachtig, gedoppelt, vielfach. wohl, ubil, schlecht und recht. wunderlich, feltsam. eigentlich, ungefähr. gemächlich, leife. schleunig, geschroind. eben recht, nach Wunsche. deutsch beraus, rund beraus. auf französisch, pohlnisch. auf rothwalich, malabarifc. lappicht, lappisch. armfelig, tummerlich. garelich, ungeschliffen. schwarzlich, weißlich. rothlich, blaulich. grúnlich, gelblich. u.b.m.

Doch wollen wir nicht versichern, daß sie dieses alle sind. Es sind nur die meisten und gewöhnlichsten: man tam aber, auf oben erklarce Art, ihre Zahl darum nicht bestim-

men:

inen; weiktäglich nus ben hauptwetern und Behnsortern imshrere gebildet werden.

11 S. Mun folgen die Mebenworter der Große, (Quantitatis) die aber fast alle eine Wergleichung mit andern ben sich fähren; alex

## Mebenworter der Größe.

Wie groß! wie lang! wie viel! Srof, flein, größer, fleiner. lang, fury, weit, enge, bick, bunne. 🔊 🐇 viel, fehr viel; inberaus iviel, erfchrecflich viel. mehr, noch mehr, am meiften, am mehreften. wenig, weniger, am menigften, aufe menigfte. nichts; gar nichts, gang und gar nichts. mindet, aufe minbefte, nicht bas minbefte. zuviel, garziwish alizuvist, doppelt so viel. ..., je mehr, je beffer ; je weniger, je lieber, . . . . mehr ober meniger, über kurz ober lang. aufe befte, aufs langite, aufs wettefte. aum wenigften, wenigftens, mindftens. langfens, lauger als lang, doppelt fo lang. zwiefech, drepfach, zehnfach länger. zwegmal, brepmal, zehnmal breiter. eben fo furz, lung, viel, ober wenig. machtig groß, gewaltig lang obet breit. balb fo tury, lang, viel, oder wenig. ein Drittheil Mitter, mehr ober weniger. moch elumal fo groß, fo breit, fo bick. unerhort groß lang, berit ober bickungemein viel, wenig, furz ober lang. ungleich mehr, weniger, großer, fleinet. erstaunlich biet, wenig, Breit ober lang. aberhaupt, in allem, eine ins andere gerechtet a.

hier hute man sich nut vor der Berbindung widersinnischer Bergrößerungswörter: z. E. Entsenlich schon, abscheus lich schon, entsenlich angenehm, gewaltig klein, machtig dunne, schrecklich beliebt, u.d. gl. die manche aus boser Bewohnheit zusammen zu sehen pflegen.

rs S. Es folgen nunmehr die Nebenwörter ber Ords nung und Unordnung (Adverdia Ordinis); dazu man dem auch die eine Art der Zahlwörter zählen kann. Die vornehmsten sind folgende:

## Mebenworter der Ordnung.

i. Der Ordnung. Anfangs, anfanglich, fodann, bernach, gemachlich, " darnady, darauf. nachmals, nachgehends, endlich, julett, schließtich, ... erftlich, lettlich, lettens,: " úbrigens, im úbrigen, ~ schließlich, jum Beschieffe; nach ber Reibe, reihemmeife, ordentlich, fürzlich, .... weitlaufig, ausführlich, .... deutlich, genau, wohl abgetheilet, unvermenget, der Lange nach, furgefaffet, glieberweife, paarmeffe. nach und nach, allgemach, allmablid

3. Jahlwörter mit zum.

Bum erften, zwepten, zum britten, vierten, zum fünften, sechsten, zum fiebenten, achten, zum neunten, zehnten u. f. w. Berwirtt, burcheinanber. Vermischet, vermenget.
bas aberfte zu unterft.
das unterfte zu oberft.
ieins ins andre.
bas hinterfte zu vorderft.
bas vorderfte zu hinterft.
inles under einander.
iber und brüber.
brüber unt brunter.
infles über einen Daufen.

alles burch einander.

unothentia); umgelehret. undentia, unvolltandig.

verftummelt, verhunget.

wie Krant und Raben.

2. Dev-Unordnung.

4. Jahlmörter mit ens.

: Exflich, zwestens.
brittens, viertens.
finftens, ftdfiens,
fiebmtens, actens,
neuntens; zehntens zz

5. Theilende Jahlwörter.

je zwen und zwen. ... bren und dren, vier und vier ac. ober zu zwepenzu brepenzu vieren ze. \*)

6. Unterfcbeidende Sahlwerter.

Cinetiey, Einfaltig,
proeperlop, u. f. w. breyfaltig,
gebnericy, gehnfaltig,
hunderterley, hundertefaltig.

Einfach. zwepfach. drepfach. zehnfach. hundertfach.

r) Eis

- \*) Ein gewisser Zeitungsschreiber in Franken, sehet dieß zu, kfters zu Borrern, habin sicht nicht schiefet. 3. E. Dieser Prinz ift zu felb da angekommen. Ju früh traf er ein, u. d. gl. wenn er sagen will, er sen frühmorgens angekommen. Ju Mittage kann man wohl sagen: aber zu Morgen, zu früh, und zu Abend nicht.
- 13 S. Es kommen nun die Nebemodrter ber Bergleichung, (Adv. Comparat.) die aber mit den Rebenwortern der Größe oft übereinkommen. Sie find dreyerley.

## Mebenworter der Vergleichung.

## Vergrößernde.

Größer, als das, länger, als das, mechort groß, breifer, denn das, viel dicker, als, noch einmal so start, gweymal dicker, ungleich stätter, doppelt so groß, zehumal mehr, unvergleichlich viel größer, ungemein viel größer,

hundertmal långer, taufendmal fo groß, naeublich viel größer.

### Vergleichende.

Then fo groß, als, eben so lang, als, übermäßig. gleich breit, gerabe so bick, von einer Dice, von gleicher Starte, eins wie bas andre, Melchfam, als, fowohl, als, nicht weniger. nichts minder, wie bieß, so das, eben so als menn, desgleichen, ebenermaßen. gleichergeftalt.

#### Pertleinernde.

Rleiner, als bleses 2c. minder, als jenes 2c. viel schmähler. nicht so breit. nicht halb so bick. bey weit. nicht so bick. ungleich schwächer. es langer nicht an ble

Hälfte. viel weniger, als. sonder Bergleich.

Entgegenstrende, Dagegen, hetgegen. hingegen, wiedrigeuf. im Gegentheile. lange micht so hoch. sehr viel niedriger.

14 §. Nun können die Nebenwörter des Fragens (Interrogandi) folgen, die jum Theile auch unter den Fürs wörtern vorgekommen sind. Sie beziehen sich theils auf Verfonen, theils auf Sachen, theils auf Jeiten, theils auf Derter, theils auf die Beschaffenheiten der Dinge.

## Mebenwörter des Fragens.

Auf Personen. Wer? welcher? welche? was für einer? wessellen? durch wen? wes ist das Bild? wein geboret das? zu wen? für wen?! mit wem? von wem?

Auf Teiten. Bann? wie lange? feit wann? wie bald? wie spat? wie oft, wie vielmal? zum wievielstenmal? wie langsam? wie geschwinde?

Auf Größen.
Wie groß, wie tlein?
wie lang, wie furz?
wie breit, wie schmal?
wie did, wie dunn?
wie schlant, wie plump?
wievielmehr? wievielweniger?
wievielgrößer, fleiner?
um wieviel stärfer?
wirds nicht immer größer?
fann mans auch übersehen? u. d. gf.

Auf Sacken.
Bas? was denn?
warum? weswegen?
weshalben? womit?
woran? wodurch?
wozan? ju was?
woraus? woher?
wieviel? wovon?
ifts miche fo? nicht wahr?

Muf Orter.
Bo? woher? wohin?
wodurch? wie weit?
wie fern? wie nahe?
was giles, es ist welter?
gelt, es ist näher?
ists nicht eben so weit?
von wo ist, oder kömmt er?

Auf Befchaffenheiten. Wie bel artiger, lieber? wie viel artiger, lieber? um wie viel schlimmer? ifts nicht besser b? ifts nicht ein Elenb? hat man nicht seine Noth? wirds nicht immer ärger? bleibts wohl begin Alten? fann man sich auch retten? ifts nicht allerliebs? u. b. gl.

15 S. Die Rebenwörter des Besahens und Vernetnens (Affirm. & Neg.) können eine neue Classe ausmachen; und theilen sich außer diesen, auch noch in die zweiselnden und betheurenden ein.

## Nebenworter des Bejahens.

Bejahende.
Sal so ist est probl!
bem ist freylich also,
allerdings, gewisich,
nicht andere, gang recht,
shne Zweisel, preseleshne,

Verneinende. Nein, nicht boch, gar nichts. ganz und gar nicht. durchaus nicht. im geringsten nicht. niemals.

nirgenbe.

awelfels.

sweifelsfrey, unfehlbar, ohne Bebenken, ungezweifelt, umgelogen, wie gesaget, ohne Bergrößerung, freplich wohl.

Sweifelnde. Bet weis auch ob, vicleicht, vieleicht auch nicht. etwan dieß, oder das, im Falle, daß, auf den Fall, so oder so, oder anders, wie oder wann, iks dieß oder das, aun oder niemals, heut oder morgen, ifts dieses oder jenes.

nirgends,
mit nichten.
feinesweges.
miemand, feiner.
nimmermehr.
num und nimmermehr.

Betheurende.
Gewiß, mahrlich!
mahrhaftig.
unstreitig, auf Treu und Glauben.
unfehlbar, es bleibt daben.
ben meiner Treue.
auf mein Wort.
so wahr ich lebe.
ein Wort ein Mann.
in Ewigkeit nicht, durchaus nicht.
ben Tag soll niemand erleben.

Rommen nun hier, und im vorigen, gleich etliche ganze Rebensarten mit vor; so barf sich baran niemand stoßen. Waren boch ber Romer Betheurungen, Aedepol, Me Castor, Mehercules, Medius Fidius, ita me Dii Dezquo annes, u.a. m. auch bergleichen.



## <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

# Das IX Hauptstück.

Von den Vorwortern (Præpositionibus.)

a nun alle bisherige Nebenwörter sich mehr auf die Zeitwörter, als auf die andern beziehen: so folget nunmehr auch eine Gattung, die sich mehr an die Hauptwörter hält, und gleichsam zu ihnen gehöret. Z.E. wenn man saget: Vom Himmel, durch die Lust, dis auf die Erde: so sind von, durch, und auf, solche Wörter, die hier zum Himmel, zur Lust und zur Erde gehören. Weil sie nun, nebst andern ihres gleichen, ordentlicher Weise vor den Hauptwörtern stehen: so haben schon die Lateiner sie Przpositiones, d.i. Vorwörter, genennet.

- 2 h. Man bemerket aber, daß alle diese Vorwörter gewisse Endungen der Nennwörter sodern. So hatten in dem
  obigen Erempel von die sechste, durch und auf aber, die
  vierte Endung hinter sich. So nimmt das wegen, in meines Vortheils wegen, die zwente Endung; vor aber, in
  vor mir stehen, die sechste; in mir vorstehen aber, die dritte,
  u. d. m. Daher entsteht nun der Unterschied, den man unter
  ihnen zu machen hat. Denn einige von ihnen sodern immer
  dieselbe Endung; andere aber bald diese, bald sene, doch in
  gewisser Ordnung. Und wenn gleich einige Landschaften in
  Deutschland darinn von der guten Mundart abgehen: so
  machet doch diese die Regeln nicht zweiselhaft; zumal wenn
  etwa, wie insgemein geschieht, nur das Plattdeutsche eine
  Unordnung verursachet.
- 3 §. Wir wollen also zuerst diejenigen Vorwörter hersehen, die allezeit nur eine und dieselbe Endung des Geschlechtswortes, Nennwortes und Fürwortes, imgleichen
  der Mittelwörter, nach sich sodern. Man bleibt am besten in
  der Ordnung: und da die erste und fünste Endung von keinem
  Vorworte begehret werden; so machen den Ansang diejenigen
  1 Doer

#### 1 Vormörter.

#### welche die zwerte Endung fodern.

Anffatt meiner, in Beyseyn meiner, befage beffen, dieffeien, des Berges, in Gegenwart meiner, .. faues Bortes halben, jenfeit bes Grabens, Inbalts deffen, Braft feiner Bufage,

laut feiner Sanbichrift, unangeseben alles Einwenbens, unerachtet aller Schwierigfeit, aller Sorgfalt ungeachtet, vermoge beffen, permittelft beffen, in Vollmache seiner, wegen einer Bufage, um des himmels willen.

### 2 Vorworter,

welche die dritte Endung fodern. Bey mir, nicht mich, dit zuwider, mit 'entgegen, gegen über mir, nach mir,

nåchst ibm, neben mit, nicht mich, 3u mir, nicht mich, sunachff mit, swischen mir.

#### 3 Vormörter.

Durch mich, får alle, Begen mich, (nicht mir,) Ben Jerufalem,

welche die vierte Endung fodern. Obne mich, (nicht mir,) Sonder ihn, (nicht ihm,) Wider alle. Mad Rom.

#### Vorworter.

welche die sechste Endung fodern. Aus der Schlacht, Mit aller Gewalt, Mebst seiner Gesellschaft, Ob der Ens, ob dem Rechte, ob bem Guten haften: d. i. über . der Eus z. ift schon veraltet.

Sammt feinem Gefolge, Dor dem, ober vom Rriege, Don Sause aus, Don feiner Jugend auf, Von unseter Kindbeit an.

4 S. Endlich folgen diejenigen Vorworter, die in ver-Schiedenen Rebensarten zweperlen Endungen leiden konnen, ober ausbrucklich begehren; und zwar erstlich:

### 1 Pormorter, welche

Auffer Landes, Außerhalb gandes,

Die zwerte und sechste Endung sodern. und aufer bem Saufe, und' auferbalb bem Lande,

**2065** 

Inner

Innerhalb des Landes, Oberhalb des Berges, Unterhalb des Sugels,

und bem Saufe, und bem Berge, und bem Sugel.

#### 2 Vorwörter, welche

die sechste und viette Endung nehmen.

Hier zeiget sich ber Unterschied ben den Fragen wo, und wohin. Ben der ersten nehmen sie die sechste; ben der zwenten aber die vierte zu sich.

#### ... **1020**:

#### Mobin:

Es liegt an mir, es beruhet auf mir, es liegt binter mir, es stecket in mir, et ist in der Kirche, es steht neben mir, es schwebet über mir, er sist unter mir, er steht vor mir, et sist unter mir, et sist unter mir, et sist unter mir, et sist unter mir, et sist word mir, et ist zwischen mir und dir.

es fommt an mich,
es fallt auf mich,
wirf es binter bich,
er dringt in mich,
er geht in die Kirche,
es geht über mich,
lege es neben bich,
ftoß es unter bich,
tritt vor den Richter,
fehe es zwischen mich und bich.

Man kann biefes zu erleichtern, auch fagen: bag biefe neun Vorwörter, wenn sie eine Rube bedeuten, bie sechste; und wenn sie eine Bewegung anzeigen, die vierte Endung fobern.

5 h. Gewissermaßen könnte man sagen, daß auch die unabsonderlichen Vorwörter, de, emp, ent, er, mis, ver, u. d. gl. gewisse Endungen regierten. Allein, davon wird in der Wortsügung gehandelt werden. Ihre Ursprünges und Bedeutungen hat Herr Wachter in seinem kleinen Glossario erkläret: welches eigentlich nicht für uns gehöret. Emp, in empfehlen, scheint von andesehlen zu kommen, allein in empfangen, empfahen, empfunden, ist es ganzetwas anders. Ent ist gleichfalls zweiselhaft: und von um, und mis habe ich oben schon die verschiedenen Bedeutungen angezeiget. Man kann in Sprachen nicht von allem Ursache geben, und sernet alles am besten aus dem Gebrauche guter Schrissselter.

# Das X Hauptstück. Von den Bindewörtern.

(Conjunctionibus.)

ı (j.

och alle bisherige Bestimmungswörter wurden noch nicht Zusammenhang genug in eine Rede oder Schrift bringen: wenn man nicht noch die eigentlich so genannten Bindewörter hätte, vermöge deren die Verbindung der Gedanken völlig zu Stande gebracht wird. Z. E. wenn ich sage: Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte vergehen nicht: so sind und aber, solche Vindewörter, ohne welche die Rede keine Verknüpfung haben wurde.

- 2 S. Es sind aber biefelben wiederum vielerlen, und zwar erfilich glebt es
  - 1) Verknapfende, als: und, auch, gleichfalls, ebenermaßen, imgleichen, desgleichen, ferner, weiter, nicht minder, gleichergeftalt, dazu auch, nicht weniger, darneben auch, außerbem noch, überdas, überdem, ebenfalls u. d. gl.
  - 2) Buwiderlaufende; aber, ober, fondern, hergegen, bagegen, bingegen, im Begentheile, ungeachtet, unangefeben, hinwiederum, wibrigenfalls, gegenfalls.
  - 3) Deruxsachende; benn, weil, also, baber, barum, beswegen, berohalben, beshalben, beinethalben, eurenthalben, ihrenthalben, meinethalben, seinethalben, unserthalben, um meinetwillen, um bessentwillen, u. s. w. so auch meinetwegen, bestemtwegen, bestemten, u. s. w. bemnach, dem zu Folge, folglich, fintemal; jemehr, bestomehr; je weniger, destoweniger.
  - 4) Ausschlieffende; entweber, ober, ober aber; weber bieß, noch bas, so wenig dieß, als bas andre; eins von bepben; teins von bepben; bieß ober jenes; rechts ober links; ausgemommen.

## 396 Bon den Bindewörtern.

- 5) Entgogensetzende; als, aber, wenn yleich, obgleich, obschen, obwohl, wiewohl: boch, jedoch, bennoch, jedennoch, nichts bestoweniger, nichts destominder.
- 6) Bedingende; wo, wenn, wofern, da, bafern, wo nicht, wills Sott; wo Gott will; wo ich lebe; geliebt es Sott! Dieß vorausgesett.
- 7) Fortsetzende; nachdem, indessen, unterbessen, in wahrender Zeit, stehendes Buses, unterweilen, die Zeit über, des Lak über, die Nacht hindurch, setner, weiter, im übrigen, endlich, immersott.
- 8) Absweckende; daß, auf daß, damit, in der Absicht, in dem Borhaben, des Borhabens, in der Meynung, vorsehlich, in dem Borfahe, mit Fleiß, mit Nath, in der Begnung, u. d.gl.

Das übrige, was davon zu wissen nothig ift, gehöret in die Wortfügung.



# Das XI Hauptstück.

Von den Zwischenwortern.

(Interjectionibus.)

ı **Ş.** 

ir haben schon oben erinnert, daß man auch disweilen den Gemüthszustand desjenigen ausgedrücket haben will, der da redet, oder schreidt. Und auch 
hier hat die große kehrmeisterinn aller Sprachen, die Natur, es an Wirtern nicht sehlen sassen. Nun sind aber das
den hauptsächlich die keidenschaften in Betrachtung zu ziehen, die den Redenden in Bewegung sehen, und die ihn
treiden, auch andere gleichergestalt rege zu machen. Nachdem also Frende, Traurisseit, Furcht, Hossinung, Muth,
Schrecken, Veracheung oder Verwunderung, sich des Herzens bemeisternz nachdem entstehen auch solthe Zwischenwieter im Winder, die das alles auszudrücken geschickt sind:
als Ach ich Selender! Web mir Armen! Lustig ihr
Freunde! Wohlan! u. s. w.

- 2 S. Wir wollen sie aber auch in ihre Classen eintheilen. Denn einige sind
  - 1) Aufmunteende: auf, auf! wohlan! wohl her! fich bal tie ber! ep lieber! getroft! nur frifch! frifch gewagt, ift halb gewonnen! unverjagt! hurtig! munter! fort, fort!
  - a) Jauchzende: Ben! benfa! luftig! juchben! Sa, fa! Epa! Wohl mir! wohl und! Gott lob und Dant!
  - 9) Blagende, als: Ach! ach! Ach und weh! weh mir! an wehl leider! leider Gottes! daß es Gott etbarme! erbarm es Gott! mich Armen! ich Efender! Gott erbarme es! Go gehr es leb ber! welch ein Unglud! das habe ich wohl gedacht!
- 4) Schwörende; Balithaftig! So wahr Gott lebet! Gott ift mein Zeuge! bey meiner Geele! so wahr ich vor euch stehe! so wahr ich ein ehrlicher Mann bint auf Treue und Glauben! auf Ehre und Redlichkeit! u. d. m-

## 398 Das XI Hauptstud. Bon den ic.

6) Verfluchende: Strafe mich Gott! Bott ftrafe mich! Der Henler foll mich, bich, ihn, holen! Daß dich der Kuckuck, der

Bener, der Benfer, der Teufel hole! 20.".

7) Wanschende: wollte Gott! bilf lieber Gott! Gott beife uns! der himmel geb es! geb es ber himmel! Gott befohlen! me wohl! Gute Racht! Glud qu! Gladauf! \*).

\*) Nur fein brittenzendes Bell Dir ! wie einige Meulinge ichnie ein. Denn ther kann bas bulben : Glod dir ! Cod dir !

Pestilens dir!

î,

3 G. Sind nun gleich die lettern aus verschiedenen an bern Worten zusammengestiete Redensarten: so vertreten sie doch im Reden und Schreiben die Stelle solcher. Zwischen wörter. Undere gemeine aber, die nur unter dem Podel im Schwange gehen, haben wir mit Bedacht sier nicht rechtser tigen wollen; weil sie von guten Schriftstellern nicht gebrens chet werden. Die endlich aus dem Franzisischen konnenn, brauchet man zwar sausst im gemeinde leben; als allenst courage! adieu! u.d.gl. Allein, da dieses micht einheimisscher, sondern Fremblinge auf unserm Boden sind: so überläft man sie billig ihrem Vaterlande. Von Zeter, und Mordio, wird an einem andern Orte gehandelt.

4 g. Und also hattett wir nun in diesem zweiten Theise unserer Sprachlehre, als in der Wortsorschung, alle Redesellichen der Beutschen Graden Gertaret, und sie in ihren Geschlechtern, Abanderungen, Endungen, Zahlen, Abwandelungen, Gattungen, Arten und Zeiten; kurz, in allen ihren Gestalten und Zusammensehungen, nach der Länge bestrachtet. Ist zu sier und da noch etwas übergangen, so wird es entweder im solgenden Theile, in der Wortsügung, nach vorsommen: ader es ist auch so nothwendig nicht, daß es ein Ansänger gleich wissen mußte. Einwieles wird auch hernach, wie in andern Sprachen, der Umgang und das Bücherlesen selbst, am besten lehren.

- Ande der Wortforfcbung:

STANCKS!

## Der deutschen Spracktunst III Theil. Die Wortsügung.

#### Vorerinnerung.

1 §.

ine jede Sprache seket die bisher erklärten verfchiedes nen Rebetheile, nach einer gewiffen Art gufamment: Damit daburch ber Ginn bes Rebenben befto leichter verffanden werde. Die Gewohnheit der erften Stammvater eines Bolkes hat es zuerst eingeführet, wie ihre Nachkommen reben follten: allein, biefe haben burch ben Umgang, und bie Beobachtung ber Bequemlichkeit in ben Ausbruckungen, mach und nach viel baran verbeffert, ober wenigstens geanbert. In einer allgemeinen Sprachlehre fonnte man zeigen, welches die naturlichfte Ordnung ber Gebanten mare, bie in einer philosophischen Sprache beobachtet werben mußte. hier ift es genug, ju bemerten, baf fast jedes Wolf fich einbilbet, feine Art, Die Worter zu feben, fen ber Natur der Go danken die gemäßeste a). Allein, sie irren alle, und bes merten nicht, daß ihnen ihre Art zu benken, zwerst burd ibre Muttersprache bengebracht worden.

a) Dieses Borurtheil seiner Franzosen hat der gelehrte Pa Buffier sehr gründlich und herzhaft bestritten. S. seine Grammaire Françoise sur un nouveau plan; imgleichen der kritischen Bepträge VIII B. a. d. 420 u. s. S. 11nd wie könnte z. E. ein Franzos wohl sagen, das sey die natürlichste Art zu reden, wenn er saget: Je vous dis: ich euch sage. Sollte nicht, nach dem Subjecte ich, erst das Zeitwort sage, und swann erst, wem ich es sage, solgen? Daber reden wir ja der Watur der Gedanken viel gemäßer, ich sage dir. Eben das gilt von dem, je vous prie,

ich euch hitte, und je ne le sais pas: ich nicht es weis nicht. Auch hier sollte auf ich, als das Subject, das Pradicat weis folgen, sodam das, was man nicht weis; wie wir im Deutschen reden! ich weis es nicht. Eben so ist es in: me connoissez vous? mich kennet ihr? Vous me connoissez, ihr mich kennet; m'eneendez vous; mich verstehet ihr? u.b.gl. So ungegründet sind hire Praleteyen, von der natürlichsten Art der Gedanten in ihrer Sprache.

- 49. Auch die deutsche Sprache hat eine ihr eigene Art, die Worter mit einander zu verdinden, oder auf einander sollten. Doch hat dieselbe sich seit Ortsvieds Zeiten, das ist seit 900 Jahren; oder gar seit des Uissla Zeiten, das ist dennahe seit 1400 Jahren, um ein merkliches verändert. Fast jedes Jahrhundert hat gewisse Arten zu reden eingeführet, oder von andern benachbarten Sprachen angenommen: und wir demerken sogar, daß seit Karls des V Zeiten, schon verschiedene neue Fügungen der Wörter ausgekommen sind. Viele hingegen, die vor 200, ja nue vor 100 Jahren, noch im Schwange giengen, sind veraletet und abgeschaffet worden.
- 3 9. Nun bringen zwar einige Bewunderer des Altershums sehr auf die Beybehaltung derselben: wie auch einige Romer, zu Sorazens Zeiten d), auf ihres Ennius und Pacuvius altockerisches latein hielten. Allein, die Menge guter Schriften, die unser Vaterland seit Opitzen hervorzebracht; und womit sonderlich dieses XVIII Jahrhundert salle Kunste und Wissenschaften bereichert hat, giebt unsern Zeiten ein unstreitiges Vorrecht, die Art ihrer Wortzügungen der altsichtlichen vorzuziehen. Dierzu kömmt nun noch der Fleiß so vieler Sprachlehrer, die sich seit zwenen Jahrhunderten demührt haben, unsere Wortstügung in ein besserze Geschick zu bringen. Will man nun denselben nicht sur unnüß erklären, so muß man auch der heutigen Sprache nicht alle ihre Vorzüge absprechen.
  - b) S. Epist. L. II. Ep. I. ad Aug.

    Miraturque nihil , nisi quod Libitina sacravit.

     Adeo sanchum est vetus omne poesia!

- 4 S. Doch auch die heutige Wortfügung ift nicht in allen Provingen eines fo großen und weitlauftigen landes, ale Deutschland ift, einerlen. In feinen obern Theilen, die an ber Donau liegen, fpricht man anbers, als am Rheine herunter. Un ber Befer ift abermal eine andere Berbina dung ber Borter im Schwange, als an ber Elbe und Der. Ja, an bem obern Theile diefer benden Gluffe rebet man schon anders, als nah am Ausflusse berfelben. Gelbst ber Mann und ber Rhein haben verschiedene Mundarten an ihren Ufern, die entweder mehr oder weniger von der alten Sprache benbehalten haben. Dier muß man es nun maden, wie die Walfchen; und zwar der Mundart bes größten hofes in ber Mitte bes landes, ben Borgug geben; aber fie boch nach ben Regeln berjenigen Stadt verbeffern, mo man sich am meisten um bie Schönheit ber Sprache befummert bat c).
- c) Bollten gleich bie Franken fagen: fie batten bie berühmte Pegnipfchafergefellichaft gehabt, die fich mit dem Deutschen febr viel ju thim gemachet; und die Diedersachsen fich auf ihren Somanenorben betufen, welchen Rift gestiftet; ober auf die jefanische beutschgefinnte Genoffenschaft, und beren Rofen - Maglichen . und Lilgenzunft ftolgiren : fo werben wir viel ju antwor-Denn 1) ift der oberfachfische Palmenorden, ober die fegenannte fruchtbringenbe Befellfchaft, alter, als jene bepbe; ja bas Dufter gewesen, wornach fich jene Franken und Nieberfachfen gerichtet baben. 2) Bat diefer Orden viel mehr Anseben. und wegen feiner bochfürftlichen Borfteber und Mitglieber, ein weit größeres Sewicht gehabt. Man febe nur Meumarts beutfden Dalmbaum, ober meine Einladungsfchrift von biefem Orben, in ben Sammlungen ber Gefellich. ber fr. Runfte nach, und überjable alle die Ronige, Churfurften, Bergege, Landgrafen, Fürften und Richsgrafen, Die baju getreten; fo wird man fich munbern. 3) Sat diefer Orden auch viel mehr Schriften geliefert, und fich durch viel gelehrte Mitglieder, als: Opigen, den Oberften vom Merdet, und viele andere berühmte Redern bervorgethan, benen jewe michts gleiches entgegen fegen fonnen. 4) Saben sowohl die Degnibschafer, als die Zeffaner, fich theils burch ihre Spielmerte und Landelepen , theils burch orthographische Seltsamteiten, ver-'achtlich und lacherlich gemachet: welches man von den Gliebern ber fruchtbringenben Gefellschaft nicht fagen tann. Folglich bleibt Spracht.

es wohl daben, daß die Gegenden von Deutschland, wolchen Rothen, Beimar und Salle, als den dreyen Ortern, wo die Oberhaupter des Palmenordens ihren Sig gehabt, d. i. das eigentliche sogenannte Obersachsen, oder Meißen, die beste Mundart im Deutschen behaupten könne.

- 5 S. Heißtes also von Italien La lingua toscana in bocca romand, sen die beste Sprache; weil nämlich in Rorenz die berühmte Academia della Crusca, als eine Sprachzesellschaft, viel Fleiß auf ihre Muttersprache gewandt, ein tressliches Wörterbuch, und viele andere dahingehörige Sachen und Anmertungen geschrieben; in Rom aber, als in der größten Residenzstadt, die angenehmste Aussprache herrschet: so werden wir in Deutschland ohne Zweisel der churschaftschen Residenzstadt Oresden d), zumal des Hoses ausgenehme Mundart, mit den Sprachregeln und kritischen Beobachtungen verbinden mussen, die seit vielen Jahren in Leipzig gemachet, und im Schreiben eingeführet worden; um durch bendes die rechte Wortsügung im Deutschen sest zu sesen e).
  - d) Man halte nun übrigens von der vormaligen Deutschen Befelfchaft in Leipzig, mas man will: fo ift boch foviel gewiß, (S. die Rachticht baven) daß fle seit ihrer Erneuerung 1727. burd ibre Odriften, gang Deutschland aufmertsam gemachet bat. Alle andere beutsche Besellichaften, Die nach ber Beit, fast auf allen boben Schulen, entftanden, find gleichfam für Tochter berfelben anzuseben; und baben fich bestomehr gehoben, jemehr fie auf ber guten Babn geblieben, Die jene ihnen gewiefen barte. Die Bertrage jur fritischen Siftorie ber beutschen Oprache, Boefie und Beredfamteit, Die einige Glieber berfolben, unter meiner Aufficht ans Licht gestellet; und die ich auch nach meinem Austritte aus berfelben 1738, bis auf 8 Bande fortgefebet, baben bie mabren Ro geln der Kritif im Deutschen allererft recht befannt gemachet; ohne in die lacherlichen Ausschweifungen des vorigen Jahrhunberes ju verfallen. Und furg , bie beutige Reinigfeit und Richtigkeit der deutschen Schreibart, die faft durchgebends in benen überall beraustommenden Ochriften berrichet, ift blog burch ibre Bemubungen und Schriften ausgebreitet, ja fast zu einem Befebe gemachet worden. Und es ift tein Zweifel, daß nicht ber große Ruhm ibrer benden Borfteber, bes Sofr. Johann Burchard Menkens, ale eines vernünftigen Dichters, und des Kangle TS

lers von Mosbeim, als eines großen Redners, febr viel ju ihrem Ansehen und Sinflusse beygetragen hatte.

- e) 3d weis wohl, dag einige andere Residenzen und Univerfitaten diefe Ebre unferm Delfen nicht gonnen wollen, und fich wohl aar einbilden : fle batten eben foviel Recht und Unfeben in ber Sprache. Allein, ich bin fein Meiffner von Geburt und Auferziehung, fondern in mannlichen Jahren erft hieber gefommen: . und alfo muß wenigstans mein Zeugniß von der Parteplichkeit frei Man febe, was in dem Neuesten aus der anmuth. Gel I D. ben Gelegenheit einer schönen Rebe gelaget worden, die Br. Drof. Michaelis ju Gottingen, de ea dialecto, qua in facris utimur, gefdrieben bat. Doch billige ich freplich nicht alles, mas man in Meißen taglich fpricht. Der Bobel bat überall feine Rebler, fo wie er fie in Rom, Paris und London auch hat. abet gar feine Landichaft in Deutschland, bie recht rein bochdeutsch redet: die Uebereinstimmung der Welehrten aus den besten Landschaften, und bie Beobachtungen ber Oprachforider muffen auch in Betrachtung gezogen werben.
- 6 g. Dieses soll nun meine Richtschnur senn, indem ich diesen Theil der Sprachlehre abhandeln werde. Das meiste wird freylich mit demjenigen übereinstimmen, was schon von unsern ältern und neuern Sprachlehrern in diesem Falle sestgeset worden: das übrige aber wird dem Gebrauche der besten Schriftsteller gemäß senn, die sich seit einem Jahrhunderte hervorgethan, und einen allgemeinen Benfall erlanget haben. Die Provinzialredensarten aber, nebst denen Wortsügungen, die nur diesem oder jenem Scribenten eigen sind; oder wohl gar nur neuerlich aus seemden Sprachen nachgeässet worden, wollen wir eben so sorgsältig zu verbiethen, und auszumärzen suchen, als die lateiner die Soldeismen verbothen, und aus der guten Plundart verbannet haben.



## Das I Hauptstück.

## Von Fügung ber Geschlechtswörter.

enn wir gleich wissen, daß die deutschen Hauptwörter, nach Art der griechischen, Geschlechtswörter zu sich nehmen: so ist doch dieser Gebrauch in gewisse Regeln eingeschränket. Wir wollen dieselben hier deutsich abfassen, und mit Bepspielen erläutern. Diese alle aus andern Schriftstellern aufzusuchen, wurde uns vorisso zu weitläuftig fallen: daher wollen wir uns mit täglichen und ges meinen Redensarten behelsen, die einem jeden bekannt seyn werden, der nur halbicht deutsch versteht \*).

\*) Gewiffe Grubler, Die meine Lebre von der Bottfuqung miederzuschlagen suchen, bedienen fich gerade ber lacherlichften Grunde baju. Gie fagen: ich gabe Regeln, die in andern, ja is Allein, ift bas ein Fehler? allen Oprachen auch ftatt hatten. Bleibt benn eine Regel nicht eine Regel, wenn fie in mehreren Sprachen gilt? Ober tounen benn alle, die bas Deutsche grammatifch lernen wollen, auch viel andere Sprachen? Bernach tonnte man biefen Einwurf wiber die andern Grammatiten auch machen: und fo murben gerade bie Regeln, bie in ben meiften Opraden gelten, aus allen Grammatiten verbannet werben muffen. Beld ein Biderfinn! Deine Sprachfunft ift eben fo febr, wo micht mehr, für bie Deutschen, als für bie Auslander geschrieben Solche Tabler miffen also nicht, mas fie wollen ; went fie lauter sonderbare und feltsame Regeln bes Deutschen fodern. Meines theils winschre ich, daß alle Sprachen nach einerley, und übereinstimmenden Regeln geschrieben und gesprochen wurden-Dieg einmal für allemal.

#### Die I Regel:

2 §. Das Geschlechtswort muß allezeit in gleichem Geschlechte, gleicher Jahl und Endung mit seinem Sauptworte, Beyworte oder Mittelworte stehen. 3. E.

- "Der Hausvater, die Hausmutter und das Gesinde, "machen in dem Hause eine kleine Gesellschaft aus: die "durch eine gute Einrichtung den ersten Grund zur Wohl-"sahrt eines Staates leget. "Hier haben wir erstlich den bestimmten Artikel in allen Geschlechtern, in der ersten Endung der einsachen Zahl imgleichen in dem und den, die sechste und vierte Endung des mannlichen; in der aber die dritte des weiblichen Geschlechtes: so dann aber auch von dem undestimmten Artikel ein, die erste Endung des weiblichen, und die zwente des mannlichen Geschlechtes »).
  - a) Hierwider fehlet hier in Meißen die gemeine Redensart, bey einer Jaare. Denn da das Jaar des ungewissen Geschiechtes ift, so muß es heißen: dep einem Haare. Hier ist also unsere Guache viel tichtiger, als die französische, die sehr oft, um des bloßen Wohlklanges halber, den unrechten Artikel zum Hauptworzte süget: z. E. Mon ame, ton elegie, son Excellence; da es doch ma Ame, ta elegie, Sa Excellence heißen sollte.
- 3 S. Hiervon scheinen nun zwar ein Paar Ausnahmen zu merken zu seyn. 1) Wenn zwischen den Artikel und das Hauptwort, ein ist, oder sonst ein Wort geschaltet wird: so bleibt derselbe im ungewissen Geschlechte: z. E. das ist mein Mann; ob man gleich sonst saget, der Mann; imgleichen das ist meine Frau, wiewohl es heißen sollte, die ist meine Frau. 2) Wenn man viele Wörter, auch aus der mehrern Zahl, zusammen nimmt, so solget darauf doch wohl das ungewisse Geschlecht der einzeln Zahl. Z. E. Kinder und Bücher, das sind insgemein die Erbstücke der Gelehreten. Man kann aber mit Grunde sagen, daß in beyden Fällen dieses das, kein Geschlechtswort, sondern ein Fürwort ist: weil es beydemal ohne ein Hauptwort steht.

#### Die II Regel:

4 §. Das Geschlechtswort muß allezeit vor dem Nennworte, nicht aber hinter ihm stehen. Dieses kiren alle Benspiele. Z. E.

Ein Sinn, der Ehre flebt, hat immer was zu ichaffen, Bald icharfet er den Sinn, bald icharfet er die Baffen: Zwer Dinge machen mis in aller Beit bekannt, Die Baffen und das Buch; der Degen und Berstand.

Damit will man aber nicht fagen, baßtein ander Wort zwifchen das Gefchlecheswort und das hauptwort gefeßet werden könne; benn allerdings fleben öfters ein, ober mehrere Benwörter, ober Mittelwörter darzwifchen. Z. E. Beffer schreibt:

Die Sott und ihrem Mann getreueste Kallisse z. Hier sind zwischen bas erste und lette Wort, fünfandere Worter geschoben. Doch muß man eben nicht denken, daß darinn eine Schönheit bestünde. Jemehr man nämlich zwischen bende Worter einschalter, desto schlimmer ist es.

5 §. Man muß sich hierben noch vor einem Fehler hiten, ben diesenigen begehen, die vor und nach dem Hauptworte Geschlichtswörter seßen, ja sie wohl noch mit einem Kurworte häusen. Z. E. der Mann, berselbige, der hat mirs gesaget. Scheint nun hier gleich das zulest wiederholte, ein Fürwort zu werden: so ist es doch sehr ungeschickt, so zu reden. Etwas eher ließe sich einiger Poeten Art entschuldigen: z. E.

Der Beisheit Lob und Chr. Die fterben' nimmermehr.

Denn hier ist wirklich bas die ein Filrwort: boch siehe man wohl, daß bloß bas Syllbenmaaß dieses eingesticket hat. Es ware bester gewesen, ju segen:

Berfcwinden, nimmermehr, oder Erlofchen nimmermehr.

#### Die: III Regel:

6 §. Man muß das bestimmte Geschlechtswort mit dem unbestimmten niemals verwechseln. Wo aber dieses oder jenes stehen musse, das lehret die Benennung selbst. Denn rede ich von einem gewissen bestimmten Dinge, so hat der bestimmte Artifel statt. 3. E. Der Straßburger Thurm, die Erfurter Glode, das Capitol. hier wurde

es namlich ungeschieft klingen ein, eine, oder ein zu seßen; weil man von einzelnen Dingen redet. Allein, wenn die Sache ungewiß und unbestimmet gelassen wird: so ist es an diesem genug. Z.E. Linem sliehenden Feinde muß man eine goldene Brucke bauen; oder wie der Poet singt:

Eine Quell', ein frifdes Gras, Liebten wir ohn Unterlaß b).

b) Dagegen hat der Sebrauch nur eine Ausnahme, ben ganzen obrigteitlichen Versammlungen, Raths und Gerichtsstuben eingeführet; von denen man, wenn sie gleich bestimmet sind, dem noch nur mit ein zu reden psiegt. 3. E. Einhochpreisliches geheimtes Consilium; eine hobe Landesregierung; ein hochlöbliches Appellationsgericht; ein hochlöbliches Oberhofgericht, eine löbliche Universität, ein hochvolser, ein edler Nach diese ober jenes Landes, oder dieser ober jener Standes, oder dieser ober jener Standes, sage ich, haben die Herren Kanzellisten und Curialscheiber, der Grammarik zu Troße, eingeführet. Doch kann man viel besser der, die, das dass brauchen.

Die IV Regel:

7. S. Wann man viele Zauptworter hinter einander seizet, so darf man nicht immer die Geschlechtes worter vorseigen. 3. E.

Gebuld und Hoffnung, Zeit und Glud, machen alles möglich. Es wurde nämlich sehr langweilig klingen, wenn man hier überall das die, und das, hatte vorsesen wollen. Doch pflegt man um des Nachdruckes halber, es zuweilen auch zu wiederholen: Z. E. Opis schreibt:

Den Bankelmuth, ben Deib, ben Saf, bie Beiberfinnen. c)

c) Wolke man hier sagen, daß zuweilen auch einzelne Haupte wörter im Anfange ohne Geschlechtsworter gesetzt wurden; wie Kanitz seine Rede anfängt: Fürsten sterben zwar eben so zc. so dienet zur Antwort, daß der unbestimmte Artikel in der mehrern Zahl unsichtsar wird; der bestimmte abet, die Fürsten, sich bie her nicht geschicht hätte. So spricht man auch: Wenschen sicht anders. Kinder sind Kinder; oder, Kinder machens nicht anders. Das aber klingt höchst schwizerhaft, wenn einige Reulinge auch in der einfachen Zahl das Geschlechtswort ersparen wolken. 3. E. Vatur gebeut das; Tugend ist liebenswürdig, u.b. gl. Welch deutsches Ohr kann das ertragen?

Eca Die

Die V Regel:

8 §. Seizet man aber das Geschlechtswort vor das erste von zwepen, oder mehrern Sauptwortern einerley Geschlechts: so dorfen die folgenden keins bekommen. 3. E.

Der Schmerz und Jammer nehmen täglich zu; die Angst und Noth sind nicht auszusprechen; das Elend und Berderben sind allgemein. Ein zwenmaliges der, die, das, würde hier Eckel erwecken: Der Jammer und der Rummer ist nicht auszusprechen. Das leid und das Elend ist sehr groß \*).

\*) Die Frangofen wieberholen es überall : obgleich Kollin es nur bey gleichoiel bedeutenden Rebensarren billiget. Bew uns saget man auch : Der Gewinnft und Verluft, der Pugen und Schaben. Die Zeit und Ewigfeir; das Gold und Siber.

Die VI Regel:

9 §. Wann Zauptworter von verschiedenen Gesschlechtern zusammen kommen, und das erste einen Arnkel brauchet; so mussen auch alle solgende die ihrigen bekommen. Z. E.

Der Tob, die Hölle, und das ewige leben, sind die wichtigsten Dinge, die ein Mensch zu betrachten hat. hier würde es sehr ungereimt klingen, wenn man sagen wollte, der Tod, Solle, und ewige Leben zc. Noch besser wäre es in gewissen Fällen, das erste Geschlechtswort auch wegzulassen; als: Tod, Sünde, Teusel, leben und Gnade, das alles hat er in Jänden. Wider diese Regel wird aber von vielen, aus übereilung, sehr verstoßen: die sich oft eins bilden, dieselbe gehöre nur für das Französische.

Die VII Regel:

10 S. Die eigenen Namen der Menschen, Lander und Stadte brauchen keinen Artikel vor sich. Z. E. Saul hat 1000 geschlagen, David aber 10000.

Man sage also nicht, der Cyrus, der Alexander, der Sofrates, der Cicero, der Virgil: sondern schlechweg, Cyrus.

## Bon Fügung ber Gefchlechtsworter. 409

Enrus, Birgil; Cafars, Alexanders Thaten; Cicerons, Birgils Schriften 2c. Cafarn, Alexandern, Aristoteln 2c. Mur folgende Fälle sind auszunehmen. 1) Wenn vor das Hauptwort noch ein Beywort kömmt, als: das große Rom; der tapfere Scipio. 2) Wenn die ausländischen Namen keine deutschen Endsyllben annehmen wollen: denn da seßet man sie den übrigen Fallendungen, bloß zur Bezeichnung der Endsyllben vor, z. E. David liebte den Jonathan: Damon slieht die Phyllis; Chloe hasset den Palämon, u. s. w. d). 3) Wenn die eigenen Namen zu gemeinen Nemwörtern werden; allwo der unbestimmte Artikel nothig wird. Z. E. Du bist ein Hertules, ein Plato, eine Penelope dieser Zeit e).

d) Hiervon hat uns schon die beutsche Bibel die Muster gegesben, z Sam. im 18 Cap. 20 B. Abet Michal, Sauls Tochter, hatte den David lieb. Und im 26 B. Da sagten seine Anechte dem David solche Worte. Indessen geschieht es freylich nicht überall so richtig: welches man dem Alterthume zu gute halt: aber an neuern, zumal niedersächsischen Schriftstellern, die dad durch oft unverständlich werden, kann mans nicht billigen. Ich mag keine nennen. Doch der überseher der Geschichte des ose mannischen Reiches, vom Prinzen Cantemir, welcher der berufene überseher der Berthheimer Bibel, Joh. Lorenz Schmide gewesen, war ein Frank, und that es auch. Aber wie efelhaft

Heft fic bas?

c) Doch muß man dieses nicht auf solche Wurden erstrecken, die ein Amt, ober einen eingesührten Litel bedeuten; als Ralfer, König, Chursürst, Erzberzog, Erzbischof, Bischof, Graß, Batton, Ranzler, Hoftath, Doctar, Magister, Nector, u. d. gl. Denn alle diese sodern kein Geschlechtswort vor sich. Man sasser nämlich viel öster und besser: Raiser Franz, König Kgel, Chursarst August, Dischof Bruno, Erzbischof Senelon, Graf Piper, Baron Leibnitz, Kamzler Krell, Doctor Cuther, u. s. w. als wenn man das unnötzige der allenthalben vorsetzen wollte; wie einige aus boser Gewohnheit zu thun psiegen.

11 S. Ursprünglich beutsche Namen leiden nun dieselben fast mirgends: und dieser muß man sich in allen Verbindungen, ohne das Geschlechtswort überall bedienen f). Eben so machet man es mit fremden Namen, die sich entweber von selbst in eine beutsche Gestalt schicken, als Abstrabam, Sannibal, Jacob, Joseph, David, Asdrubal, Samilkar; ober boch burch Abkürzung einer Syllbe am Ende, eine beutsche Endung annehmen; als Aristotel, Diogen, Epikur, Zeraklit, Zoraz g). Ganz anders aber geht es mit benen, die sich nicht so willig bezeigen; dasin Baldus, Cotta, Sokrates, Cato, Cicero, Varro, u.d. m. sonderlich aus neuern Sprachen, gehören. Ben diesen muß man denn zu den Geschlechtswörtern seine Zuslucht nehmen, und den Mangel ihrer Endspllichen dadurch ersesen. Man sche also in dergleichen Fällen die Namen als unabänderlich (indeclinabilia) an; und sage:

Set ? - Balbus. – Cotta: - Phonic Beffen ? Des Boibus, bes Cotta. der Phollis. . Bem ? Dem Balbus, bem Cotta. der Phollis. Den Balbus, nis , ben Cotta, die Phollis. · Seem ? D Balbusa 38 o Cotta. Dhollis. Bon mem? Bom Balbus. vom Cotta. von der Poplis.

- 2. E. Balbus sprach zum (b.i. zu bem). Cotta; Cato war dem Cicero gewogen h); Rorydon liebte die Phyllis; Amaryllis bekam vom (b. i. von dem) Rorydon ein Gefchenk i).
  - f) 3. E. Das ist Tieglers Schauplat: Ich les Amehorn; Opitzens Gebichte find genfreich, u.d. gl. m.
    - g) Hemming Schreibt fo:

Phyllis foidt (wem?) Silvanen Rrange.

Kanitt aber:

Stamm von Achillen her, von Cafarn Alexandern.

Mentirch gleichfalls:

So bort man Friedrichen fich um Charlotten qualen.

h) Doch kann man hier die zweyte Endung auch mit der Abkurzung der lateinischen bilden; als Catons Tod, Cicerons Bacher, Barrons Gelehrsamkeit. Das n namlich schaltet man auch in deutschen Namen, des Wohlklanges wegen, diswellen ein; als Kanitzens Gedichte, auch Baldens lateinische Poesse.

i) Eir

## Von Fügung ber Geschlichtendrter.

i) Ein gelehrter Freund in Schleften bat mir bierben verfchie Bene Ginmarfe gemachet, und ift ber Donning, frembe Ramen mußten immer ihre eigenen Endungen behalten. Es ift bier 20 weitlauftig, feine Grunde einzurucken, obne fie zu entfraften, geschweige benn ju beantworten. Es gehotet auch eigentlich ins Dauptflud, von den Abanderungen der Reuntvorter. also bes Bucherfalles VIII Band im Vten Stude nach , mie es nach der Länge eingerücket und beantwortet worden. fe man nur : 1) daß die Lateiner die griechischen Fallenbungen, bber Calus nicht behalten fondern nach ihrer Art eingerichtet baben. Der griechische Genitiv a, or, wird i, und is, ber griechische Accusatio 40, 100, 100, 2017d em, um, em, u, s. f. den macheten es mit ben lateinischen Endungen in ihrer Oprade auch fo: wie man aus Polyben, Appianen, bem Dionpfius von Salitarnaß, und aus Plutarchen feben fann. fchen haben alfo ein Recht, biefes eben forbobl allemal zu thun. wenn es fich schiedet. . . . Da bie Lateinet fich bie Preidelt nahmen, frembe Damen, mit einigen Spliben ju verlangern, bis fie lateinische Endungen befamen, wie fie aus bermann, Arminius, aus Chrenfest, Arioviffus, u. f. w. gemachet; fo muß es uns auch frey feben , bie ftemben Damen , bie nach Att unfeter Opnache ju lang find, ju verfutzen; und g. C. aus Sippotraces, Sippotrat, aus Bleobulus, Ricobul, aus Pome Donius, Dompon, aus Cornelius, Cornel, aus Antonius, Ans ton ju machen u. f. to. Go fchrieb Lobenstein in ber Rleopatra.

Der Gotter Rath verfehrt dir die Eppreffenreifer, Des fterbenden Antons, in einen Lorbertrang.

Enblich 3) wenn bas nicht angelit, so können wir uns ber Geschlechtswörter bedienen, bie Abfalle ober Enbungen anzugeigen. 3. E. Cicerons, ober bes Cicero Beredsamteit, bes Brutus Könighaß; bes Cato, ober Catons Großmuth ze. Alle bred Stude hat eine vieljährige Gewohnheit ber neuesten und besten Schriftsteller bereits gerechtsertiger und eingeführet.

Ungeachtet man nun mit biefen Begeln und Ausnahmen in weitlichen Schriften ziemlich auskommen kann: so wollte ich boch nicht rathen, in der Kanzelberedsamkelt vom Gebrauche der deutschen Bibel abzugehen. Da sind wirs nun längst gewohner, auch die lateinischen Endungen, Matrod, Marci, Luck, Johannis, Petri, Pauli u. s. w. ja auch die übrigen Endungen zu hören. Det gemeine Mann wurde sich also, an einer solchen Reuerung stofen; und sie einem geistlichen Redner übelauslegen. Dieser muß also benten: Ich habe es woht alles Macht, aber z.

Die VIII Regel:

n h. Die Mamen der Volker, der giusse, der Berge und Wälder, auch der Thiere, behalten ihr Geschlechtswort. 3. E.

Paulus schreibt an die Römer, Korinther, u. f. w. Edfar geht über den Rhein; über den Rubicon zc. und Opicz schreibt:

Der Pruth, der Tyras balt den Turfen nicht fo an, Als beines Mamens Ruhm den Rauber binden tann.

Der Fichtelberg, die Alpen, der Zotenberg, der Atna, der Besub ze. der Schwarzwald, der Harz, die Dübenerheide, u.d.gl. Der Bucephalus war Alexanders, der Rossinant Don Quischviens Leibpserd; der Sultan, der Packan hat es gethan; wenn dieses Hundenamen sind.

Die IX Regel;

13 s. Wenn zwey Zauptworter zusammen kommen, und das eine in der zweyten Endung vors ansteht: so verliert das folgende sein Geschlechtes wort. 3. E.

Des Baters Segen bauet ben Kindern Häuser, aber der Mutter Fluch reißt sie nieder. Ein ganz anders wäre es, wenn die erste Endung vorne, und die zwepte hinten zu stehen käme: denn da müßten bepde Artikel bleiben; wo nicht das erste ein eigener Namen wäre. Als z. E. das Aug des Zerrn, die Zand des Zerrn ist nicht verkürzet, der Grimm eines köwen, u. d. m. Die erstere Art ist bep den Poeten sehr gewöhnlich: weil sie Rede verkürzet. Opis saget:

Des himmels treue Gunft wird bich mit bem begaben. Und Rachel:

Um aller Welt Gewinn, Bringt ihr mir nimmermehr noch eine Schurmanninn.

Die X Regel:

15 S. Das einzige Wort Gott wird, wenn es den wahren Gott andeutet, ohne Geschlechtswort gebraus brauchet: wenn es aber nur den abgesonderten Bes griff der Gottheit, oder falfche Gotter anzeiget; fo nimmt es auch den Artitel an.

So faget man im ersten Falle insgemein: Wer? Gott wird mir helfen; Weffen? Bottes Wille muß boch gescheben; Wem? Gott will ich trauen; Wen? Gott will ich lassen rathen; Won wem? Von Gott will ich nicht laffen.

Aber im andern Falle heißt es: Gott ift nicht ein Gott. bem gottlos Wefen gefällt zc. Er ift der Gott Abrahams Raaks und Jacobs. Gott ift nicht ein Gott ber Tobten zc. und Opis im 113 Pf. singt:

280 tann ein Berr, wie Er ift, fen? Bin Gott, wie unfer Gott allein.

Bas endlich die Gogen betrifft: so saget man frentich ber Seegott Reptun, ber Windgott Jolus, ber liebesgott; ober wie glemming:

Bis der Gott ber gulbnen Sluten, . Der die braunen Mohren brennt, In die besperischen \*) Bluthen, Frengelaffnes Bugels rennt.

\*) Es follte freylich hefperischen Fluthen beißen. Allein, nach bem Lateine ift bas e boch furg; und Siemming fann fich bamit fchiben. Venit Helperus, ite capella. Virg.

#### Die XI Regel:

15 S. Gleichwohl tonnen die Geschlechtsworter auch oft, mit ihrem legten Buchstaben, an gewisse Vorworter auch Beyworter angehenket werden.

So wird j. E. von an bas, ans; aus ben bem, beym; aus von dem, vom; zu der, zur; zu dem, 3um; hinterbem, hinterm; unter bem, unterm; u.b.gl. 6. oben, a. b. 166 G. ben 7 G. Eben fo faget man: laß bein Berg guter Dinge fenn; ein Lag guter Bothfchaft; ober wie glemming im vorigen Erempel, frengelagnes.

lafines Zügels; imgleichen Opin, mit verhangenem Zügel, bas ist, mit einem verhangenen Zügel. Woll guter Wiffenschaft und unsträsliches Wandels; nicht ung sträslichen \*).

\*) Imgleichen so: ich versichere bich einer aufrichtigen Liebe, beständigen Trene, und unverrücklichen Sheswort; wo man das vos Geschlechtswortes an das Beywort hängt; ich versichere dich, aufrichtiger Liebe, beständiger Treue, und unverrückter Ehrsucht. Eben so geht es in der dritten und sechsten Endung an: 3. E. zu und mit einem gnädigen Wohlgesallen; zu und mit einem reisen Ermessen; wo abermal das m des Geschlechtswortes, an das Beywort gnädigem, reisem u. d. gl. gehängt wird. Es irren als diesenigen, die solche Endbuchstaben zum Beyworte eben sowohl, als zum Geschlechtsworte sehen: als z. E. mit einem großem und unausisschlichem Zorne; von einer gnädiger und gehosster Entschließung. Denn wo das Geschlechtswort selber ist, da darf das Beywort bessen Merkmaal nicht mehr tragen.

#### Die XII Regel:

16 S. Wenn Jürwörter vor ein Zauptwort zu stehen kommen, fallen die Geschlechtswörter gemeiniglich weg. Z.E. So singt Dach:

Mein Churfurft, fagt man mir burch grundlichen Bericht,. Erfennt, ob ich ein Lied gefchrieben ober nicht?

Dein Freund, sein Bruder, unser Haus, euer Feld, ihr kand, u. d. m. Hierinn geht das Deutsche vom Griechischen ab; als welches auch ben den Fürwörtern den Artikel behålt, i Basideus os; dasür es den uns heist, dein Reich. Die Alten sagen auch so: der liebe Vater mein. Eben so gilt diese Regel von den Fürwörtern, derselbe und dersenige, welcher, solcher, kein, etliche, wenige, alle, u. d. m. Die Erempel sind leicht zu sinden 1).

- 1) Saget man gleich: alle die Menschen, welche zc. so ift doch bier die kein Arrikel, sondern ein anzeigendes Kurwort, darauf das beziehende welche solget.
- 17 S. Bey diesen zwolf Regeln kann man es hier bewenden lassen; wenn man nur noch die Warnung hinzuseket:

## Von Fügung der Geschlechtswörter. 415

set: daß man sich hüten muß, daß die Wörter der, die, das, und einer, eine, eines, nicht gar zu oft in einem Saße wiederkommen; damitkein Abelklang darauserwachse. Denn weil das Fürwort der, die, das, theils für sich, theils für das Beziehungswort welcher, vorzukommen pstegt; das einer, eine, eins, aber auch eine Zahl bedeuten kann: so kann leicht eine Verwirrung entstehen. Man helfe sich also im ersten Falle, durch die Abwechselung, mit welscher und so: im andern aber mit einer geschickten Veränderung, Auslassung, Versehung oder Einschaltung des Wordes einziger, wenn es eine Zahl seyn soll.

18 S. Fast von allen biefen Fallen ein Benfpiel zu geben, mag folgendes von Opigen bienen:

Bir haben in die Schlacht Den Donner selbst geholt, und etwas aufgebracht, So Ghut und Eisen spept; vor dem die Mauren fallen; Die Thurme Sprunge thun; Sebirg und Thal erschallen; Die wilde See erschrickt. Der reichen Erde Schlund Schlett dieses an den Tag, vor dem sein tiefer Grund Hernach erzittern muß. Wir mischen uns zusammen Die Elemente selbst; und sodern mit den Flammen Das blaue Himmeldach; so ganz bestürzet geht, Wann unsers Pulvers Macht dem Feind entgegen stehe, Und führt ihn in die Lust.



#### 如今我然我**你就你就你我你我你**

## Das II Hauptstück.

# Von Fügung der Hauptwörter und Beywörter.

(Syntaxis Nominum.)

1 S. Die I Regel:

ann ein Zauptwort ein Beywort bekomme, so stehen sie allezeit in einerley Geschlechte Jahl und Endung. 3. E.

Ein gutes Wort, findet eine gute Stelle. Ober wie Opits fingt:

Liebe, wer sich selber hast! Aber wer fein gutes Leben Will der freyen Ruh ergeben Reist sich von der argen Last, Suchet für das fuße Leiben, Eelber, Wild, Gebusch und heiben.

#### Die II Regel:

2 &. Das Beywort muß sowohl in gebundener als in ungebundener Rede, allemal vor dem Sauptworte steben.

Von der ungebundenen Schreibart wird nicht leicht jemand zweiseln; allein von der poetischen ist es gewiß, daß vorzeiten unsere Dichter, nach dem Erempel der kateiner, das Beywort auch wohl hinter das Hauptwort gesehet. 3. E. Des Elias Wagen rort, deine Bunden rort, ein Tröpstein kleine; oder wie Barthel Ringwald noch 1585 schrieb:

Sondern gehorch ben Eltern dein, Und andern frommen Bergen rein &. Aber in neuern Zeiten hat Opis uns gelehret, auch um bes Syllbenmaafes halber, die Ordnung ber Worter nicht zu ftoren. Z.E.

So kam der Sepden Bolf weit von dem Milusstrande, Bon Taurus Klippen ber, dem beisten Medersande, Dem wilden Thracien, dem schweisenden Euphrat, Und was der Bluthund mehr für große Länder hat.

Die III Regel;

3 §. Wann das Beywort bisweilen, als die Aussage eines Sanes, nach dem Sauptworte geseiger werden muß: so verliert es seine Geschlechts: und Jahlendung, und wird fast gar zu einem unverans

berlichen Mebenworte. Z.E.

Gott ist gnadig und barmberzig; die Menschen aber sind gottlos und ungerecht. Hier wurde es sonst heißen mussen, Gott ist der gnadige und barmberzige, oder Gott ist ein gnadiger und barmberziger; imgleichen die Menschen sind Gottlose und Ungerechte. Allein, weil diese Ben-wörter hinten nach solgen, und zur Aussage gehören: so bleiben diese Geschlechts und Jahlendungen weg. Ja, es kann geschehen, haß dergestalt auch das Benwort vor dem Hauptworte, doch mit einem ist, ganz ohne die sonst noch thige Beugung, vorkomme: z. E. wie Opits schreibt:

Du seichst schon oftmals ja, of als man bitten kann: So freundich ist dein Sinn!

Da es sonst ber freumbliche, ober ein freundlicher Sinn beißen mußte.

Die IV Regelt

4 9. Wann zwey oder mehr Sauptworter zus sammen kommen, die weder einzund, noch ein oder verbinder: so stehen eins oder mehrere allemal in der zweyten Endung. Z. E.

Bott des Bimmels und det Erden, ober wie Opin

gleich nach ben vorigen Worten fliget:

Wie auch die klaren Stralen Der Sonne, nicht nur bloß Gefild und Berge malen. Spracht. Db Hier Hier sieht man Gesild und Berge, bende in der vierten Endung, weil ein und sie verbindet: aber die Stralen der Sonne, dazwischen kein Verbindungsworr steht, sie zu das eine in die zwente Endung. Doch steht dieselbe nicht allemal hinten; sondern bisweilen auch vorn, daden das andere Hauptwort seinen Artikel verliert: z. E. des Zerrn Auge sieht zc. für, das Auge des Herrn. Ober wie Ranis singt:

Du wirft des Jürften Karb, im allerhochken Orden ic.

#### Die V Regel:

- 5 h. Wann zwey oder mehr Bauptworter zu sammen kommen, die nur eine und dieselbe Sache bedeuten: so bleiben sie alle, auch ohne Bindewort in einerley Endung.
- 3. E. Die Stadt Leipzig, Raiser Franz, König August, Churprinz Friedrich, der Berr Bater, die Frand Mutter, der Derr Bruder, das Fraulein Schwester, det Herr Vätter, die Jungfer Muhme, u.d.m. Dieß sind lauter erste Endungen. Allein, mit den Abeigen ist es eben so: 4. E. Opitz saget:

Du flammst von Leuten her, Die baufig vor ber Bott, burch ihr so kattes Moer Mit beißer Brunft gestebt, und Rom, bas Saupt ber Erben, Der Boller Adniginn, gezwungen gabm zu werden.

Wo bren Worter hinter einander die vierte Endung hatten! oder in der funften: Bert, Gott, Vater, und Berr meir nes lebens ze.

#### Die VI Regel:

- 6 f. Die Beyworter gelangen bisweilen zu der Würde der Sauptworter, wenn man dem ungewisten Gerchlechte einen Artitel vorsetzet.
- g. E. Ihr lieben herren, wie habet ihr das Lite fo lieb? Das Ganze x. Bisweilen with auch bas es

## Von Fiigung der Haupt- und Benwörter. 419

Ende weggelaffen: g. E. Diefes All, bief Rund ber Belt; wie Opin faget:

Das ift.ihr ganges MU; ihr Eroft und ihre Muh; ober Daß einer über uns, dies große Rund verwalte zc.

Imaleichen:

Sein Gut wird ihm von Sott, auch wenn er schlift, bescheret. Allein, man muß die Sucht, solche neue Wörter zu machen, nicht zu hoch treiben: wie einige neuere Dichter gethan haben. Wo man nämlich schon gute Hauptwörter hat, da brauchet man keine. Benwörter dazu zu erheben. Das Schone, das Große ist also unnuß; denn wir haben schon die Schönheit, die Größe. Das Süße, das Bietre, das Saure, das Grausame, das Angenehme sind sauter überflüßige Wörter; weil man längst die Süßigkeit, Bitterkeit, Säure, die Grausamkeit und Anmuth, oder Ansechnlichkeit gehabt hat a).

a) Es ist eine bloge Machaffung ber Frangofen, wenn einige neuere Schreiber ben und auf diefe Meuerungefucht gefallen find. bie auch le beau, je tendre, le fin, le delicieux, le grand, und le fort zu brauchen angefangen haben. Daber tommt benn · sas feine, me Jaire, sas Schalthafte. das Stakte. das Wole, u. d. gl. Broden der Biblinge mehr, die wir gar mobl ente behren tonnen. Dign will mir einwenden, bas Schone fen etwas anders, als die Schonbeit; das Große eines Dinges etwas anders, als die Broge beffelben, u. f. w. Sewiß, eine neue Metaphofit bet Biglinge! 3. E. Das Schone on ihrer Schonheit find Die gro-Ben Mugen. Bat blefe Schonbeit fonft nichts Schones, fo fieht es folecht um fie aus. Aber warum brauchet es doch ein Scho nes der Schonbeit! Bare es nicht genug zu fagen : Ihre vornehmfte Schönheit find ihre großen Augen ? Der Braunschweiger Suer, für Effig, ift gewiß feine Abstraction; und das Gufe, das durch den Wein betfcomedet, ift duder; wurde viel beffer gefaget: Die Sußigfeit Diefes Beins ift lauter Bucker.

#### Die VII Regel:

7 S. Auch die unbestimmte Art der Zeitworter, Bann vielfältig durch Vorsenung des ungewissen Ge-Echlechtswortes zum Zauptworte werden.

#### Das II Sauptstück.

3. E. das Schweigen ist eine edle Kunst. Um bes Lebens und Sterbens halber. Das Thun und Lassen. Das Geben und Stehen: wie Opitz schreibt:

Das Steben ber Trabanten, x.

Imgleichen bas Wehen.

490 :

Wer hat nicht angesehen Berwundert und bestürzt, wie da das scharfe Weben Der unbewohnten Luft ze.

Imgleichen bas Sechten:

3mer durch Berftand und Rath Ein Felbherr, aber auch durchs Bechten ein Solbat.

Reiner auch bas Sittern:

Mit Sittern, fiengst du an, ift bem nicht abzuwehren, Der mit dem Sabel kommt.

Alle folde Worter aber bekommen sobann auch billig einen großen Buchstab; damit man ihnen ihre neue Burde ansehe.

#### Die VIII Regele

- 8 §. Auf gleiche Art bemerket man, daß auch wohl einige andere Arten der Zeitwörter und Karwörter, aus verschiedenen Teiten und Personen biss weilen als Zauptwörter gebrauchet werden.
- 3. E. Das Muß ist eine harte Nuß: Ein Zab ich ist besser, als zehn Zatt ich. Eben so plegt man auch die Fürwörter wohl zuwellen in Hauptwörter zu verwandeln. Man saget z. E. das Ulein und Dein machet viel Pändel in der Welt. Die Uleinen, Deinen, Seinen sind bekannt: wie z. E. Kanis schreibt:

Damit du bald genug mit ben geliebten Deinen, Auf meinem Meperhof, am Freptag tanuft erscheinen.

So saget man auch die Meinigen, Deluigen, Seinigen, Unfrigen, Eurigen, Ihrigen, als wenn es lauter haupes worter waren.

## Von Fügung der Haupt, und Beyworter. 421

Die zweyte Endung. Die IX Regel:

9 f. Zauptwörter, die ein Vaterland, Geschlecht, Alter, Amt, Wesen, oder Zandwerk bedeuten, nehe men die zweyte Endung des andern Zauptwortes

आ हिंदी.

3. E. Er ist seiner Geburt ein Deutscher; seiner Zers tunft ein Schlesser; seines Geschlechts ein Ebelmann, oder ein Bürgerlicher; seines Alters im zehnten, brenzigssten, sunfzigsten Jahre; seiner Bedienung ein geheimter Rath; seiner Lebensart ein Gelehrter; seines Zandwerks ein Schneider. Man pflegt aber vielmals diese Redensartzu auch in die sechste Endung zu spielen; wenn man saget: ein Sachs von Geburt. Ein Graf von Geschlecht; von Ankunft ein Bürgerlicher; von Lebensart ein Soldat u. d. gl. b),

b) Damit billiget man aber die nenerliche Redensart keines weges, es ist ein Manu von Stande, von Vermögen. Denn das giebt noch keinen deutlichen Sinn: man muß hinzu sehen, von was für Stande, oder Bermögen er ist; z. E. von gutem, vorschmen Stande, von großem, geringem Vermögen. Der Franzosen ihre Stwohnheit, womit man sich schützen will, geht und nichts an, und würde ben uns sowohl ein Soloccismus senn, als wenn man ben ihnen etwas Deutsches nachaffete. Wer dunkel reden will, der barf lieber gar schweigen, wie Phavorin benm Gellius saget! Nonne, homo inepte, ut quod vis, abunde

consequare, melius taceres?

Die X Regel:

werden oft als Zauptworter angesehen, und sodern also die zweyte Endung der andern Zauptworter.

3. E. Er macher viel Wesens, viel Ausschens, viel larmens und Schrevens. So viel Lirnes ist in seinem Ropse nicht, sagte Lucher. Und viel Volkes solgte ihm nach. Trink ein wenig Weins. Ich habe des Dinges genung; und wie Opics saget, Lasters genung; Die Langmuth, der Bezwang des Jornes, der allein

Genug fouft Lafters ift, tommt dir vom Rudsternfenn.

Ein anderer Poet schreibt: Ich bin dein satt, o Belt! Denn obgleich Welt in der fünften Endung steht: so ist boch Dein soviel, als Deiner, und also in der zwenten Endung.

#### Die XI Regel:

n h. Die Jahlworter einer, zwey, drey, zc. imgletliche, einige, viele, mehr, weniger, keiner, niemand, nehmen entweder vor sich, die zwerte; oder nach sich die sichste Lndung, mit aus, oder von zu sich.

3. E. Seiner Junger einer; seiner Junger zween, ets liche unserer kandsleute, viele unsers Mittels. Unser ist viel, oder sind viele; unser sind mehr, oder weniger, als der Lucigen. Imgleichen Liner von, oder aus der Schaar: viele von, oder aus unserer Burgerschaft; einis ge von unsern Freunden; wenige aus unserm Orden; nies mand von uns ist da gewesen. Keiner von ihnen u.b.m.

#### Die XII Regel:

12 J. Auf die Frage wann! seizet man die Mas men der Cage, und auf die Frage wie ost! gleichfalls den Cag, oder das Jahr, in der zweyten Endung.

3. E. Sonntags, Montags, Dienstags, Donnerstags, Frentags, Sonnabends habe ich das gethan. Ja so gar die Mittemoche, ob sie gleich weibliches Geschlechtes ist, ist der Ahnlichteit wegen, in dieser Fügung zu einem s gekommen: denn man saget Mittwochs \*) früh, wie Montags spät; Mittwochs zu Mittage, wie Dienstags Abends. Eben so saget man, des Tages, des Nachtes. 3. E. Sind nicht des Tages zwölf Stunden? So heißt es auch, zwennal des Tages; des Monaths zwennal: des Jahres einmal, oder dreymal. NB. Nur mit der Woche geht solches nicht an.

\*) Man mennet hier, in Riebersachfen spräche man richtiger; Mittewochen früh. Aber wo kommt das en her, da die Woche, als ein Gort welblichen Geschlechtes, in der sinzelnen Zaff unveränderlich sepn muß? Das ist eine schlochte Richtsgeit!

Die

Die XIII Regel:

13 J. Lauptworter, die auf eine Veigung, Meynung, einen Willen, Sleiß, oder die Beschaffenheit einer Sache abzielen, stehen auch in der zweyten

Endung. 3.E.

Der Fürst befindet etwas seines gnädigen Wohlgefallens; Seines hohen Ermessens; er gebeut alles Ernstes; er berlanget, man solle etwas möglichstes Fleises thun, u. s.w. Man saget, meines Wissens, meines Erachtens, oder Bedünstens, ist das so; ich din des Vorhabens, des Willens, oder nur, ich din Willens, (nicht, ich habs in Willens, wie etliche ganz salch sprechen.) Er geht gerades Weges; die Sache verhält sich folgender Gestalt; ist erwähnter Weise; vorgedachter Maaßen, u. d. m.

#### Die XIV Regel:

14 S. Beyworter, die einen überfluß oder Mans gel, eine Schuld oder Unschuld, Sähigkeit, Vers gessenheit, oder ein Gedächtniß bedeuten, nehmen

Die zweyte Endung zu sich.

3. E. Viel Geldes und Gutes. Ein Haus voll Goldes und Silbers; Scheuren, die alles Vorrathes leer sind; aller Dinge bedürftig senn. Ich bin der Sache los. Er ist der Frevelthat schuldig; ich bin dessen unschuldig. Ich kann mich seiner gar wohl erinnern. Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Neich kömmst. Ich denke der vorigen Zeit. Der Herr hat mein, d. s. meiner vergessen; kann auch ein Weib ihres Kindes vergessen? Ich bin keiner Halfe benöthiget, u.d. m. Doch pflegt man das vergessen, auch wohl schon mit der vierten Endung zu brauchen: ich habe dieß oder das vergessen. Ich erinnere mich dessen.

### Die britte Endung.

#### Die XV Regel:

15 §. Beywarter, die einen Musen, Schaden, ein Eigenthum, eine Gleichheit, Leichtigkeit, Schwierig. D d 4 keit

· Leit oder Unmöglichkeit andeuten, nehmen die dritte

Endung der Personen zu sich.

3. E. Das ist dem Könige nüsslich, vortheilhaft; Landen und Leuten ersprießtich. Das ist mir schädlich, nachtheilig; die Wohlthat, das Geschent ist mir zu Theil worden. Gib mir den Theil der Guter, der mir gehöret. Man nimmt, man raubet inir das Meinige. Der Sohn ist dem Vater ähnlich; er ist dem Herfules gleich; die Arbeit ist mir leicht, oder schwer: die kast ist mir unerträglich. Die Sache ist mir und meines gleichen unmöglich. Linem Jaulen ist das leichteste schwerse leicht.

#### Die vierce Endung. Die XVI Regel:

16 g. Was ein Maaß, eine Große, eine Entfernung oder Zeir, auf die Frage, wie lange! bedeutet,

fodert die vierte Endung.

3. E. Das Haus ist sechzig Suß breit. Das Dach ist zehn Ællen lang. Das Faß ist vier Tonnen groß. Das Orhost halt dren Einner. Der Thurm ist hundert Rlastern hoch. Das Feld ist sunfzehn Morgen oder Acker groß. Dresden ist drenzehn Meilen von hier. Die Predigt ist eine oder anderthalb Stunden lang. Er blieb dren Tage den ihm. Ich bin zehn Jahre allda gewesen, u. d. gl. Er ist drenzig Jahre alt. Sara war neunzig Jahre alt, als sie den Isaak gebahr.

#### Die XVII Regel:

17 §. Wenn eine Sache nach einem Ortezu gebt, oder sich beweget, oder darauf abzielet; so folget die vierte Endung mit, gen, gegen, vor, nach, auf, darauf zu, oder darauf los.

3. E. Er fahrt gen himmel; ber Franzos rudet gegen Mastricht; er lagert sich vor Breba bin; Cajus geht nach England; er benket nach Rom; er zielet auf ben Thurm;

## Von Fügung der Haupt, und Benwörter. 425

bie Rugel fliegt auf den Wall; er geht auf mich los u.d. gl. er tritt vor den Richter, er begiebt sich an den Zos. Es sst also salsch , wenn man in plattveutschen landschaften spricht: er geht in der Kirche; oder er kömmt zu Hause; er zog in dem Kriege; oder er geht am Hose; denn es muß heißen: er geht in die Kirche; er kömmt nach Hausse (e \*); er zog in den Krieg; an den Hos.

\*) Man meynet hier, es musse heißen, nach Zaus: Well nicht eine Rube, sondern eine Bewegung angedeutet wird. Allein, nach, als ein Borwort der Zeit, nimmt niemals die, vierty Endung: und also konnte es sie auch hier nicht haben, dasern es nicht etwa als ein Vorwort des Ortes, eine andere Kügung bei kommt. Gleichwohl saget kein Wensch, er geht nach Sof, sond dern nach Sofe. Hernach kömmt der, so nach hause kömmt auch zur Rube. Es heißt gleichsam: nach dem Hause zu.

## Die fechste Endung. Die XVIII Regel:

18 S. Beyworter, die ein Lob oder einen Cadel bedeuten, nehmen die sechste Endung mit von, oder

an, zu sich.

3. E. Ein Beibsbild von schöner Bestalt, ein Mann von trefflichem Verstande, von vieler Einsicht, von grundlicher Belehrsamkeit. Ein Seld von großer Tapferkeit und Klugbeit, ein Mensch von schlechter Art, von geringer Ankunft, von boser Aufführung, von geringen Mitteln, u. b. gl. Ferner mit an; er ist reich an Gaben der Nature sie ist an Schönheit unvergleichlich, an Tugenden vortrefslich; oder wie Opiss schreibt:

Er habe barum sich an Leuten fart gemacht, Daß ihrer mehr durch und, auch wurden umgebracht. Soll er der Deifter fryn, du edgles Solute, Er, der beschnitten ift an Leib und an Bemuthe, An Art und Sinnen welch?

ober wie Ranin ichreibt:

Was ist es für ein Thier, bu Delb von großen Gaben, Das wir gemeiniglich am askerliebsten haben? Db 5

#### Die XIX Regel:

19 f. Wann eine Sache irgend an einem Orce bes findlich ist, oder von dem Orce herkommt; so sente man den Orc in der sechsten Endung; und brauchet im ersten Falle die Verwerter vor, in, auf, an, und zu; im andern aber, von und aus.

3. E. Er steht vor dem Richter; Gott wohnet im, d. i. in dem himmel; die Musen sisen auf dem Helikon; die vaticanische Bibliothet ist zu Nom; die Universität zu Selpzig. Ich bin zu Hause; das Gewürm in, oder auf der Erde; die Wögel in der Luft; die Fische in dem Wasser; die Ochsen stehen an dem Berge. Z. E. Wie Ranig singt:

In den Wäldern, auf ben Siben, In den Thälern, an den Seen, Such ich, wider die Bewalt Meines Schmerzeus, Aufenhalt.

Eben fo heißt es im andern Falle, er zieht aus bem lande, er kommt von bem Berge, von ber See her, u.b.m.

Susammensengungen ber Saupt - und Beyworter.

#### Die XX Renel:

20 f. Wenn man ein Maaß, oder eine gewisse Bergleichung ausdrucken will, so ist es ein besonderer Machdruck der deutschen Spracht, ein Sauptwort mit einem dahinterstebenden Beyworte zu vers binden, und ein zusammengesenztes Beywort daraus zu machen.

3. E. Soch, ober welt, wie ber himmel;

Dein himmelhober Ginn.

Opig.

und anderswo:

Dein Sinn ift himmelweit.

Opin-

fo bick, als ein Daumen:

Det

## Von Fügung der Haupt- und Benw. 427

Darf auf der wusten See nicht immer furchtsam schweben. Bon Winden umgeführt, ba zwischen Tod und Leben Ein daumendickes Brett. Opitz.

Und im Vestroius, so rund, als ein Zirkel:

Bollfommen girfelrund, erleuchtet hell und flar.

So roth, als die Sonne, fo rund, als der himmel.

Diefe fonnenvorben Bangen. Und dein himmelund Geficht.

6. 30ads.

**\*) Main** 

So tief, als viele Rlaftern; wie Ranin fchreibt:

Und wo wir jedes Pfund, bas wir vom Himmel haben, Buweilen flaftertief in durren Sand vergraben.

Ober so breit, als ein Buß lang ist:

Bier ift tein fugbreit Land durch fchimmes Recht erwerben.

Eben so saget man eisenhart, eistalt, ellenlang, fasennackt; faustoid, seberleicht, singerlang, seuerheiß, handbreit, himmelhoch, trastervick, meilenweit, pechschwarz, schneeweiß, sahlsest, steinhart, wolkenhoch, zentnerschwer, zirkelrund, u. d. m.

## Die XXI Regel;

si §. Beywörter, die einen fiberfinß oder Mans gel andeuten, werden gleichfalls mit Sauprwörtern, die fich dazu schicken, sehr bequem vereiniger, und

zusammen gezogen.

3. E. Reich an Geist \*), an Gnade, an Sinn, Freude, Aunst, liebe, und Trost; heißt gnadenreich, sinnreich, geistreich, liebreich, trostreich, kunstreich, freudens reich; voll von Andacht, Kummer, Sorgen, Demuth, heißt andachtvoll, kummervoll, sorgenvoll, oder wie Ranicz singt:

Daß bald mein demuthsvoller Luf Den bofen Daum mag wieder hellen.

So saget man auch geistarm, wisatm, gedankenarm, grund' los, bodenlos, sinnlos, trostios, herrenlos, sinnenlese, kum's merfren, sorgenfren, u.b.gl. \*) Man will, ich sollte hier schreiben, an Geifte, an Sinne. Wenn bem also ware, so mußte es heißen, am Sinne und am Gemliebe. So batte auch Opits vorbin im 18 & sagen muffen, am Geifte, und am Gemuthe. Es ift also eine besondere Art um ferer Sprache, das an so zu brauchen. 3. E. er ift reich an Geld und Sut, nicht Gelde und Sute; an Haus und Hof, nicht om Hause und Hofe. Es ift nur eine opibische Rropheit, des Neimes wegen, daß er dem Gemuthe das e zugesehet hat.

## Die XXII Regel:

22 J. Doch ist es nicht gut, wenn man in dieser Zusammensezung zu weit geht, und sie entweder zu oft, oder mit gar zu langen Wörtern vornimmt.

Denn ba biefes einige Dichter bes vorigen Jahrhunberts thaten, so verwarf es ber fluge Kanis, bessen Geschmack so fein war, in seiner Satire von ber Poelies

Sin flammenfchmangeer Dampf bifchworzt bas Luftrevier, . Der ftralbeschmangee Blis bricht überall herfür.

Auch steht es nicht fren, die einmal eingesührten Zusässezu verwechseln; z. Z. wenn man anstatt geistreich, trostreich, sinnreich, sesen wollte; geistvoll; trostrooll, sinnvoll; so kläuge es widstlich, und noch setsamerz wenn man anstatt sunlos, trosties, unmaasgeblich: sinnleer, trostren, trost

c) Bas uns bie fricherische Schule itsber für eine Bent fol icher merhorten und Angeschicken Bouter ausgehecket, zumal in ben meinen wurmsamischen Bersen der hiblichen Epopoen, das liegt am Tage. Allein, es wird ihnen sonber Zweifel gehen, wie den pegnitschaferischen Geburten des vorigen Jahrhunderts, die iho nur dum Lachen dienen bei auch wie Besser in dem Verse:

Der sonnengierige Benister bobet Sügel. u. b. m. Dem tein Mensch nachgeabmet hat.

#### Anung to a macDier XXIII Regel:

Dleichheit, Zubehör; oder einen Theil eines Mens Gleichheit, Zubehör; oder einen Theil eines Mens schen, schen, oder Thieres bedeuten, können mit dem Mas men solcher Menschen, oder Thiere, in ein Wort zusammen treten.

3. C. Der Sinn eines Weiber, heißt ber Weiberfinne

Den Mantelmuth, ben Neib; ben Daß, die Beiberfinnen :

So faget man, die Ablersflügel, eine Barentaße, ein Elephantenrüßel, das Efelsohr, die Eulenbout, ein Falkenauge, der Fuchsschwänz, die Hasenlänste, die Hundepsvenzide Heldenart, das Kinderspiel, ein Männerverz, eine Schweinschwauze, die Engerklauen u. d. gl. Man sieht aber wohl, daß die Endung und Bahl des ersten Wortes nicht immer einerlen ist. Denn bald istes die erste Endung der einsachen Zahl, wie eine Hannautstroß, die Steheuse, das Schweinfleisch; dald die zwente, wie Ablersklauen, Eselsohr; dalb die erste Endung der mehrenz Zahl, wie ein Heldenherz, der Lorchengesong u.d. gl. oder wie Kanitz saget:

#### Die XXIV Regel:

24 S. Mach eben dieser Are, werden noch versschiedene audre, Jusammensemungen aus zwezen gauptwortern gemachet, die sich schwerlich in eine Regel bringen lassen.

So findt man z. E. in Ranisens Satire von der Freybeit folgender das Ehgemahl, das Götterbrodt, das Hansgesind, ein Rfagelied, ein Rriegesheer, der Leichenstein,
die Sommerzeit, die Tagereisen, Versührungsschlangen d) z
und in dem Gedichte von der Poesse: das Beichtgeld, das
Bibergeil, der Blocksberg, die Dichtkunst, ein Erdenschwamm, die Feuerklust, Gautelpossen, die Grabschrift,
Hasenpappeln, die Mondsucht, die Redensart, das Richteramt, die Sangerzunst, ein Schulregent, der Schülerstand;
die Streitart, die Wetterglocke, und der Zeitvertreiß: Undere solche Wörter kann man allenthalben unzählige antreffen: treffen: wer fie aber neu machen will, ber muß sich genan nach biefer Worter Are richten; ober die Sprachahnlichkeit, (b.i. die Analogie) beobachten. Und gleichwohl gerathen sie nicht einem jeden, auch nicht allemal.

d). Dies Wort steht in ben alten Ausgaben ber kanibischen Rebenstunden, die noch unverstümmelt waren; dafür aber König ein Phar elende Flickwötter eingeschalter: noch solche Schlangen. Er wollte Hüger sehn; hatte aber weder soule With, noch Geschmad und Schrife im Deutschen, als Kauis.

#### Die XXV Regel:

- 25 h. Doch leibet unsere Sprache auch Jusammensenungen der Juptworter mit Beywortern, so daß diese voran geseuer worden, und ühre Geschlechtsendung vertieren.
- 3. E. Altermitter, Altberf, Altenburg, ein Sbeffnat, ber Ebelmann, ber Svelmuth, die Größmuth, ber Größ vater, ber Jachgorn, den Muffiggang, Wilbenbern: wie Kanif schreibt:

Der mich verwundet biet, vom Jacksorn angetrieben, In ben wird bas Gries abch feinen Eifer üben zc.

Her ist auch zu benteiten, bas man biese Art ber Zusammenseigung nicht wohl nach eigenem Belleben wagen kann, selbst wenn es ber Analogie gemäß wäre. Z. E. Well ich sagen kann, der Koelmann, der Loelknade: so darf ich boch noch nicht sagen, das Koelweib, die Koeljungser. Weil ich sage, der Sosmann, so darf ich noch nicht sagen: die Sossau. Die Gewohnheit im Neden, und das Lesen der besten Schriftskeller, ist dier die sicherste Lehrerum.

#### Die XXVI Regel:

25 S. Auch Teitworter können mit den Zauptwörtern verbunden werden, wenn mansse ohne ihre Endsyllben vor die letztern setzet, und damit zusams men schmelzet.

## Bon Fügung der Haupt - und Beym. 431

3. E. Ein laufzettel, ein Schmurleib; wie Ranif faget: Wie jener feinen Banft laft in ein Schnurleib gwingen.

ein Schauspiet, eine Schuswehre, wie eben berselbe fingt:

Du stiller Blumenberg, du Schutzwehr meiner Lust.
So saget man auch von blenden, bitten, brummen, broben, effen, sahren, reiten, schreiben, stechen, steigen, u. d. gl. ein Blendwert, eine Bittschrift, ein Brummeisen, Drohworte, Esmaren, ein Fahrzeug, ein Reitpferd, eine Schreibfeder, eine Stechhahn, ein Steigbilgel, n. s. w. Die andern Arten der Jusammensehung mit Nebenwörtern, Vorwört tern und Bindewörtern lernet man am besten aus dem Bucherlesen, und dem Umgange.

## Von Beywörtern.

#### Die XXVII Regek:

worter mussen der Vergleichungsstaffeln der Bept worter mussen auf die dritte aber, von, oder unter, mit ihs ven Endungen, oder auch nur die zwerte Endungsschlechterdings, solgen.

So schreibt Ranin:

So trefte dich damit, daß du, mein werther Gaft, Micht weniger, als dort, flet ju befehlen haft.

In beiden Fellen fatte man auch denn setzen konnen. 3. E. Opis fagt:

Ich bleibe wer' ich bin;
Wenn ich zu Buße geh, und Struma prachtig fahtet,
Der zwar so viel filder kann, doch aber mehr verzehret,
Derm einer, ber nichts weis, als nur verftandig seyn.

Bon ber britten Gleffel foget man: bu schonfte unter ben Beibern. Ingleichen mit von, faget Opin:

Die fur die Liebste dann von allen ward erfannt, Sprang zu ihm in die Siut, und wath nitt ihm verbrannt. Doch kann auch die zwepte Endung allein folgen; wie Kanis lehret:

Dein

Dein Diener hatte bir, geschierte Romerinn, Ben besten Brautigam des römschen Reichs versprochene).

e) Ich weis, daß einige wohl das aus ben der hochsten Bergl. : Staffel zu brauchen pflegen: als, det beste aus den dreven; der staffte aus den Helden. Allein, das ist ein bloßer Latinismus, ex illis; und niemand wird so reden, der kein Latein kann. Es ist also im Deutschen ein Barbarismus.

#### Die XXVIII Regel:

- 28 §. Bey einer Vergleichung folget auch auf die erste Staffel, als: bey der zweyten aber folget auf je, desto; oder umgekehret.

- 3. C. vom erften schreibt Kanis:

Wer ift ber, ber fo leicht die herriichften Pallaffe, Als Kartenhäuser, tant; der täglich auf das Weste, Trop seinem Fürsten, lebt? in bessen Zimmern blinkt, Was kaum ein Sonig hat, wo man ohn Tagus crinkt f).

Ben dem andern brauchen zwar die Sprückwörter, je langer, je lieber; je mehr, je besser; je langer hier, je späten date, u. d. m. zwermal das je. Allein, außer dem muß wan sagen: je mehr men verthut, desto weniger behålt man selbst; je sleißiger man studiret, desto gelehrter wird man. Oder so: du mußt desto mehr auf deine Muttersprache halten; jemehr sie an Alter, Reichthum und Nachbruck andern Sprachen vorgeht.

berhunget; da fie boch überaus poetisch ift; feine vermeinte Berbefferung aber ift matt, und noch dazu mit einem Sprachschniger verbramet.

#### Die XXIX Regel;

29 f. Mach den Jahlwortern folgen die Wors ter Mann und Kuß, auch wohl Schub; in der eine fachen Jahl; wie übrige aber in der mehrevnisse ist

Man spricht j. E. zehn Mann, zwanzig Mann; hundert Fuß, tausend Juß, nicht Manner oder Juße. Diefes tomme baber, bage bie Alten bie mehrere Zahl jenes Wor-

## Von Fügung der Hauptw. und Beym. 433

Wortes mit einem e bilbeten, und Manne sagten; bebeg man benn bas e nicht allemal beutlich hörte.

#### 3. E. im Belbenbuche ftebt:

Ihn hett bie Königinne Bor allen Mannen verfchworen:

und hernach so:

Mich rent bas nicht fo febre, Als meine eilf Dienstmann.

Allein, es ist falsch, baß in andern Wörtern es auch so gienge, wie ein gewisser Sprachlehrer saget: benn man saget in der guten Mundart, zehn Meilen, zwanzig Ellen, hundert Pfunde, sunfzig Klastern, sechszehn kothe, funf Zolle, u.d. gl. Nur schlechte Mundarten beißen hier die Endspllben ab.

#### Die XXX Regel:

30 9. Die Jahlworter werden oft ganz allein, ohne ein Sauptwort gesenzet, welches aber daruntet verstanden wird.

#### 3. E. Opis schreibt:

Der mit dem Gide fpielt', mit Sechsen prachtig fubre,. Und, wenn er loge icon, bep feinem Abel fchmure.

So saget man, auf allen Vieren; wie eben ber Poet fingt:

Ms wie ein junger Lom, im Rall er feine Knochen Im Maule, feine Mahn auf bepben Schultern mertt, Und alle Viere fieht mit Rlauen ausgestärtt.

verstehe Fuse. Was einer weis, bas erfahren tausend. Er war ein hauptmann über funfzig: er kam nicht an die drey. Saul hat tausend geschlagen; David aber zehntausend.

Die XXXI Begel:
31 S. Die Ligenschaft einer Sache wird oft durch
ein Beywort ausgedrücker, darauf ein von, oder an,
mit seinem Sauptworts folget.

Spracht. Et 2.E.

#### 3. E. mit Opigen:

Der beif von Worten ift, und froffig von Geblute, Den Loboen außen tragt, ben Safen im Gemuthe g).

Eben so sagt man auch: ein Frauenzimmer von feltener Schönheit; man ist oft kranker am Gemuthe, als am leibe. Ober wie Opis saget:

Soll er der Meister seyn, du ebeles Geblate! Er, der beschnitten ift, am Leib, und am Gemuthe, An Art und Sinnen weich!

Man faget auch, reich an Jammer und Noth, arm am Geiste, an Zucht und Tugend groß: reich an Wissenschaft und. Erfahrung, u. b. m.

g) Man merte bier, bag einige Meulinge biefe Rebensart ju weit ausgebehnet haben, wenn fie nach Art bet Frangofen fagen: Ein Mann von Stands, ein Menfc van Berftanbe, von Bermogen, u. d. gl. Da fann man nun aus ben unbestimmten Borten unmöglich feben, ob der Mann von gutern, ober folechtem Stande, von großem ober fleinem Berftande und Bermogen ift. Go rebet aber bet Deutsche nicht, wenn er verftanden wer ben will. Es ift eben fo, wie manche foreiben : ein geschätzter Freund, ein whrdiger Mann; da man ebenfalls nicht weis, ob fie iben Freund boch oder geringe fchaben? ob ihr Mann, Los bes ober Cadels mardig ift. Seist bas nicht wiber alle Beraufthft Affen der Frangofen werben? und gwar nur der neuern, die folche unzulängliche Redensarten ausgehecket haben. gang ein anders, menn ich fage, der Mann bat Berftand, Gelb, ober Bermogen: benn bas zeiget allemal einen merflichen Grad von dem allen an. Go rebet auch ein Deutscher, ber tein Branzollich fann.





# Das III Hauptstück.

- Von der Fügung der Fürwörter.

(Syntaxis Pronominum.)

ie Fürwörter stehen mit ihrem Zauptworte in einerley Geschlechte, Jahl und Endung; neben auch allezeit vor ihm ber

#### 3. E. Opis schreibe:

Bit find durch Deinen Grimm Roth, Buft und Unftath worben,

#### ober Ranig:

- 7 34 febe meinen Leit, wie ein Gewand, verfcleißen.
- So saget man auch mit Opigen: In Gott ruft meine Seel allein, Und hülle sich in fich felber ein.

Hierwider sündigen die, welche von einem Könige, oder Kaifer fagen, Ihro königl. oder kaiferl. Majestät: da es heißen sollte, Seine königl. oder kaiferl. Majestät. Moch lächerlicher ist es, von einer Prinzess inn zu sagen: Seine königliche hoheit zc. Imgleichen reden einige falsch, wenn sie sagen: des einer Baare: da doch Haar, des ungewissen Geschlechtes ist; und es also heißen muß; den einem Haare.

Die II Regel:

2 S. Die beziehenden Fürwörter welcher und der, nehmen zwar das Geschlecht und die Jahl des porhergehenden Zauptwortes an; stehen aber das bey in der Endung, die das folgende Jeitwort soedert.

#### R. E. Opin saget:

Saft also, da man dich für Jüngling noch geschäbt, Den grünen Lorbertranz auf deinen Ropf gesett, Der iho Kronen trägt.

Denn bieses der, gehöret zwar dem Geschlechte und der Bahl nach, zu Kopf; steht aber nicht, wie dieser, in der vierten, sondern in der ersten Endung: weil tragen dieselbe ersoderte. Imgleichen eben dersethe:

Das wolle der ja nicht, Den dieser Jund versichnt! Der, welchem Muth gebricht, Dem hand und herze finkt, mag om von dannen reisen! Ihr, denen Ehre lieb, kommt! lasset uns erweisen zc.

Und noch eins auf den Schlag, aus biefem Dichter; Bas tann ein folder herr fur fluge Biemen haben, Dem allzeit die Bermunft im Bacher liegt begraben, Und auf dem Glafe fcmimmt?

3 9. Da biese beziehenden Furwerter sich oft auch auf ganze vorhergehende Reben, oder Aussprüche, und Erzählungen beziehen können; und barneben in der ersten und vierten Endung der mehrern Zahl gleich find: so folget

## Die III Regel:

Man muß sich vorsehen, daß keine Verwirs rung und Undeutlichkeit dadurch in einer Rede entstehe.

Dieses kann um besto leichter geschehen, da unsere Sprache auch gewisse Versehungen leidet; so daß die exste Endung nicht allemal voran geht. 3. E. ein gewisser aller Schriftsteller schreibe so:

picine Anjahl venetignisches Bolles bat in die Grafichaft Mitterphung einen Einfall gethan, welche die Erzberzogischen angepatroffen, und drephundert erlegt ic.,,

Dier ist nun gar nicht zu sehen, worauf fich bas welche bezieht, ob auf Die Benetianer; ober duf die Graffchare Mitterburg: ob die Venetianer die Erzherzoglichen erleget baben. haben, oder von diefen erleget worden? Imgleichen eben berfelbe schreibt:

"Den & May find 16 treffiiche Schiffe von Dinkirchen aus"gefahren, welche der Stadener Ariegsschiffe verfolgtt.,,

Saben hier die ersten die letten, oder diese die ersten verfolget? Solche Jehler kommen auch ben Neuern häufig vor.

### Die IV Regel:

- 4 §. Weil das zurücktehrende Jürwort, sowohl in der dritten, als vierten Endung sich hat, (p.278): so muß man es nicht brauchen, wenn die Zandslung auf etwas anders geht; aber auch nicht ihm und ihr, ihn und sie brauchen, wenn die Zandlung zurück auf den wirkenden geht.
- 3. E. einige landschaften reden so: Er hat ihm vorgenommen; er hat ihm eine lust gemachet; wo es heißen sollte: Er hat sich vorgenommen, er hat sich eine kust gemachet. Selbst Opitz sehlet, seiner landesart nach, bisweilen barinn: doch schreibt er auch ofters recht: z. E.

Er habe darum fich an Leuten fart gemacht. Daß ihrer mehr burch uns auch wurden umgebracht.

nicht ihn. Den Unteuscheid bavon kann man in folgens dem Verse von ihm sehen:

Wer nichts für Leut' und Land, Als Wein vergoffen hat, der macht sich zwar bekanne, Doch nicht durch Tapferkelt; muß bosen Menschen trauen, Die ihn, und sich und mich oft zu verkausen schauen.

## Die V Regel:

5 J. Das Jürwort selbst, selber, oder selbsten, giebt einer Rede oft einen besondern Nachdruck, oder doch viel Deutlichkeit: wenn es nur auf gehörige Art zu einem andern Jürworte gesetzet wird.

3. E. Opis:

Soll ich dann auch beschreiben,
.. Wie du den Rest der Zeit zuweilen willst vertreiben,
Und dich dir selber giebst?

Imgleichen Pietsch wiederholet in einem Gebichte, biefes selbft, mit vielem Nachdrucke:

Er felbft, er felbft mar groß!

wo bergestalt eine wahre Größe, ber erborgten besto mehr entgegen gesetzt wird. Noch eine von Opisen:

im Felde nimmt das Higen Dir deine Sorgen hin . Doch tennst du Maase hier; Denn wer nichts anders weis, wird endlich selbst ein Thier, Und lernet grausam sepn.

#### Die VI Regel:

6 h. Das Jurwort selbst pflegt auch gewissen andern Jurwortern, mit Weglassung des st, vorgeseiget zu werden;

als selbander, selbbritte, selbvierte, selbståndig, u. d.gl. als z. E. Wir giengen selbander dahin. Erkam selbdritte zu mir; das ist, er selbst war der dritte. Eswird also nur dem Wohlklange zu gefallen, das st, oder er, von selbst, oder selber ausgelassen. Aber das ist nicht zu billigen: wenn Opis einmal von Deutschland schreibt:

ward, und ift auch noch heute Sein. Wiberpart felbfelbft, und fremder Boller Beute.

Denn eine solche Verdoppelung hat keinen Sinn oder Nachbruck. Wiele brauchen auch das selbst, ohne ein anderes Fürwort daben zu nennen: als, ich thue es von selbst, sie kamen von selbst, oder von selbsten. Allein, ganz unrecht. Es sollte allemal mir, oder sich daben stehen: z. E. Ich thue es von mir selbst; er thut es, oder sie thun es von sich selbst: NB. nicht von ihnen selbst, nach der IV Regel. Man will mir ein Sprüchwort ausnehmen: Selbst ist der

der Mann! Allein, das fennt und versteht kein Soch. beutscher.

#### Die VII Regel:

7 S. Was im Lateinischen die Syllbe met bey den Surwortern ift, das drucket im Deutschen, nachft dem selbst, oft das Wortchen eben aus: wiewohl es beynahe noch einen größern Machdruck hat.

3. E. So Schreibt Ranis in ber Satire von ber Poesie:

Salt ein, verführter Sinn! Drum eben straf ich bich, well ich beforget bin, Es mochte, was ihund noch leicht ift zu verwehren, Sich endlich unvermerte in die Ratur vertehren.

Und Opis in seinem Trostgebichte, führet die Hollander so rebend ein:

So weit ber Simmel reicht, und ba bie Bollen treiben, Bit eben wo man wohnt, ift, wo wir konnen bleiben.

Imgleichen fpricht man: bas ist es eben! wir eben sind bie ungludlichsten; eben ihr habet Schuld baran! u.b.m.

## Die VIII Regel:

8 S. Das Fürwort ich, wird bisweilen zu eis nem Zauptworte, und zwar nicht nur in der ersten Endung, sondern auch wohl in seinen übrigen Ens dungen und Ableitungen.

#### 3. E. Ovis:

Mein halbes Ich und ganger Sinn, Sammt bem ich in Befellichaft bin.

Go faget man auch, mein ander Ich, mein ganzes Ich! imgleichen schreibt Opis:

Die erfte Belt, Die bat bas Felt nicht tonnen bauen, Den Beinftod nicht gefannt, fein Gold gewußt zu hauen. Rein Schiff jur See gebracht, gehabt fein Mir und Dir 1c. a).

Wiewohl man bafur iso lieber bas Mein und Dein zu fagen pflegt. Eben fo brauchet man auch, ber, bie, bas Meine,

ne, oder Deine. Mit dem Du ift es ein anders; denn dieses wird nicht mehr zum Hauptworte gebrauchet. Die Worter Ichheit und Selbstheit sind zwar von den Mysfiltern gemachet; aber auch bald lächerlich geworden. Die Linheit ist nur ben den Weltweisen gebrauchlich.

a) Ein gelehrter Areund in Schleffen bat mir bep Belegenbelt biefer opibifchen Bellen, ben Cimmurf gemachet, bag man wegen der poetischen grepheiten, die fich Opis bier, und sonft zuweilen genommen, lieber teine poetliche Erempel batte geben follen: weil fich Anfänger nur baran fließen. Er beurtheilet barauf biefe Stelle bes Baters unferer neuern Dichtfunft, aufs fcharfefte; ungeachtet man feinen Zeiten fonft viel ju gute ju halten pflegt. 3d fann ibm in bepben nicht unrecht geben. Sinbeffen babe ich mid, was das erfte betrifft, bemubet, folche ungezwungene Exempel ber Poeten ju mablen , ble fo rein maren, als bie Profe. Bas aber das lette betrifft, so ist freglich biese oplicische Stelle Die reinste nicht. Der wiederholte Artifel die in der 13. bas gewufit auf ber unrechten Stelle, in ber 2 3. bas gehabt voran gefetet, in der 3 3, und endlich noch bas Mir und Dir wegen Des Reimes, find freylich nicht fcon. Allein, wer fiebt das nicht? und wer wird wohl glauben, daß ich das billige? Saben aber nicht auch heutige Boeten, in ihren fo genannten gebrungenen, ober vielmehr vollgestouften Berfen, wohl noch argere Schniber es machet?

#### Die IX Regel:

- 9 §. Bey fragenden Jurwortern des ungewissen Geschlechts, wird das Wortchen für, ohne Unterschied des Geschlechtes und der Endungen angehens ket, und das vertritt die Stelle des altvåterischen Waser.
- 3. E. Aus waser Macht thust du das? soll heißen; aus was für einer Macht thust du das. Was ist das für ein Mann, dem Wind und Meer gehorsam ist? Ober wie Opis schreibt:

Mit was für herber Mrt, o herr! fie biefes fomaben.

So saget man auch: ju was für einem Zwede, in was für Absicht thut ihr bas? Won was für Leuten kömmft

bu her? Aus was für einem sande bist bu? Ober wie Ranis schreibt:

Was ift es fin ein Ther, du Delb von hoben Gaben, Das wir gemeiniglich am allerliebsten, haben?

Von vielen wird hier ganz falschlich bas Vorwort vor gebrauchet; wie auch andere, nach altväterischer Art, bendes auslassen. Z. E. wie Opis schreibt:

Bas Schein, was Anderung boch wurde biese Zeit Ihm zeigen, gegen der, die erst war weit und breit? Denn so redet und schreibt man nicht mehr zierlich.

#### Die X Regel:

10 S. Das Jurwort So, welches die Stelle von Welches, oder der, die, das vertritt, wenn sie bes ziehende Jurworter sind, ist in allen Geschlechtern und Jahlen unabanderlich.

3. E. so saget Opis:

Mun bin ich auch bedacht Zu seben, ob ich mich kann aus dem Staube schwingen, Und von der großen Zahl des armen Volkes dringen, So an der Erden klebt.

Hier hatte namlich, auch das, oder welches stehen konnen. Und abermal:

Ber aber will boch sagen Der Stabte schwere Noth, ben Janmer, Beh und Klagen, So manuiglich geführt?

Hier ist das so die vierte Endung. Doch thut man befer, wenn man dieses Wort nicht gar zu häusig, und entweder nur beym ungewissen Geschlechte, oder nach etsichen Wörtern von verschiedenen Geschlechtern brauchet. Denn weil das so, auch in andern Bedeutungen, sehr häusig vorzukommen psiegt: so könnte sonst sehr leicht eine Verwirzung, oder ein libelklang daraus entstehen.

#### Die XI Regel:

n h. Das Jürwort sedermann, pflegte von den Alten auch mit dem iglich verlängert, und dann von vorne wieder durch Auslassung des Jeder verkürzet zu werden.

Jedermannigsich, der, wie im vorigen & manniglich. Allein, dieses gehöret heute zu Tage zu dem Altstänkischen, welches in der guten Schreibart nicht mehr statt hatt obwohl sich die Ranzellisten noch damit herumtummeln: z. E. Rund und zu wissen sen manniglich zc. wie mans niglich bekannt. Man thut besser, wenn man lieber jedermann, ein jeder, oder alle dasür brauchet. So hätte Opih eben sagen können:

So jedermann geführt.

#### Die XU Regel:

n g. Die Jurworter, der, die, das, dieser, ders selbe, u. d. gl. können bisweilen auch ohne Abbruch des Sinnes, in einer Rede ausgelassen werden.

#### 3.. E. so schreibt Rachel:

Wer zu dem Reichthum eilt, muß anders was ersehen, Als Versemacherkunft. Wer plöhlich reich will seyn, Der loss um wenig Geld gestohlne Waaren ein; Der trage Zungen seil, bediene faule Sachen ze.

Hier sieht man sowohl in ber ersten Zeile ein ausgelaffenes der, als in den folgenden, ein ausbrückliches; bendes ohne Fehler. Und wie Kanis sagt:

Ber es nun beffer weis, tann taum bas Lachen gwingen. Anftatt, ber, tann; imgleichen:

Ein hoher Sinn, der nur nach feinem Ursprung schmedt, Und sich nicht in den Schlamm der Eitelleit verstedt, Kann, was der Pobel sucht, mit leichter Mub vergessen. für, der kann.

## Die XIII Regel:

13 g. Wann in einer Rede zweperley Personen, oder Sachen, unterschieden werden: so bezeichnet man im folgenden, die erste Classe mit jener, die lente aber durch diese;

3.**E**.

#### 3. E. Ranis:

2d Gott! fo quaren mich jum oftern bie Gedanten; Noch mehr verwirret mich der Schriftgelehrten Streit: Benn fie fich nach der Runft um deine Borte ganten, Benn diefer Gnade bringt, und jener Sterben braut.

Doch pflegt man bergleichen Abtheilungen auch mit ben Furwörtern ber eine, ber andere, ober ein anderer, zu machen; wie gleichfalls Ranitz schreibt:

Det eine wiederholt aus den gedruckten Lugen zc. Ein andrer, dem das Glud nicht will nach Bunfche lachen z.

Sind aber dren Abtheilungen nothig: so feset man zwischen dieser und jener, noch das der; namlich so: dieser, der, jener; oder umgekehret.

14 §. Es ließen sich noch varschiedene kleinere Anmerfungen von dem Gebrauche der Fürwörter machen; die auch zum Theile von unsern alten Sprachlehrern schon gemachet worden. Allein, theils gehören sie auch mit zu andern Capiteln dieser Wortsügung; theils wurden sie für einen Grundriß der Sprachkunst, und für Anfänger, zu subtil senn; theils aber kann man sie aus dem fleißigen lesen guter deutscher Bücher viel leichter, als aus Regeln, ja gleichsam spielend lernen: weswegen man sie billig auch hier übergehen kann.



# Das IV Hauptstück.

## Von Fügung der Zeitwörter.

(Syntaxis Verborum.)

I. Das Zeitwort mit der ersten Endung.

edes personliche Zeitwort, ersodert vor sich ein Jauptwort oder Jurwort der ersten Ens dung, in gleicher Person und Jahl; ausgenommen, wenn es in der unbestimmten, oder auch in der ges biethenden Urt steht.

#### B. E. Pietsch schreibt an den Prinzen Eugen:

Mein Blut, mein Vaterland sind kalt: Doch deine tührende Gewalt Erhitzet mich mit starten Trieben. Dein hoher Arm hat mich erhöht; Denn vor der Nachwelt Augen steht, Was deine Saust gethan, was meine Zand geschrieben.

Denn hier hat ben Blut, Vaterland, Gewalt, Arm, Fauft, und Hand, überall die Frage, wer! ftatt.

#### Die II Regel:

- 2 §. In der ausdrücklichen Frage, wer! steht zwar das Lauptwort, oder Lürwort auch in der ersten Endung; aber allererst nach dem Zeitworte.
- 3. E. Wer ist der Gerr, dessen Stimme ich gehorchen soll? Wie ist er denn sein Sohn? Nur ist hier zu bemerten, daß die Hulfsworter, die sonst ben ihrem Zeitworte zu stehen pflegen, im Fragen oft von demselben getrennet, und die Haupt-oder Furwörter zwischen bende eingeschaltet werden.

  3. E. Wo soll ich hingehen, vor deinem Geiste?

Wo foll ich hinfliehen, vor beinem Angesichte? Ober wie Kanis singt:

Soll mich die hand bes herren ewig draden! Verfolgt er mich als einen Keind?

Ist die Frage aber nur benläufig, so fällt das weg: 3. E. Wer dieser Herr sen, weis ich nicht.

#### Die III Regel:

- 3 h. Wann in einer bedingten Rede das hafern, wenn, wofern ausgelassen wird: so kommt ebenfalls das Zeitwort vor dem Zaupts ober Jürworte zu stehen.
- 3. E. Schläft er, so wirds besser mit ihm: b. i. dafern er schläft, oder wenn er schläft. Oder wie Kanis singt:

Aff an des Sånders Heil, dir, Herr, so viel gelegen?
Sagt solches mir dein Mund und Widschwur selber gu?

Eben bergleichen geschieht auch in einer Bitte, bie mit einer Bert von Soflichkeit gethan wird. Als: geruhen Bure Majestär nur zu befehlen zc. belieben Sie mir doch das zu geben; thun sie mir das zu gefallen; erlauben sie mir wosber, wie abermal Kanis fingt:

Doch wollest du daben mir solchen Glauben geben, Der mein Berdieuft far utches, und dich für alles balt.

Doch konnte man auch ohne Fehler fagen: E. Maj. geruben nur zu befehlen; Sie belieben mir boch bas zu geben: fie erlauben mir zc. geruhen fie boch zr. zc.

### Die IV Regel:

4. J. Auch in der gebieehenden Weise pflegt man zuweilen, mehrerer Deutlichkeit wegen, die Personen, denen man besiehte, durch das Jurwers zu nennen; und auch hier hat alsdann die erste Endung desselben statt:

- Ald, Geh du bahin; Tritt du hieher; Nehmet ihr bieses; Gebet ihr das her; Zahlet ihr euer Geld. Thunsse mir die Liebe zo. hören sie mir zu, u. d. gl. So singt z. E. B. Neufirch:

Rafen meine ftolgen Feinde, Großer Gott, fo fegne Du.

Und Ranis ebenfalls:

Birfe du in meine Sinnen. Bohne mir im Schatten bep ze.

Auch in der mehrern Zahl seget eben betselbe:

Geht, ibr meine miben Gleber zc.

Wiewohl es fast scheint, daß dieß durchgehends die funfte Endung senn konnte.

Die V Regel:

5 f. Auf die Bulfsworter seyn, werden, und bleiben, folget außer der vorhergehenden ersten Ens dung des Viennwortes, oder Jurwortes, auch himserher dergleichen.

B. E. Du bist ein Tigerthier! er ist ein Sertules: Dieser Fürst war ein Titus seiner Zeit: du wirst ein Kross Aminein Salomo, beines Vostes: er wird König, er wird Feldherr, Oberster, Amtmann, Schneiber ze. Imgleichen: Ich bleibe dein Freund und Diener; er blieb sein Patron, Ganner, u. d. gl. So schrieb Neukirch:

Dein Bachen, treuer hirt, ift bir ein füßes Schlafen,
Dein Schlaf (iff) ein fterer Traum, von jo viel timfend Schafen,
Wildle verstame find.

Und Ranies brancher bas wird fo:

So wirft du ein Poet, wie fehr du es verneinest zc.

Auch Opin schreibt fo:

Und ware nichts um bich, als bein Berdienst allein.

impleichen von ber Tugenb:

Sie-ift mobl ausgelbe, fich boch empor zu fdwingen, Dit Flugeln ber Bernnnft, von biefen fchwachen Dingen; Ift über alle Macht, wird teines Menfchen Magb.

Die

Die VI Regel:

6 h. Das Zeitwort heißen, sodert vor und hine ter sich die erste Endung des Vennwortes.

3. E. Er heißt Bunderbar, Rath, Rraft, Beld,

ewig Bater, Friedefürst. Co schreibt Opin:

Did, Helb, hat eingenommen Ein Chegeiz, hinter bas mit ganger Dacht zu kommen, Bas Beisheit beifit und ift.

Und Mentirch in ber Obe auf Friederichen ben I. Rum er Preupens König heißt u.

Man muß nur die Falle davon ausnehmen, wenn heißen so viel, als gebiethen, oder nennen bedeutet; denn ben dem ersten fodert es die vierte, benm zwenten aber die funfte Endung. 3.E. Iht heißet mich Meister und Herr. So schreibt Ranizz: Da mich mein Bauer kaum, gestrenger Junker! heiße.

2. Das Zeitwort mit der zwepten Endung.

Die I Regel:.

n & Auf die Frage, Wessen? gebort die zweren. Endung des Sauptwortes zur Antwort a).

3. E. Wes, ober Wessen ist has Bild und die tiber. schrift? Anne bes Kaisers. Sa saget man: sie ist eines Sohnes, einer Tochter genesen. Er weigert sich besten; ich babe mich bessen bessonnen. Er, bestimmer sich eines andern, eines bessen. Man muß ihn eines bessern besehren; sich eines Dinges erwehren; erfreue dich dessen, dir. ich eines Dinges erwehren; erfreue dich dessen, dir. ich eines Dinges erwehren; erfreue dich dessen, dir. ich eines Does, eines plossischen Tobes verblichen, er ist Tobes versahlen. Wan wurdiger ihn dessen nicht; sie achtet ihn keines Andlickes werth. Doch langer diese Regetnicht überallzu, west wir mussen ihrer noch mehrere geben,

a) Ich weis es wohl, daß birfe Argein, von den Fragen weffen, wem, wen ze einem Ausländer nicht viel helfen; and ber wenn sie fich die Exempel, die hier gegeben werden, im Durchi lefen geläufig machen. Allein, Einhelmischen und Kindern, ton-

men fie boch Dienfte thun: und für biefe fichteibe ich.

Die II Regel:

- 8 s. Wenn das Zulfswort, bin oder seine Meynung, Juneigung oder Abneigung bedeutet, so sodert es die zweyte Endung.
- 3. E. Ich bin der Meynung, des Sinnes, des Glaubens; er ist Willens, (NB. nicht in Willens, vielweniger, er hats in Willens) des Vorsabens, des Vorsabens; sie sind des Dinges satt, der Arbeit mude; ich bin des Lebens, des Laufens und Bettelns mude. Es ist meines Thuns, meines Amtes, meines Wesens nicht. Imgleichen pflegten die Alten wohl zu sagen: er ist des Erbiethens, der Hoffnung, des nachdarlichen Versehens; er ist trefsliches Abeis; sie ist großer Schönheit und scharfes Verstandes: wo man heute zu Tage theils ganz anders spriche, theils die sechsie Endung mit von brauchet.

## Die III Regel:

- 9 §. Wann das Wort leben, in der Verbindung, ein Vertrauen, eine Soffnung oder Zuversicht bedeus tot, so hat es auch die zweyte Endung nach sich.
- 3. E. Ich lebe ber gewissen Hoffnung, ich lebe bes ungezweifelten Vertrauens, ber vollkommenen Zuversicht. Außer biesen Källen nichmet es, wie die meisten thätigen Beitwörter, die vierte Endung zu sich. 3. E. ich leberinen Monach, ein Jahr, er lebet hundert Jahre.

#### Die IV Regel:

10 f. Die Jeitworter wahrnehmen, warten und pflegen, sodern gleichfalls die zweite Endung.

B. Er nimmt seines Alters wahr, er wartet seines Feldes, oder Gartens; ausgenommen, wenn jenes einen erblicken oder sehen heißt b). Er pfleget seiner Kinder; er hub kin auf sein Thier, brachte ihn in seine Herberge, und pflegete sein, d.i. seiner. Wor Alters pflegten auch harren und kennen so gebrauchet zu werden: wie in der Bibel steht: täglich harre ich dein; und ich kenne des Menschen nicht.

nicht. Allein, die Fügungsart ift in neuern Zeiten ganz abgekommen. Manspricht: ich harre auf ibn; ich kenne ihn.

b) Warten wird auch in feiner andern Bedeutung fo gefüget. 3. E. Kanis fcreibt:

Ich will am lehten Garten, Der in der Borstadt liegt, ju Fuße deiner warten. Man saget auch, auf jemanden warten, und einen Kranken warten, d.i. pflegen.

Die V Regel:

- n g. Die Zeitwörter lachen, sich rühmen, sich schämen und spotten, nehmen auch die zweyte Ens dung des Sauptwortes zu sich.
- 3. E. Ich lache ber Thorheit, des Stolzes, der Einfalt, des Lummers, u. s. w. imgleichen über einen lachen. Ich sporte der Blindheit, der Grillen, des Hossebens, der Städte u. d. gl. Ich schäme mich der That, der lebensart, der Arbeit. Ich rühme mich der Unschuld, der Frenheit, des guten Willens, der Chrlichkeit u. s. w. Wenn aber rühmen schlechtweg steht: so hat es die vierte Endung, wie loben, preisen u.a. m.

Die VI Regel:

- 12 §. Sich annehmen, bemächtigen, bemeistern, entschlagen, haben, unterfangen und unterwinden, sodern auch noch die zweyte Endung nach sich.
- So saget man: er nahm sich ber Armen, der Witwen und Wepsen an, u. d. gl. Er untersieng sich einer großen Sache; ich unterwinde mich einer schweren That, eines unerhörten Dinges. Der Feind bemächtigte sich der Stadt, er bemeisterte sich des kandes, des ganzen Abeinstromes c). Ich entschlage mich dessen; er entschlug sich aller Sorgen, und alles Rummers, u. d.m.
  - e) Her hute man sich vor einer falschen Redenkart, da einige sagen, sich ber Sache Meister machen: da es heißen sollte, sich zum Meister einer Cache machen; wie man saget, sich zum Serrn einer Stadt, eines Landes machen, auswerfen: nicht von einer Stadt, oder vom Lande: ob es gleich einige sagen möchten.

Spracht. Ff Die

#### Die VII Regel:

- 13 §. Feitworter, die eine freywillige Beraubung oder Außerung eines Guten bedeuten, nehmen auch die zweyte Endung zu sich.
- 3. E. Sich einer Sache verzeihen. Ich kann bessen entbehren; sich eines Dinges begeben. Ich entschlage mich bessen; ich entaußere mich ber Sache; ich entohnis ge mich aller Vortheile; sie berauben sich bieses Gutes. Entledige bich beiner Schulben. Enthalte bich bessen. Begib bich nur ber Sache. Doch sind auch einige ausgenommen: als sich etwas entziehen, etwas los schlagen, abtreten, weggeben, austheilen, u. b. m. welche die vierte Endung haben.

## Die VIII Regel:

- 14 §. Die Jeitworter, sich bedienen, bedürfen, gebrauchen, genießen, und nothig haben, nehmen gleichfalls die zweyte Endung zu sich.
- 3. E. Er gebrauchet sich seiner ben wichtigen Geschäften; sich seiner Sande oder Füße gebrauchen oder bedies nen. (NB. brauchen aber nimmt die vierte Endung.) Ferner: Er genießt seines Vermögens, seiner Tage, seines Lebens, in Rube. Imgleichen, er bedarf vieler Dinge; ich bedarf deiner Julse; deines Rathes und Benstandes. Endlich, ich habe seiner Jucht, seiner Treue und Liebe von nothen. Doch ist es nicht zu läugnen, daß diese dren lesten Wörter, auch schon häusig mit der vierten Endung gebrauchet werden.

### Die IX Regel:

- 15 §. Die Zeitworter denken, sich erinnern und vergessen, imgleichen sich verwundern, und erbarmen, nehmen anch die zweyte Endung.
- 3. E. Ich erinnere mich beffen, ich denke ber vorigen Zeiten: kann auch ein Weibihres Kindes vergessen. Seine Altern verwunderten sich besten, das von ihm gesaget ward. Vater Abraham, erbarme dich meiner! Indesen pfle-

pflegen freylich auch viele zu fagen ; ich erinnere mich das d), ich vergesse das, ich benke daran; desgleichen, ich verwuns dere und erbarme mich darüber, oder über etwas:

d) Imgleichen sprechen und schreiben einige! ich erinnere bich, ober mich daran. Dieses klingt aber ben weitem nicht so gut, als dessen. Man wirft mit ein: Reine Gewohnheit könne bis Redensarten: ich erinnere mich das, ich unterstehe mich das; rechtsertigen. Antwort. Habe ich es denn gebilliget? Ich sage nur, daß einige so reden; und das leste ist gewiß recht; obgleich dessen besser mare.

## Die X Regel:

16 S. Die Worter anklagen, beschuldigen, übers such ven, überzeugen, zeihen, sodern endlich auch die zweyte Endung.

3. E. Man beschuldiget ihn des Diebstahls: man klaget ihn des Khebruches an. Welcher unter euch kann mich einer Sunde zeihen? Einen einer Frevelthat überzeugen; eines Verbrechens überführen. Gleichwohl pflegt man die benden lettern, auch in der sechsten Endung, mit von zu brauchen; von etwas überzeugen, überführen: welches auch nicht zu verwerfen ist. Am besten ist es, wenn ich von den bisherigen Zeitwörtern ein Verzeichniß hersebe.

Verzeichniß der Zeitwörter, die die zweyte Endung fodern.

#### X.

Anklagen. Man klaget ihn bes Sochvertathe, bes Batermorbes an. Er wird bes Kirchenraubes angeklaget.

Arnehmen. Sie nehnten fich meiner an. Er nimmt fich bet Armen, ber gemeinen Nothburft an.

gefern. Er außerte fich feines Standes und Unfebens, b. i. et., begab fich beffen.

#### 23.

Sedienen. Ich bebiene mich eines Schreibers; er bebienet fich meiner Bulfe.

bedarfen. Er bedarf meiner nicht. Der Bert bebarf ihrer zc.

Begeben. Er begiebt fich biefes Borguges. Bie begeben uns bien fer Bortheile nicht.

Belebren. Ich will bich eines beffern belehren. Er muß fich eines andern belehren laffen.

Bemachtigen. Der Feind bemachtiget fich unfere Landes; wir muffen uns feiner Beftungen bemachtigen.

Bemeistern. Er bemeistert fic unferer Stadt. Duhaft bich melnes Bergens bemeistert.

Berauben. Er ist seines Lebens, seines Bermögens berandet. Dan beraube ihn nur seines guten Namens nicht.

Bescheiden. Ich bescheide mich bessen. Man muß ihn eines and bern bescheiden,

Befchuldigen. Man beschulbiget ihn ber Berratheren, bes Stra-

Besimmen. 3ch besinne mich eines beffern.

#### £.

Entbehren. 3ch tann beffen entbehren. Er will bes Gelbes nicht entbehren. Doch faget man auch, etwas entbehren.

Entbrechen. 3ch muß mich beffen entbrechen. Er entbrach fich meiner.

Enthalten. 3ch fann mich ber Sache leicht enthalten. Enthalte bich nur bes Spottens.

Antledigen. Ich will dich der Bande, des Gefängnisses entledigen. Entledige mich dieses Besuches, oder auch von diesem Besuche.

Entobnigen. 3ch mochte biefer Last gern entohniget seyn.

Entschlagen. Entschlage bich seines Umganges. Ich habe mich seiner Freundschaft entschlagen.

Entfinnen. Ich kann mich bessen nicht entfinnen. Entfinne bich nur der Sache. Besinnen ist gang was anders; man besinnet sich auf etwas.

Eneubrigen. 3ch tann feiner entübriget fepn.

Erbarmen. D herr! erbarme bich meiner. Ber fich bes Armen erbarmet. Doch faget man auch, fich über einen erbarmen.

Brinnern. 3ch erinnere mich beffen gar wohl. Du erinnerft bich - noch wohl der vorigen Zeit.

Erwahnen. Einer Sache ermagnen. Er bat beffen gar oft et wahnet.

Erwebren. Sich bes Feindes erwehren. 3ch tounte mith ber Muden nicht erwehren.

Freuen. 3d freue mich beffen , bas mir gerebet ift ic. Erfreue bich, Jungling, bes Beibes beiner Jugend. Doch soget man auch, fich über etwas freuen.

Œ.

Gebrauchen. Ich gebrauche mich meiner Augen und Ohren. Er gebrauchet fich feiner Bunge rechtschaffen. Bergegen brauchen, nimmt die vierte Endung. 3ch brauche mein Gelb felbft.

Gedenken. Sebente meiner, mein Gott, im beften. Mer das beiner gebenten. Dan fpricht aber auch, an etwas beuten.

Benefen. Sie ift eines Sohnes genefen.

Genieffen. Er geneuft feines Erbtheils in Rube. 36 will meines Lebens und Bermogens genießen.

Bewoften. 3ch getrofte mich beines Bepftanbes. Er getroftet. fich meiner Sulfe.

harren. Sarre meiner! tablic barre ich bein, b. i. beiner ; biefes ift etwas alt geworben.

Boffe. Birb auch ben ben Alten, wie bas vorige gebrauchet., ift. aber nicht mehr so gewöhnlich. Man faget lieber, auf etwas boffen.

Lachen. 3ch will bein, b. L. beiner lachen. 3ch lache ber Thoren. Dan fpricht aber auch, aber einen lachen.

Leben. 3ch lebe ber hoffnung, ber Buverficht, bes volligen Bertrauens. Mußer diefen Rebensarten beißt es: Er lebete funfala Jahre, acht Monate und brep Tage.

Mangeln. In der Bibel ftebt noch; fie mangeln des Ruhmes 20. allein man fpricht nicht mehr fo. Dan faget unperfoulich : Es mangelt an biefem, ober jenem; ober bas mangelt mir.

p. Pflegen. Er pflegte feiner. Geines Leibes pflegen, well er noch jung ift. Man spricht aber auch, einen verpftegen.

Abhmen. 36 will mich keines Dinges ruhmen, als meiner Schwachheit. Gin Beifer rubme fich nicht feiner Beisheit.

Schamen. 36 ichame mich bes Evangelit nicht. Schame bich deiner Unart; beines Berhaltens.

Seyn. Ich bin der Mepnung, ich bin Billens, (nicht, ich habs in Billens) ich bin des Rorhabens, des Sinnes, der Meynung. Sie find reines Herzens; guter Art.

Spotten. Gie fpotten mein, d.i. meiner. Man spottet der Tho-

ren. Berfpotten aber, nimmt die vierte Endung,

Schweigen. Ich schweige ber Freuden, ift altfranklich; doch kommt dawn nicht, geschweige bessen, d. i. ich schweige bessen; oder beseingen geschweigen:

u.

überführen. Ich habe ihn bessen überführet; doch saget man anch von etwas überführet:

überweisen. Ist wie das vorige.

Uberzengen. Ift eben fo.

Unterfangen. Sich eines Dinges, einer That unterfangen.

Unserfleben, .Er anterftund fich beffen. Man faget aber auch Das,

Unterwinden. Sie unterwanden fich ber Belbenthat, ift auch i foon etwas alt beffer bie gelbenthat.

Ø,

Perbleichen. Er ift Tobes verblichen.

Bebenfahren: Er ift eines plotlichen Tobes verfahren; außer diefer Rebenfart gilt diefe Fügung deffelben Wortes nicht.

Verwundern, Seine Gitern verwunderten fic deffen, bas von ihm gesaget wath. Man saget aber auch darüber.

Perzeihen. Er verzieh sich seine Lebens: es ist aber alt, für bei glebt. Auf erwas eine Verzicht thun, kommt daber,

. w.

Wahrnehmen. Minm beiner Jugend, beines Dienftes, Standes, ober Amres mahr.

Warten: Batte Memilt. I Ich toill am letten Barten, ber in bet - Borftabe liegt, fil Jufe beiner warten.

Deigern. - Dan weigert fich beffen.

Durdigen. Einen eines Anblides murbigen.

Jeiben. Ber tann mich einer Sunde zeihen ? ift icon aus der ubung gefommen,

3. Das Jeirwort mit ber dritten Enbung.

Die 1 Regel:

17. S. Die Frage wem! erfodert die dritte Ens dung, vor oder nach dem Zeitworte.

Dia

Diese Regel kann nun zwar gebornen Deutschen aus manchem Zweisel helsen; wenn sie nämlich Bescheid wissen, recht zu fragen. Doch viele kandschaften fragen auch wohl salsch: und manche verkehren das Deutsche weme in das Französische an wen! und so wissen sie weder aus, noch ein a). Den Ausländern aber ist damit noch weniger gebienet: denn wie wissen sie es, wie man im Deutschen stagen soll; da ihre Wortsügung mit der umserigen selten übereinstimmet?

a) 3. E. ein Niebersachs, Mettenburger, Marter und Pommer, wird wohl fragen : In wen haft bu bas gefaget, gegeben, u. b. gl ? wo er wem batte fragen follen. Daber fommen benn die schonen Broden, die in dem fleinen Luftspiele, Der Wittling, in der deutschen Schaububne, an einem folden Lands. manne verspottet werben. G. ben VI Band, a. d. 522 u. f. G. Dabin geboren bie Blumchen bey mich, mit den gut auf den Ropf: ich bin in etliche Collegia gewesen. 3ch batte mich nicht vermuthet; aus meine Stube geben. 3ch mache mir einmal bubber; meine Unmerfungen aber Dem Ariftoteles; wie ich noch in die Schule mar. u. d. gl. Ja, bamit die herren Dberfachsen nicht ftolg werben mochten, fo find auch ihre Blumchen in biefem Stude nicht vergeffen worben : 3. E. es ift mir ein Berandgen, ihnen tennen zu lernen: ihnen hier zu seben. fie in Willens; ich werde Sie mit einer Differtation aufwarten. Die Erfindungen geboren alle meme. 3ch befinne mich nicht, etwas von Sie gelefen ju haben, u.b.m. lauter grobe Schniber!

### Die II Regel:

- 18 g. Zeitwörter, die ein geben, und nehmen, und einen Nuzen oder Schaden bedeuten, nehmen die dritte Endung zu sich.
- 3. E. Gib mir ben Theil ber Guter, ber mir gehöret. Das alles will ich dir geben. Das nüget mir, daß ist mir nüglich, vorthellhaft. Das frommer dir, ich schenke dir das, das schadet mir, das ist mir schäblich, nachtheilig. Er nimmt mir das Brod aus dem Munde; er zieht mir das Reib vom Leibe; er raubet mir das Beld aus der Tasche; er stiehlt mir meine Baarschaft;

er entzieht mir bas Meinige. Man verkummert mir meine Einfunfte. Ben biefem allen ist zu merken, baß ben ber britten Enbung ber Person, auch bie vierce Enbung ber Sache statt haben muß.

#### Die III Regel:

- 19 S. Die Teitworter beschlen, gebiethen, gehors chen, sagen, sprechen, verbiethen und versprechen, sodern die dritte Endung.
- 3. E. Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Imgleichen: er sagte mir: er sprach zu mir. Ich verspreche dir meine Freundschaft. Er geboth ihnen, er verboth ihnen, sie solltens niemand sagen. Besiehl dem Gerrn beine Wege. Wenn du thun wirst, was ich dir heute gebiethe. Es ist geschehen, was du mir besohlen hast. Wein Kind gehorche mir, und sen gehorsam meinen Worten. Folge mir, mein Sohn; solge mir nach. Herr, ich will dir solgen, wohin du gehst. Wenn aber versprechen ein zurücksehrendes (reciprocum) wird, so hat es die vierte Endung.

#### Die IV Regel:

20 f. Die Teitworter dienen, helfen, lohnen, thun, pergeben, verzeihen, widerstenen und widerstehen, fodern gleichfalls die dritte Endung.

Thu mir ben Gefallen, diene mir treu und ehrlich, so will ich dir lohnen nach deinen Verdiensten; NB. aber bedienen, belohnen und ablohnen nehmen die vierte Endung). Herr; hilf mir, es hilft mir nichts; was hilft mir das? Verzeih mir meine Missethat, und vergib mir meine Sünde. Ein Freund widersteht dem andern; imgleichen, man ist mir zuwider, man widersehet sich mir: ferner, einem im Wege stehen; einem etwas in den Weg legen. Wenn aber vergeben, so viel als vergisten heist, hat es iso die vierte Endung; wie es vormals die britte gehabt.

#### Die V Regel:

25 & Die Zeitwörter, begegnen, erwiedern, gleischen, vergelten, vergleichen und weichen, sodern auch die dritte Endung.

hute dich, daß du ihm nicht anders, als freundlich begegnest. Er begegnete mir auf der Straße. Ich will dirs auf alle Weise erwoiedern. Der Sohn gleicht dem Vater. Bergilt mir nach meinen Werken. Wer ist ihm gleich? Vergleichen aber wird iso nur selten so gessilget; da es eigentlich die sechste Endung ersodert: eins mit dem andern vergleichen. Weiche dem Stolzen. Sies sind dem Feinde gewichen. (Man saget auch, vor dem Feinde weichen. Man saget auch, weichet von mir!)

### Die VI Regel:

- 22 f. Die Zeitworter, nennen, rufen, weisen, wins ten und zeigen, sodern auch die dritte Endung.
- 3. E. Menne mir einen b): ich will dir zehne nens nen; Zeige mir deine Wege; ich will dir den Weg weisen; weise mir deine Felder; deinen Garten, u. s. w. Er winkete mir; ich will dir einen Wink geben. Ich: rief zum, d. i. zu dem Zerrn in meiner Noth; du hast, mir gerusen. Doch muß man hiermit das anrusen nicht vermischen: denn da heist es mit der vierten Endung, Kuse mich an, in der Noth.
  - b) Doch tann nennen, wenn es so viel, als heißen bedeutet, auch die vierte Endung bekommen : ich nenne dich meinen Breund: nenne mich nicht beinen Bruder ze.

#### Die VII Regel:

23 §. Die Zeitwörter, erzählen, gönnen, und misgonnen, melden, prophezeihen, verkündigen, weis hagen und wünschen, nehmen gleichfalls die dritte Endung zu sich.

Als

Als z. E. Ich gonne dir das Glüd; er misgonnet mir das Wenige, so ich habe. Ich wünsche dir viel Gutes; Was erzählen sie mir neues? man meldete mir sob, ches; man verkündiget mir etwas erwünsches. Weißsage mir; prophezeihe ihnen heil und Frieden. Eben so ist es auch mit dem vorhersagen. Man spricht: Man hat mir vorher gesaget, daß es so gehen würde.

### Die VIII Regel:

24 f. Die Zeitworter, anbeimstellen, danken, Klagen, leben, sterben und trauen, begehren auch die dritte Endung der Person.

Ich stelle dies anheim: er hat mir seine Noth geklas ger; herr, dir traue ich; er will mir alles Seinige ans vertrauen, (vertrauen aber nimmt die vierte Endung der Sache mit auf; wie auch wohl das einsache trauen zuweilen so stehen kann: traue, oder vertraue auf mich). Wir danken dir sur alle deine Wohlthaten: Herr, dir lebe ich, dir sterbo ich; unser keiner lebet ihm selber, unser keiner stribt ihm selber ic. sollte billig heißen: sich selber) leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir z. Doch bieses ist, außer der Vibel, schon aus dem Gebrauche gekommen.

#### Die IX Regel;

25 §. Die Teitworter abtragen, bereiten, biethen, borgen, bringen, bezahlen, langen, teihen und teichen, fodern ebenfalls die dritte Endung der Person, nebst der vierten der Sache.

Bereitet dem Herrn den Weg. Lange mir das her; Reiche mir das Buch; Leih mir Geld. Ich will dirs noch länger borgen. Er beuth mir seine Hand. Morgen mußt du mirs bringen. Ich will dir alles abtragen. Lintrichte mir, was du mir schuldig bist. Bezahle dem Höchsten deine Gelübde.

Die X Regel;

26 & Die Worter, abschlagen, drohen, steuren und weigern, trozen, versagen und weigern, sind nicht minder die dritte Endung der Person, und biss weisen auch der Sache, gewohnet.

Er hat mirs rund abgeschlagen, er versager mir alles. Ich weigere dir solchen Benstand. Steure dem übel benzeiten. Wehre dem Einbruche des Feindes. Dwhe ihm deine Feindschaft; troze nicht einem Mächtigern: wiewohl dieß Wort auch mit der vierten Endung wezukommen pflegt: er trozet mich.

Die XI Regel:

27 S. Die Worter aufwarten, haucheln, hosteten, liebkosen, opfern, rauchern und schmaucheln,

fodern auch die dritte Endung.

Dem Herrn opsern, sich ihm aufopsern. Sie raucherten dem Gößen; er häuchelt mir; ich schmäuchele dir nicht; ich kann keinem liebkosen; den Großen muß, man hostren, oder ihnen, in den Borzimmern auswarten, um ihren hof zu vergrößern. Dahin gehöret auch das Auspassen: denn man saget: sie passen mir auf; ich will ihmschon auspassen; imgleichen ihm auslauren.

Die XII Regel:

18 S. Alle Jeitworter, die mit dem Mebenworte 3u, zusammengesetzet sind, nehmen auch die dritte

Endung der Person zusich.

3. E. Ich sehe ihm zu; einem ewas zutragen, zulangen, zusühren, zuschanzen, zubringen; zulegen, zuweisen,
u.d.m. Ich habe ihm das zugedacht: sie haben mir etwas zubereitet, zugeschnitten. Man hat ihm brav zugetrunken, zugesehet, u. d. gl. Doch ist zu merken, daß diese
dritte Endung allemal die Person trifft; wo also diese nicht vorkömmt, da kann auch ein mit zu vereinigtes Zeitwort dieselbe nicht ben sich haben. Z. E. Zutressen, das Zeugwill nicht zulangen u.d.m. Die XIII Regel:

29 §. Alle Teitwörter, die mit nach und vor zus sammengeseiget werden, sodern auch die dritte En-

dung.

- 3. E. Folge mir nach; einem nachbringen, nachgehen, nachlausen, nachsagen, nachsprechen, nachtragen, nachtreten, nachziehen, u.b. gl. Denn hier ist es so viel, als wenn das Vorwort nach, besonders stünde, und seine Endung soderte. Eben so ist es mit vor. 3. E. Geh mir mit gutem Exempel vor: ich will dies vorsagen, er reitet mir vor, er sährt mir vor; er wird mir vorsommen, vorlegen, vorsesen, vorsesen, vorsesen, vorsesen, u.s. Doch gilt die Anmertung des vorigen s. hier auch.
- 30 S. Da es nun ben bem allen für einen Ausländer, ober aus gewissen Provinzen entsprossenen, etwas schweres. ift, so viele Regeln zu merten: so will ich hier ben Zweisfeln fürzer zu begegnen, alle die bisher angeführten Zeitwörter in alphabetischer Ordnung hersehen: da man sie auf einen Anblick wird übersehen können. Gollten ja noch einige fehlen, so kann sich vieselben ein jeder leichtlich aus gusten Schriften anmerken, und hinzuschreiben.

Verzeichniß der Zeitworter, so die britte Endung '
der Verson sodern.

| ose Projett Jessetti |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| auflauern,           | bienen,                                                                                                          | 3.                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| aufpassen,           | brånen,                                                                                                          | folgen,                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                      | broben.                                                                                                          | frohnen,                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <b>2</b> 6.          | æ.                                                                                                               | frommen.                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| befehlen,            | empfehlen,                                                                                                       | <b>. .</b> .                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| begegnen,            | entbiethen,                                                                                                      | geben,                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| bereiten,            | entrichten,                                                                                                      | gehören,                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| bezahlen,            | entziehen,                                                                                                       | gehorchen,                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                      |                                                                                                                  | gleichen,                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                      |                                                                                                                  | gonnen.                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| _ ' '                |                                                                                                                  | . s.                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                      | ersteben,                                                                                                        | Saucheln.                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                      | ermiebern,                                                                                                       | beifen,                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| banten,              | erjählen.                                                                                                        | hofieren.                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                      | auftauern, aufpaffen, aufwarten. 25. befehlen, begegnen, bereiten, bezahlen, bezeugen, biethen, borgen, bringen, | auflauern, bienen, aufpassen, brauen, befehlen, begegnen, entbiethen, bezeiten, entziehen, bezeugen, erhandelu, biethen, ertaufen, biethen, ertaufen, biethen, ertaufen, bringen, erhinen, bringen, ertiehen, |  |  |

X. Es

| <b>%</b> .    | mennen,       | vergönnen ,    | 3.              |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| lagen.        | núhen.        | verhalten,     | záhlen,         |
| L.            | Ø.            | verholen,      | zeigen,         |
| låugnen,      | opfern.       | verfummern,    | zubereiten,     |
| langen,       | p.            | verfundigen,   | aubringen,      |
| leben,        | prophezeihen. | versagen,      | aubenten.       |
| leiben,       | X.            | versprechen,   | aueignen,       |
| leuchten,     | rauben,       | verweisen,     | zuführen,       |
| liebfosen,    | rauchern,     | verzeihen,     | jugeben,        |
| lobrien,      | reichen,      | verzuckern,    | zugehören,      |
| lügen.        | rufen.        | porbethen,     | zulachen,       |
| m.            | · 6.          | vorfahren,     | zulegen,        |
| misgónnen.    | fagen,        | vorhalten,     | gureben,        |
| ¥7.,          | fcbaben,      | vorlesen,      | zusagen,        |
| nachbethen,   | fchenten,     | vorreiten,     | guidangen,      |
| nachbringen,  | schmäucheln,  | vorfagen,      | zuschlagen,     |
| nachgehen,    | fprechen,     | porschreiben,  | auschneiben,    |
| Bachjagen,    | Reblen,       | vortreten.     | gufegen,        |
| nachlaufen,   | Retben,       |                | gusprechen,     |
| nachrennen,   | fteuern.      | m.             | auftellen,      |
| nachfegen,    | ₹.            | weigern,       | gutrinfen,      |
| nachfingen,   | thun,         | weisen,        | zutragen,       |
| nachspringen, | trauen,       | weißagen,      | zutrauen,       |
| nachstreben,  | troben.       | widerfteben,   | zuweisen,       |
| nachtrachten, | <b>v</b> .    | widerftreben,  | Bumenben,       |
| nachtreten,   | verblethen,   | widerftreiten, | zuwinken,       |
| nachziehen,   | vergällen,    | winten,        | zuzählen 2c. c) |
| nehmen,       | vergeben,     | winschen,      | • • • •         |

c) Man machet mir bier ben Cinwurf, bag man gleichwohl and faget: Den Cajus abfodern: das Geld aussahlen; Die Tagelohner bezahlen; eine grau nehmen; den Bolf nennen: Die Prinzen rauben; einen rufen, j. E. Aus Agypten babe ich meinen Sohn gerufen, u. b. gl. Allein, man muß bemerten. daß man im erften galle, ben Cafus: als eine Sache betrachtet, Die NB. einem andern, als einer Person abgefobert wird, Dit ber Frau ift es eben fo : benn man nimmt fie NB, als eine Sache, fich, oder fur fich. Die fachfischen Pringen murben auch ibren Altern gerauber, und auch bier murben fie felbft bie geftobine Sache. Es bleiben alfo nur zween galle übrig, mo neben: ber britten Endung, auch die vierte zuweilen ftatt bat, namlich ben bem Bezahlen ber Tagelohner, und dem Rufen des Sohnes. Allein , bergleichen Beitworter giebt es in allen Oprachen. Gleichwohl ift bem bezahlen bet accusativue rei verschwiegen: wie Drigen.

drigenfalls es auch hier heißen murbe: den Arbeitern ihr Tage wert bezahlen.

#### 4. Das Zeitwort mit der vierten Endung. Die I Regel:

ben dem thätigen Zeitworte, insgemein ein Venns

wort in der vierten Endung.

- 3. E. Fürchtet Gott, und ehret den König. Liebe deinen Nächsten, als dich selbst. Ich sage aber mit Bedachte, das Nennwort stehe nur neben ihm, nicht aber, es solge darauf. Denn man kann es zuweilen auch vorhersesen. 3. E. Gott lieben, ist die höchste Weishelt; Enstes thun und Boses meiden, ist die Pflicht aller Menschen. Das thust du, und ich schweige zc. Visweilen steht es auch zwischen den Hülfswörtern und dem Zeitworte: Rain hat seinen Bruder Abel erschlagen. Warum hast du uns das gethan! Dein Vater und ich, haben dich mit Schmerzen gesuchet d).
- d) Es versteht sich bier abermal, was ber der vorigen Endung schon erinnert worden, daß man namlich recht zu fragen wisse: Dem wenn z. E. ein Niedersachs bier frageta: Wem haft du lieb? Wem suchest du? so wird er auch antworten: mir. Joh. Ab. Hofmanns Schriften waren voll solcher Fehler, ehe man sie von guten Sprachrichtern verbessern lassen: und insgemein ist dieß das Schibolerb, wodurch sich Niedersachsen, aller ihrer Zusmerksamkeit ungeachter, verrathen.

#### Die II Regel: ..

- 34 §. Auf die Fragen wieviel, wieweit, wie lang, wie hoch, wie breit, wie dick, wie lange, wie alt, steht billig bey dem thatigen Jestworte auch die pierre Endung.
- 3. E. Das Tuch kostet die Elle drey Thaler; er reiset täglich zehn Meilen; der Garten ist fünsthunderr Schritt lang. Der Thurm ist hundert Ællen soch. Der Acker ist zwanzig Ruthen breit. Der Baum ist zwo Rlastern dick. Er ist drey Jahre auf Reisen geswesen:

wesen; ober der Krieg hat nun seds Jahre gedauret. Er lebet nun schon funf und zwanzig Jahre daselbst. Die Jungsfer ist nunmehr sechzehn Jahre alt.

## Die III Regel:

33 §. Wenn man fraget: wie hoch, wofür, oder wie theuer etwas verkaufer worden, so stehe außer der einen vierten Endung, noch eine andere bey dem thätigen Seitworte, mit dem Wortchen um, unter oder für.

Ich habe das Zaus für zehntausend Thaler gekauset. Den Garren friegt ihr nicht um viertausend Thaler. Ich gebe das Pferd nicht unter sumzig Thaler e). Ihr bekommet das landgut kaum für, um, oder unter drenzig tausend Thaler.

c) Bieleicht follte man hier fagen, unter funfzig Thalern, Allein, da man niemanden so reden höret: unter aber auch die vierte Endung nehmen kann: so kann man es daben bewenden lassen. Das es aber auch die sechke haben kann, wird ben den Borworrern erinnert.

#### Die IV Regel:

34 S. Auf die Frage Bohin? wird zu den Teits wortern, die eine Bewegung bedeuten, allemal die pierte Endung gesetzet.

3. E. Wo reitest du hin? Auf die Jagd, auf das Feld, auss Dorf. Wo gehst du hin? In die Kirche, in die Seadt, in die Komödie, in den Garten. Wo steigst du hin? Uns den Thurm, auf den Mastbaum. Wo sährst du hin? Ins holz, durch den Wald; in den Schacht, n. d. gl. Nur die Vorwörter zu und nach sind hier ausgenommen, welche allemal die dritte Endung nehmen: 3. E. er kömmt zu mir; nicht zu mich; er geht dem Walde zu; ergeht zu Felde, zu Dorfe, zu Weine, zu Viere, u. s. w. er reiset nach der Stadt, nach Hosfe, nach Hause, u. b. gl. f).

of) Auch hier fehlen die Miederfachsen haufig. 3. E. Er geht am Sofe, in der Kirche, auf der Borfe, fagen fie baufig,

wenn sie sagen sollten nach Sofe, oder an den Sof, in die Rirche, auf die Borse; well man hier überall wohin! fraget. Bergegen das zu und nach brauchen sie oft mit der vierten Ewdung; er fragt nach mich, er kommt zu mich; welches in hoch beutschen Ohren sehr haklich klingt.

Die V Regel:

35 §. Einige thatige Teitworter, als fragen, beis sen, lehren, machen und nennen, sodern zwey Tennworter, oder Luworter der vierten Endung

neben sich.

Er lehret sie seine Sitten und Rechte. Herr, lehre mich deine Steige. Er nennet ihn seinen Freund. Du nennest mich deinen Bruder. Du heißest Israel deinen Sohn; ich heiße Preußen mein Vaterland. So gar wenn heißen soviel als besehlen, gebiethen, bedeutet, so hat solches noch statt. Wenn du mich demuthigest, so machest du mich groß. Er fragte mich etwas. Sonst aber wird machen, mit zu und der britten Endung verbunden. Er machte ihn zu seinem Kanzler, zum Feldherrn, zum Priester.

Die VI Regel:

36 g. Die zurückehrenden Zeitworter nehmen auch meistentheils die vierte Endung zu sich.

3. E. Ich besinne mich, ich erinnere mich; er ermannet, erkühnet, untersteht sich; du entschließest dich; sie bemühen, bestreben, beschäfftigen sich. Wir schämen uns, wir tühmen uns der Trübsal ze. u. d. m. Dassenachet, die meissten davon sind von der Mittelgattung (generis neutrius) und sehen also der thätigen, in diesem Stücke ähnlich. Nur etliche wenige sind ausgenommen. 3. E. ich kanne mirs einbilden, helsen, rathen, vorstellen, u. d. gl. die schon nach der vorigen Abtheilung die dritte Endung sodersten. Diese behalten sie auch, wenn sie zurücksehren, ich bilde mir ein, du stellest dir vor, hilf dir selber, ich weiss mir nicht zu rathen, ich bilde mirs ein, ich mache mir die Hossung, u. d. gl.

#### Die VII Regel:

37 S. Die unperfonlichen Zeitworter nehmen auch

größtentheils die vierte Endung gu fich.

3. E. Es regnet große Tropsen; Le friert Reulen; es schicket sich, es gehöret sich, es gehöret sich, es trägt sich ju, es begiebt sich, es eräuget sich der Ball; u.d.gl. Hieher gehören auch viel andere unpersonsiche Redensarten, die von personlichen Zeitwörtern, sonderlich von Wirkungen und keidenschaften des Gemüthes gemachet werden. 3. E. Es wundert mich, es bestremdet mich, es nimmt mich Wunder, es dunket mich, es verlanget mich, es betrübet mich, es erfreuet und vergnüget mich, es betrüft mich, es rühret, beweget, jammert und erbarmet mich zc. u.d. gl. m.

38 §. Indessen ist, als eine Ausnahme davon, zu bemerken, daß etliche von dieser Art, auch die dritte Ens
dung sodern, weil nämlich die Frage Wem? dabey
statt sindet. 3. E. Es gehöret mir, es gebühret mir, es
daucht mir, ober mir daucht; es ahnet mir, es träumet
mir, es begegnet mir, es wiedersährt mir, es gelingt mir,
es mislingt mir, es glücket mir, es geräth und misrath
mir, es ist mir leid, es gefällt, behaget, beliebet mir; es
fällt mir leicht, oder schwer, es mangelt, es gedricht mir,
es grauet mir, es missallt mir u. d. m. die mehrentheils
schon in dem vorhergehenden Abschnitte vorgesommen sind.

39 h. Ubrigens ist die Anmerkung noch nothig, daß die meisten Zeitworter, die nach dem vorigen Absschmitte die dritte Endung der Person soderten, dens noch zu gleicher Zeit die vierte Endung der Sache begehren. 3. E. Er hat mir die Nachricht gegeben; ertheilet, geschrieben. Des Vaters Segen bauet den Rins dern Zauser; unser täglich Brod gib uns (mir) heute. u. d. m. Auf dergleichen Art aber, können auch noch andere Endungen zugleich, neben einem und demselben Zeitworte zu stehen kommen. 3. E. Die vierte und sechste: Erlöse uns vom übel.

40 §. Noch eine Beobachtung ist von gewissen Bottern benzufügen, barinn ber gemeine Gebrauch unbeständig und zweiselhaft ist. Z. E. lassen, lehren und lohnen. Bon dem ersten saget man recht; laß mich, (namlich geben) denn die Morgenröthe bricht an; laß mich den Lag vollenden; saß mich gehen; saß mich beugen meine Knice; demn in allen diesen Redensarten ist lassen das Hulfswort, und bedeutet eine Vergünstigung, Erlaudniß, u. d. gl. Aber man saget auch in einer andern Bedeutung: Er säst mir das Haus, und nimmt den Garten; ich lasse die den Nock, und behalte den Mantel. Denn in diesem Falle, ist lassen keine Kulfswort, sondern ein besonderes thätiges Zeitwort, welches eine Ueberlassung oder eine Zuwendung eines Besisses, Eingenthumes oder Gebrauches anzeiget.

4t J. Das Wort lehren kommt in der Bibel allemal richtig, mit der vierten Endung vor: Herr, lehre mich thun; nach deinem Wohlgefallen; ich will dich fragen, lehre mich; u. d. gl. Allein, der gemeine Mann hat durch eine Unbeständigkeit, die ihm natürlich ist, theils die dritte Endung zu brauchen angefangen; theils das Lehren mit dem Lernen vermenget, wenn er spricht: er hat mir die Runst gelers net. Dieses aber ist höchst falsch; denn es soll heißen: er hat mich die Runst gelehret, und ich habe sie von ihm gelernet. Die Sprachkenner mussen dieses niemals vermischen, und dadurch dem bösen Gebrauche eifrig

midersteben.

42 §. Endlich ist es mit dem Worte lohnen zweiselbast, wie man sagen soll: Er lohnet mir, oder man lohnet mich. Denn wem man spricht: Es versohnet, belohnet, oder lohnet sich nicht der Mühe: so ist theils das sich zwendeutig, theils ist das der salsch. Es sollte heißen: Es belohnet sich nicht die Mühe, d. i. die Mühe belohnet sich nicht einmal; wenn man die Arbeit thut. Oder, es versohnet sich nicht die Mühe, auf eben die Art; oder: Es (d.i. die Arbeit) lohnet nicht die Mühe g). Das Zeitwort lohnen, nimmt also die dritte Endung der Person, und die vierte ber

der Sache zu sich. Man lohnet, oder belohnet mir die Arbeit.

- g) Heir ist ein gelehrter Mann der Mennung: man solle lie ber gestehen, daß einige Redensarten auf eine ganz eigensinnige Art von den Regeln abziengen, wie j. E. schlechterdings; als daß man sie ganz verdammete. Allein, dieses thut man ja nicht; man weist nur, ber dem unbeständigen Gebrauche derselben, welcher ber beste sen. So sagen einige Landschaften schlechterdinge, allerdinge. Allein dann siehts keinem Redenworte gleich. Saget man aber allenfalls, allerseits, hinterrucks, so muß auch schlechterdings gesten.
  - 5. Das Zeitwort mit der fünften Endung des Viennwortes.

### Die I Regel:

- 43 f. Wenn das Zeitwort in der gebiethenden Art steht, so sodert es die fünste Endung des Menne wortes, vor oder nach sich.
- 3. E. Gerr! hore mein Wort, und merke auf meine Rebe. Vernimm mein Schreyen, mein Ronig und mein Gott! Träufelt ihr Simmel, von oben zc. Gib mir, mein Sohn, bein herz zc. Doch ist dieses nicht allemal nothig: denn zuweilen läßt man das Hauptwort ganz weg, weil es sich schon versteht: z. E. laß mich horen beine Stimmerc. oder wie Opitz saget:

Der Feind hat dir bein Schloß, bein Saus hinmeg geriffen: Bleuch in ber Mannheit Burg! Die wird er nicht beschießen.

#### Die Il Regel:

44 §. In einer hefrigen Anrede pflegt die funfte Endung auch die Stelle der ersten zu vertreten, und das Zeitwort außer der gebiethenden Art, neben sich zu leiden.

So fingt z. E. Simon Dach:

Du, Gott! bift außer aller Belt, Bon Ewigfeit zu Ewigfeit, Eb noch die Welt vorhanden ze. Und Opin am Ende ber Trostbucher:

Du aber, lieber herr! bu pflegest nicht zu schlafen, Dein Auge folummert nicht te.

imgleichen Ranin:

Mun, ebles Preugen! bu, bu friegft fo einen Baft, Den bu gewiß ju lieben Urfach baft.

Und abermal:

Es schien, als wolltet, schönftes Paar? . Ihr beybe mit einander streiten.

Doch könnte man auch die Schuld auf das Fürwort Du, und Ihr schieben. Nur das erste Benspiel bleibt noch.

Die III Regel:

- 45 §. In einer Frage, oder einem brunstigen Wunsche, kann auch vor dem Zeitworte die fünste Endung des Sauptwortes stehen.
  - 3. E. Ranin schreibt so auf ben Gr. von Dobna: ?

Berhangniß! ftebet es allein in beinen Sanben, Den Zeiger auf die Zahl des Todes hinzumenden; Und schaffest du, was uns hierunten wiederfahrt?

Und auf seine Doris:

Hälfte meines matten Lebens! Doris! ist es benn vergebens, Das ich kläslich um dich thu?

Imgleichen:

Doris! fannst bu mich betrüben? Bo ist beine Eren geblieben; Die an meiner Luft und Gram, Junmer gleichen Antheil nahm?

Mehr läßt sich von der fünften Endung schwerlich vor

6. Das Zeitwort mit der sechsten Endung.

#### Die I Regel:

46 §. Wenn das Zeitwort eine Gesellschaft oder zülfe, Ursache, Weise, Zeit, oder ein Werkzeug bedeutet, so fodert es die sechste Endung nach, oder vor sich.

3.€.

#### 3. E. Meukirch im Telemach:

hier herricht die Schonbeit auch, ach! aber mit Verffande. Und Ranig:

Wenn ich nach dem alten Bunde, Und dem allgemeinen Schluß, Endlich in der letzten Stunde, Mit dem Tode kämpfen muß.

#### Hud Opin:

Was heißet trohig seyn, und mit dem himmel streiten, Wie Mimas und sein Bolt gethan vor alten Teiten; Benn dieses nicht so heißt?

#### Die II Regelt

- 47 S. Zeitworter, die ein Seyn oder Bleiben an einem Orte, oder bey einer Sache bedeuten, nehe men auf die Frage, wo: und nach den Vorwortern, au, bey, in, über und unter, die sechste Endung 31 sich.
- 3. E. Daß du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr giebt. Herr, bleibe bey mir, oder bey uns; daß du lange lebest auf Erden; in welcher Redensart nur der Artikel weggelassen wird. Er liegt beständig auf der Bärenhaut. Er liegt Lag und Nacht über den Büchern. Ist Saul auch unter den Propheten! Er wohnet in der Stadt, oder auf dem Lande. Alle, die im Limmel, auf Erden, und unter der Erden sind h).
  - h) Dieß thut dem Sebranche des Bortes unter keinen Abbruch, da es die vierte Endung fodert: 3. E. er ist unter die Mörder gefallen, oder gerechnet. Das über ist von eben der Att: sie fodern beydes. Indessen fiehlen hier Brandenburger, Pommern, Wellenburger, Hollsteiner, Bestphalen und überhaupt alle Niedersachsen, sehr häusig; wenn sie 3. E. sagen: er ist ins Saus, in die Fremde, auss Feld, hoch ans Brett; er ist unter die Leute gewesen, er hat mit die Sache zu thun; er versteht was von die Sache: Denn es sollte heißen, er ist im Hause, in der Fremde, ausm Felde, hoch am Brette, unter Leuten gewesen: er hat mit der Sache zu thun; er versteht was von der Sache.

Die III Regel;

- 48 f. Vlach den Zeitwortern der leidenden Gattung, folgen insgemein die Vorworter von, oder mit, nebst der sechsten Endung des Sauptwortes.
- 3. E. Ein weiser und gnadiger Fürst wird von seinen Unterthanen geliebet. Die Schlachtist, mit der Hulfe, und dem Benstande der Bundesgenossen, gewonnen worden. Wenn aber durch haben vorkömmt, so folget die vierte Endung. Als: durch der Feldherren gute Anstalt, und der Soldaten Capferteit, ward der Feind in die Flucht geschlagen. Hier sind nur die Geschlechtswörter ausgeslassen worden.
- 49 S. Als eine Zugabe zu diesen Abtheilungen kommt.

Die IV Regel;

Mach zwen oder mehrern Sauptwortern ober Surwortern, steht das Zeitwort in der mehren Jahl, und zwar in der porzüglichen Person.

- 3. E. Dein Vater und ich, haben dich mit Schmerzen gesuchet. Hier versteht sich das wir, ben haben; weil die erste Person vor der dritten den Vorzug hat. Eben so hat auch die zwente eine mehrere Würde, als die drine: 3. E. Du und dein Freund, waret meine Zwersicht. Imgleichen: Wissenschaft und Tugend sollen billig allezelt treue Freundinnen senn. Armuth und ein guter Kopf sind insgemein bensammen. Wider diese Regel pflegen noch viele zu verstoßen i).
  - i) Einige große Anbether des Alterthums bilden sich ein, ober wollen wenigstens andern einbilden, die Lateiner waren in diem Stude piel genauer gegangen, als wir zu thun psiegen. Allein, es ist ganz salfch. Auch ihre besten Stillsten sehlen bier mannichtaltig. 3. E. L. I. Rhetor. ad Her. In exordienda causa servandum est, ut lenis sit sermo, & usitata verborum consuctudo: Dies sind zwer Substantiva zu dem Singul. sit. Ciev to Lib. I. de Inv. c. e. Sope et multum hoc mecum cogiavia an mali plus attulerit hominibus & civitatibus, copia die cendi.

cendi, ae summum eloquentiz studium. NB. Bieberum zwey Subjecta, zu atrulerit. Livius Lib. I. c. 2. am Ende: situs est, quemcunque eum dici jus fasque est, super Numicium stumen &c. Der jüngere Plinius L. I. Ep. 3. Quid agit Comum, tux mexque delicix? Quid suburbanum amonissimum? quid illa porticus, verna semper? &c. Idem ibid. Hoc sit negotium tuum, hoc otium, hic labor, hxe quies &c. Nicht hxe sint &c. Der Poeten iso zu geschweigen, wo solches noch viel ester vortsumt.

# 7. Von der Zügung der zusammengesenten Zeitworter.

50 f. Wir wiffen aus dem obigen, daß die absonderlichen Vorwörter, in verschiedenen Zeiten, von den Zeitwörtern getrennet werden können: und hier fällt es Ausländern schwer, zu wiffen, wohin sie dieselben segen sollen? Man merke also solgende Regeln davon.

# Die I Regel:

In der gegenwärtigen und unlängst verganges nen deit der thätigen Gattung, sowohl der anzeigens den als gebiethenden Art, steht das Vorwort erst nach dem Zauptworte oder Jürworte, das vom deitworte regieret wird, ganz zulezt.

3. E. Wir kamen von der Reife, gefund, in unfer Baterland zuruck. Sie griffen ben Feind, mit unerschrockenem Muthe an. hier sieht man, wie weit zuruckkommen und angreifen, von einander abgefondert worden. Bisweilen kommen sie auch noch weiter aus einander.

Die II Regel:

51 §. Wann aber das zusammengeseite nur ein Zulfswort ist, so daß in derselben Rede noch ein ander Zeitwort vorkömmt: so wird das getrennte Vorseitwort, nicht die ans Ende gesparet; sondern vor dem zweyten Zeitworte geseitet.

Sie fiengen fruhmorgens mit Sonnenaufgange an, ju schlagen; nicht, zu schlagen an. Ich hebe morgen an.

zu arbeiten; nicht, zu arbeiten an. Rufe ihn her, ober herauf, zum essen; nicht, zum essen herauf. Nimm beinen Bruber mit zum tanzen; nicht zum tanzen mit.

### Die III Regel: .

- 52 §. In allen andern Gattungen, Arten und Zeiten, behalten die zusammengeseiten Zeitworter ihre Verbindung unverrückt: außer daß die Syllbe ge, in der vergangenen Zeit, und leidenden Gattung, und die Syllbe zu, in der unbestimmte Art, (modo infinitivo) eingeschaltet werden.
- 3. E. Daß ich herkame, sie werden herkommen, u. b. gl. Ich bin hergekommen, er bittet mich herzukommen. Ich werde dafür gehalten, ich ersuche sie instandig, fest dafürzuhalten: Man hat mir viel boses nachgeredet; man hüte sich, jemanden boses nachzureben.

# Die IV Regel:

- 53 & Sind die Vorsemwörter von den Zeitwörtern unzertrennlich; so wird die Syllbe der vergangenen Zeit, ge, ganz weggelassen, und das zu der unbes stimmten Art, ganz vorangeseiget.
- 3. E. Ich begebe mich, ich habe mich begeben, nicht gebegeben, ober begegeben; man rath mir, nich ber Sache zu begeben, nicht bezugeben. Ich entschlage mich, ich habe mich seiner entschlagen; nicht entgeschlagen: ich bente mich seiner zu entschlagen, nicht entzuschlagen. Ich habe ihm viel zu verbanten, nicht, verzubanten.

# 8. Zwey Zeitworter bey einander.

#### Die I Regel:

54 §. Wann zwey Teitworter zusammen kommen, so stehr eine in der unbestimmten Art. (Infinitivo).

3. E. Er lebret meinen Arm einen ehernen Bogen spannen. Er laßt mich grußen; ich will bich lebren Gutes

Gutes thun. Er will nichts arbeiten. Er kann lesen und schreiben. Ich darf es nicht sagen; ich muß schweigen; er will es gern sehen; ich soll es nicht wissen. Wir sahen ihn gehen; ich fand ihn sissen, oder liegen. Er lehret, auch lernet tanzen, reiten, sechten. Er geht betteln. Laß mich gehen! Seiß ihn schweigen! k).

k) Ein berühmter Sprachfenner balt diese Regel in allen lateinischen und deutschen Sprachlehren für überflüßig: weil ganz Europa so spricht. Aber mich dunket, das sind die besten Regein, die in allen Sprachen gelten. Bollte Gott, daß sie alle so gemein waren!

# Die II Regel:

55 S. Wenn einige Teitworter zu andern kommen, so verlangen sie, daß dieselben das zu annehmen.

3. E. Ich hoffe, es zu erleben; ich wünsche, dich zu sprechen; ich rathe dir, das zu thun, zu sagen, zu wagen. Gib mir was zu trinken, zu essen. Ich habe viel zu thun, zu schreiben, zu rechnen, zu arbeiten: ich denke, dahin zu reisen; ich meyne dich daselbst zu sinden, zu sprechen, zu sehen. Und in zusammengesesten: ich rathe dir, ihm zuvorzukommen, ihm aufzupassen, ihn mitzunehmen, ihm nachzusolgen, ihn auszulösen, ihn loszumachen. Gleichwohl denke man nicht, als ob alle solche Verbindungen zwener Zeitwörter erlaubet wären. Nein. 3. E. wenn jemand schreibt:

Du macheft nach dem Kang der gurffen, Der Menschen eiteln Sinn zu durften.

so ist das barbarisch. Ja auch ohne das zu würde diese Rebensart falsch senn. Ein Franzos spricht zwar so: kaire, dire, faire savoir, u.d.gl. Aber im Deutschen ist das sav gen machen, wissen machen, dürsten machen, rothwälsch, oder hottentottisch.

Die III Regel:

56 S. Die Zeitworter, dörfen, heißen, horen, tonnen, lassen, lernen, mogen, mussen, seben, Gg 5 wollen,

wollen, brauchen neben andern, anstatt der vergangenen Zeit, die gegenwärtige der unbestimmten Arn weil sie alsdann Sulfswörter sind.

3. E. Ich habe ihn reiten sehen, für gesehen; ich habe es sagen hören, für gehöret; er hat reiten sernen, für ges letnet; ich habe sagen wollen, für gewollt; er hat mich grüßen lassen, anstatt gelassen; er hat es glauben müssen, anstatt gemußt; ich habe es nicht glauben können, anstatt gekonnt; ich habe es nicht sagen mögen, anstatt gemocht; er hat es nicht thun börsen, anstatt gedorst; wer hat bichs sagen heißen? d. i. geheißen.

#### Die IV Regel;

- 57 §. Die Zülfswörter werden in der völlig, und längst vergangenen Zeit, insgemein von ihrem Zeits worte getrennet; so daß sie in der anzeigenden Art vorn, in der verbindenden aber hinten stehen.
- 3. E. Ich bin vor vielen Jahren, in Bresslau, tübet und Hamburg sehr vergnügt gewesen. Der Frieden zu Aachen soll nunmehr völlig zur Nichtigkeit gekommen seyn. Imgleichen von der zwenten Art: Es heißt, daß dieser Frieden keinen langen Bestand haben werde; daß bald ein neues Kriegesseuer in Europa aufgehen solle. Doch kann man hier auch das Wörtchen daß auslassen, und so sagen: Es heißt: der Aachener Frieden solle nun völlig geschlossen seyn: es werde bald ein neues Kriegesseuer angehen.

# Die V Regel;

78 §. Le klingt im Deutschen nicht unrecht, wenn man einen Spruch, oder die völlige Meynung eines Sanes, mit dem Zeitworte schließen kann.

#### 3. E. Ranin ichreibt:

Als gestern unste Stadt, wie vormals Minive, In Sact und Asche lag, und ihre Kasten bielte: Geschaf es bey der Nacht, daß zwischen Ach und Wech, Das schon betrübte Boll ein neues Schrecken fühlte.

DM

Drey Masten ließen sich in fremden Kleidern sehn: Ich weis nicht, ob sie uns vieleicht zum Trost erschienen: Sie saben denen gleich, die dort zum Paris gehn, Durch seinen Richterstuhl den Apsel zu verdienen.

Und in feiner lobrebe guf bie Churpringefinn:

"Ber kann es mit gleichem und unbewegtem Muthe anfeben, "daß der Sohn unfers großmächtigen Churfürsten, der theure "Churpring, der Eroft so vieler Lander, vor Schmerzen außer "sich selbst gesetzet ist; weil ihm der allerempfindlichte Zusall, "der Lod seiner unvergleichlichen Semablinn, zugestoßen!

# Die VI Regel:

59 §. Gleichwohl muß niemand denken, als ob alle Zeitworter im Deutschen am Ende stehen mußs ten; weil dieses oft ein großer übelstand seyn wurde.

3. E, Ranis faget in eben ber angezogenen Rebe :

"Seine Begenwart und feine Bergnügung brachten ihr Freude; "feine Abwesenheit, und feine Sorgen lauter Unluft. . . So "bald fie eine Tochter in diesem Churfürstlichen Sause ward, "maches fie unter denen hoben Altern, die ihr die Natur, sber abs Guid gegeben, ganz keinen Unterscheid.

Die VII Regel:

60 §. Sonderlich ist es ein großer übelstand, mit der Ranzleyschreibart, etliche Zeitworter ganz von vorne, bis ans Ende zu werfen, und daselbst mit etlichen andern aufzuhäufen; 3. E.

"Wir wollen die hiemit, daß du foldes hochften Fleißes vers "meidest, und dich unserm Willen gemäß bezeigest, nachbrucklich, " und alles Einstes andefeblen.

Imgleichen:

"Wie er, daß seiches geschehen, auch von ihm nicht gehindert, noder geahndet morden, verantworten wolle.

Denn in folden und vielen andern Fallen, follten und tonnten die lesten Zeitworter viel beffer bald im Anfange fteben.

Wir wollen die hiermit nachdructlich, und alles Ernstes andes fehlen zc.

Ble er verantworten wolle, daß folches gefchehen zc.

#### Die VIII Regel:

bi g. Man seize also zu Beforderung der Deuts lichkeit, sedes zeitwort, unmittelbar zu seinem Saupts worte, und lasse lieber den Anhang des Saizes nachfolgen, als daß man denselben, auf eine langweilige Art zwischen beyde einschalte. Z. E.

"Es ist billig, daß man den deutschen Landen und Provinzen ein "Jaupt, welches dieselben in sammtlicher Liebe erhalten, zieren, "beschüßen, und die Unfurchtsamen, mit dem Zaume weltlicher "Gewalt aufhalten möchte, ordnen sollte. Goldast.

Hier sieht man wohl, daß die benden lesten Worte, billig, und viel besser gleich nach den Worten, ein Saupt, hätten stehen können. Noch viel ärger ist folgendes Erempel aus Londorpen, a.b. 634 S.

"Bann dann vor vielen Monaten, viel zu früh, gleich einer "unzeitigen Geburt, etliche Ursachen, von welcher wegen die "böhmischen Rebellen, ihren von Gott vorgesehren, rechtmäßigen, "angenommenen, geschwornen, gekrönten König, selbstthätiger, "verbothener Beise, shue vorhergehende Erlassung geleisteter "Pflicht, ganz schimpslich verworsen, begrabiret und abgesehrt; "bingegen die vermennte Auswerfung eines andern vorgenommen, "berausgekrochen.

Wer sieht hier nicht, welch eine Verwirrung und Dunkelheit, aus einer so weiten Trennung der Zeitwörter von ihren Hauptwörtern erfolge? Gleichwohl geht man darinn zuweilen noch weiter, wie ben eben dem Londorp auf der 657 Seite, und in Lunigs Neichsarchive vielfältig zu sehen ist. Indeffen sehlen frenlich auch andere, wem sie die Zeitwörter gar zu früh vorherschiefen. Einige alte Poeten psiegten, nebst Opigen, hierinnen oft tadelhaft zu senn: und selbst die deutsche Bibel, nebst Luthers Schriften, sind hierinn nicht unsträssich.

9. Unbere Regeln für die Zeitworter.

#### Die I Regel:

62 s. Die gegenwärtige deit wird öfters anstatt der kunftigen gebraucher.
2. E.

3. E. Wann ich nach Oresben komme, so besuche ich bich gewiß: b.i. Wann ich bahin kommen werde, so wers de ich bich gewiß besuchen. Wann ich übers Jahr um diese Zeit lebe, so schenke ich dir ein Buch. Hier versteht man abermal, das leben werde, und werde dir schenken. Wann du an mich schreibst, und mir Nachricht von beinem Wohlbesinden giebst; so bleibe ich die Untwort nicht schuldig: auch dieses ist vom Kunstigen zu verstehen.

# Die II Regel:

63 §. Im Erzählen bedienet man sich, eine Sai che desto lebhafter zu machen, auch von verganges

nen Dingen der gegenwartigen Seit.

3. E. "Ich komme an ben Ort, und frage, wo der gute "Freund wohnet. Man weist mich dahin. Ich treffe sihn glücklich zu Hause an, und wir umarmen einander mit "großen Freuden. Er bittet mich zu Tische; und ich bleibe "ohne alle Weigerung ben ihm. Es kömmt eine andere Ge"sellschaft dazu, und wir bleiben bis in die späte Nacht ver"gnügt bensammen. Jier sieht man wohl, daß alles von der vergangenen Zeit zu verstehen ist: und selbst im Lateine haben die besten Scribenten, z. E. Plinius in dem Briefe vom Regulus, schon so erzählet.

# Die III Regel:

64 S. Im überseinen aus lateinischen Schrifte stellern muß man insgemein die vollig vergangene beit der Lateiner, mit der jungstvergangenen im

Deutschen verwechseln.

3. E. Sueron schreibt im Casar gleich ansangs: Annum agens Cæsar XVI patrem amisit, sequentibusque Coss. - - Corneliam, Cinnæ siliam, duxit uxorem: ex qua illi mox Julia nata est; neque ut repudiaret illam, compelli a dictatore Sylla ullo modo potuit. Dieß muß im Deutschen so heißen: "Als Casar ins sechszehnte Jahr "gieng, versohr er seinen Bater. Unter den nachsten Buragermeistern heuvathete er Cornelien, des Cinna Lochter;

"von welcher ihm bald Julia gebohren ward: ja er konnte "auch vom Dictator Sylla burchaus nicht bewogen werden; "jene zu verstoßen." Die völlig vergangene Zeit würde hier ganz fremd klingen.

# Die IV Regel:

65 §. Singegen ist es auch gewiß, daß bisweilen umgekehret das lateinische Præteritum imperfectum, im Deutschen mit der völlig vergangenen Zeit besser

ausgedrucket werden kann.

3. E. Sallust schreibt bald nach dem Ansange: Igitur initio reges diversi, pars ingenium, alii corpus exercebant: etiam tum vita hominum sine cupiditate agitabatur; sua cuique satis placebant. Postea vero quam in Asia Cyrus, in Græcia Lacedæmonii &c. Dieses wird nicht übel so sauten: Ansänglich haben also verschiedene Könige, theise shren Verstand, theils ihren Körper geübet. Damals nämlich ist das menschliche leben noch durch keine Begierden bestürmet worden; einem jeden hat noch das Seine am besten gefallen. Nachdem aber in Asien Chrus, in Griedenland die lacedämonier ic. Doch muß man sich niche allemal so zwingen. Es kömmt viel auf ein gutes Ohran.

# Die V Regel:

- felbst zugegen gewesen, oder woran man mit Theil gehabt, so bedienet man sich der unlängst vergans genen Zeit: redet man aber von dem, was andere ohne uns gethan haben; so nimmt man die völlig vergangene Zeit.
- 3. E. Wenn ich fagen wollte: Gestern bewirthete Cajus verschiedene gute Freunde, und Titius war auch daben;
  so wurde ein jeder benken, ich ware mit daben gewesen.
  Spräche ich aber: gestern hat Cajus Gaste ben sich gehabt,
  und Titius ist auch ben der Gesellschaft gewesen: so wird ein
  jeder glauben, ich sen nicht daben gewesen; sondern habe es

nur vernommen. Gewisse lanbschaften bemerken diesen Unterschied nicht, und werden dadurch so unverständlich, daß man sie fragen muß: ob sie daben gewesen, oder nicht 1,?

1) Sonderlich bemerket man, daß die Oberdeutschen in Franken, Schwaben, Sanern- und Ofterreich, mit der jungftvergangenen Zeit sich gat nicht zu behelfen wissen, ja wohl iht, und taum geschehene Sachen mit der völlig vergangenen Zeit erzählen: welches uns denn sehr fremd und weitschweifig dunket.

#### Die VI Regel:

- 67 s. Da im Deutschen keine wünschende Art der Zeitworter (modus optativus) statt findet \*): so braus chet man dazu die verbindende Art, entweder mit den Ausrufswortern, O! Ach! Ach daß! wollte Gott! oder schlecht weg, in der unlängst vergangenen Zeit der Zulfsworter, mögen, können, wollen, sollen, u. s.w. nebst der unbestimmten Art eines andern Zeitwortes.
- 3. E. O hatte ich Flügel, daß ich floge zc. Ach mocht ich in deinen Armen zc. Uch! daß die Hulfe aus Zion über Ifrael kame. Wollte Bott, daß dieß ober jenes geschäbe! oder endlich, wie Ranin singt:

Euch, ihr Zeiten! Die verlaufen, Ronnt ich euch mit Blut erfaufen!

So auch, wenn sie etwas bedingen, als: saget man das, so glaubet man es; thauet es, so frieret es nicht. Ein anderer Freund wünschet hier eine Regel zu sehen, nach welcher alle Zeitwörter eines ganzen Sahes auf einander folgen sollen. Allein, mich dunket es unmöglich zu senn, dergleichen zu bringen. Die Rede kann auf so vielerlen Art abwechseln, und einen so mannichfaltigen Schwung nehmen, daß kein Sah dem andern ganz ähnlich werden darf. Das sleisige kesen guter Bücher muß einem in allen Sprachen den seinen Geschmack davon benderingen.

\*) Es ware benn, daß man das einen Optativum nennen borfte, wenn man die verbindende Art mit, mochte ober konnte ich bas seben, ober horen! abwandeln wollte. g. E. Ranis:

Mochte mir ein Bunfch gelingen, Dich nach Burben gu befingen 2c.,

# 10. Von den umperfonlichen Zeitwortern.

Die I Regel:

68 §. Wenn die unpersonlichen Teitworter schlechterdings etwas bejahen, oder verneinen, so steht das man, oder es, vorher: fragen sie aber, so

stehen diese Worterchen hinten nach.

3. E. Man saget, man schreibt, man schläft, man ist und trinkt, bejahen schlechterdings: wie auch folgendethun; es regnet, es thauet, es friert, es schnent. Rehret man aber das hinterste zusörderst; so fragen sie: z. E. saget man das? schreibt man dieses? glaubet man solches? schläft man? ist man? trinkt man gut? Imgleichen mit andern Fragewörtern: Wie lebet man? was saget man? was glaubet man? u. b. gl. Endlich auch: regnet es? schnepet es? Geht es gut? Steht es noch wohl? Was giebt es neues? Was machet man? Wie geht es? und dergleichen.

Die II Regel:

69 §. Unpersonliche Zeitworter, die das man haben, nehmen die vierte Endung der Sache; ger sent, daß sie vorhin schon die dritte Endung der

Person soderten.

3. E. Man trinkt ben besten Wein; man ist Gebratenes und Gebackenes; man geht seine Straße; man laugnet alles: man schwört Stein und Bein; man hoffet alles; man besorget viel Boses u. d. gl. Die Ausnahme aber zeiget sich ben ben folgenden: Man klaget mir seine Noth; man erzählet mir viel Neues; man hilst ihm, u.d.m. die schon oben angezeiget worden m). Eine andere ist ben den zurückkehrenden Zeitwörtern, die ein sich sodern: denn da heißt es: Man hilst sich, so gut man kann; man bemühet sich umsonst; man trägt sich mit der Zeitung; man machet sich viel zu schaffen, u.d. gl. m.

m) Diefe und die folgende Regel hatten quar tonnen gufammen gezogen werden, wie ein gelehrter Freund gemennet bat: allein, well die eine von dem Calu rei, die andere vom Calu persons

handelt, fo ift es beffer, man last fie getrennet.

Die

Die III Regel:

70 f. Jeitworter, fo die vierte Endung der Ders fon fodern, wann fie perfonlich find, behalten dies

selbe auch, wann sie unpersonlich werden.

3. E. Man liebet und lobet mich, man bittet mich, man versichert mich, man troftet und ftartet mich, u. b.gl. Das bin geboren auch folgende mit es: die als zurückfehrende (reciproca) aussehen. Es gehöret sich, es findet sich, es giebt fich, es tragt fich ju, es gebubret fich, es geziemet fich, es schicket fich, es begiebt fich, u.b.gl. Imgleichen biefe: es jammert mich, es erbarmet mich, es bauret mich, es reuet, vergnüget, beluftiget mich, u. f. w.

Die IV Regel:

71 6. Unpersonliche Zeitworter, die eine Leiden. Schaft ober fimiliche Begierde anzeigen, tonnen nicht nur mit es, sondern auch durch mich angefangen, und ausgesprochen werden, daben das es wegbleibt.

3. C. Mich burftet, mich friert, mich geluftet, mich hungert, mich jammert bes Bolfs, mich reuet, mich schlas fert, mich schmerzet, mich verbreußt, u. b. gl. bie fonft alle auch mit es anheben fonnten. Dabin rechne man auch bas, mich dunker: babingegen bas deucht, bie britte End bung vor sich hat, mir deucht. Daber hat die neue Ausgabe von Kanigen unrecht alfo:

Bon beinem ichonen Beug entbed ich, wie mich deucht. Schon manch geheimes Blatt, bas durch die Bechen fleucht. Denn daß Ranis die britte Endung für recht, gehalten,

ethellet aus der Strophe eines Morgenliedes:

Deine Pflicht tannft bu etlernen Bon ben Sternen, Deren Gold ber Sonne welcht, So lag auch vor Gott zerrinnen, Bas den Sinnen, hier im Finftern ichone deucht.

Die V Regel:

72 S. Auch die unpersonlichen Zeitworter, wels de die dritte Endung fodern, wann das es voran Spracht. stebt.

# 182 Das IV Hauptstück. Bon 2c.

steht, können dieses weglassen, und schlechtweg mit dem mir anfangen.

- 3. E. Es begegnet, behaget, beliebet, gebühret, gefällt, glucket, gerath, geziemet, schabet, traumet, wiederfährtmir, u. s. w. können auch so stehen: Mir begegnet etwas, mir behaget bieses, mir beliebet es so, mir gebühret bas, mir gefällt solches, mir glucket es, mir gerath es, mir geziemet bas nicht, mir schabet es, mir traumet es \*), mir ist bas wiederfahren, und bergleichen.
  - \*) Daß man namiich mit der britten Endung dies Bort branche, erhellet aus dem Neumeisterischen Gebichte bey Philanders Berten: wo es heißt:

Ber fagt mir, wie ich foll auf recht poetifch fagen:

3d fchlief, und traumte mir? Denn bas ift ju gemein.

#### Und bernach:

. Beg mit ben Narrenpossen! Biel besser kurz gesagt: ich schlief und träumte mir.

#### Die IV Regel:

- 73 §. Linige unpersonliche nehmen gar keine Endung zu sich, die nämlich ohne Juthun eines Menschen, von natürlichen Ursachen herrühren.
- 3. E. Es bliget, es brennet, es bonnert, es friert, es faulet, es hagelt, es flappert, es flirret, es knastert, es regnet, es schloßet, es schmettert, es schnepet, es schwiret, es stinkte, es wanket, es wettert, es zittert und bebet, u. b. gl. m. Nur ben dem Regnen heißt es boch zuweisen, se regnet große Tropsen; und benm Frieren, es friert Keulen, es friert Eis; wie benm Brennen, es brennet Rohlen.





# Das V Hauptstück.

# Von Fügung der Mittelworter.

# 1 S. I Regel:

ie Mittelwörter werden zuförderst im Deutschen gebrauchet, wie die Beywörter, und stehen also vor ihren-Zauptwörtern in einerley Geschlechte, Jahl und Endung.

3. E. Ein liebender Mann, eine fiebende Frau, ein liebendes Rind; ein geliebter Sohn, eine geliebte Lochter, ein geliebtes Hundchen. Der verwünschte Lag, die verwünschte Nacht, das verwünschte Haus. Ein erseufzter Morgen, eine erbethene Stunde, ein verdammtes Jahr. Ein segnender Bater, eine fegnende Mutter, ein gesegnetes Kind; die hohe vor Augen schwebende Noth; die seit vielen Jahren herrschenden laster der Ippigkeit und Verschwendung \*).

\*) Man nehme hier die atvaterische Fügung der Bibel aus: bie heute zu Lage nicht mehr gilt. 3. E. Er ift wie ein Baum, gepflamet an den Bafferbachen; d. i. wie ein am Baffer gepflanzter Baum.

#### Die II Regel:

2 & Wenn man das Mittelwort nach einem Teitworte seiner: so bedeutet es den Justand, oder die Beschaffenheit der Person oder Sache.

3. E. Ich fand ihn sterbend, oder mit dem Tode rins gend; er redete sizend oder stehend; er kam eilend i dassür einige hernach eilends gesaget haben, als ob es ein Nebenwort wäre. Er lebet unvermählet, unverheurathet; er stund ganz erschrocken und verwirrt; er liegt ganz entkräsiert, schmachtend, und ächzend; er sist gesangen und gebumben; er thut es unwissend; er verhält sich leidend daben, u. s. w. Nur hänge man hier kein unnühes a an, wie einnige thun; leidende, wissende u. s. w. a.

a) Rieber gehöret auch der Mistrauch einiger Oberdeutschen, bie bey Mittelmortern gar die Sylbe er anhangen, &. E. er hat es unbesonnener gethan. Bieleicht haben fie das Bort Weise im Sinne; welches sie aber nicht verschweigen sollten. Benn aber andere gar sagen: er ift todter, für rodt; es ist gedracter, sür gedruckt; so ist es vollends gang unverantwortlich.

Die III Regel:

3 §. Gergegen ist es ein Misbrauch, wenn man die Mittelworter aus ihrer rechten Bedeutung reißt, und sie von Personen auf Sachen, oder aus der leidenden Gattung in die thätige zieht, und umgekehret.

3. E. Es ist ihm wissend; benn wissend gehöret zur Person, ein Wissender. Es sollte heißen, bewußt, ber kannt. Die zu ihm tragende liebe, oder hegende Freundschaft; ist falsch. Denn die liebe und Freundschaft heger, und trägt nicht, sondern wird geheget und getragen. Im gleichen, die von ihm habende gute Mennung; ist salsch denn die Mennung hat nichts, sondern wird von jemanden gehabt. Es soll heißen, die gute Mennung, die ich von ihm habe. Eben so salsch ist, ein saugend oder stillend Kind; denn ein Kind säuget und stillet nicht: es sollte heißen, ein saugendes Kind; ein Kind, das noch an der Brust ist, das gestillet wird, u. d. m.

Die IV Regel:

- 4 §. Le ift eine altvåterische Machahmung des Griechischen und Lateinischen, die wider den natürs lichen Schwung unserer Sprache \*) läuft, wenn man einen San mit einem Mittelworte der gegens wärtigen Zeit anfängt.
- 3. E. Im gothischen Evangelio (im 16 Vers des zehnten Capitels Marci) steht: Ja gathlaithands im, lay jands Sanduns ana tho; d. i. Et complexans eos k imponens manus super illos, oder deutsch: Und umarmend sie, und legend die Hände auf sie. Imgleichen im 23 V. Jah bisaihuands Jaisus; d. i. und besehend Jesus x. Wir haben davon nur noch ein Paar alte Redensarten im Gebrauche

Gebrauche; wenn wir sagen: Anlangend nun das Leben und Wandel, oder: Betreffend dieses oder jenes. Aber in allen andern Redensarten kann man dergestalt nicht anbeben: 3. E. Sehend, daß dieses geschah, sprach er 2c. Auch so darf man nicht einmal sagen: Dieses sehend, sprach et 2c. Selbst die obigen Redensarten klingen besser so: Was nun das anlanget, oder was jenes betrifft 2c. Unsere Neulinge sangen indessen an, solche Barbarismen einzusühren, die allen deutschen Ohren einen Ekel erwecken.

\*) Diesen natürlichen Schwung will jemand naber bestimmet haben. Allein, der Schwung einer jeden Sprache lernet sich bloß aus dem vielen Lesen der besten Schriftsteller, und aus dem Umgange mit gelehrten und wohlgesitteten Leuten; läßt sich aber durch Regeln nicht völlig bestimmen. Licero gab zur Borschrift eines Rednets: ut oratio sit latina, non peregrina. Wenn ihn nun jemand um nahere Bestimmung gebethen hatte, quid sit latinum? Was wurde er gesaget haben? Ich glaube, es wurde geheißen haben, quidquid non est peregrinum. Eben so antworte ich auch: Was weder auf lateinischen und griechischen, noch auf stanzbsischen und englischen Schlag construiret ist; sondern was aufrichtige Deutsche, die keine andere Sprache können, auch reden und schreiben wurden: das ist der eigentliche deutsche Schwung.

#### Die V Regel:

- 5 S. Wen so ist es eine ungeschickte Machaffung des Franzosischen, wenn man das Mittelwort der vergangenen Zeit, gleich im Anfange der Saze und Redensarten, brauchen wollte.
- 3. E. Erschrecket burch beine Worte, kann ich bir nichts antworten; oder so: vergnügt über beinen Antrag, ergreise ich ihn mit benden händen. Das ist eine barbarische oder undeutsche Art zu reden und zu schreiben: die weder Lucher, noch Opin, noch sonst einer von unsern guten Schriststellern, als Ranin, Besser, Veukirch, oder Gundling und Mosheim gebrauchet haben. Sind aber ja einige Poeten, durch den Zwang des Syllbenmaßes, zuweilen verleitet worden, dieses zu wagen: so bleibt es doch ein Fehler, den man in ungebundener Rede nicht verantworten kann b).

b) Benn biefe Sucht, Mittelworter ju brauchen, ferner fo fortgeht so wird man auch noch wohl des alten Miklas von Weil Deutschungen etlicher Bacher Ence Siluii, 1c. die 1536 ber ausgefommen find, bald wieder nachahmen, der in feiner Borrebe schreibt: man musse das lateinische Senes amantes vidi permultos, amatum nullum, so verbeutschen: ich habe geseben viel Liebhabend Mann, aber liebgebapten teinen; oder auchden alten überseter ber ichonen Schaferinn Juliana, (eines alten frang. Romans,) der einen Theil deffelben fo anbest : Des boch tragenen und folzen Phaetons Vater, welcher die frummen und gebogenen Gewölber des Simmels umspazierende, aller achemschöpfenden Thieren Leben, nachdem et ibnen solches virlieben, verzehret zc. Bortrefflich! Denn wie febr konnten wir, traun! nicht unsere Sprache bereichern, wenn wir ein solches spannagelneues, oder vielmehr recht altbadb nes und vermodertes Deutsch wieder in Schwang brachten ? Gleich wohl überhäufen uns sonderlich die neuen wurmsamischen Dichter mit folden Leckerbiffen, die icon an ben Degnisschafern, und 36 fianern vormals ausgelachet worben. Bo bleiben nun folche Mittelmotter, bie nicht einmal einen rechten Berftand haben? L. C. Beschänztes Michts der eiteln Ebre 2c. Denn was foll man fic ben geschätzt benken? Ist das Nichts boch oder niedrig geschätzt worden? Etwas fchaten beißt tariren ober marbern. benn jenes,

Carirtes Michts ber eiteln Ehre!

Die VI Regel:

6 s. Zieher gehören auch solche Redensarten, die zwar nicht eigentliche Mittelwörter sind, aber doch so klingen; weil man die ausgelassenen Zulfswörter sepend, (étant) oder worden sepend, (ayant été)

&c. darunter versteben muß.

3. E. Zu schwach, eine Schlacht zu liesern, zog er sich zuruck, b. i. zu schwach sevend: aber wie barbarisch klingt bas? Ober so: Verschrenkt (worden senend), im tiesen Traum nachforschender Gedanken, schwingt ein erhabner Geist zc. Gleichwohl hat man unlängst angefangen, und solche ungeheure Sprachschniser, als Schönheiten auszubringen; indem man sich im ilbersehen allerlen französischer und englischer Sachen, gar zu sclavisch an den Grundtert gehalten hat c).

c) 3.C.

c) 3. C. Die Rachwelt, angesteckt von ihrer Ahnen Blut, Pflangt Glauben mit bem Schwert, und bunget fie mit Blut.

Man wendet mir ein: Sterbend gieng er hin, lebend kam et wieder, das klinge ganz gut, sep verständlich, und beleidige das Ohr nicht. Ich gebe es zu. Rlingen aber alle Mittelwörter der Neulinge so deutsch? Man saget nämlich auch mit andern Beymotrern so: Urm zog er aus, reich kam er wieder. Das ist also auch bey Mittelwörtern erlaubt. Ubrigens istres nicht genug, so zu schreiben, daß man zur Noth verstanden werden kann, wenn man recht katein oder Deutsch schreiben will. Die Germanismi im kateine sind auch zu verstehen, und taugen doch nichts. So ist es mit den Laeinismis, Gallicismis, Anglicismis im Deutschen auch.

- 7 S. Die Einwurfe, die man hier machet, thun nichts sur Sache. Man führet Erempel von Mittelmortern aus guten Schriftstellern, fonderlich aus Poeten an. Allein, 1) habe ich benn alle Mittelworter verworfen? Man brauchet fie allerdings, nach ber erften und zwenten Regel als Benworter im Deutschen, wie auch als Rebenworter ben ben Beitwortern : und fo kommen fie ben allen guten Scribenten Rommen sie aber 2) in ber Bibel zuweilen nach bebraifcher, griechischer, ober lateinischer Art vor: so hat bas seine Urfachen. Es ist bekannt, bag bie biblischen Rebensarten oft nach bem Bebraifchen und Briechischen schmeden, auch oftmals nach ber Bulgata lateinisch klingen. Ift bas aber gut beutsch gerebet, was ein Hebraismus, Græcismus, ober Latinismus ift? Eben so wenig, als die Germanismi in ben Epistolis obscurorum virorum, autes Latein finb.
- 8 h. Was 3) bie alten Poeten betrifft, benn auch auf biese berust man sich; so nehmen sie sich ben allen Wölkern, wegen des Sylbenmaaßes, zuweilen Frenheiten heraus. So haben Virgil und Boraz zuweilen griechische Rebensarten gebrauchet; die aber von den Kunstrichtern angemertet, und von prosaischen Schriftstellern der guten Zeiten nicht gebrauchet worden. Hätten nun einige deutsche Dich-

ter bergleichen gethan, so wären sie darinnen ebenfalls nicht nachzuahmen. Endlich aber 4) sesen doch die besten deutschen Dichter die Mittelwörter nicht vom Ansange, sondern in die Mitte der Nede, nach der obigen zweyten Regel. 3. E. Opin:

Der schwarze Schafer fteht bep einer hohen Linde, Gelehnet auf ben Stab.

Hier ift gelehner, zwar ein Mittelwort: es fteht aber nicht von forne. Und gleichwohl hatte es noch besser so stehen mogen:

Auf feinen Stab gelehnt.

Und in der Trostbucher II Buche:

Mun, unfer weifer Mann, gewohnet nicht zu wanten, Gewohnet durchzugehn mit feurigen Gedanten, Bu ftehn, als eine Band, ber wird durch nichts verleht & d).

- d) Ob ich nun gleich an Opipen solche Freyheiten entschuldige, whe sie selbst nachzuahmen, und anzupreisen: so hat mir boch ein vornehmer und gelehrter von Abel aus Schlessen, sein Wisfallen, über diese und andere derzitichen ppisische Abweichungen, von der regelmäßigen Wortsügung, deutlich zu verstehen gegeben; ja angerathen, alle solche Stellen, aus meiner Sprachlehre wege zustreichen. Allein, ich denke hier von Opipen, wie Quincilian vom Ennius dachte: Ennium, sieut sacros vetustate lucos, adorewus: in quidus grandia & antiqua robora jam non tantam habent speciem, quantam religionem. L. X. c. 1. Ed. Gryph. Lugd. 1549. in 8. p. m. 511.
- 9 J. Auch dieser Einwurf fällt, endlich weg, wenn man saget: Man könne durch dergleichen neue Schwünge die Sprache bereichern; und mit kürzern Worten mehr Gedanken ausdrücken, als wenn man sich ihrer enthält. Sben dieses dachten die verwägenen Poeten in den abfallenden Jahrhunderten zu Kom auch; denen Virgil und Ovid zu mässerig und zu langweilig vorkamen: weil sie Sprache mehr schoneten, und nicht so frech in neuen Wortsügungen waren, als ein Lucan; Silius, Statius, Claudian, u.a. m. Allein, was haben sie sich bev den Kunst.

Runskichtern für ein Urtheil baburch zugezogen? Dieses, daß sie ehernes, ja eisernes katein geschrieben, und nicht nachzuahmen sind. Eben dieses Urtheil werden die gesdrungenen Dichter unserer Zeiten, die alle ihre Zeilen voll Mittelwörter stöpfen, und der Sprache dadurch Gewalt thun, ben der gescheiden Nachwelt auch verdienen. Seldige hat nämlich in unsern besten Dichtern, Raniven, Neus kirchen, Amthorn, Pietschen, Günthern und Zages dornen in aller ihrer Stärfe erscheinen können; ohne sich auf eine so undeutsche Art der Mittelwörter zu bedienene).

e) 3ch weis auch wohl, daß einige fich auf ben Longin berufen, der gumeilen ein ofes barinnen gut finden vermennet, wenn biefer ober jener Schriftfteller von der gewohnten Bortfugung Allein, furs erfte find wir von der griechischen Sprache verfichert, daß fie viele Berfetungen ber Borter gelit-Furs andere find wir ten , die unsere Oprache nicht verträgt. feine judices competentes mehr, die den Ausspruch thun tonnten : ob die Abweichungen ber Briechen und Romer, in recht garten und fritischen Ohren ber Alten, beren Muttersprache fie fchrieben, eben fo tubn und fren gewefen, als unferer beutichen Participlaner ihre find? Endlich brittens, ift es auch ausgemachet, bag nicht ber Sprachschniger bas Thos ober Erhabene ausgemachet; fondern, bag nur um eines erhabenen Bedantens willen, eine fleine Bermagenheit gebulbet worben. geachtet erflatet Canaquil Saber, in feiner furgen Lebensbefcreibung ber griechischen Poeten, ben Afchplus fur bart und mertraglich in ber Schreibart, wegen feiner gar ju vermagenen Bemoorter und Wortfügungen. Und mas hat man nicht vom Enfophron, und feiner Dunkelheit gefaget? Eben ber Saber gleht ein griechisches MSt. an, barinn ergablet wird : Extopbron habe einen Strick fertig gehalten, fich fogleich ju erbenten, wenn fich jemand fande, der sein Gedicht Cassandra verstunde, und alle Schwierigteffen heben tonnte. Allein, es fen niemand gefunben worden, ber fich folches unterftanden batte. bas aber zur Entschuldigung berer Schnikerhelben thun, Die alle Augenblide fonigern, und blog in feltsamen Bortfugungen ihre Schonheiten suchen; die aber tein wos, sondern ein mahrhaftes ψύχος oder βάθος werden? Man sebe, was der engl. Zuschauer im 595 St. bes VIII Bandes ber engl, ober beutschen Ausgabe gleich anfangs bavon schreibt; und was in ber Beluftigungen -Des Berftandes I B. von bem Schulmeifter fteht, ber feinen \$ 6 5 8aú

# 490 Das V Hauptfild. Von x.

Schülern immer das overwoor! jurief. Ich muß ein Paar Stell: Ien daraus herfeben, weil fie hieher gehoten. Es ift die erfte Strophe von der 515, und die lette von der 517 Seite, des Brachmonats, 1742.

Ein Feind ber Kunft, recht flar zu benten,
Der nur verjährte Bucher las,
Orbil, stund vor den vollen Banten,
Darauf die junge Nachweit saß.
Er stoh mit Fleiß die flaren Stellen,
Mur wenn er etwas Duntles fand,
Davon auch nichts im Jaber stand;
So hörte man das Urtheil fällen:
Ihr Kinder! merkts euch, das ist schat!

Ein loser Bube stund von weiten, Dem Schalkheit aus den Augen lacht. Der hatt' auf seine Trefflichkeiten, Ein schwer zu lesend Lied gemacht. "Erkiest, der Geister Kraft zu mehren, "Die kaum gewollte Glut durchbrichts "Erfrorner Seelen schmelzend Licht! "Erhabner Quell von höhern Lehren! O! schrie Orbil: das, das ist schon, Der Teusel selbst kanns nicht verstehn.





# Das VI Hauptstück.

# - Von Fügung der Hülfswörter. (Verb. Auxil.)

1 S.

on diesen Wörtern wurde man es sast nicht nöthig haben, besondere Regeln zu geben, wonn nicht gewisse Misbräuche des vorigen Jahrhunderts es ersoderten, ihnen abzuhelsen. Denn theils hat man die Hulfswörter ben den Zeitwörtern gar zu oftweggelassen; theils hat man sie in der Fügung mit andern, auf die unrechten Stellen zesetzt. Bendes aber verursachet dald eine Dunkelheit, dald einen übelklang; weswegen man dieser Unart vorzbeugen muß. Z.E. Wenn ich so schriebe:

Dero Schreiben habe ju recht erhalten, und da fehr über die von Ihnen gemeldete Krankheit erschrocken, sogleich jum Batter geschickt, solches melden ju lassen. Wenn hatte sollen oder konnen rathen; so hatte sagen wurden, daß sie sich hatten sollen befefer in acht nehmen; womit nebst dienstl. Gruß und Anwunschung guter Besserung bin und beharre zc. hier fehlet überall das ich; und außer dem ist das batte, sagen, wurden, ein markischer Provinzialsehier, den unter andern Reinbeck oft begangen; für, ich wurde gesaget haben.

# Die I Regel:

2 g. Die Zulfswörrer, dörfen, haben, können, mögen, sollen u. d. gl. ersodern eben so wohl, als die andern Zeitwörter, die Wörterchen, Ich, Du, Er, bey sich; und diese sollen daher durchaus nicht weggelassen werden.

Es ist also eine eingebildete Zierlichkeit ober Bescheidenbeit, wenn manche Briefsteller schreiben: Dero Zuschrift babe erhalten, ohne das ich; dafür bin sehr verbunden, für bin ich, oder so: bitte sehr, mir damit zu helsen; oder. öder, beharre, verbleibe, und ersterbe mit aller Hochachtung u. s. w. Alle diese Auslassungen des Fürworts ich, sind eine ben andern heutigen Völkern (die Wälschen ausgenommen), unerhörte Demuth oder Schamhastigkeit, die weiter nichts; als eine Verderbniß der Sprache wirket. Scheuen sich denn Franzosen und Engländer ihr je, oder I. zu sesen, wohin es gehöret? Oder sind diese Völker etwa nicht höslich 2)?

a) 3ch weis wohl, daß auch ichon in alten Buchern jum Theil, bas ich verbiffen worden : allein, wie nicht alles Alte folecht ift. fo ift auch nicht alles gut, was ben den Alten vorfommt. muß unpartepisch mahlen, mas ber Bernunft, dem Dufter der beften Oprachen, und dem richtigern Gebrauche gemäß ift. gute Camerarius mag also immerhin in seinen 1572 ju Leipzig gedruckten Dialogen geschrieben haben: Babs vernommen zc. bins zufrieden zc. will davon fagen zc. u. d. gl. Er ift fein Autor Classicus, dem man folgen mußte, wenn man was beffers findet. D. Luther bat es in der Bibel nirgends ausgelaffen; ja auch in feinen anbern Schriften wird man es felten vermiffen. Und gefetet, er batte es auch ausgelaffen: fo gilt boch ben mit Quintilians Ausspruch: Neque id statim legenti persualum sit, omnia, que magni autores dixerint, utique esse perfelta. Nam & labuntur aliquando, & oneri cedunt, & indulgent ingeniorum suorum voluptati; nec semper intendunt animum, & nonnunquam fatigantur: cum Ciceroni dormitare interdum Demosthenes, Horatio vero etiam Homerus , apse videatur. L. X. C. 1. Ed. Gryph. 1549. p. 502,

# Die II Regel:

- . 3 §. Bey der vollig und långstvergangenen Seit, lasse man das Saben, Seyn, und Werden nicht ohne dringende Noth, und erhebliche Ursache weg; damit man nicht dunkel und unverständlich schreibe.
  - 3. E. Wenn man schreibt: ba er ben mir gewesen; ba ich vernommen; ba er gebohren und gestorben; u. b. m. Hier ist es allenthalben zweiselhaft, ob bas ist, ober war; bas habe, ober hatte; bas ward ober

sder worden; u. s. w. zu verstehen ist: welches aber den Sinn sehr undeutsich machet. Aus diesem Misbrauche aber ist noch ein anderer entstanden, da man gar die Wörterchen din und habe, zu der Zeit ausläßt, wenn sie keine Hulfswörter, sondern rechte Zeitwörter sind: Als ich versschere dich, daß ich kein Geld (nämlich habe): oder wie Opis schreibt:

Darf auf ber wuften See nicht immer furchtsam schweben, Bon Binden umgeführt, da zwifchen Tod und Leben Gin daumenbickes Brett. (ift)

# Die III Regel:

4 §, Wann indessen zuweilen viele solche Zulfse worter zusammen stoßen sollten: so kann man freye lich, um des Wohlklanges halber, dassenige, wels ches der Deutlichkeit unbeschadet, am entbehrliches sten ist, weglassen.

Die Schreibart der Ranzlenen und Gerichtsstäten, ist bisweilen an weitschweisigen Wortsügungen so fruchtbar, daß wohl dren, vier solche Hulfswörter kurz hinter einander kommen. Hier ist es nun rathsam, ein haben, seyn, oder werden, zu verbeißen, damit die Weitläustigkeit nicht zu groß werde, und einerlen Ton nicht zu oft komme, und keinen Ekel erwecke. Erempel kommen überall vor.

# Die IV Regel:

- 5 h. Auf die Bedingungsformeln; Dafern, was fern, im Salle, wann, wenn, u.d. gl. folgen die Zulfswörter nach ihren Zeitwörtern, am Ende des Sinnes: läßt man sie aber weg, oder fraget schlecht weg, so stehen sie ganz forn.
- 3. E. Wenn du das überlegen wolltest. Dafern sie das gethan haben; im Salle ihr euch entschließen Bonnet; u. d. gl. Dieß kann auch heißen: Wolltest

bu bas überlegen; Haben sie bas gethan; Ronnet ihr ench entschließen; u. b. gl. Imgleichen im Fragen: Sollen wir dahin gehen? wollen wir diesen Schimpf erdulden? Solles man bas benten? u. b. gl.

# Die V Regel:

- 6 f. In allen Aufmunterungen und Wünschen, wo kein D daß! oder Ach! vorher geht, steht auch das Sulfswort vor seinem Zeitworte.
- 3. E. last uns von hinnen gehen! last uns eilen! Möchten wir doch den Lag erleben! Könnten wir uns doch endstich retten! Müßten wir nur den Jammer nicht ansehen! Sollten wir nur nicht alle die Noth erleben! Hätte ich nur meine Frenheit! u. b. gl. Kanitz schreibt:

Möchte mir ein Lieb gelingen, Sie nach Burben gu befingen!

#### Und Slemming singt:

Bolkte fie nur, wie fie follte! Und follt ich nur, wie ich wollte m.

# Die VI Regel:

7 J. Es ist eine große Unrichtigkeit, wenn eine gewisse Landschaft spricht: ich hatte ihn loben wurd den; anstatt daß es heißen sollte, ich wurde ihn geles bet haben.

Denn ich hatte wurden, ist in der Abwandelung bes Hulfswortes werden, gar keiner Zeit gemäß: (S.im 4 §.) ja das habe schieder sich ganz und gar nicht zum werden. Pergegen aus haben, kam mit dem werden, schon die hedingte zufunftige Zeit entstehen:

ich wurde haben, (habiturus ellem) du wurdest haben, er wurde haben, u. f. m. Und baraus entsteht hernach der Ausbruck; ich murbe gesaget, gethan ober gelobet haben. Wem die obige Rebensare nicht bekannt ist, ber kann sie in einigen markischen Schriftstellern 3. E. im Reinbet finden.

# Die VII Regel:

- 86. Wann viele Zülswörter bey einem Jeitwors te zu stehen kommen: so seize man eins vor, die ans dern nach demselben; damit sie nicht gar zu dick auf einander kommen.
- 3. E. ich versichere dich, daß ich dahin würde gekommen seyn, wenn ich nicht wäre abgehalten worden. Dieses klingt etwas besser, als wenn man, gekommen seyn wäre, und abgehalten worden wäre, geschrieben hätte. Hergegen wenn nur ein einziges Hulfswort da ist, so muß es in der verbindenden Art allemal hinter stehen; wie in dem I Abschnitte des VI Hauptstückes der Wortsorschung, bender Abwandelung des Hulfswortes gewiesen worden.

# Die VIII Regel: ·

- 9 h. Wenn das Wort werden ein Zulfswort els nes andern Jeitwortes ist, so verliert es in der völlig und långst vergangenen Jeit die Vorsyllbe ge; ist es aber ein selbständiges Jeitwort, so behält es dieselbe.
- 3. E. Ich bin gelehret worden; du bist geliebet worden; er ist befördert worden, nicht geworden. Hergegen sagen einige unrecht: Er ist Graf, Hofrath, Doctor, Magistèrworden. Denn weil hier kein ander Zeitwort ist, so muß das Worden, sein ge behalten; er ist Kanzler, Abt, Pfanter, Nector u. s.w. geworden b).
  - b) Eben so ift es mit wollen. Ich habe das thun wollen, ift recht: benn hier ift es ein Hulfswart. Allein, ich habe geswollt, ift ein selbständiges Zeitwort: Aber ihr habet nicht geswollt: steht in der Bibel.

#### Die IX Regel:

- 10 s. Es ist ein Misbrauch im Reden, wenn einige die völlig und langstvergangene Zeit thätiger Zeitwörter, mit einem doppelten habe, zu bilden pflegen.
- 3. E. Ich habe es ihm gesaget gehabt, ich hatte es ihm gerathen gehabt, u. d. gl. Alle dieß gehabt ist überstüßig, und saget nichts mehr, als wenn es nicht da stünde. Nun kommen zwar diese und dergleichen Fehler in Schriften nicht solleicht vor: aber wenn sie Fehler sind, so muß kann sie, auch der Nedenden wegen, anmerken, und davor warnen.

# Die X Regel:

- einem Sane eine gewisse Zeit der Sulfsworter, oder andrer Zeitworter zu brauchen: so muß man damit durchgebend fortsahren: es ware denn, daß die Sache selbst eine Anderung ersoderte.
- 3. E. Er sprach zu mit, ich sollte ihm, wenn ich wollte und konnte, (nicht will und kann) den Gefallen thun. Wenn ich aber nicht dörfte oder möchte; (nicht, darf und mag, oder gedorft, oder gemocht) so däthe it mich doch, ihn zu schonen; verdände sich auch mit aller Aufrichtigkeit, mich schadlos zu halten. Imgleichen st. Was ich vermocht habe, das habe ich gerban, (nicht, that ich, oder thue ich;) so gut ich gewust und gekonnt, (nicht, weiß oder kann). Oder so: Was ich zu deinem Besten nüslich besinden werde, das werde ich nicht wertassen; will die auch mit allem Vermögen denssehen, u. d. m.
- 12 §. Beil auf ben rechten Gebrauch ber Hulfswörter im Deutschen sehr viel ankömmt, wenn man beutlich reben, und recht verstanden werden will: so muß man sich durch das Lesen der besten Schriftsteller, in ihrem rech-

vecken Gebrauche befestigen. Denn die Gewahnheit ist der große lehrmeister der Sprachen: und alle diesenigen sehlen, die aus Neuerungssucht, etwas besonders aushecken, das den leuten fremd, neu und unerhört vorkömmt. Dergleichen ausgekünstelte Wortsügungen nur machen auch die Rede dunkel und unverständlich: wovor uns Cicero und Quintilian, als dem größten Fehler eines Spriststellers, so oft gewarnet haben c).

c) Der lette schreibt im Eing. seines VIII B. Primum sunt optima, minime accersita, & simplicibus, atque ab ipsa veritate profectis similia. Nam ita, quæ curam fatentur, sicha & composita videri etiam volunt, nec gratiam consequuntur, & sidem amittunt: propter id, quod sensus obumbrant, & velut læto gramine sata strangulant - Atqui satis aperte CICERO præceperat, in dicendo vitium, vel maximum esse a vulgari genere orationis, atque a consuetudine communis sensus abhorrers. Sed ILLE durus atque ineruditus! Nos melius! quibus sordent omnia, quæ natura dictavit! qui non ornamenta quærimus, sed lenocinia: quasi vero sit ulla verborum, nist rebus cohærentium virtus!



# Das VII Hauptstück.

# Von der Fügung der Nebenwörter, (Adverbiorum.)

1 S. 1 Anmertung.

inige Mebenwörter pflegen in besondern Wortsugungen wohl gar als Mennwörter gebrauchet zu werden.

Dahin gehören, Michts, Mun, Hun, Pfun, Ja, Rein, u.b. gl. Z. Er haschet ein großes Nichts. Aus Nichts wird Nichts. In einem Nun. Das Num oder Nies mals eines Christen. Das Zuy und Pfuy der West. In einem Zuy. Opis singt:

Ch man die Lippen rabrt, So wird bein Ja gespurt.

Und Ranin schreibt:

Die alle fobern Gelb, und wollen mit bem Mein, Das ich bavon gebracht, nicht abgewiesen seyn.

#### 2 Unmerkung.

- 2 §. Die meisten Beyworter können entweder schlecht weg, mit Wegwerfung der Geschlechtes endungen, er, e und es; oder mit der angehängten Syllbe lich, welche von gleich, (englisch like, oder lik plattdeutsch) herkommt, zu Nebenwörtern werden.
- 3. E. gut machen, schlimm schreiben, krumm biegen, gerad klopfen, fromm werden, kurz, oder klein schneiben, lang recken, u.d.m. Diese nun leiden das lich entweder gar nicht, oder nur in besondrer Bedeutung ben sich. Denn wenn ich sage: er thut sich gutlich; ich bin nur kurzlich da gewesen; das Holz ist langlich: so sind diese wohl noch Mebenwörter, aber nicht mehr in der vorigen Bedeutung. Hergegen, leicht, schwer, heilfam, gehorsam, grimmig,

amfig, heilig, felig, grob, u. a. m. nehmen bas lich schlech. terdings an, und behalten ihre Bedeutung doch; als leichtlich, schwerlich, wenn nur von keinem Gewichte die Rede ist u. s. w.

# 3 Anmertung.

- 3 f. Auch viele Vennwörter können, vermittelst der Syllben, lich, sam, und bar; zu Viebenwörtern werden, eben so, wie sie sich dadurch in Beywörter verwandeln.
- 3. E. Von Zerr, herrlich, er führet es herrlich hinaus: von Wirth, wirthlich; von Sier, zierlich; von Lob fiblich; von Whre, ehrlich, ehrsam, und ehrbar; von Wunder, wunderlich, wundersam, und wunderbar; von Jurcht
  fürchterlich, furchtbar und furchtsam. Nur ist von diesen
  lehtern zu merken, daß sie nicht einerlen bedeuten. Denn
  das erste und zwente bedeuten etwas, davor man sich fürchtet; das lehte aber einen, der sich fürchtet.

# 4 Anmertung.

- 4 §. Alle Mehenwörter halten sich gemeiniglich zu den Zeitwörtern, und stehen in der verbindenden und unbestimmten Art vor ihnen; in den übrigen Arten aber hinten.
- 3. E. daß er viel wünschet, wenig sobert, nichts hosset; start laufen, schnell reiten, schon schreiben, bald kommen, sange bleiben, u. d. m. Dergegen saget man: ich laufe start, er reitet schnell, sie schreiben schon, du kömmst dald, ihr bliebet lange, lauf geschwind, schreibe gut, komm her, geh hin, u. d. gl. Allein, weil die völlig und längst vergangene Zeit, mit den Hulfswörtern aus der unbestimmten Art, gebildet werden: so mussen auch hier die Nebenwörter zwar nach dem Hulfsworte, aber vor dem Zeitworte stehen: z. E. ich bin start gesausen, nicht, ich bin gesausen start; ich hätte sleißig geschrieben; ich werde bald antwerten, u. d. m.

# 5 Anmertung.

5 & Die verdoppelte Verneinung, die noch im vorigen Jahrhunderte bey guten Schriftftellern gewöhnlich war, um desto starter zu verneinen, muß ino in der guten Schreibart ganz abgeschaffet werden.

Man sagte z. E. damals: ich habe hin niemals nicht gesehen; Es wird ihm dadurch nichts nicht entgehen; Es kann es keiner nicht so gut. Und Opis schreibt:

Gin Ring, ein gulbnes Schwert, und auch ein gulbnes Leber, ; Schmelft teine Feinde niche,

Allein, heute zu Tage spricht nur noch der Pobel so. Arige leute vermeiden es, und zierliche Scribenten noch mehr: Ich habe ihn niemals gesprochen; dadurch entgeht dirnicks. Es thuts ihm keiner gleich, u. d. m. ohne das Wicht all Auch benm verbiethen, untersuchen, brauchet es keine Ust neinung hinten nach. Ich verbiethe dirs, das zu thun, ohne nicht. Er hat mirs untersaget, ihn zu nennen.

n) Ein gefehrter Gönner, der sich aber nicht zu nennen beste bet, mehnet, weil das Deutsche in diesem Stücke mit bem Sich bet, mehnet, weil das Deutsche in diesem Stücke mit bem Sich chifchen eine Ahnlichkeit hatte, so sollte man dese Verdoppeling nicht abschaffen. Ich wurde es auch gewiß nicht ihren, wans an nicht schon von sich seihft abgekommen ware. Ausbringen aber kann und mag ich es von neuem nicht: dem seihft im Griechschen war das a sein, ein libersluß, und folglich keine Schonheit. Und was gewinnet der Franzos mit seinem non pas, anders, alerinen Umschoppelis? Je ne vous dis pas, heißt doch nur, ich sage endpnicht, ohne den geringsten mehrern Nachdruck.

6 Anmerkung.

- 6 S. Le ist erwas besonders, daß man auch einen ganzen Spruch im Deutschen, mit dem Worn Micht beschließen kann.
- 3. E. Gote verläße bie Seinen nicht. Ein Soller muß ben Degen führen, aber ein Gelehrter nicht; ober

thut es nicht; brauchet ihn nicht; sühret ihn nicht. Das machet aber, daß die Verneinung ben uns, wie alle Nebenwörter, nur vor der verbindenden und unbestimmten Art
der Zeitwörter stehen kann; allen andern Arten aber nachgesehet wird. Z. E. Ich sage dir, daß ich dich niche
höre; Ich kann, will und mag es nicht thun. Ich habe
es nicht gehöret (NB. gehöret, ist aus dem Infinitivo, oder
der unbestimmten Art). Ich werde es nicht hören; (hören ist eben daher).

# 7 Unmertung.

- 7 s. Das Verneinungswort, nicht, wird auch zuweilen mit Zeitwortern verbunden, um einige Zauptworter daraus zu bilden.
- 3. E. Das Wollen und Michtwollen; das Haben und Nichthaben; das Wissen und Nichtwissen; oder so: Nichtmehrthum ist die beste Buße. Imgleichen wie Opins schreibt:

Ihr Biffen, und Wichethun, ihr fceugliches Semuche Dringt meines fcmerzikh durch.

Denn ob wir gleich das Un, auch dergestalt brauchen könnten, so schiedet es sich doch zu Zeitwörtern nicht. Der Uns willen, saget man wohl, aber nicht das Unwollen; die Unwissenheit, aber nicht das Unwissen. Doch saget man mit neuen Vorsplüben, beunruhigen, verunzieren,

# 8 Anmertung.

8 g. Le ist ein Misbranch, daß viele das Un vor den Nebenwörtern, immer in ohn verwandeln wollen.

Sie sagen also falsch, ohnmöglich, ohnwissend, ohns nothig, ohnachesam, ohnmenschlich, ohndristlich, ohns erträglich u. b. gl. Denn hier sollte überall, sowohl als ben den Hauptwörtern, Unmöglichteit, Unwissenheit, Unachtsamteit u. d. gl. die Splide un, als das griechische a

privativum, stehen. Ein anderes ift es mit bem Botte ohnmachtig, welches von Ohnmacht kömmt: und mit Ohngefahr, welches aus ohne, und gewahr werden, zufammengefetet worden, und alfo bie Spur feines Urfprunges noch behalten muß. Dan fage alfo auch, unartig, unfleißig, unbarmherzig, werheblich, unbebachtfam, unerbort, rc. nicht obnerhort rc. b).

b) überaus undeutsch ift es auch, wenn man bas nicht beburch zu ersparen, saget, und schreibet: Bir werden obnermangeln, es wird euch hiermit obnverbalten. 3ch babe biefe Erim nerung meinem fchlefichen Gonner zu banten : Die aber vielen

Reichsstillsten sehr notbig ist.

#### 9 Anmerkung.

9 f. Die Alten vermischten die Worterchen vor, und ver, wenn sie vor den Zeitwortern steben. Le ist aber ein großer Unterschied zwischen beyden; indem das eine absonderlich, das andre aber unabs sonderlich ift.

Vertreiben ist nicht vortreiben: vergeben ift nicht vorgeben; verweisen ist nicht vorweisen; verlegen, nicht vors legen; vergeben, nicht vorgeben; verwerfen, nicht vor werfen; u. d. m. Vor bedeutet allemal eine Zeit, oder einen Ort; Ver aber niemals. Vor hat auch allemal ein nen langen, Der aber einen furgen laut. Das Por wir aber von einigen Landschaften gewiffen Wortern unnothig vorgesetet; j. E. Vorsinden c).

c) Man will awar bieg Bort bamit entschufbigen, baf et beißen foll, etwas antteffen, bas fcon vor une ba gewesen if. Allein, muß benn micht alles, was man finden foll, schon vorhet ba gewesen seva?

### 10 Anmerkung.

ro G. In Oberdeurschland wird die Splibe In auf eine mertliche Urt gemisbrauchet, wenn man sie in Reichskanzlegen, vor solche Zeitworter seget; die dadurch auf teine Weise bestimmet werden tom nen, etwas mehr oder weniger zu bedeuten.

So spricht man z. E. anersobern; antermessen; anbebeuten; anersauben; angewähren; anheut; ansonst; u. a.m. die noch wohl viel ärger klingen. Hier steht aber das an überall müßig und umsonst; und verlängert die Wörter ohne Noth. Ein anders ist es, mit anrathen, anordnen, anweisen, anzeigen, anmerken, u.a.m. die ihren guten Grund haben, und ohne das an etwas weniger bedeuten würden.

#### 11 Anmertung.

11 §. Das Wortchen vor wird überall mit gus tem Rechte gebrauchet, wo von Zeit und Ort die Rede ist, wie das lateinische ante, præ und coram.

Daher ist es ganz unrecht, wenn viele schreiben fürlegen, sürschreiben, sürbilden, sürmalen, sürstellen, u.b.gl. da es doch überall vor heißen sollte; weil man einem etwas vor die Augen leget, schreibt, bildet, malet und stellet. Diese betrasen den Ort: solgende zielen auch auf die Zeit; als vorgehen, vorlausen, vorsahren, vorreiten, vortraben, vorziehen, u.b.gl. davon auch die Hauptwörter Vorganger, Vorläuser, Vorzahr, Vorzeiter, Vortrab, Vorzug, Vorbild, vornehm, u.a.m. kommen.

12 Anmerkung.

- 12 S. Für muß nur in denen Sällen gebrauchet werden, wo man, anstatt eines andern, oder in seinem Mamen, oder ihm zu gute etwas thut; welches der Lateiner mit pro ausdrücket.
- 3. E. Man muß sagen: für einen bitten, für einen sprechen, schreiben, reben, zahlen, leiben, u. b. gl. bavon der Jürbitter, die Jürbitte, der Jürsprecher, oder die Jürsprache, imgleichen eine Jürschrift kömmt; die von einer Vorschrift ganz unterschieben ist. Jene bedeutet eine Intercession, oder ein Empsehlungsschreiben: diese aber einen Besehl, oder ein Muster, das man nachschreiben soll. Nur das Wort Vormund d) ist durch die lange Verjährung, auch wider, die Regel eingeführet, od es gleich

gleich eigentlich ein Fikemund heißen follte: weil ein folcher

für bie Unmundigen sprechen muß c).

d) Einige, die alles im Deutschen recht haarflein fuchen und aus tunftein wollen, wollen burchaus auch Sarmund fagen; fie bebenten aber nicht, bag man in allen Sprachen bem Gebrauche etwas nachsehen muß. 3. E. die Lateiner brauchen das pro, in Proconful, Procurator, recht; aber in proponere, untecht: beun biet heist es nicht anftatt eines andern, ober für einen andern etwas thun. Ance und præ werben auch oft vermenget, und nicht im mer in einerlen Sinne gebrauchet, wie przeellere, antecellere, præcedere, und antecedere, prælul und Antifies fattfam jelgen. Ber will es nun begehren', daß bas Alterthum im Dentfchen überall richtig geblieben fenn foll? Wenn wir nur die abrigen Berwirrungen bes far und vor, aus Bibein, Gefangtin chern und Ratechismen losmerben tonnten, fo wollten wir balb eine richtigere Schreibart befommen. 3. E. In ber gangen &i tanen ift das Jur falfch, anftatt vor gefehet. Aber welcher ber ausgeber von Befangbuchern versteht die Sprachfunft? Luthers Blauben fingt recht; er forget fur uns; imgl. fur uns, die mit maren verlobeen.

e) Man sebe hiervon mit mehrerm ber fritischen Beyträge

I Band, a. b. 130ften u. f. S.

13 Anmerkung.

13 s. Le ist kein geringer Misbrauch, wenn eis nige von vielen zusammengesetzen Nebenwörtern, die ersten Syllben abbeißen, und sie dadurch so verkurzen, daß oft eine Undeutlichkeit und Zwez-

deutigkeit entsteht.

3. E. Aus hervor, machen sie vor, und daher aus hervorziehen, vorziehen; aus hervortreten, vortreten; aus hervorlangen, vorlangen; aus hervordringen, vorbringen; u. d. m. welches dann Verwirrungen in der Bedeutung verursachet. Eben so machen sie aus heraus, raus, aus himein, nein, aus herab, herauf, rab, und rauf, aus herunter und hinunter, runter und nunter: und was derziehen Verstümmelungen mehr sind, dadurch die Sprache allmählich wankend und ungewiß gemachet wird. NB. Die Beschwindigkeit im Sprechen, muß im Schreiben den Urssprung der Wörter nicht unkenntlich machen.

14 Ans

· 24 Anmertung.

- 14 S. Auf das Mebenwort, desto, folget je, und auf je, desto; außer in etlichen sprüchwörtlis chen Redensarten, worinn das je zweymal vors kömmt.
- 3. E. Ich werde dich desto hoher schäsen, je größer die Freundschaft ist, die du mir hiedurch erzeigest. Oder so: Je mehr Proben deiner Liebe du mir gegeben hast, desto eistiger werde ich auf Gegendienste benken. Die Sprüchwörter aber sind folgende: je länger hier, je später dort; je länger, je lieber; je krümmer Holz, je besser Krücke: je ärger Schelm, je besser Blück. Je länger, je ärger, u. d. gl.

# 15 Anmerkung.

- 15 S. Die Mehenworter werden ihren Teitwors tern nach, und nicht vorgeseizer; wenigstens kommen sie zwischen den Zulfswortern und Jeitwors' tern zu stehen.
- 3. E. Ich fomme balb; mache sort; geh geschwinder. Er studieret sleißig; er kömmt schon; sie sechten tapser; Wir haben herrlich gesteger; unsere Deere wollen löwenmuchig kämpsen. Daher ist es salsch, wenn einige aus wunderlicher Nachahmung der Franzosen, die das deje disweilen im Ansange sesen, auch im Deutschen, eine Rede mit Schon aufangen, z. E. Schon brach der Lag an ze. Schon sah man die Morgenröthe erscheinen zc. Denn welcher Deutsche hat jemals so geredet? Man spricht: der Lag brach schon an zc. f).
  - f) Es ift indessen bieses nicht von einer völligen Beftimmung bet Zeit zu versteben, die mit dem Wortchen schon gang woht angefangen werden kann. Denn wenn Annitz schreibt:

In meiner Jugend icon, auf den bestäubten Bauten, Sub fich bie Rurzweil an m.

So batte man auch fagen konnen: Schon in meiner Jugend; imgl. Schon zu unserer Bater Zeiten; u. b. gl. Dieß ist allen geläufig, aber das andere ift eine bloße Nachaffung der Franzosen.

3. E. Schon verderbten fie ihre Mutterfprache: als kann bie Salfte bes XVIIIten Jahrhunderts verfloffen war! Bird es nicht sich lauten, wenn man deteinft so von unsern Reulingen soch ben wird?

# 16 Anmerkung.

- 16 g. Line Ausnahme von der vorigen Regel geben die Worter ab, die eine Beschleunigung einer Sache andeuten; denn diese seizet man, gleichsam die Litserrigkeit anzudeuten, in einer Gemurhsbes wegung, auch von sorne.
- 3. E. Bald will ich da seyn! Sogleich soll es gesche hen! Stracks will ich kommen! Augenblicklich war er da! Plozlich schlug die Bombe nieder! Unverhosst brach der Boden ein, u. d. m. Zu diesen rechnet man auch das Raum; denn man spricht: Raum war er au gekommen, als er sich so erklätte zc.

# 47 Anmerkung.

- 17 S. Die Mebenworter, die eine Zeitfolge bes deuten, pflegen auch mehrentheils im Anfange der Sane zu steben.
- 3. E. Damals geschah es ic. Tachmals hat sich bie Sache geändert. Tachdem man die einheimischen Sachen in Ordnung gebracht, so geng der Feldzug an. Als dieß geschehen war, oder vorgieng ic. Da Jesus gebohren war, ic. Seit der Zerstörung Jerusalems, sind die Juden in alle Welt zerstreuet. NR. Das Wörtchen Seit sift aus Zeit entstanden, und wird also übel sint der Zeit, oder seit der Zeit geschrieben: denn das ist eine unndesige Werdoppelung: Zeit der Zeit. Es soll heißen seit dem, oder sint dem. Sodald, aber, kann gar nicht anders, als von vorne gebrauchet werden. Z.E. Sodald er ins Zimmer trat, sprach er ic. Es müßte denn ein denn, oder ein und vorhergehen.

18 An-

#### 18 Anmertung.

- 18 h. Diele Mobenworter werden nicht nur mit ben Zeitwortern, sondern auch wohl mit Menne wortern, mit Mittelwortern und andern kleinern' Redetheilchen verbunden.
- 3. E. Sehr schleunig; gar fruh; hubsch fleißig; fein, artig; nur einmal; taum ein paarmal; heftig erzurnet; en sehr geliebter Sohn; innigst geliebter Freund; hoch geschäfter Gönner; gerade zu; gleich gegenüber; schlecht weg; lange hernach: weit bavon; turz barauf; gleich hinterher, u. b. m.

#### 19 Annierkung.

- 19 S. Daber wird man sich nicht wundern, daß verschiedene Nebenwärter auch gewisse Endungen, der Zauprwörter zu sich nehmen.
- 3. E. Die zweyre sobern diese, innerhalb der Stadt außerhalb unsers Gebiethes. Jenseit des Rheins; diesseit der Alpen; laut meines Versprechens; kraft seiner Zusage; vermöge meines Ansehens, u. d. gl. Die dritte des gehren: Seit dem Tage, seit dem Male, seit der Stunde, seit meinem Versprechen; längst dem Flusse, neben dem Ufer hin, nächst dem Meere zc. Dahin könnte man auch die Ausrufungen Weh! und Wohl! rechnen; die gleichfalls die dritte Endung sodern: Weh mir! Wohl euch! Wohl unsl g)
  - g) Her ift es eine wunderliche Reuerung und Nachaffung der Englander, wenn- einige beil dir! Beil ihm! Beil uns! zu schreiben anfangen. Bas für einen Mischmasch wird man aus dem Deutschen noch machen, wenn bas so fortgeht! Ber saget benn bep uns: Glud dir! Noth ihm! Tob ihnen!

O imitatorum servum pecus! quam mihi sepe Bilem, sepe jocum vestri movere tumultus!

#### 3 Das VII Hauptfied. Von 2.

#### 20' Anmerbung?'

- 20 J. Folgende Mehrworrer folgen auf einans der: Wann, alsdaun; oder wenn, so; so lange, bis; nachdem, so; wie, so. Wie, oder gleichwie, als; safern, oder wosern, so: Weil, oder vieweil, so; nachdem, so; sowohl, als; zwar, bennoch, oder gleichwohl, 11. d. gl.
- 3. E. Wann du das Deine thun wirst, alsdann werde ich auch das Meine thun; wenn du willst, so komm; so lange will ich warten, dis du ferzig dist; wie du es mit mir machest, so mache ich es mit dir; gleichwie es zu den Zeiten Nod gieng, also wird es den der Ankunst des Menschenschns senn; so weit kunn man dieses erlauben, als es dillig ist. Dasern er kömmt, so will ich ihn beherdergen; weil ers verlanget, so soll ers haben; nachdem, als, oder da ich das gesehen, so habe ich mich gedndert; sowohl die Deinigen, als die Meinigen; das gebe ich zwar zu, gleichwohl fraget sichs ze.



## Das VIII Hauptstifck.

### Von Fügung der Vorwörter.

(Præpolitionum.)

" FS. 's Unmertung.

ie Vormorter werden zwar hauptsächlich vor die Tenne und Jurworter geseinet, und fodern daher gewisse Endungen derselben, gleiche wohl werden sie auch vielfaltig den Zeitwortern beygefüget, so daß sie bald vor, bald hinter densels ben zu stehen kommen.

3. E. Dor ist ein Vorwort, wenn man saget, vor beit Hause, vor mir; aber man seget es auch ben schreiben, lesen, sagen; gehen, tragen, u. d. gl. und zwat bald von vorne: vorschreiben, vorlesen, vorsagen, vorgehen, vortragen: bald hinten; als, ich schreibe vor, du liesest vor, er saget vor, wir giengen vor, ihr truget vor, u. d. gl. Durch ihre Huse werben die meisten zusammengesetzen Zeitworter gebildet.

2.5. Was für Enhungen der Nem- und Fürwörter die Vorwörter zu sich nehmen, ist oben in dem IX Hauptstücke des II Theils bereits angezeiget worden. Wir dörfen also hier nicht erst Regeln daraus machen, sondern nur einige besondere Fälle anmerken, die von jenen Regeln abweischen; oder sons burch Misbräuche einschleichen wollen. 3. E.

#### 2 Unmertung.

Die zusammengeseiten Vorworter, umber, vorber, dahin, hinterher, u. d. gl. pflegen in vielen gallen wieder getrennet zu werden.

Als: dieser wied vor mir ber geben; Er warf das Buch da vor mich hin; Er gieng hinter dem Wagen her. Ober wie Opin schreibt:

Und das fifchreiche Meer, Lief noch mit feiner Bluth nicht um die Felder ber.

#### 3 Anmertung.

- 3 & Das Vorwort ohne nimmt zwar insgemein die vierte Endung zu sich, wenn es vor dem Sauptworte steht: seizer man es aber hinter demselben, so nimmt es die zweyte.
- 3. E. Ohne mich könnt ihr nichts thun. Ohne daisen Benstand, vermag ich nichts. Iweiselsohne wirst da mich fragen, b.i. ohne Zweisel. Doch ist dieses eine ganz besondere Nedensart, die sich auf keine andere Art nachmachen läste. Man kann nämlich nicht sagen: Kummersohne, Gefahrohne, u.d. gl. Dagegen bildet man von diesem keitern das Nedenwort ohngesähr; welches auch wohl zum Hauptworte wird, wenn man saget: Ein blindes Thngesähr \*).
  - a) Dieß Wort kommt von dem Bahrnehmen, gewahr werden, ver gewahren, wie die Alten redeten. Wenn solches nun an versehens geschieht, ohne es gewahr zu werden, oder wahrzunshmen; so helft es ohngewahr, shugefahr.

#### 4 Anmertung.

- 4 §. Das Vorwort wegen, steht zwar oft vor seinem Sauptworte, aber bisweilen, nach Art einis iger andern Vorworter, auch hinten: wie willen und halben, welche niemals vorne stehen.
- 3. E. Eines bosen, oder zwerdeutigen Wertes wegen, muß man mit keinem Freunde brechen. Um deines Bergens Hattigkeit willen; deines Bestens halben, habe ich das gethan. Sonst wurde das erste heißen mussen: Wegen der Wahrheit und Lugend, muß man auch etwas leiden: Von wegen der Kinder, entziehen sich oft die Altern das Nötsige. Sonst spricht man auch, dessen umgeach, ter, dem entziegen, dem zufolge, dem zuwider, dem Leide und der Seele nach, u. d. m. als wodurch, dadurch, hindurch, damie.

#### 5 Anmerkung.

- 5 §. Das Wort von nimmt zwar sonst die sechste Endung zu sich; doch giebt es eine Redensart, da es auch die zweyte neben sich leider:
- 3. E. Von Alters her. Nun fagen zwar einige auch von anfangs her; allein, dieß ist ben ben besten Seribenten nicht gewöhnlich. Es muß heißen, vom Anfange her. Man merke auch solgende Rebensarten, darinn das von, einmal an, einmal aber auf nach sich begehrt: 3. E.

D Gott! ich bin nicht werth, bag du mir fo viel Gute, Von Kindesbeinen an, bis biefen Tag erzeigt zc.

#### Imgleichen:

Von Kindheit an, hab ich in großer Menge Die Proben deiner Huld gespurt w. Zanitz, hergegen saget man immer, von Jugend auf; nicht von Jugend an: das habe ich alles gehalten, von meiner Jus gend auf.

#### 6 Unmerkung.

- 69. Wenn gleich gegen insgemein die vierre Endung fodert, so heischer doch das zusammengeseizte migegen, die dritte.
- 3. E. Er kam mir entgegen. Wir wollen ihm entgegen gehen. Sonst ist wegen des Worts gegen, zu bemerken, daß es einige ganz unrecht mit wider vermengen; da doch jenes gemeiniglich eine freundliche, dieß aber eine feindliche Vedeutung hat. Ein Freund hat gegen den anders eine ausrichtige Neigung; imgleichen hat man Ehrsucht und Hochachtung gegen jemanden; nicht wider. Hingegen heißt es: du redest wider deinen Bruder; imgleichen, man streites wider den Feind. Andere sprechen: das hat er wider mich gesaget, anstatt gegen mich; aber falsch, weil es nichts wis driges gewesen ist. Gegen heißt erga, wider comra. Er stimt zuwider, contrariatur mihi. Er ist zugegen, præsens elt d). Mosheim und andere Niedersachsen sehlen hier oft.

b) Auch bas cangellftische: Cajus entgegen Semptonium, gehoret mit ju ben übrigen Barbarepen biefer Schreibart. Ben anderer Art aber ift bie Anmertung eines großen Oprachtenners, bal in ben Borren, Begner, Gegenfah, Begenpart, unb is nigen andern, die ichon von altem hertommen find, gleichwohl auch ber Begriff ber Biberwartigfeit ftedet. Dan tann biefes nicht laugnen, fo wenig man bas wider in gewiffen alten Bob .: itern von ber fanftern Bebeutung, gang frenfprechen fann; 3. C. erwiebern, b.i. Antwart geben. Allein, in alten Sachen bat bisweilen die Berjahrung ftatt; und man fleht unfern Borfahren bisweilen nach, worinn man ihnen nicht nachahmen wurde. De es aber, logifch ju reben, febr beilfam ift, wenn die Borter, fo viel möglich, beftimmte Bebeutungen haben ; follte man bem nicht nach bem Grundfage des Beffern, lieber wider von gegen unterscheiden, als bevoe vermengen wollen? Das Widerfplit. ber Widerspruch, bie Widerrebe, widermartig, widerlich, ein Widersacher, widersinnisch, er ist mir zuwider u. d. gl. zeigen ausbrucklich eine gangliche Bibrigteit an. Go ift es benn n billig, bag man bas gegen, fo viel fich thun lagt, ju gelindern Bebeutungen branche. Erwiebern, tann auch wohl von wiederun · Fommen.

7 Anmerkung.

7 f. Das Vorwort für, nimmt allemal die viette Andung zu sich, und bedeutet eine Bestimmung des Wigenthums und Münens, imgleichen eine Vertuseung des andern, oder anstatt (vice, loco, pro).

3. E. Das ist für mich bestimmet; bas war für mich aufgehöben, mitgebracht, gekommen, gekauset, ausgesuchet, in. b. m. Für wen machest du, kausest du, bauest du das? Für meinen Freund, Bruder, u. s. w. Ferner: Christis hat für uns gesitten, bezahlet, das Geses erfüllet. Er ist für uns gestorben: Gott sorget für uns. Der Sachwelter spricht für seinen Clienten. Der Burge steht und zahlet für ben Schuldner. Gott sen Dank für seine Gnade; für seine Ehre wir danken c).

c) Hezu kömmt noch die Redensart, was ist das für ein Maust was für ein Ding ist das? wo viele fälschlich von brauden. Denn diese ist ein dieses ante, und geht nur auf Zeiten und Orter: wie schon oben erlauert roorden.

8 An•

#### 8 Anmertung.

8 s. Zergegen das Vorwort vor, nimmt zuwels len die vierte, zuweilen auch die sechste Endung zu sich, nachdem die Fragen sind.

Auf die Fragen Wann und Wo, ist es die sechste Endung. 3. E. Wann hat er gelebet? vor sunfzig Jahren, vor meiner Zeit, vor zwenen Jahrhunderten. Bosteht er? Vor seinem Hause. Wosteht das Haus? vor der Kirche. Wo bist du gewesen? Vor der Stadt, vor dem Thore. Pergegen auf die Frage Wohin, sosget die vierte Endung. Wo gehst du hin? Ich gehe vor das Gericht, vor den Richter. Ich trete vor den Altar; der Feldherr stellet sich vor die Spisse seines Heeres d).

d) In allen biefen Fallen brauchen einige ganz uhrecht bas für; und man kann nicht läugnen, daß selbst in der Bibel es bisweilen unrecht steht, ein Fürbild, u. d. gl. imgl. in der Litanen, für allen Sunden, für allem Irrsal, u. d. gl. wo kberall vor stehen sollte. Das Alterthum brauchet immes einige Nachsicht.

#### g Unmerkung.

- 9 h. Weil dieses noch nicht zulanget, alle sweisel wegen des Gebrauches dieser Worte zu bebent so merke man, daß man das vor allenthale ben brauchen muß, wo die sechste Endung ges wöhnlich ist.
- 3.E. Ich heule vor Unruhe meines Derzens; benn ich kann sagen, vor großer Unruhe ze. Vor Angst und Kummer; vor Gram und Noth; ist aus eben der Ursache recht. Vornehm aber, nicht fürnehm; vortresslich, nicht fürrtesslich, muß man deswegen sagen! weil man wohl eine Sache vor der andern nehmen kann, weil sie besser ist, nicht aber für die andere; weil dieses eine Verzwechselung bedeuten würde; und weil man wohl eine Sache vor der andern, d. i. eher, als die andere tressen wird, Spracht.

wenn sie besser ist; nicht aber für die andere, weil sie sonst gleich senn mußten. Kurz, Zeit und Ort, sodern vor, nicht für.

#### 10 Anmerkung.

10 S. Das Vorwort gegen, nimmt zwar sonst die vierre Endung; allein, mit über zusammengesetzt, richtet es sich nach diesem, und nimmt die Idritte.

Man saget z. E. gegenüber mir, gegenüber der Kirthe, dem Rathhause. Es ist auch 2) zu merken, daß diese Wörter disweilen getrennet werden können, und die britte Endung doch behalten. Z. E. Er wohnet gezgen dem Schlosse über; er bauet gegen dem Markte über. Endlich 3) können sie auch nach dem Hauptworte, welches sie regieren, zu stehen kommen; z. E. Unserm Hause gegenüber steht die Bibliothek; der Kirche gegenüber stehen die Pfarrhäuser, u. s. w.

#### II Anmertung.

11 §. Ju den Vorwortern, die schon a. d. 395 S. als solche angegeben worden, welche die dritte und vierte Endung in verschiedenen Umständen sodern, sind noch solgende zu seinen: neben, hinter, unter und zwischen.

Denn bedeuten sie eine Bewegung nach einem Orte zu, so nehmen sie die vierte Endung: Setze dich neben mich; tritt hinter mich; wirf es unter den Tisch; der hund nimmt den Anochen zwischen die Zähne. Zeigen sie aber eine Ruhe, ober das Besinden an einem Orte an; so bezehren sie die dritte: z. E. Er sist neben mir; er steht hinter mir; ich stehe unter dem Baume; er halt das Brod zwischen den Fingern, u. s. w.

#### 12 Anmertung.

12 J. Da nun dieses auch von den übrigen dies ser Art, als an, auf, über und in zu verstehen ist: so reden alle diesenigen Landschaften falsch, wo.man spricht:

Er hat nicht an mir geschrieben; ich denke an ihnen (sie); sie sind auf mir gesallen (mich); er geht auf dem Berge (den Berg); sie lachen über mir (mich); ich gehe über der Brucke (die). Er geht in der Kirche, (die Kirche). Wir gehen im Walde, wenn man sagen will, wohin man geht, in den Wald. Denn die Fragen wo? und wohin? unterscheiden hier die Endungen: auf die erste dienet die dritte; auf die lekte aber die vierte Endung zur Untwort. Wo ist er? an dem Hose; im Garten; auf dem Berge; über dem Flusse. Wo geht er hin? an den Hos, in den Garten, auf den Berg, über die Brücke. S. das Nachspiel, der Wirzling, im VI B. der deutschen Schaubühne.

#### 13 Unmerkung.

13 S. Lin anderer Misbrauch geschieht mit den Wortern ben und zu; wenn man sie theils verweche felt, theils mit unrechten Endungen seget.

So sagen z. E. einige Provinzen: Er kömmt bey mir, wo es heißen sollte, zu mir: benn bey bedeutet gar keine Bewegung, sondern ein Seyn oder Bleiben an einem Orte. Daher ist es auch salsch, wenn man saget: Er ist ben mich gewesen; denn es soll heißen, den mir. Noch falscher ist es, wenn man zu, mit der vierten Endung seßet, die es niemals haben kann; z. E. ich komme zu Sie; anstatt zu Ihnen. Denn wer saget wohl, Sie kommen zu mich? So salsch dieses ist, eben so unrecht ist auch jenes: obgleich einige in diesem und andern Schnipern eine Art won Hösslichkeit zu sinden mennen. Z. E. Ich bin bey

Sie gewesen, anstatt ben Ihnen. S. bas obige Schaufpiel nach.

#### 14 Anmerkung.

14 f. Eben dergleichen Unrichtigkeiten gehen mit den Vorwortern von und mit, im gemeinen Leben vor, und zwar nur dann, wann man besonders bossich zu reden meynet.

Man saget nämlich ganz unrecht: Ich habe bas von Sie bekommen; ich kam eben von Sie: da es doch heißen sollte, von ihnen: denn kein Mensch saget in Meißen, Sie haben das von mich bekommen; oder er kam von mich. Ferner: Ich will mit Sie gehen, ich werde schon mit Sie davon sprechen; sind eben so salsch, als gewöhnlich: weil niemand hier spricht: Er will mit mich gehen, oder er wird mit mich sprechen e). Dieselbe Endung nämlich, die ein Vorwort in gleichen Fällen einmal hat, muß es auch behalten.

e) In der Mark, Pommern, Mellenburg, Holftein und ganz Miebersachsen sind diese Fehler im Reden sehr gemein: die vorigen aber in Obersachsen. Doch seit dem letten Kriege, da soilel Brandenburger, Westphäler, Wagdeburger und Pommern 6 Ichre in Sachsen gelegen; haben diese auch noch salscher sprechen gelevnet, und es heißt fast bey une, wie Cicero von Rom saget: Omnis peregrinitus in urbem essus est. Dieß schreibe ich 1762, im Saumonde.

#### 15 Unmerkung.

15 s. Line gleiche Complimentirsucht hat uns auch fast alle übrige Vorwörter zu verkehren ange fangen; woraus nichts, als eine Verderbniß der

guten Sprache entstehen kann.

So sagen einige: Ich will bas, durch Ihnen bestellen; Ich ließ mich nebst Sie melben; ich thue das von wegen Ihnen, oder von wegen Sie. Ich gieng hinter Sie; ich werbe ja nicht vor Sie gehen; ich gehöre hinter Ihnen; ich begehre nicht über Ihnen ben Rang; es ist mir Ehre

genug, nach Sie zu gehen, u. b. gl. Dieses alles sind ungeheure Sprachschniker, die unmöglich eine Rebe höflicher machen können, als sie sonst sen murbe.

#### 16 Anmerkung.

- 16 s. Manche Vorworter verwandeln sich auch in Nebenwörter, und nehmen alsdann gar keine Endung zu sich.
- 3. E. Es geht alles drüber und drunter; es läuft über und über; es geht durch und durch; es kömmt so nach und nach; er ist überall oben darauf. Denn obgleich hier das Dar ein Kürwort zu senn scheint, welches von auf regieret wird: so scheint es doch nur so; denn es ist das Nebenwort des Ortes da, welches nur mit dem auf, durchs r zusammengeschmolzen ist. Auch das altstänkische für und für gehöret hieher, imgleichen die Redensarten: Er weis weder aus noch ein; er läuft auf und ab; er geht hin und her.

#### 17 Anmertung.

- 17 S. Voch ein Misbrauch wird in einigen Lands schaften mit dem Vorworte an begangen, wenn man es mit seiner Endung zu einem Zeitworte swet, welches eigentlich die dritte Endung sodert.
- 3. E. Er gab es an mich, statt mir; ich habe es an ihn gegeben, statt ihm; er melbet es an mich, anstatt mir, ohne an. So viel ist indessen gewiß, daß diese niedersächssische Art zu reden, in dem Munde der alten Franken, die übern Rhein gegangen, zu der französischen Fügungsart Gelegenseit gegeben; dites le à la Reine; rendre à l'ennemi: donner à quelqu'un: als mo das à augenscheinlich aus unserm an entsprungen ist. Doch saget man noch; an den Hof, an den König oder Fürsten, an den Rath, an die Universität etwas berichten; sue, dem Könige, Fürsten, Pose, oder der Universität ze.

#### 18 Anmerkung.

- 18 §. Gewisse Vorworter werden zu einigen wenigen Zauptwortern, ohne das Geschlechtswort, ganz bloß geseizet; können aber in andern Redenss arten nicht so gebrauchet werden.
- 3. E. Er zieht zu Felbe; er lebet bey Hofe; er geht nach Hofe; er fällt zu Boden; er sinkt zu Grunde; er geht zu Biere, zu Dorfe, zu Nathhause zc. Hier kann man nicht sagen: er zieht zu Ucker f); er lebet ben Dorfe; er geht nach Stadt; sondern nach der Stadt; nicht er geht zu Kirche, sondern zur Kirche. Eben so saget man: der Mann ist den Jahren, den Bermogen, den Verstande. Eben das geschieht, wenn man, die Materie eines Dinges anzuzeigen, das Wort von, benm Hauptworte, anstatt des Benwortes brauchet: z. E. Das Crucisir ist von Silber, anstatt silbern; der Lisch ist von Stein, von Holz, ansstatt steinern, hölzern g).
  - f) Benn man gleich in einigen Landschaften sagen mochte, ber Bauer geht zu Acker: so kann man boch nicht sagen, er geht zu Wiese. Dieses bestätiget abermal meine obige Anmerkung.
  - g) Nur hute man sich, mit einigen neuern Schreibern schiecht weg zu sagen: ein Mann von Stande, von Vermögen, von Berdiensten. d. d. Ein Mensch von Eigenschaften, ein Frauewzimmer von Schönheit, von Tugend, u. d. gl. Das sind lauter Gallicismi. Denn hier fehlen überall die Bepwörter dazwischen, z. E. von gutem oder schlechtem Stande, von großem oder geringem Vermögen, von vielen oder wenigen Verdiensten; von guten oder schiedeten; von besonderer, oder maßiger Schönheit und Tugend. Gieichwohl ist auch dieses schon nen, u. d. gl.

#### 19 Anmerkung.

19 §. Die Mamen der Lander und Stadte, ims gleichen die Worter, Hof, Haus, und Tisch werden mit den Vorwortern nach, zu, ben und von, ohne Ars tikel, ohne Geschlechtswort gebrauchet. Z. E. Ich reise nach Walschland, Frankreich, Rom, Wien, Dresben; er ist zu kondon, Paris, Umsterdam; ich komme von Hamburg, Berlin, oder Breslau. Es liegt bey Königsberg, Stockholm oder Coppenhagen. Eben so saget man, er geht nach Hose, oder nach Hause; er kömmt von Hose, von Hause; er ist dey Hose, er ist zu Hause. Beyn Worte Tisch andert es sich etwas: man saget nämlich: vor Tische, nach Tische, will ich das thun: sie sind dey Tische, wir gehen zu Tische, sie kommen von Lische. Man saget zwar auch, er ist, oder geht zu Bette; aber nicht nach Bette, auch nicht, er kömmt von Bette.

#### 20 Anmerkung.

20 h. Die Vamen der Länder leiden auch zwar etliche von den obigen Vorwortern ohne Geschlechtswort vor sich; nur ist das zu und von ausgesnommen.

Man saget also recht: Er ist aus Schlessen, Pohlen, Preußen; er geht nach Pommern, Mechelburg h) und Hollstein; er lebet in Westphalen, Hessen, Thuringen; es liegt bey Schwaben, Holland oder Brabant. Nur ben einigen geht dieß nicht an: als z. E. die Mart, die Psalz, die Schweiz, die lombarden, die Türken, die Wallachen, die Bulgaren und die Lausis, erfodern allemal ihr Geschlechtswort: er ist aus der Mart, er geht nach der Psalz, es liegt bey der Schweiz, er begiebt sich in die lombarden, er stegt in der Türken, u. s. w. Aber man kann nicht sagen: Er ist zu Pohlen, zu Frankreich; oder er kömmt von Schottland, Dännemark, sondern in Pohlen, in Frankreich, aus Schottland, u. s. w.

h) Ich schreibe mit Bedacht Mechelburg; denn so soll dieß Wort geschrieben werden, um seinen Ursprung anzuzeigen. Es tommt von Mitchel, welches vormals groß hieß, und mit dem Mitchischen meyados übereinstimmte, u. von Hurg: Michelburg, oder Mechelburg beißt also die große Burg: so wie bingegen Lurenburg, oder Lügelburg, wie es die Alten schrieben, die kleine Burg hieß. Damit stimmet denn auch die Benennung Megalonelie

lopolis sehr mabl überein. Und vieleicht timmt sehft die Pena nung, ein Deutscher Michel, blog daber, daß die alten Deuts fchen mehrentheils große ansehnliche Leute gemesen. Denn ber bebraische Mamen Michael schiedet fich bier gar nicht ber. will mir bie Rechtschreibung von Mechelburg abdifputiren. Allein, ich habe ein altes Manuscript beutscher Belbenlieber von 1400 und etlichen 8a: darinn fliht beym medlenburgifden Baven : Balthar far von Gotz Engden Berezog gu Mechelwurgk. 3ch zeige nur ben beym t bleiben will, tann es indeffen thun. Sinn und Uripruma. Daß aber Roftock, wie man mich bereben will, von Roff, ein Pferd, und tock, ein Bug, b. i. einem Aufjuge ju Pferde bertomme, werde ich schwerlich glauben. weis langft, daß bief Bort wenbifder Abfunft ift; fo gut, als Lubed und Leipzig felbft. Baren Ritterfpiele ba gehalten morben : fo mußte es porber icon eine Stadt gewesen fin. Die bairum ihren Ramen nicht geanbert haben wurde. Barum bicke es nicht gar Zastrag?

21 Anmerkung.

21 f. Gleichwohl hat das ju, eine ganz andere Bedeutung, wenn es bey einem Lande gesaget wird? denn es zeiget eine Berrschaft über dasselbe Land an,

3. E. Karl ber VI schrieb sich, zu Germanien, Diffranien zc. König. Die Raiserinn ist zu Hungarn, Babeim, Croatien zc. Königinn. So saget man, Chursust zu Sachsen, zu Brandenburg zc. Herzog zu Braunschweig, Markgraf zu Meißen, Landgraf zu Hessen, die Grafen zu Stollberg, u.b. m. Allein, es ist auch hier eine gewisse Unrichtige keit, die mit Regeln nicht auszumachen ist. Man saget namlich ben gewissen ländern lieber in, als zu; als Rönig in Pohlen, in Preußen, in Schweden, in Dannemark, u. s. w. nicht zu Pohlen, zu Preußen, zc. Ben etlichen saget man auch lieber von. Z. E. König von Frankreich, von Snagland, von Spanien, von Portugall, von Sardinien, von Neapolis. Dieses sind Unterschiede, die man aus der zibung und aus dem Gebrauche lernen muß.

22 Anmerkung,

as f. Wenn zweverley oder mehr Sauptworter auf ein Vorwort folgen, so verlieren sie nicht nur das

das Geschlechtswort; sondern auch die Endungss buchstaben, die sie sonst haben wurden.

3. E. Man saget sonst recht in der Noth und im (d. i. in dem) Tode. Allein, wenn man sie bende vereiniget, so heißtes: in Noth und Tod. Eben so saget man: Wit Gut und Blut, in Freud und Leid, mit Rath und That; einen von Land und Leuten jagen: einen ohne Alang und Gesang begraben. Durch Seuer und Wasser gehen: er sist auf Tod und leben, der Brod und Wasser; er liegt in Ketten und Banden, u.d.m.

23 Anmerkung.

- 23 §. Das Wörtchen zu, hat noch in verschieden nen Redensarten einen Gebrauch, der ihm eigen ist, und bald durch auf, bald durch in, bald noch anders erkläret werden kann.
- 3. E. zu Pferde, d.i. auf dem Pferde; zu Schiffe, eben so. Er liegt zu Bette, er geht zu Bette; heißt, er liegt im Bette, oder geht ins Bette. Er drgert sich zu Lode; heißt, bis auf den Tod. Mir ist nicht wohl zu Muthe; heißt im Muthe, oder Gemuthe. Es will ihm nicht zu leibe; heißt, in den leib. Etwas zu Papiere bringen, heißt aufs Papier; zu Markte zehen, heißt auf den Markt gehen, um etwas zu verkaufen. Endlich zu Stuhle gehen, bedeutet, sich auf einen gewissen Stuhl sehen.

#### 24 Anmerkung.

- 24 f. Das Vorwort vor, hat auch in der Verbindung mit Lauptwortern, oft die Art, daß es den Artikel vertreibt, und die Bedeutung von aus, oder wegen bekömmt.
- 3. E. Er zittert vor Furcht; d.i. aus Furcht; er bebet por Angst; d. i. aus. Ich weis mich vor Rummer nicht zu lassen; d.i. wegen des Lummers. Vor Hunger und Durst sterben, heißt wegen des Hungers und Durstes sterben. Ich kann vor Kälte nicht gehen oder stehen;

### 522 Das VIII Hauptfind. Von 1c.

d. i. wegen der Kälte. Hergegen fagen einige falsch: ich thue das vor die lange Weile; oder vor die kust. Denn bier bleibt erstlich das Geschlecheswort nicht aus; 2) ist hier das für mit seiner vierten Endung nothig; für die lange Weile d. i. zum Zeitvertreibe; für die kust, oder noch befer, zur Lust.

25 §. Man muß sich gar nicht wundern, daß ich so vie le Regeln von den Vorwörtern gebe. Denn 1) ist es gewiß, daß in ihrem rechten Gebrauche eine große Schönheit einer jeden Sprache besteht: und wer sie recht innen hat, der besitzt eine große Stärke im Ausdrucke. 2) Werden darinn im gemeinen Leben, sonderlich in gewissen Landschaften, die meisten Fehler begangen, die sich hernach auch in die Schriften einschleichen, und die Sprache verderben.
3) Hat man ja von dem Gebrauche der lateinischen Partikeln ganze Bücher geschrieben; wie Tursellin gerhan: und was dem erlaubet gewesen, das muß uns auch frenstehen. Endlich 4) sind diese Anmerkungen noch den weitem nicht alles, was sich davon sagen läßt. Künstig will ich noch mehrere sammlen.



### Das IX Hauptstück.

### Von Fügung der Bindeworter.

(Conjunctionum.)

#### 1 S. 1 Anmerkung.

as Bindewort und, nebst andern seines gleichen, knupfet gleiche Jahlen und Endungen der Zauptworter zusammen.

3. E. Gebuld und Hoffnung; Glud und Zeit ic. Zeit und Stumde ist noch nicht da. Gnädigster König und Herr! Mein Herr, und mein Gott, u. s. w. Es müßte denn senn, daß in Ansehung der Zahlen, die eine Sache, so ihrer Natur nach, nur einsach oder vielsach wäre, dennoch mit einer andern entgegengesetzen zusammengehörte: z. E. Kaifer und Stände des Reichs; Sonne, Mond und Sterne ic. Sowohl der König, als seine Unterthanen. Sonst aber würde es ein Fehler senn, zu sagen: ich habe Lag und Nächte vergedens gewartet. Es muß heißen; Lag und Nacht; oder Lage und Nächte. Er rühret wes der Hand noch Füße, ist falsch; es muß heißen, weder Hand noch Füße, oder weder Hand noch Fuß. Haben die lateinischen Dichter das nicht beobachtet, wie man mir einwendet: schlimm genug!

#### 2 Anmertung.

- 2 s. Die Bindewörter verknüpfen auch gleiche Arren und Zeiten der Zeitwörter mit einander.
- 3. E. Wo er geht und steht, nicht stund; was wir wünschen und hoffen, nicht hoffeten. Das will ich thun ober lassen. Wenn sie nun so nahe auf einander stehen, so sällt es frenlich nicht schwer, solches zu beobachten: allein, wenn die Rede weitläustiger wird, so sehlen hier sehr viele Schriste

Schriftsteller: Z. Er erat ihm das kand mit allen sand besherrlichen Hoheiten und Gerechtigkeiten ab; und hat sich dessen, zu ewigen Zeiten, für sich und seine Nachkommen, bezderlen Geschlechts, begeben. Dieß ist falsch: denn es muß in der jüngstvergangenen Zeit bleiben, und begab sich dessen zc.

#### 3 Unmertung.

- 3 S. Gewisse Bindeworter stehen niemals als lein, sondern sodern ihre Gefährten; die man ihnen richtig zuordnen muß, wenn die Rede deutlich werden soll.
- 3. E. Auf weder, folget noch; Er scheuet weder Gott noch Menschen; weder Tod noch Leben. Er glaubet weder Himmel noch Hölle. Es ist also salsch, wenn einige das noch, nach nichts sesen; z. E. er will nichts (weder) davon hören, noch sehen. Man darf auch das weder nicht zwenmal sesen; wie Nothsischer, ein Baner, schrieb: sondern es muß darauf ein noch solgen. Auf wiewohl, solget doch oder jedoch; auf zwar kömmt gleichwohl, oder jedoch, oder jedennoch; auf nicht allein kömmt sondern auch; auf entweder solget oder; auf obschon, oder obgleich, kömmt so, doch, oder gleichwohl, oder nichts destoweniger; auf wie, solget so. Gleichwohl, dennoch, und doch, sesen wenigstens ein Widerspiel voraus. Wer nun dieses nicht beobachtet, der schreibe unrichtig, und wird undeutlich.

#### 4 Unmertung.

- 45. Die meisten Bindewörter stehen im Anfange der Rede; nur und, auch, boch, aber, und alle, die eine Schlußfolge anzeigen, stehen bald vorne, bald nach andern Wörtern.
- 3. E. Und es begab sich, daß ze. Auch dieses ist noch zu merken ze. Doch will ich dir nichts vorschreiben ze. Aber nach drepen Lagen trug sichs zu ze. Hier hatte man auch

auch sagenkönnen: Nach drepen Tagen aber zc. Die übrigen von der letzten Classe heißen asso: Daher, deswegen, derowegen, derohalben, deshalben, dannenher und d.gl. Denn man spricht eben sowohl: Also bleibt es daben; als: Es bleibt also daben. Daher ist es nun gewiß, daß zc. und: Es ist also daher a) gewiß. Derowegen sage ich, und: Ich sage derowegen zc. u. s.w.

a) Ein gelehrter Mann wendet hier ein, dieß also daber sep eine unnühe Wiederholung, weil daber eben soviel bedeute, als also. Es kann seyn, daß es bisweilen soviel heißt: aber es heißt auch oft daraus, wie hier leicht zu sehen ist. Ergo exinde patet, es ist also, daher (exinde) gewiß. Manchmal machet man aus solchen Verdoppelungen, die einen Nachdruck haben, grammatische Viguren, Pleonasmos, und Exergasias.

#### 5 Anmerkung.

- 5 §. Die Bindeworter, willen und halben, stehen allemal nach denen Worten, welche die Ursache in sich halten, warum etwas geschieht; wegen aber, oder von wegen, kann hinten und vorne stehen.
- 3. E. Wegen beiner Bosheit, wirst du gestrafet: ober beiner Bosheit wegen zc. Deiner laster halben, kann es bir nicht wohl gehen. Willen aber hat insgemein das um vor sich: Um Davids, meines Knechtes willen, um beiner Sünde willen, u. b. gl. Einige pflegen das um auch zum wegen zu sehen: welches aber nicht so gut ist, als das von; Von wegen beiner großen Barmherzigkeit.

#### 6 Anmerkung.

- 6 §. Das verursachende Bindewort daß, sodert in vergangenen und gegenwärtigen, d. i. dem Res denden, von gewissen Sachen, die anzeigende Art; in künstigen, und ungewissen, oder doch zweisels haften Dingen aber, die verbindende Art der Zeitzwörter.
- 3. E. Ich versichere bich, bast ich dein Freund bin. Du fiehst ja, daß man bich bober scharzet, als andere bei-

nes gleichen. Wir wissen, daß Krösus reich gewesen ist, daß Enrus eine Monarchie gestiftet har. Allein hingegen heißtes: bemuhe dich, daß dugelehrt, reich, berühmt werdest. Hoffe nur, daß dir alles gelingen werde, wenn du das deine redlich thun wirst. Er will nicht glauben, daß sch seine Freund sey. Er mennet, daß ich reich sey. Ich wollte, daß er kame u. d.m. Die Poeten weichen zuweiden davon ab. Aber es sind auch immer Fehler, die einer Nachsicht nöchig haben, die ihnen ein le Clerc nicht bewilligen wird. S. die Parrhasianen; von der Poesse.

#### 7 Anmerkung.

- 7 §. Die Alten brauchten in einer Bedingungsrede das Bindewort so, im Ansange und in der Mitten: 3. E. Herr, so du willst, so kannst du mich wohl reinigen; allein heute zu Tage brauchet man von vorne lieber wo, wenn, wosern, oder dasern.
- 3. E. Wo du mir treu dienest, so will ich dich reichlich belohnen. Wenn du thust, was die gedühret, so wird man die auch gütig begegnen. Dasern du könnmst, oder wosern du nicht ausbleibst; so wird es dein Schaden nicht senn. Das So würde in allen diesen Fällen sehr altväterisch klingen. Man läßt aber manchmal noch zierlicher das erste Bindewort weg: z. E. Kömmst du zu mir; thust du das Deine, u. d. gl. so wird es dein Schaden nicht senn.

#### 8 Unmertung.

- 8 §. Das Bindewort daß, kann auch zuweilen ausgelassen werden, wenn es nach einem Wunsche, einer Bitte, oder Soffnung, oder Versicherung von etwas, zu stehen kömmt.
- 3. E. Ich hoffe, es werbe gewiß geschehen, b. i. baß es geschehen werbe. Ich wunsche, Gott wolle Sie in seinen Schutz nehmen; ber himmel wolle Sie gesund sparen; ich bitte,

bitte, Sie gebenssich keine Muhe; er versicherte mich, es sen mahr. Wir glauben sest, es werde geschehen: unsere Muttersprache werde noch allgemeiner werden. Man saget, es sey nunmehr geschehen; der Frieden sey gesschlossen.

#### 9 Anmerkung.

- 9 §. In einem Wunsche nimmt daß, gemeinigs sich die jüngsvergangene Zeit der verbindenden Art der Zeitworter zu sich.
- 3. E. D baß du ben himmel zerrissest, und führest herab! Uch daß dieses geschähe! hatte ich Flügel, daß ich slöge, und irgendwo bliebe! Könnte ich die Zeit erleben, daß du dich bessertest, und mir die Freude machetest zc. Wie gern sähe ichs, daß du flug wurdest, und bein Bestes bedächtest! oder auch bedenken möchtest, oder bedenken wolltest. Biswellen aber ist es auch die gegenwärtige Zeit der verbindenden Urt. Z. E. Ich wunsche, daß er kommen möge. Gott bezahle dirs! Daß dir Gott helse!

#### 10 Unmerkung.

- 10 g. Wann die Worter damit, auf daß, und daß, eine Absicht, oder Endursache bedeuten: so sodern sie die gegenwärtige Zeit der verbindenden Art.
- 3. E. Ich sage dir solches, damit du es ein andermal wissek; ich erinnere es, damit man es nicht vergesse; ich melde es, auf daß es hernach niemanden underkannt sen; ich warne ihn, daß er behutsam sen, oder werde. Ich bitte ihn, daß er dahin gehe, oder zu mir komme. Meine Absicht ist, daß er sich gut aufführe, u. d. gl.

#### 11 Anmerkung.

11 J. Das Bindewort und, wird, wenn vielehinter einander folgende Worter einer Art verbuns den

### 528 Das IX Hauptstud. Von Fügung 2c.

den werden follen, ordentlich nur vor dem leigten geseiger.

3. E. Gut Regiment, gut Wetter, Zucht, Stre, fromm Gemahl, fromme Kinder, gute Freunde, gestreue Nachbarn und besgleichen. Hievon wird num ausgenommen, wenn etwa zwepetlen Stude allemal gewissers maßen zusammen gehoren; denn da wird zwischen jedes Paar, ein und gesehet: als Weib und Kind; Haus und Hof; Ader und Vieh; Kleider und Schuh; Hände und Juße; Stod und Degen. Die Poeten aber pstegen sowohl, als die Redner, in der Hise des Affects, bisweilen das und, entweder gar auszulassen, oder häusiger zu verdoppeln: welches man denn zu den Figuren zählet; und Alyndeton, und Polysyndston nennet.

#### 12 Anmerkung.

- 12 §. Le ist ein Misbrauch der Kanzlepen, die weitschweisigen Bindeworter ohne Moth zu vers doppeln.
- 3. E. Sincemal und alldieweil; wie und welchergestalt; wie und was maßen; so und dergestalten; immaßen und in Betrachtung; wannenherd und weswegen; solchergestalt, und angeregter maßen, u.d. m. lauter unnüße Umschweise, welche die Schreibart nur langweilig und wortreich machen: daher sie auch schon zum Spotte geworden.



### Das X Hauptstück.

#### Von Fügung der Zwischenwörter. (Interjectionum.)

#### 1 6. 1 Unmerkund.

Tie Twischenworter, welche eine Leidenschaft des Bemurbes ausdrucken, regieren eigents lich teine Endung: ausgenommen, Wohl und Webe, welche die dritte Endung fodern, als:

-Bobl mir! Bobl uns bes feinen Berren! Bebe mir, baß ich ein Frembling fenn muß zu Defech! Webe bir Chorazim! Bebe bir Bethfaiba! Doch tonnte man fagen, bag auch Ach und D bie funfte Endung foberten. Ach Gott vom Himmel fieh barein! D himmel! was ift bas? D großer Gott von Macht! Doch ift dieß nicht immer fo; benn bisweilen folget auch auf D, bie erfte En-Dung: 1. C. D! große Doth! b. i. welch eine große Roth ift bas.

· 2 Anmertung.

2 f. Die meiften Swischenworter fteben im Un-Fange der Rede; ausgenommen leider! und, wills Bott! die auch in der Mitte steben konnen.

der und Traun, fteben immer in der Mitte.

2.E. Es ift leider! mit uns dahin gefommen; anstatt: Leider! es ift mit uns tc. Wir wollen euch, wills Gott! (fo auch, geliebts Gott, ober mo Gott will) übers Jahr be-Sie benten, Wunder! mas fie fir Thaten gethan haben. Sie haben, traun! bem Beinbe viel Abbruch gethan.

3 Anmerkung.

36. Das Wort leiber! pflegt bisweilen auch mit dem Worte Gott, und zwar in der zwepten Endung werbunden ju werden. 3.**C.** 

Spracht. ٤ſ 3. E. Leider Gottes! soweit ist es mit uns gekommen; ober soweit ist es, leider Gottes! nunmehr schon gekommen. Was für ein Sinn aber darunter verborgen liege, ist schwer zu sagen. Ob es vom Leiden Gottes, oder Christi, zu verstehen sen, getraue ich mir nicht zu entscheiden. Indefen könnte es doch wohl senn: denn man hat mehr Ausrüffe und Betheurungen von heiligen. Dingen hergenommen. 3. E. von Sacramenten: imgleichen Posstern; das ist, Gottes Stern; welches vieleicht auf den Stern der Weisen zielen mag; imgl. Postausend, d. i. Gottes tausend Elemente.

4 Anmerkung.

4 h. Ein altes Zwischenwort ist das bekannte Zeter! dessen Bedeutung und Ursprung auch unger wiß ist indessen wird es mit, über etwas, verbunden.

Man rufet ben Todesurtheilen: Jeter über diesen armen Sunder! Da man aber diesen Ausruf auch mit Alordio zu paaren pflegt; dieser aber gewiß ausjändisch ist, indem er entweder vom französischen Mort de Dieu! oder noch besser aus dem Wälschen, von Amora di Dio, hertommt: sollte sich benn jenes Zeter nicht auch etwa von unsern Nachbarn herschreiben? Das Abschiedswort Adieu, das sich die auf den untersten Pobel, und die in geistliche Lieder ausgebreitet hat, ist unstreitig aus dem Französischen a Dieu! das ist, Gott besohlen! entsprungen.

5 Anmerkung.

5 S. Ubrigens find gewisse Provinzen mit Zwis schemwortern so reichlich versehen, daß man sich ind der guten Schreibart huten muß, sie nicht alle an-

aunebmen.

Manche klingen sehr barbarisch, manche grob und unflatig: manche sind in andern tandschaften lächerlich und unverständlich, wo sie nicht mit einem gewissen Sone der Stimme ausgesprochen werden. 3. E. Man spricht hier in Meißen ost: Je nu! En nun ja doch! Ich dachte! Ich dachte, was mich bisse! u.d. m. Diese kann man anderwärts

warts kaum aussprechen, viel weniger verstehen. Eben so sind das österreichische Salt, oder Salter; und hier das pobelhaste gleech, oder meech, unmise Zwischenwörter, die eine Rede nur lächerlich machen: wenn man gleich weis, das jene von ich halte dafür, oder halt ich; diese aber von glaube ich, meyne ich, ihren Ursprung haben.

6 f. Und hierben mag es sur diesmal, in Ansehung ber Wortsügung, sein Bewenden haben. Es sind frenlich noch viele Anmerkungen übrig, die man darüber machen könnte: allein, für diesmal wollen wir die Ansänger damit nicht überstäusen. Ein andermal könnte noch von der zierlichen Wortspäung eins und das andere bengebracht; imgleichen eine gute Warnung wegen der ausländischen Fügungsarten, die uns einige Neuere haben auf dringen wollen, gegeben wersden. Man könnte auch noch eine nühliche Warnung wider die schädlichen Neuerungen in der Wortsügung anhängen: und diese würde desse nöthiger senn:

Da diese Schreibesucht Der Sprache Zierlichkeit wird wieder in die Flucht Berjagen, wie zuvor. Opitz.

Poch diese so genannte grammatikalische Rühnheit, oder besser, Frechheit und Verwägenheit, muß billig in eigenen Schriften bestraset werden: da iso jedermann sich einbildet; das hieße die deutsche Sprache verbessern, wenn er sie so zerzerret und zermartert, daß kein Glied eines Saßes auf der ihm gehörigen Stelle bleibt. Hier mag es genug senn, daß ich vor allen Neuerungen, dieses oder jenes, auch sonst großen und scharssinnigen Schriftstellers, gewarnet habe.



### <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

### Das XI Hauptstuck.

### Von den grammatischen Figuren.

ie lateinischen Sprachlehrer haben sich eine gute Angahl von Runstwörtern erdacht, womit sie gewisse Unbeständigkeiten im Reden, oder Abweichungen gewisser. Mundarten, und guter Schriftsteller zu eneschuldigen gestschet. Sie haben ihnen überhaupt den schonen Namen der Figuren gegeben; und sie zum Unterschiede der rednerischen, nur grammarische genennet. Weil num auch verschiedene deutsche Sprachlehrer ihrem Erempel gesolget sind; und einige von meinen lesern, die solches bemerket haben, den ten mocheen; dass meiner Sprachlehre etwas Großes schilete, wenn davon nichts vorläme: so will ich meine Gedauten noch besser davon eröffnen.

2 6. Die ersten Erfinder Diefer grammatifchen Figuren mogen wohl die alteften Bewunderer und Ausleger 30 mers, und anderer alten Dichter gemefen fenn. Dem well man an biefen bennahe gottlichen, ober boch gottlich verebt ten Mannern, nichts tabelhaftes finden wollte; und gleichwohl afferlen Unrichtigkeiten in Wortern und Rebensarten anmertete, die fie größtentheils ju Erfullung thres Sollbenmaages gewaget hatten: fo erbachte man fich gelehrte Die men, alle biefe tleinen Fehler zu befchonigen; ja wohl gar in Lugenben ju verwandeln : wie etwa die bisigen liebbe ber auch die Maler und Narben ihrer Schonen, fich ale Schönheiten berfelben vorzustellen, und einzubilden pflegen. Selbst Aristoteles in seiner Dichtfunft, entschuldiget sowohl ben Somer, als die tragischen Dichter, wegen solcher Fehler; und behauptet wider alle Bahricheinlichkeit: fit hatten biefelben zu befto größerer Schönheit ihrer Bebicht machen mulfen.

3 S. Es

- 3 S. Es lassen sich aber diese sämmtlichen Figuren in bren Gattungen eintheilen. Die erste verlängert, die andere verfürzet die Wörter; die dritte verwandelt einige Buchssiahen und Syllben in andere. Die Verlängerung geschieht sowohl im Ansange, als in der Mitte, und am Ende der Wörter. Die Verfürzung ist ebenfalls drensacher Art: und das sind also schon sechs Figuren. Nun kommen noch die Verwandlungen dazu; die auch etliche Arten ausmachen. Wir wollen sie alle nach der Reihe durchgeben, und durch Erempel zeigen, daß sie zwar im Deutschen anzutreffen, aber mehr unter die Fehler, als Schönbeiten einer Sprache zu zählen sind.
- 4 & Die erste Urt ber Verlangerung ber Borter geschieht im Unfange berfelben, und heißt Profihefis, beutsch ein Vorfag. Durch biefen gelehrten Namen einer Figur nun, fann man g. E. hans Sachsen entschuldigen, wenn er in einem bekannten liebe ichreibt: Drum tann es anbers nicht gesenn. Denn die Spllbe ge ist hier eine Prosthelis. Im Reiche fprechen einige: Er gesiehet und geboret nichts; imgleichen ich fann ihm nicht anders gethun, u. L. gl. Doch es giebt auch noch andere Worter ben uns, bie von befferm Schrote und Rorne find; und babin gerech, net werben fonnen. 3. E. hier und allbier; fo und alfo, beim und daheim, weil und dieweil, imgleichen alldieweil; wie, und gleichwie; ber, daber; bin, dabin, und b. al. wo überall die ersten Syllben fast ein mußiger Busas sind, ber auch wegbleiben kann. Selbst bas vorfinden ber Niedersachsen, ist ein folches grammatisches Blumchen su nennen.
- 5 &. Die zwente Urt der Berlangerung heißt Epenthelis, dentsch das Linschsedsel; weil es in die Mitte etwas hin einslicket. Damit psiegen sich nun noch manche Poeten zu behelsen, wenn sie eine Sylbe mehr brauchen; als Genade, Geluck, Genüge, für Gnade, Stück, Gnüge. So haben wir auch das Wort Missethat, für Misthat; und

manche sagen Vollenkommenheit, sür Vollkommenheit; aber ohne Noth. Dahin gehöret das r in darauf, daraus, darein, darinn, darunter u. s. w. Dahin gehöret auch das s in hoffnungsvoll, Freundschaftspflicht, da es eigentlich nicht hineingehöret; imgleichen das e in Nichtes, welches einigen Poeten bisweilen Dienste gethan hat. Ja auch das e in lodesam und löbelich ist ihnen oftmals gut zu statten gesommen. Ein jeder wird sich leicht auf mehrere

Erempel besinnen.

6 6. Die britte Art ber Verlangerung ift die Paragoge, ober ber Anhang, am Ende. Dieser bat uns vormals das namlichen, gutlichen, endlichen, weilen, dieweilen, dahero, bishero, anhero, dannenhero, jegunder, u. b. gl. jumege gebracht, und aufgebrungen; ba boch die fe überflüßigen Zipfel überall zu nichts taugen. Das hals ter gewisser Oberbeutschen ist eben nicht besserer Art. Und in Meißen felbst flicet man an viele Borter ein e, bie et nicht rethig haben, als an Blude, Gefchide, Bereife, und andere foldhe hauptworter bes ungewiffen Gefchlechtes. Je felbst ben mannlichen boret man viele fagen, ber herre, Burfte, Grafe, Prophete, Poete, Marre, u. b. gl. m. die mit bem e nichts beffer, fluger und großer werben, als fe fonft fenn murben. Go pflegen auch einige, bas mare, tame, gabe, imgleichen beme, ihme, fepe, ohne alle Noth mit e au verlängern.

7 h. Die erste Art ber Verkurung geschieht auch im Ansange bes Bortes, und heist Aphaeresis, die Enthaus prung. Man beist nämlich manchen Wörtern, in gewissen Mundarten, so zu reden, den Kopf ab; und schlechte Voeten bedienen sich solcher Kunstgriffe, die Verse besto leichter vollzustopfen. So sehen wir das nein, vein, 'nauf, 'rauf, 'nab, 'naus, 'raus, "rab, 'runter, se hincin, herein, hinauf, herauf, hinaus, heraus, herab, herunter, u. d. m. Andere sagen ring, für gering, und die Osterreicher, ich hab kaust, ich din gangen, der Dieb kangen worden, u. d. m: wie auch wohl die Plattbeitschen

schen mit dem ge der vergangenen Zeit zu thun psiegen. Noch andere sagen wohl, das höret mir, für gehöret; schwind, für geschwind, u.s.w.

- 8 S. Die zwente Art der Verkurzung ist Syncope, die Derbeifung genannt; und läßt aus ber Mitte etwas aus. So fagt man überall, drinnen, drein, draugen, druben, für barinnen, barein, baraußen, barüben. Biele fprechen auch, hinnen, haußen, boben, huben, für hier innen, bier außen , bier oben, bier uben : welches lette aber gang falfch ift. Man fpricht auch sehr häufig, borte, nahrte, währte, legre, ferte, fur borete, nabrete, u. f. m. Gelbft in ber britten Vergleichungsstaffel ber Benworter, faget man ber größte, långste, schmalfte, dictite, für größeste, langeste, schmaleste, bickeste. Und mit bem e geht dies Werbeißen noch am erften an; aber mit bem i will es ben meitem fo gut nicht fort. Denn wenn einige mit Bans Sachfen schreiben: Und was der ew'ge gut'ge Gott, zc. so Mingt es viel zu hart. Doch kann auch bas e nur in gewiffen Enliben nach bem eh verbiffen werben; als in fehn, ges schehn, wehn: aber in sagn, geborn, gefahrn, u. b. gl. will iche feinem rathen; vielweniger in ich bin g'wefen; ich habe g'sehen; es g'schah; es ist g'wiß; wie einige Dberlander sprechen.
- 9 & Die britte Art ber Verfürzung ist die Apocope, ober die Stumung, da man den Wörtern den Schwanz abbrist. Diesen Fehler begehen abermal viele gar zu frene Dichter, welche Wörter, die sich auf e endigen, gar zu gern eine Spanne fürzer haben mögen. Sie schreiben also die Gnad, die Gut, die Rron, die Seel, die Tand, wenn gleich ein Mitlauter solget: gerade wie einige oberdeutsche kandschaften sprechen. Viel erlaubter ist es, das es des ungewissen Geschlechts der Benwörter wegzulassen: z. E. es ist ein groß Glück, anstatt großes; manchmal, austatt manchesmal; ein schon Frauenzimmer, für schones. Nur ben dem männlichen Geschlechte darf man solches nicht wagen.

Manch' Mann, welch' Vater, geht unmöglich an: wenn es gleich einige alte Dichter z. E. Lobenstein, gewaget haben. Auch ben ber jungst vergangenen Zeit der verbindenden Urt ber Zeitwörter, flußen einige bas e gern weg: als ich war', ich hatt', ich kam', u. b. gl. wenn gleich fein Selbstlaut folget: aber es machet die Sprache raus.

nen erdacht, gewiffe Veränderungen in Buchstaden und Spilden anzuzeigen. Die Metathesis, oder Versegung, seinet einen Buchstad auf eine andere Stelle: als z. E. aus Brunn machet man Born, oder, wo dieß älter ist, so ist jenes daraus gemachet. Eben so ist, aus Brennstein, Bernstein geworden; denn vor Alters hat man ihn auf die erste Art geheißen, weil er brennet. Wenn man aus Bauern, Bauren, aus Mauern, Mauren machet; oder wenn einige aus mangeln, schützeln, u. d. gl. manglen, schützeln machen; so ist es eben die Figur. Ja, wieviel orthographische Schniser wurde man nicht mit diesem golehrten Namen einer Metathesis entschuldigen können?

11 h. Versetzet man aber ganze Syllben, aus Übereilung im Reben, ober aus einer poetischen Nochdurft in Bersen; so heißt das Ding Tmelis, eine Trennung. Dergleichen sinden wir in Opissen und andern alten Dicheern viele. 2. E. Slemming schreibt:

Dier ift der, der dich so sucht, Und noch niegend hat gefunden, Bis er selbst verlohren sich, Der ist so erbost auf dich, Kann genießen dieser Stunden zc.

Dier find hat, sich und genießen per Tmelin (traum! eine sehr zierliche grammatische Zigur), von ihrer Stelle verrücket worden. Und welchen Jehler in der Wortsügung kann man so nicht entschuldigen?

ras. Man hat ferner noch eine Anastrophe, ober Univerbrung, da das hinderste zuvörderst zu siehen kömmt; als von um dar, kömmt darum; aus nach dem; wird dema

bemnach; aus wegen dessen, kömmt dessenwegen, u. s. w. Man hat auch eine Crasin, oder Zusammenziehung; als, aus an das, in das, in dem, u.d. gl. wird ans, ins, im. Aus ich sage es, thue es, hosse es, wird sags, thus, hosse welches sich abermal die Poeten zu merten pslegen. Endlich, damit gar kein orthographischer Fehler ohne Entschuldigung bleiben dörse, wenn nur ein recht gelehrter Grammatiker drüber kömmt, der sich zu rathen und zu helsen weis: so hat man auch noch eine Antithesin oder Vertausschung, da man schlechterdings ein x für ein u\*) sesen kann: 3. E. sür Wittib, Wittwe; entsahen, für empsahen zc.

- \*) 3ch hatte kanm geglanbet, baß mir mein gelehrter Anmerter dieß Sprüchwort dem Buchstaben nach nehmen, und sagen
  murde; ihm sey kein Bepspiel bekannt, wo man ein x für ein u
  genommen. Es ist aber aus der Rechnungsart der Einfältigen,
  die mit X und V, oder römischen Jahlen rechnen, genommen; wo
  es siel genug ist, wenn uns ein boser Wirth ein X d. i. 10, für ein
  V, d. i. sur 5 an chreibt. Es bedeutet sodann alle grobe Berwechselungen solcher Dinge, die nichts mit einander gemein haben. So kann
  man unverständlich schreiben, wenn mans am wenigsten benket.
- 13 6. Wann murbe ich fertig merben, wenn ich noch alle Arten ber Enallage anmerten und erflaren wollte; ba man die Gefchlechter ber Borter, ihre Bahlen, Enbungen, u. f. w. verwechseln tann? 3. E. Wenn einer schreibt: Den Laft, für bie taft, ober den Rafen (in fing.) für bie Rafen (in plur.) faget : fo find es Enallagen generis masculini pro feminino, ober Numeri fingularis pro plurali. Rurg, es ift faft tein grammatifcher Comiger übrig geblieben, bem ein rechtschaffener Grammatiker, vermittelft biefer Figuren, nicht ein gelehrtes Mantelchen umgeben konnte. Allein, meine lefer feben wohl, wie wenig man auf Runftgriffe biefer Art zu halten habe; bie ber mabren Sprachrichtigfeit mebe im Wege fteben, als biefelbe beforbern. 3ch mag alfo biefe grammatischen Figuren teinem anpreifen; fonbern laffe fie nur da gelten, wo ber allgemeine Gebrauch in einigen Bortern fie eingeführet, und gebilliget bat.

### Das XII Hauptstück.

Bon den Kern- und Gleichnifreden, imgleichen den Sprüchwörtern der beutschen Sprache.

urch diese Kern und Gleichnisreben verstehe ich zume Theile die so genannten Idiotismas, oder die unseret Sprache allein zuständigen Rebensarten, die sich in keine andere Sprache von Wort zu Wort übersehen lassen. Daß unsere Sprache dergleichen Ausdrücke habe, das fällt einem jeden in die Augen, der etwas Deutsches entweder übersehen, oder aus andern Sprachen etwas ins Deutsche bringen will. Z.E. sich mit etwas dreit machen, sich auf etwas viel einbilden; einem in den Ohren liegen; einem den Rang ablausen, u.d.gl.m. In solchen Redensarten num besteht aller Sprachen wahre Stärke; und wer sich ührer geschickt und am gehörigen Orte zu bedienen weis, der zeiget sich als einen Meister in denselben a).

- a) Ber das latein und Franzosische versteht, der wird wiffen, daß die rechte Schönheit und Zierde derseiden in solchen Redensarten besteht, die man in einer andern Sprache von Bort zu Bort nicht geben fann. 3. E. Homo emunche naris, albegalling filius; Iovem lapidemque jurare; Homo nauci vog frugi; Omnem movere lapidem, u. d. gl. Trancher dans le sin; se metere au large; aller le grand train; avoir du Monde; voir le grand Monde, u. d. gl. Ber sich num dieser, und unzähliger solcher Redensarten recht bedienen sann, der ist allerersess in der Sprache start: wiewohl allemal eine gute Bahl dagu gehöret, sie am rechten Orte zu branchen.
- 2 s. Hergegen, wer eine Sprache nur so schreibt, daß sie sich von Wort zu Wort in eine andere übersehenläßt, der hat gewiß ihren rechten Kern noch nicht geschmecket. Ordet er aber die Kernreben einer andern Sprache in der seinen, oder dieser ihre in einer andern, ganz genau aus; so schreibt er elend und schülerhaft, ja barbarisch. Im

sateine nennet man bas Rüchenlatein, und giebt die Epillolas obscurorum Virorum, als Nachahmungen des vormaligen barbarischen Mönchslateins, zum Muster an. Her muß man nun sonderlich junge übersetzer warnen, sich nicht durch die eingebildete Schönheit des Französischen, Englischen und lateinischen, dahin verleiten zu lassen, daß sie die Kernausdrücke dieser Sprachen im Deutschen sclavisch nachässen wollten: als worinn es bereits mehrere beh uns versehen haben, als uns lieb ist b).

b) 3. E. Wenn jemand febreibt, Seil dir! anstatt wohl dir! ober die ganze Schopfung, für die ganze Welt; oder der gefegenete Beiland, anstatt der theureste; weil etwa die Englander sagen: Hail you! the whole Creation, the blested Saviour, u. b. gl.

3 9. Man darf auch nicht sagen: dergestalt könne man unsere Sprache bereichern. Denn dergleichen erbettelte laps pen fremder Sprachen wurden in der unfrigen einen schlechten Puß abgeben. Wer wurde nicht lachen, wenn ich das französische, se saire du jour, sich Tag machen; das il est du metier, er ist vom Kandwerke; tuer le teins, die Zeit tödten; voir du Monde, Welt sehen; avoir du Monde, Welt haben; oder promener ses yeux sur les Champs, seine Augen über das Seld spazieren schieden, geben wollte? Die englischen Ausdrücke klingen noch wunderlicher, und wenn es auch nur in der Wortsügung wäre. Man muß also in allen solchen Fällen kendeutsche Redensarten brauchen, die nach keiner fremden kuft riechen c).

c) Das abgeschmackte Wesen dieser Art von Ausbrücken hab wiemand begreislicher gemachet, als der scharssinnige Versasser des volleingeschankten Tintenfässels, a. d. 71. S. Her giebt er einen französischen Brief zur Probe, darinn er der französischen Atademie zu Paris ein Mittel vorschlägt, ihre Sprache zu bereichern; indem sie nur deutsche Redensarten von Wort zu Wort ins Kranzösische bringen dörsten: wie einige Schweizer es mit dem Deutsschen gestan hätten. Hier kommen nun solgende Procesunser: Se coucher dans les Cheveux, einander in Haaren liegen, Il m'est tombé dedans, mir ist eingefallen. Tenir la douche, das Maul halten. On me couche dans les oreilles, man liege mir in den Ohren. Montrer les Figues à quelqu'un, einem die Febgen weisen. Ils se kont inutiles, sie machen sich unnübe. Em-

### 540 Das XII hauptstud von den Kern-

manteler son opinion, seine Meynung bemantein. Il ne ne regarde pas pour plein, er sieht mich nicht fur voll an. Croitre à la Tête de quelqu'un, einem zu Ropfe wachsen. Faire la Vapeur à quelqu'un, einem ben Dampf anthun, u. d. gl.

- 4 S. Man bemerket aber, baß bie beutsche Sprache unter diefen ihr eigenen Rernreben, einen fehr großen Borrath von Bleichnifreden bat: Die gewiß einen großen Bis ber Nation verrathen. 3hr Reichthum barinnen ift faf unaussprechlich; wenigstens viel größer, als viele sich em bilben. Und baburch entsteht im Reben und Schreiben ein Nachbruck, den Auslander bewundern, und in ihren Spraden unmöglich erreichen fonnen. Mun ift es zwar gewiß, daß viele darunter etwas niedrig flingen, und außer dem gemeinen leben, in eblen Schriften, als in ber Berebfamfeit und Dichtfunft, nicht ftatt finden. Allein, eine gute Urtheilstraft weis ihnen ichon, bem Gebrauche nach, ihren Dlas anzumeisen: und in biefer Absicht, will ich folgende, als eine Probe mittheilen, die fich ein jeder nach Belieben wird vermehren konnen. Ein Auslander, ber biefe Rebensarten versteht, und recht brauchen fann, ber fann ver-Achert fenn, baß er recht Deutsch verstebe.
- 5 S. Bas ich nun von biefen Rernwortern und Gleich nifreden gesaget habe, bas gilt auch von Spruchwortern. Prafinus, und viele andere haben die griechifchen und latei nischen Adagia gesammlet : und auch im Deutschen haben wir vom Agricola, Enring, Binfgraf, und vielen andern Darinn zeiget fich min folde Sammlungen aufzuweisen. bie Weisheit und moralische Klugheit eines Boltes; wie in ben Spruchen Salomons die Weisheit ber Bebratt. Es ist also wohl ber Muhe werth, daß man sich die besten und gewöhnlichsten bavon befannt mache, und bie rechte Art fle zu fchreiben und auszufprechen faffe. Bu bem Ende babe ich einen Auszug aus jenen größern Werten gemachet, um Auslandern, die beutsch lernen wollen, sie gleich mit ber Sprachtunft bekannt zu machen. Doch auch Ginbeimifche werben sie nicht obne Wergnugen lefen. Samms

# Sammlung einiger Rerneund Gleichnifreden der deutschen Sprache. \*)

a. Einen obführen. einem was auf den Armel binden oder beften. einem etwas weiß machen. Affen feil baben. Affen ju Markte Schicken. einen anschlägigen Ropf haben. dinem aus ben Augen geschnitten fepn. einem etwas an ben Augen aneinem bas Beige in ben Augen feben. einem nicht die Augen im Ropfe aonnen. einem ein Doen im Auge fepn! einem Sand in die Augen werfen. einem die ben Augen geben. feine-Augen woran weiden.

Einem ein Bab jurichten.
In Bad austragen.
das Kind mit dem Bade verschützen.
ligen, diff fich die Balten biegen.
von der Bant gefallen seyn.
einen zur Bank hauen.
eine Banke machen.
auf die Schlachtbank liefern.

einen Baren anbinben. fich um des Raifers Batt firele nicht wiffen, wo Bartbel Doft bolet. weder zu beißen noch zu brechen baben. bev jemanden boch am Brete einen Stein bep jemanben im Brete baben. pors beiße Bret tommen. das Bret bobren, wo es ans bunnften ift. einem auf einem Brete bezahlen. einem ein Bein unterfclagen. einem Beine machen. mit einem anbinden. turz angebunden sepn. einem auf ben Branden liegen. einem, was braten. duich die Brille feben. es brennet ibm auf der Seele. einem bie Brude treten. in einer Cache beichlagen fepn. einen gum Beften baben. einem ben Beutel fegen. in einer Gade berbandest febu. einen mig Blindheit schlagen. den Bock jum Garener fegen. die Runft geht nach Brodte. Rindet

\*) Man gesteht mir, bag man den rechten Sinn und Gebrauch biefer Kern und Gleichnistreden nicht überall wisse, und verlanget eine Ertlarung von mir. Antwort. Das zeiget, daß der Gr. Berfasser tein rechter Hochdeutscher, sondern ein Miedersachs sen, wo man wieder seine Spruchwörrer hat, die ein Oberbeutscher nicht versteht. Aber die Ertlärung solcher Reden gehöret nicht in die Speachkunft, sondern ins Wörterbuch; voer in besondere Sammlungen.

### 542 Das XII hauptflud von den Reen-

Rinder womit zu Bette jagun. de Hoffnung fällt in den Brumnen. in die Buchle blafen. Blep für Gold verkaufen. Bein Blatt vors Maul nehmen. es tanget weder zu fleden, noch zu braten. auf der Barenhant liegen. fich breit machen.

Ealender machen. winen clyftiren. einen in der Eur haben.

Ein alasern Dach baben.

D.

einem auf dem Dache siben.
einem den Daumen aufs Auge
feben.
einem den Dampf anthun.
den Daumen halten.
unter einer Decke liegen.
mit einem deutsch reden.
einem auf den Dienst lauren,
einem den Dienst auffagen.
einen zum Diede machen.
drephärig seyn.
Anen blauen Dunst machen.

Sunt fiber Ede gegen.
das Eifen schmieden, dieweil es warm ift.
das Eis brechen.
wie auf Erbsen geben.
Erbsen in den Ohren haben.

Es ist nicht aus bem rechten Fache. ben jemanden etwas im Saffe baben.

einem eine Ralle bauen. etwas vor den Fäusten haben. einem die Feigen weisen. einem bas Fell gerben. sinem das Fell über die Ohnen sieben. einem auf die Finger Kopfen. einen mit Bingern weifen. etwas an den Kingern bergählen. det Sache eine Karbe fliegen, ehe die Febern gewad find. viel Lebersespen machen. fich mit Feigenblattern bebecker aus hoben Fenstern feben. Ferfengeld geben. Kertel machen. um die Fichte fübren. lange Finger baben. fich die Finger verbrennen. einem auf die Finger seben. einem burch bie Finger feben. einen ausfilzen. ben rechten Alect treffen. Blobe buften boren. einem einen Floh in die Ohres leben. Fliegen fangen. fich die Klügel verbreuwer. einem die Flügel beschneiben. einen auf die Folter spannen. einen unter der Buchtel halten. nicht fünf zählen können. Funf gerade seyn lassen. die Sache fieht auf lahmen gio gen.

Die Galle läuft ihm über. einer Sache bas Saraus machen. es ist nicht gesalzen, nicht geschmalzen.
das hat sich gewaschen.
einem gewachsen seyn.
nicht wissen, wo die Slocken hängen.
Siossen machen.
sin seinem Gränzen bleiben.
mit einem Fuße im Grabe gehen.
Gras wachsen hören.
Prillen sangen.
grün und gelb vor den Augen werden.
Grühe im Kopfe haben.
auf den Grund gehen.

Ŋ.

Der Saber flicht ibn. einem auf bie Saden treten. bas Ding bat einen Salen. Ballerarm, thalerreich. das bricht ibm ben Sals. die Sache bat nicht Sand, nicht Bug, ober Sande und guße. Saare auf den Zahnen haben. einem auf den Safpel paffen. einen auf ben Danben tragen. auf seine eigene Dand etwas thun. die Dand woruber balten. michts in der Sand baben. lange Sande haben. einen auf bas Saupt ichlagen. einen nach Sause führen. fine Saut theuer verfaufen. feine Saut ju Martte bringen. einen bis aufs Dembe ausziehen. einen beimlenchten. einem ans Derg greifen. zu hoch hinaus wollen. fle trägt bie Bofen. die Borner ablaufen.

etwas auf die Hörner nehmen.
einem das Seil um die Hörner
legen.
mit einem in ein Jorn blasen.
ein Juselsen verlieren.
mit einem ein Hühnchen pflücken?
Hunde führen.
er geht wie ein begoffener Jund.
einen Jund aus dem Pfen lockens
Jundehaare brein hacken.
eine Hurenstirn haben.

£.

Dem Kalbe in die Augen schlas gen. dem Ralbfelle folgen. ju tief in bie Ranne gucken. mit einem in einem Karren gies ben. bie Sache farten. wie die Rabe um ben Bren gel Er bat weber Rind, noch Rind, Rleinlaut werden. ben ber Klinge fechten. über die Klinge springen. das Ding hat einen Anoten. einem den Rnoten auflofen. einem die Rolbe laufen. wie du tommft, so gehft du. einem auf ben Ropf bezahlen. einem den Ropf mafchen. fich auf den Ropf fegen. fich-etwas in ben Ropf fegen. mit bem Ropfe burch bie Band laufen wollen. auf seinem Ropfe besteben. einen Ropf für fich babeneinen offnen Ropf haben. einem im Ropfe ftecken. ben Korb geben. ben Rorb friegen.

# 544 Das XII Samptfilid von den Kern-

burch ben Lorb fallen. mit Rorben banbein. fic ben Rorb bolen. einem ein Rorbchen flechton. Dahn im Rorbe fepn. er menget es wie Krant und Ruben. ben Arebegang geben. mit doppeiter Kreibe anschreis ben. ben einem in ber Rreibe fteben. wer bas Kreuz hat, seguet fich su erft. fein Kreuz trageni, m Rrome frieden. am Rreuze fteben. etwas im Rropfe baben. den Rropf voll haben. auf Rruden geben. fich frammen und buden. frumm gerade fen laffen. frumm gerabe machen. aus der Krumme in die Bong , bringen. frumme Sange geben. ben Rurgern zieben. einem ben Rubel vertreiben.

¥.

Einen in ein Labyrinth führen. mit der Latte laufen. einem eine Lauge zubereiten, einem eine Laus in Pelz sehen. die Laus um den Balg schinden, sinem ein Licht anzuhden. einem das Licht ausblasen. einen hinters Licht führen. einem das Licht halten. auf dem lehten Loche blasen. Dahlosser in die Luft bauen. Echlosser in die Luft bauen.

M.

Sinem den Dagen füllen. erwas an den Mann bringen. feinen Mann finden. an den untechten Mann fomden Mantel nach dem Binde areben. etwas bemänteln, etmas ausmärken. einem bas Maul wäßricht maфeв. einem bas Maul stopfen. einem ums Maul geben. lange Meffer tragen. Muden faugen. einen mit gleicher Dange bo sablen.

92.

Sinem den Racken beugenetwas an den Ragel henten.
einen zum Marren haben.
am Marrenfelle ziehen.
einem eine Rase derhen.
einem ber der Rase herum führen.
gleich der Rase geben.
eine dunne Nase haben,
einem auf die Math fühlen.
die Sache ist auf der Reige.
es geht bep ihm auf die Neige,
die Roth geht an den Mann.

ø.

Die Dohien hintern Pflug femnen. mir ungleichen Ochfen pflügenhinterm Ofen fiben. hinterm Ofen fteden. einem was ins Ohr fehen. einem in den Ohren liegen. fich etwas hinters Ohr fehenben. er hat es hinter ben Ohren.
er ist moch nicht hintern Shein'
trocken.
einem das Ohr leihog.
verstapste Ohren haben.
er hat keine Ohren.
ain Stein vor ihren Ohren.
das Ding am rechten Orte angreisen.

P.

Ginem den Dels ausklopfen.
ben Dels waschen, und ihn nicht
naß machen,
am Pfahle fteben.
bom Pferbe auf der Esel kome
men.
auf einem fahlen Pferda hetrofi
fen werden.
Die Pferde hintern Wagen spannen.
einem ein Polster unterlegen.
einem den Puckel fegen.
einem auf den Anstighten.

Das fünfte Mad am Bagen, das Rauhe nach außen kehren, einen mit Recht aufheben, einen Schriftfteller reiten, im Robre siben und Pfeisen schneiben, welke Auben schaben.

Umfatteln.
einen aus dem Sattel heben.
in alle Sattel gerecht fepn.
auf den Sand bauen.
einen in den Sattel heben.
mit der Sauglocke lauten.

1: Spracht,

feine Schafe aufs Erochie Beine .. gen. ? mit einem Schatten fichten! ....: aus Scherz Ernft machen: einen faulen Schinfen habens in er hat den Schnupfen, Bid 3 über die Schnure fauen. einem bas Gefcomit auffleden. mit dem Ochwerte brein fcblas QED.... es thut ihm bie Sede well. .... wenig Seibe woben fpinnen. : . . fich fehrn, (heurathen) fich mit einem feten, - (vergles chen. ) in feinem Gobe leben. einen Sparren gu viet haben.1 .: einem die Opibe biethen: mit ber Sprache nicht beraus wolleng: einem auf die Oprunge belfen. einen folimmen Stand haben. einem bie Stange halten. aus dem Stegreife etwas thun. A Ben Behm nicht Stid balten. ". auf der Mittelftraße bleten. einen auf der Streue boften. einem ben Stuhl vor Die Thure feben. · fich zwifden zwein Stublen niederfeben.

Den Los mit Mulben austragen. aus bem Tage Nacht machen. einem ben Tang verfagen. einem zum Tange pfeifen. nach jemands Pfeife tangen. einen tangen lehren. auf frifcher That ertappen. einem die Taschen laufen.

### 546 Das XII Hauptstuck von den Kern-

einem den Tert lefen. mit der Thure ins Haus fallen. einem die Thure weisen. zwischen Thur und Angel senn. auch dem Regen in die Trause kommen.

B.

Einem nicht das Waffer reichen.
Baffer ins Meer tragen,
eine Sache zu Waffer machen.
tein Waffer betrüben.
einem die Wege weisen.
einem etwas weiß machen.
mn Wege bauen.
in ein Wespennest storen.
Wind machen.
mit Winde handeln.
vom Winde leben.
den Wolf sehen.
mit den Wolfen heulen.

3,

Einem auf ben Sabn fühlen. mit langen Babnen effen. einem bie Babne meifen. einen in ben Sabnen balten.' einen im Baume balten. die Gelegenheit vom ganne bry chen. aus ber Zeche fallen. die Zeche bezahlen. einen zeichnen. einen für eine Biffer balten. etwas ben allen vier Sipfeln en aveifen. bes Bieles verfebien. fich jum Biele legen. einem das Biel verrucken. einem ben Bugel ichießen laffet einem die Bunge lofen.



### Berzeichniß

ber gewöhnlichsten deutschen Sprüchwörter.

oler fangen teine Bliegen. Alle Freyer reich; alle Bettler arm. Alle Morgen neue Sorgen. Aller Tage Abend ift noch nicht gefommen. Affes mit Bebacht. Allzuscharf macht schärtig. Altes Gelb machet neuen Abel. Alte Freunde foll man nicht verfaffen. Alte Rirchen, buntele Fenfter. Mite Bennen geben fette Suppen. Alte Liebe roftet nicht. Afte Bunben bluten leicht. Alte Subrleute boren gern flat. fden. After bilft für Thorbeit nicht. An ber Sunde Binfen, En der Buren Binten. Un ber Rramer Schworen, Coll fich niemand fehren. Anfang ift tein Meifterftud. Angebothener Dienft ftinft. Th' Gottes Segen ift alles gelegen. Un Miemen lernen bie Bunde Le-Der fauen. Arbeit'ift fur Armuth gut. Arme Leute, talte Ruche. Armuth lehret viel Runfte. Armuth thut web. Art läßt von Art nicht. Auf der Meige ift nicht gut fpm Auf einen groben Ast gehöret ein grober Reil.

Zufgeschoben ist nicht aufgeho-

Den.

· 10,

Auf halbem Bege ift gut ums febren. Auf heiter Haut ist gut schlafen. Aus den Augen, aus dem Sinne. Mus frember Saut ift gut Ries men fcneiben. Aus Kindern werden Leute. Aus frembem Beutel ift gut jeb-Aus zwegen fibeln muß man bas fleineste mablen. 25. Befderet bleibt unverwehret. Bey ben Lahmen lernet man hine · ten. Dey den Wolfen muß man mit beulen. Bev dem Trunfe erkennet man den Marten. Bey Wachte find alle Kaben · fahroary. Befummere bich nicht um ungelegte Eper. Berg und That kommen nicht zufammen ; aber gute Freunde toobl. Beffer Reiber, als Mitleiber. Beffer beneidet, als beflaget. Beffer arm mit Chren, als reich mit Schanden. Beffer einäugig, als blint. Beffer etwas, als nichts. Beffer ifte ben Gulen figen, als mit Falkn fliegen. Beffer ift ein tleiner Botn, als ein großer Ochaben. Beffer ein offenbater Beind, als ein falicher Freund. Beffer ift ein Sperling in der Mm 2 Dand,

### 548 Das XII Hauptfick von ben Reen:

Sand, als ein Kranich auf dem Das Kind muß man nicht mit Dache. dem Bade ausschütten. Das Gut ift unverloren, was Beffer fpat, als nie (gelernet.) Beffer fpat, als nimmermebr. gute Freunde friegen. Beffer einen Urm, als den Sals Dem geschenkten Gaule fiebt me nicht ins Maul gebrochen. Beffer ebrlich geftorben, als Der Apfel fallt alicht weit vom schändlich gelebet. Stamme. Bethe und arbeite. Ber am Bege bauet, hat viele Biebermanns Erb ift in allen Lan-Meiftet. Der Ruchsläßt feine Tücke nicht. Der Tuche meis mehr als ein loch. Bittet man den Bauren, fcwillt ihm ber Muth. Der ift nicht Ehren werth, der fich Bittfauf, theurer Rauf. der Schande rühmet. Der Jugend Fleiß ift des Albers Bleib babeim ben beiner Rub, willft du haben Fried und Rub. Chee. Boggen machet Gorgen. Der Kahen Scherz, der Mane Bofe-Art verliert fich nicht. Der Menich bentet, Gott lentet. Bofe Augen feben nichts gutes. Per Tod will eine Ursache 🌬 Bose Altern maden fromme Rinber. ben. Bofer Sund, zetrifnet gell. Der Milde glebe fich reich, de Beighals nimmt fich-arm, Bofer Bogel, bofes Ep. Der muß frub auffteben, bet M Boses bleibt nicht ungestrofet. Bofes erfährt man Zeit genug. allen recht machen will Bofes Seld fomt immer wieder. Der Tod fieht ihm aus den In Bofes lernet man bald. Der Verrather schlaft nicht. Bofes muß man mit Wofem ver-. treiben., Der Tugend Lob flirbt nichmen Den Burgen foll man würgen. mehr. Die Menschen Bille-ift fein Das Ende tragt die Laft. Simmelreich. Das En will fluger fenn; als bie Die Miten find auch keine Das Denne. ren gewesen. Die Alten find gut ju behalten. Das Berg triegt nicht. Das Fett will allezeit oben Diebe mennen, es ftehlen alle. Die meiften Stimmen gelten. fchwimmen. Die:Ract ift niemands Freun Das Bemd ift mir naber, als ber Die Worte find gut : haft du Well, Das ift ein bofer Gaft, der feinen fo friegst on Schube. -Diefer jaget bas Bild, jener ift Birth vertreibt, Das ift ein folimmer Birth, ber den Braten. Difteln tragen feine Trauben - most eine Zeche borget.

Ditte

Drey Ochuffeln giebt er leer, und in ber vierten nichts.

Durch Bein und Beiber wird mancher bethoret.

æ

Chre bem Chre gebühret. Ehre verlohren, alles venlohren. Eigener Seerd ift Goldes werth. Eigen Lob ftinft.

Eigennühig, keinem nühlich. Ein bofes Sewiffen ift ein nagen-

der Burm.

Ein Ding ift, wie mans halt. Eine Gans flog übern Rhein, eine Gans tam wieber beim.

Ein raubig Schaf ftedet bie gange heerbe an.

Ein gutes Bort findet eine gute . Statt.

Ein Reil treibt ben andern.

Ein furges Lieb ift bald gefungen. Ein Lugner muß ein gut Gebachtnift haben.

Ein Menfch ift bes anbern Bolf. Ein Narr tann mehr fragen, als

Ein Narr tann mehr fragen, als fieben Weise antworten. Ein willig Oferd muß man nicht

übettreiben. Ein Narr machet viel Narren.

Eine Schwalbe machet keinen Sommer.

Ein Schwert halt bas andere in ber Scheibe.

Gin Tag lebret ben anbern.

Cin Bort ein Bort, ein Mann ein Mann.

Ein Burm frummet fich, wenn, er getreten wird.

Einem Diebeift nicht gut fiehlen. Einen Rug in Ehren, barf niemand webren.

Giner gewinnt, ber anbere verliett. Einer faet, ber anbere arnber.

Eines Gewinn ift bes andern Berluft.

Eines Glud ift des andern Unglud.

Ende gut, alles gut.

Er bleibt b. p feinen Borten, wie Safen bep der Trummel.

Er geht mit Unglick schwanger. Er geht herum, wie die Rabe um den Brep.

Er geht bavon, wie die Rafe vom Taubenschlage.

Er hat alle Schaam ausgezogen. Er hat ber Schanbeben Ropf abgebiffen.

Er hat einen breiten Ruden.

Er ift Sans ohne Sorge.

Er horet Gras machfen, und Bis-

Er ist mit allen, und halts mit teinem.

Erschicket fich bazu, wie ber Efel zum Lautenschlagen.

Er ift weber Fuchs noch Safe.

Er ift weber talt noch warm.

Er nimmt fein Blatt vors Maul.

Er fann mehr als Brod effen. Er fommt aus dem Regen in die

Eraufe.

Es brennt in Zeiten was eine Ressel ift.

Es geht mehr liebes, ale fcones jur Rirche.

Es glaube es wer ba wolle, in meinen Ropf geht es nicht.

Es gilt treffen, nicht nabe ichies fen.

Es ift ein bofer Bogel, ber in fein eigen Reft thut.

Es ift ein fchlimmer Brunnen, barein man Baffer tragt.

Es ift gut, den Schnitt an frembem Tuche ju lernen.

### 550 Das XII Hauptftuck von den Kern-

Es ift fein Rinberfpiel, wenn alte Fremdes Pferd und eigene Ope Leute auf Stecken reiten. ren machen furze Meilen. Es ist nicht alles Gold, was da Areund in der Noth, Areund im gleißt. Lod, Freund binterm Råden, bas find brey ftarte Bruden. Er hat noch nicht allet Lage Abend erlebet. Freunde in ber Doth, gehen bur Es ift noch nicht in bem Saffe, dert auf ein Loth. barinn es gabren foll. Fried ernabret, Unfried verzeh Es glebt nur ein bofes Beib: jeber mennet er habe es. Brig Bogel, ober ftirb! Es ift fo große Runft, ethalten Frisch gewaget, ist halb gewon als gewinnen. Es ist Hopfen und Malz an ihm Frohliches Gemuth, gefandes verlohren. Blut. Es tauget weber zu fieben, noch Fromme Rinder ziehen fich felbft. ju braten. Aromme Schafe geben viel in di Es ift so breit, als lang. nen Stall. Es hat weder Sand noch Fuß. Brub gesattelt, spåt geritten. Es reimet fich nicht, es schicket Für bose Schuld nimm Bohnensich nicht. Es ift nicht gehauen, nicht gefto-Rur den Tod ift kein Kraut po machfen. Es hat weber Art noch Geschick. Es ift fein gutes Daar an ibm. Œ. Gar zu höflich ift halb grob. Es muß biegen, ober brechen. Es muß einmal geftorben fepn. Gebrannte Kinder fdeuen 346 Es muffen ftarte Beine fenn, bie Feuer. gute Tage ertragen mollen. Seld ist bie Losung. Es find nicht alles Roche, bie lanmachet frumme Saon **Selb** ge Meffer tragen. schlecht. Es stecket im Spiegel nicht, was Geld machet Schälfe. man brinnen flebt. Gelb vergeht, Runft mabret mis. Es wird ibm befommen, wie dem Gelegenheit machet Diebe. Sunde das Graefreffen. Gelehrten ist gut predigen. Effen und Trinfen halt Leib und Geschwind zur Dute, und imp Scele jufammen. sam jum Beutel. Stringer Leute Born ift lichen Fanle haben immer Fepertage. Gewalt geht oft vor Richt. Baule Berren, trage Rnechte. Gleiche Bruber, gleiche Rappen. Beuer fangt an von Funten. Wleich suchet fich, gleich finde Bleiß bricht Gifen und Ctabl. Fr pheit geht über Golb. Sleich und gleich gefellet fich gen. Fremdes Brob ichmedet allezeit

beffer.

Slud läßt sich wohl finden; es balten ist die Runst.

Slud und Glas, wie balb bricht bas?

Sott bescheret zwar die Rub, aber nicht ben Strick.

Sott fann man belügen, aber nicht hintergeben.

Sottlofer Leute Freude währet nicht lange.

Sott verläßt bie Seinen nicht. Gott weis mas wir brauchen, ebe wirs bitten.

Gottes Wort bleibt ewig. Sottes Gute ift alle Morgan

neu.

Groben Leuten muß man aus bem Bege gehen.

Große Fifche freffen ble kleinen. Große Herren, große Thorheb - ten.

Stofe Berren haben lange Sanbe.

Große Borte und nichts bahinter.

Sunft geht vor Recht und Kunft. Sut machet Muth, Muth machet Ubermuth, und fibermuth thut feften gut.

Sut gefeffen, ift halb gegeffen. Sute Arbeit, guter Bohn. Sut Ding will Beile haben. Sute Freunde tommen ungela

ben. Gute Tage foften Gelb. Gute Baare ruhmet fich felbft. Guter Bein brauchet feinen

Rrang. Sute Worte verfaufen bofe Bagre.

Suter Duth ift halbes Leben. Sutes thut man nie ju viel. Ontes wird erft fpat erfangt. Sab ich, ift beffer, als hatte ich. Saft du Geld, so bift du lieb. Saft du gut gekochet, so wirft bu gut effen.

Sange dem Marren nicht Chellen an, man fennet ihn fo icon.

Sans in allen Gaffen.

Sans in auen Sapen.
Serren Bitten, ift befehlen.
Serrenfeuer marmet und brennet.
Serrengunft mabret nicht lange.
Serren und Narren haben frep
reben.

Herren Sunde, Bauren Buffe. Seute mir, morgen dir. Jeute mir, morgen tobt. Jeute roch, morgen tobt. Hilf dir seit, so hilft dir Gott. Hilf mir Gott, so gest es wohl. Hochmuth kömmt vor dem Falle. Hofart ift leicht gelernet, koftet aber viel zu unterhalten. Hofart und Armuth halten ibel Saus.

Sofart muß 3mang leiben. Soffen und harren machet viele ju Rarren.

Hohe Berge, tiefe Thaler. Hohe Gaben, kurges Leben. Hohe Steiger fallen tief. Hundert Jahre unrecht, ift keine Stunde recht.

Hunger ift ber beste Roch. Sunger ift ein scharfes Schwert. Sunger lehret bie Raben maufen. Sute bich vor ber That, ber Lügen wird schon rath.

huren find Roblen , die fcwasgen und brennen.

Jagen und nichts fangen, machet verdroffene Jäger. Ich weis was ich habe, und nicht was ich bekomme.

200 m 4

. Sebem

### 552 Das XII Hauptfind von den Keen-

Sebem buntet feine Braut bie fchonfte ju fepn. Rebem Marren gefällt feine Beile. . Seber bleibe in feinem Stanbe. Beber Rramer lobet feine Baare. Reber ift fich felbst ber Mächte. gebermanns Freund, jebermanns Ged. Neber Schäfer lobet seine Reule. Beber für fic, Gott für uns alle. Redes Ding bat feinen Duben. Be argerer Schalt, je beffer Gluck. Se frummer Dolg, fe beffere Kriicte. Be fetterer Blob, je magerer Hund. Be lieber Rind, je schärfere Ruthe. Re großerer Baum, je fchweter Fall. Be langer, je fieber. Se langer, je fchlimmer. Je langer bier, je fpater bort. Je mehr man bat, je mehr man begehret. Je naber ber Rirche, je frater barimmen. Senfeit bem Baffer woonen auch Leute. - 🗟 Am Rinftern ift aut maufen. Ammer was neues, felten was -antes: In des Armen Beutel verdirbt viel Beiebrit. In elgener Sache ist niemand flug. In einen sauren Apfel beißen. In foldem Waffer, fångt man folde Riche. Im truben Baffer ift gut fifchen:

Irren ift menschlich. Junges Blut, frifcher Muth. Jung gewohnet, ale gethan. Junge Schlemmer, alte Bettler. Junge Springer, alte Steigner:

Rappen machen keine Monche. Raufet in der Zeit, fo habt ihre in der Moth. Raben effen gern Rifche, wollen aber nicht ins Baffer. Ragenfinder maufen gern. Keinet ist zu alt zum lernen. 🗀 Reiner ist so arg; er findet einen årgetn. Rein Fener ift ohne Rauch, frit Nauch ohne Féuer. Reine Freude ift ohne Leib. Rein Meifter wirb gebohren. Reiner suchet den andern hintern Ofen, ber nicht felbft bafintet gestecket bat. Rinder und Marren reden bie **Babrbeit.** Klilberzorn ist bald gestillet. Rleider machen Leute. Aleine Brunnen find balb er schopfet. Kleine Diebe bangt man, bie großen lagt man laufen. Rleine Rinder, fleine Sorgen. Kleine Liebe, großes Weh. Kleiner Rauch beißt nicht. Rleiner Bank machet großen Stant. Ringe Leute fehlen auch. Romme ich über den hund, p fomme ich übern Schwang. Rraufes Saar, fraufer Ginn. Rrieg ift tein Rinderspiel. Krumlein find auch Brod. Rundichaft machet Freundichaft Lunk Rauft bat einen gulonen Bo Liegt auf ben Bergen Schnee, ben. Runft geht trad Brob. Künftig Ding ift ungewiß.

Runft mabret lang, bas Leben furz.

Runft ift fein Brob. Runft ift leicht ju tragen.

Rurge Rechnung, lange Freundschaft.

Rurge Thorheit ift bie befte. Rurzweil will verftanden fenn. Rury und gut ift angenehm.

Landich, Attlich, Lange faften ift fein Brod fparen. Lange geborget, ift nicht gefchenfet.

Lange qualen ift ber Eob. Langes Trauten, furges Leben. Lag die Bunde bellen, wenn fle nur nicht beißen.

Lag die Leute reben; Sanfe tonnens nicht.

Lag die Boglein forgen. Lag bie Rleinen unverachtet. Laf die Toben unbeftichelt.

Lag bir feine grauen Saare machen.

Lag fahren, mas nicht bleiben

Laufe nicht, ehe man dich jaget. Leiden und dafur danten, ift bie befte Softunft.

Leibe, was bu nicht meiben fannft. Lerne was, so fannst du was. Liebe machet Gegenliebe.

Liebe taun viel; Weld fann alles. Lieben Kindern giebt man viele . Ramen.

Lieb und Luft gum Dinge, machet alle Arbeit geringe.

fo ifts in Thalery talt. Lugen vergeht, Babrbeit beftebt. Luftiger Muth machet gutes Blut

277.

Mache die Rechnung nach bed mem Beutel.

Magre Kliegen stechen scharf. Man diene wie man wolle, so ift Undank der Lobn.

Man erlcbonfet anq Brunnen.

Man hat nicht langer Frieden, als der Nachbar will.

Man hangt den Dieb nicht eber, als bis man ibn bat.

Man kann keinem ins Herz sehen. Man fann es am Nefte feben, was für Bogel brinnen find.

Man fennet den Bogel am Ges sange. `

Man fennet ben Efel an ben Obren.

Man muß das Befte boffen. Man muß feben und nicht feben. Man muß lernen, dieweil mak lebet.

Man muß nicht alles zu Bolzen dreben.

Man muß nichts Bofes thun. daf Gutes draus erfolge.

Man muß oft Lebrgeld geben. Man muß aus der Noth eine Tugend machen.

Man muß leben und laffen.

Man muß febr viel boren, ebe ein Obr abfallt.

Man fiehts am Gesichte, was er im Schilde führet.

Man forget fich ehet alt, als reich.

Man M2 m 5

### 554 Das XII Hauptstick von den Kern-

Mancher lauft ungejaget, Mancher muß bezahlen, was er nicht gegeffen. Mancher vergiebt mobl, aber er vergißt nicht. Maag ift zu allen Dingen gut. Milbe Beber liebet Bott. Misrechnung ift feine Zablung. Dit einem Pflafter will er alle Schaben beilen. Dit einer Klatfche zwo Fliegen schlagen. Mit fragen kommt man durchs gange Land. Mit redlichen Leuten ift gut hanbeln. Mit gefangen, mit gehangen. Dit gezwungenen Sunden ift übel jagen. Mit großen herren ift schlimm Ririchen effen. Dit Narren muß man Gebulb baben. Wit nichts gewinnt man nichts. Dit schweigen verrath fich niemanb. Dit vielen jum Streite, mit wenigen zu Rathe geben. Dit vielem balt man Saus, mit wenigem fommt man aus. Morgenstunde bat Gold im Munbe. Dug ift ein bitter Rraut. Mißiggang ist aller Laster Unfang. £7. Mach bofer Arnbe muß man boch wieder faen. Mach bem Regen Scheint bie Sonne. Mach bem Sparer fommt ein Bebrer. Mach der Arbeit ift gut ruben.

Mach der That kommt der Nach zu spát. Marten haben mehr Glud als Rect. Marten enug man wit Kolben grüßen. Marren find auch Leute. Marren wirft man bald aus ber Wiege. Meffeln brennen Feinde und Arennbe. Meuer Argt, neuer Rirchof. Meue Befen tehren rein, Meue Gafte halt man mobil. Meue Mähre höret man gern. Micht alles bienet dem Magen, was gut fibmecket. Micht mehr thun, ift die best Buge. Micht ein Sarlein, faget Rab topf. Nichts ift gut in die Angen, aber nicht in den Magen. Michts ift so bose, es ist wozu gut. Michts wird so flein gesponnen, es fomunt both emblich an die Sonne. Miemand hinket von freniden Schaben. Miemand fann dem Tobe ent laufen. Miemand tann des Morgens fehen, was vor Abents geſфiebt. Miemand stirbt obne Erben. Nimmer Seld, nimmer Sefell. Noth bricht Stabl und Eisen. Moth balt feinen Kepertag. Moth bat fein Geboth. Moth lebret bethen. Moth lebret ben Baren tangen. Moth Schlägt den Beind.

W. Oben

Müchtern Leben, gutes Leben.

a

Dben aus, nirgend an.

Oft fangt ein fleiner Sund ein .. großes Schwein.

Oft findet eine blinde Senne auch ein Rorn.

Oft irre geben, machet ben Beg nicht recht.

Oft lachet ber Mund, und bas Berg weinet.

Oft wohnet ein fluger Mann in einem schlechten Saufe.

Ohne Dacht ift eitler Born.

Done Baffer Schleift fichs ubel.

p.

Pfennig ist Pfennigs Bruber. Pferbe, die ben haber verbienen,

kriegen ihn nicht.

Pflügen und nicht faen, lefen, nichts versteben, ift halb mußig geben.

Priefter follen bethen, Bauren follen gaten.

#### X.

Rathe niemanden ungebethen. Rauch vertreibt die Bienen.

Rechten und borgen, machen viel Sorgen.

Recht ift fur Bachende, Glud für Ochlafende.

Deiche haben viel Freunde.

Reichthum stiftet viel Thorheit.

Reichen giebt man, Armen nimmt man.

Reich genug wer sich begnügen lagt.

**Nebet das Geld, so schweigt die** Welt.

Roche Sofart mobl, fo mare fie lauter Balfom.

- Mom ift nicht in einem Jahre ge-

Ruben in die Bauern, San in die Ochsen.

8

Schaben machet flug, aber nicht reich.

Schandthaten laffen fich mit Schandworten nicht gut machen.

Schictt ben Efel nach Paris, fo wird boch tein Pferd baraus.

Ochlage find eine behaltene Bacre.

Schlecht ist bald geschliffen.

Schlimmes Leber , schlimme Schube.

Schnelle Andrung ift gefährlich. Seine Finger beigen, greif ju.

Sein Leib ber Stiefmutter fla-

Sebe feinen Bod jum Gartner. Sebe Marren nicht auf Eper.

Sich felber tennen, ift bie allergroßte Runft.

Sie gehen nicht alle bethens hab . ber in die Rirche.

Sie find nicht alle gleich, die bey dem Raiser reiten.

So lange ber Mart schweigt, balt man ibn fur flug.

So lange friecht ein Rind, bis es gehen lernet.

So viel Kopfe, so viel Sinne.

Sparmund und Nahrland taufen kand und Leute-

Spotter effen auch Brob.

Stehend Baffer wird bald fin-

Stiehlt mein Bruder, so hängt ber Dieb.

Schneibe ich mir in die Mafe, fo schimpfe ich mein Angesicht.

Stille Waffer haben tiefe Grun-

### 556 Das XII Bauptftuck von den Kern:

Stirbt der Juchs, fo gilt der Balg. Stolpert doch ein Pferd auf vier Fuffen. Suff getrunten, fauer bezahlet.

T.
Thue recht, scheue niemand.
Tobte Hunde beißen nicht.
Traue, schaue wem.
Treue Hand, geht durchs ganze Land.
Trauwohl ritt das Pferd weg.
Treue ist ein seitner Gast.
Trins und iß, Gott nicht vergiß.
Trunten gestohlen, nüchtern gebangen.
Truntenheit entschuldiget nicht.
Trunten flug, nüchtern närrisch.
Tugend besteht, wenn alles vergeht.

überfluß macht überbruß. Berborgner Schat liegt ficher. Berfeben ift auch verspielet. Biel Bache machen einen Strom. Biel Gefchren, und wenig Bolle. Biel Sande machen leichte Arbeit. Biel Bunde find ber Bafen Tob. Biel Rinder, viel Bater Unfer. Viel Koche versalzen ben Bren. Biele konnen einem helfen. Bierzehn Runfte, funfgehn Unglücf. Ungebethene Gafte feget man bin. ter bie Thure. Ungelegte Eper, ungewiffe Jungen. Unfraut vergeht nicht. · Untecht Gut gebeibet nicht.

Unrecht leiden ift beffer, als un recht thun. Unterm Segel ift gut rubern. Untreue schlägt ihren eigenen Detrect. Undant ift bas größte Laftet. Unverhofft fommt oft. Ungegonnetes Brod wird auch aegeffen. Unwissend fundiget man nicht. Ungeitige Gabe verbienet teinen Dank. Boll machet toll. Bon einem Schlage fällt teine Eide. Bom Pferbe auf den Efel tom men. Bor bem Effen wird tein Tang. Borgethan und nach bedacht hat manchen in groß Leid 🗩 bracht. Borficht icabet nicht. Borforge perhatet Rachforge. Borrede machet feine Rachrede. wagen ver-Wagen gewinnt,

Bor dem Essen wird kein Tanz.
Bor dem Essen und nach bedacht, bat manchen in groß Leid zie beacht.
Borschie schaet nicht.
Borsche schaet nicht.
Borsche werhntet Nachsorge.
Borrede machet keine Nachsorge.
Borrede machet keine Nachsorge.
Wo.
Wagen gewinnt, wagen vertiert.
Was allen gefällt, ist schwer und behalten.
Was bald kömmt, vergeht auch bald.
Was bie Angen sehen, das glaubet das Herz.
Was de iner seicht will, das kant ihm nicht unrecht sehn.
Was der Reiche spricht, das skrige.
Was Danschen nicht lernet, wird Hans nicht lernen.

Bas Sott nichs bewahren hilft, bas vermahret Kimedble. Bas nicht von Derzen geht, bas igeht auch nicht zu herzen. Bas schader ein girt Wort? barf man es doch micht faufen. Bas jum Saller geschlagen: ift, .: wird tein Grocken werden. Bem die Kuh gelöret, ber greift fie an die Borner. asem Gott bilft, dem ift gehol-Wenn bas Kind den Willen bat, to to weinst es nicht. Ford Benn ber Bauer nicht Muß, fo reget. et iveber: Danb .: noch g **Muß.** Benn die Lowenhaut..nicht gilt, muß ben frid sbalg gelten. . . Ben: Bogel farineni hill, muß nicht mit Rnuttelet untet fie werfen. Santeann in Linke Ber .miles verfichtent will aubat viel 3h. recheen. Mer andem Gribentgrabtzafäft felbft barein. Citterf no er Ber andre jaget, muß felbamit. r faufen. 'n night for it to Ber viel anfängt, endiger wenig. Ber jebem Rathe folgen will, kommt nandergur Spat. Beriam Wegerbenet; bet wiel Ber Bauern plagen mill, muß r Bauern bagu brauchen. Wer nicht bethen fann wierde ein Wer da stieblt, ber ist ein Dieb. Ber ben Baller nicht fparet, wirb teines Pfennigs Berr. Ber ben Sund benten will-findt Wer Wchulden bezahlet, beffert leicht einen Strick.

Ber ben Schaben bat, barf fibr ben Spott nicht forgen. . . Ben Ruft git tangen hat ; bemi. IR bald gepfiffen. Ber bev Stein nicht heben fauft, der muß ihn fortmalgen. F. Ber bantleine nicht begebret, ber ist des großen nicht werth. Ber geliebet merden mill, mill sich barnach stellen. Wer . Panig lecken will, : muß bien Stadiel nicht fchenen. Wer:ihm tennet; der kaufersibn nicht. 📆 💮 a i erabilde Ber im Robre fibt, bat gut Die . fen fchneiben. 140 h. n n. Ber es vermag, frest ben ambern .in ben Ged . . . . . . . . . . . . . Wer fatte miber Unglück, weim .mas Daus volliffe? A et al. M. Wer. MacGuees that, findrockly Company of the second of the s Ber feine Merke bat, muß'mit ती **Dipfelli fabren**ar erien र का Ber feine Orubis bat, stuff auf Ber lieichtiglaubet, Birth bille betronets. Ber bald läuft, ift bald gejaget, Ber gern jantet, ber findt leicht Urfache. Wer nur ein Huge hut, bum At rei**drume**p bange dafüri. 🔒 🐒 Ber Ruffe effen will , ber muß . Ne Ochalen beiben. Ber oft Schieft, suifft endlich eiumph : Ber fibmieret, ber fabrt. Ber seinen Sat gewinnt, bat nicht übel gespielet. fein Gut.

### 558 Das XII Hauptfluck von den Kern ic.

Ber: fith ben Frommen feget, ber fteht bep Frommen auf. 4 Berfich bes Fragens schämet, ber fchamet fich bes Lernens. Ber fich genugen lagt, ber ift ber Reichefte. Ber übersehen tann, barf feine Brille faufen. Mer viel fraget, ber frieget viel Antwort. Bet viel rebet, lüget viel. Ber vorbin nicht teich gewesen, : ::dem thut bie Arbeit nicht web. Ber was bringt, ift überall will-Fommen. Mer wohl fist, ber racke nicht. rate:ble Bucht, fo bie Grucht. Bie ber Berr, fe ber Rnecht. rBie die Frau, so die Magd. Ble die Mutter, fo bie Tochtet. Mair der Bogel, so bas Ei. Mie bie Alten fungen; fo gwitti Green and Me Anngen. Wie einer ins Poly fibrent, so fin fonde es beraus. Bie gewonnen, fo jerronnen. Ma ber Laun am niebeigften ift, da fteigt alles binüber." Bo Gott eine Rirche bauet, da bauet ber Tenfel eine Capelle. Boblegelebet, toobl gestarben. Bomit man fündiget, dattit wird man geftrafet: Bomit man umgeht, bas: flebet eften an. Wo Zucht ift, da ist Ester

\$60 GRISS

· · 3. Zeit bringt Rofen. Zeit hat Ehre. Beit gewonnen, viel gewonnen, Beltigen Dieb erläuft ein bim fenber Ocherg. Zeit überwinder alles. Beit verzehrer Stahl und Gifen. Berbrochne Topfe findt man úberall. Ziemliches Glud wahret am langsten. Zins und Deute schlafen nicht. " Bu ber Fürften Gaftgeboth, giele der Bauer Bein und Brod. Bugrose Ehre, ift balbe Schande. Bu Pofe giebts viel Pande, wenig Detzen. Busagen machet Schuld. Bufagen ift abelich, balten sa Siberrifo .... Suviel ift ungefund. Baviel melten, giebt Blut. Buviel gerreißt ben Gad. 🗀 Bwang macher teine gute Christen. 3ween harte Steine malen felten **(1981).** Zwo Mahlzeiten schlagen sich raichti (\*) 12 jan Aween Buitdorben einem Beine, værträgen fich felten. Bween farmen enebr, ale einere? Zwey Augen sehen mehr, ale vinės. 1777 la Zwey ungleiche Dinge fann Kines

atgirich thun.

Amischen Thur und Angel Becken-

あとせんな

# Der heutschen Sprackunst IV Theil.

# Die Tonmessung.

### Vorerinnerung.

icht alle unsere prachlehrer haben diesen vierten Theil der Sprachlehre mit abgehandelt. Vieleicht haben sie geglaubet, daß derselbe mehr zur Dichtfunst, als zur Grammatik, gehöre; und besto leichtet übergangen werden könne, ie mehr deutsche Prosodien, oder Anweisungen zum Bersmachen, besonders herausgekommen a): Es ist auch wahr, daß derselben eine ziemliche Anzahl vorhanden ist: allein, deswegen darfman noch der Sprächlehre keinen Theil rauben, der ihr unstreitig zugehöret b). Ohne sie nämlich, kann der Dichter kein gegründetes Urtheil, von der Lange und Kurze der Sollben sällen, und also auch von dem verasschiedenen Sollbenmaaße keinen beuslichen Begriff haben.

a) Siekdwohl hat Glinger, einer unserer Altesten Sprachlehrer 1574 bereits, nach der damaligen Randigkeit unserer Dichtunk, oder vielmehr, nach seiner wenigen Kenntuß verselben, eine Ass Lettung dazu gegeben. Er wols aber moch nichts von Jamben, Trochaen oder Daktolen; sondern lehret nur aus dem gröbsten die Spliben zählen und reimen; ungeachtet die Dichter schon weit bespere Proben von Persen gegeben hatten. Sein Nachfolgte Clasus hats vier Jahre hernach, schon bester gemachet. Denn übergleich auch saget: Versus non quantitate, sed numero Glluberum mensuraneur: so redet er bech schon von Jamben und Trochken; giebt auch solgendes Erempel mit darüber geschten

Sandelt auch fonst viel gefaute Die thandreller Berenrten abi

- Grammatice potest esse perfecta, eum ei de metris rhythmisque dicendum sit.
- 2 f. Zwar kann man einwenden, daß die Dichter eher Verse, und zwar abgemessene Verse gemachet, als es Sprachlehrer gegeben. Wir raumen dieses gern ein: es bewest über zu viel c). Allein, es hat sa auch eher Redener gegeben, als Kunstrichter, welche die Regeln der Redesunkt vorgeschieden haben. Die Künste sind durchgehends eher ersunden und ausgeübet worden, als philosophische Köpse ihre wahren Regeln herausgesuchet, und in deutliche Vorschriften verwandelt haben. Es kann also gar wohl sem, daß man auch verschiedene Arten des Syllbeumaaßes eher gebrauchet, als in der Prosodie gelehret hat: allein, die Sprachlehre verliert deswegen ihre Ansprüche darauf so wenig, als auf die spitattischen Regeln, mit denen es eine biggegangen ist.
- ? Die hat es nuch einet Dichter; nie Andeisungen zur Achte : Zunft gegeben. Denn Aristoteles schried wiel später seine Poeist, nie Somar, Aesthylus, Sophotles und Kuripides ihre Beite geschrieben hatten. So haben auch ber und die alten Dichter viel eher gut scandirer Reine geschrieben, als ihren jemand Rogen bazu gegeben, wie howhach erhellen wird. Indessen such vood unsere Spuachtebrerdie erken gemesen, die dazu angesubert späden zu bed unsere Spuachtebrerdie erken gemesen, die dazu angesühret späden i ehe noch eine keutschaftlicht werhanden gewesen.
- Der deutschen Prosodie dier porzutragen, je mehr Widerschrich dieselben dieser gestunden; und je gestern Misbeauschen sie ben vielen Oktiern ausgesetzt gewesen. Dem einige Runstrichter, die sich nut in alles, was griechsich und lateinisch ist, verliebet haben, wollen in unserer Sprache gar keine Duamitäten der Spllhen sehen, oder zugeben. Sie seine Duamitäten der Spllhen sehen, oder zugeben. Sie seine Duamitäten der Spllhen sehen wie die Franzosen und der Mirigen d), und mennent wir hatten nichts; als eine Spllbenzahl in unsern Versen; unser Spllbenmaaß aber wäre nur so aus dem gröbsten, nach dem Gehort eingerichter:

' wie etwa die alten Monche lateinische Verfe gemachet; ohne fich an die wahren Quantitaten der Spliben zu kehren e).

- d) S. den Auszug aus des Abts Olivet Prosodie Françoise im III Thelle des Buchersaales der schonen Wissenschaften und frepen Kunfte.
- e) So redete schon Besner in seinem Mithridate, und selbst ber vorhin angeschete Clasus saget: Sic tamen, ut near et Insie 'observetur, juxta quam pedes censentur aut Jambi aut Trochæl.

  1 : Hier fieht man, daß er sie nur gleichsam, vel quali, für Jamben und Trochen halten lassen will. Aber die Regel, die er hernach glebt, zeiget, daß es auch wahre Jamben und Trocham sind.
- 4 §. Was uns diese nun mit Gewalt nehmen wollen, bessen haben sich andere deutsche Dichter muthwilliger Weisse zu begeben geschienen. Da sie entweder aus Bequemlichteit, oder aus Ungeduld, sich die Zeit nicht nehmen wollten; oder auch kein zurtes Geher und keine gute Mundart hatten, ein leichtsließendes und wohlklingendes Syllbenmaaß zu bevbachten: so haben sie davon, als von einer Kleinigkeit, zu reden angefangen, darauf in Versen nichts ankänne; und die man um eines jeden mäßigen Gedankens wegen, sicher vernachläßigen könnte. Nach diesem Grundstaß, fallen denn ihre Gedichte oft so rauh und hart aus, daß man sie kaum ohne Gefahr der Zunge lesen kann; und daß sie freylich nicht einmal den Wohlklang der alten lateinischen Rönchsverse erreichen f).
  - f) Sonderlich bezeugen die neuern Berfasser der biblichen Epopeen eine solche Gleichgultigteit, in Ansehung des Spilbenmanges, bas sie nach ihrem Eigenfinne die fürzesten Spilben lang, und die längsten oft turz brauchen. Damit ftosen sie nun gleichsam ihre eigene Meynung wieder um. Denni haben die deurschen Spilben Leine gewisse Quantitat: wie tonnen fie denn Derameter machen? Daben sie aber eine: warum beobachtet man sie nicht?
- 5 S. Bende aber fehlen, und thun unserer Poesie einen großen Schimpf an. Die ersten sehen nicht ein, daß eben die Natur, welche durch das bloße Gehör, ehe noch die Regeln der Quantität erfunden waren, Griechen und lateiner Spracht.

scandiren gelehret, auch unsere alten Dichter barauf geseitet, einige Sylben für lang, und andere für kurz zu halten. Sie denken Wunder! was für Geheimnisse ein Livius Andronikus, oder wer sonst zuerst lateinische Verse scandiret haben mag, hinter den Sollben dieser alten Sprache gesunden, weswegen er sie für kurz oder lang erkläret: da sie doch aus einer Stelle Cicerons lernen könnten, daß sie sich bloß nach dem Urtheile der Ohren gerichtet; welches auch der unstudirte Pibel ohne alle Regeln ausübete, wenn er die Schnisser theatralischer Voeten wuszischete g).

- g) Et saget L. III. c. 50, de Orat. Itaque non solum verbis arte politis moventuromnes; verum etiam numeris et vocibus, Quotus enim quisque est, qui 'teneat artem numerorum ac modorum? At in his, si paullum modo offensum est, ut aut contractione brevius fieret, ant productione longius, theatra tota reclemant. Chen bas ift bee ichon oft angefiferten Clains Det hung auf der 261. O. der Ausgabe von 1578. Syllabz cuin. Mrefet et, que communi pronunciatione non elevantur, fel raptim, quali Cheva apud Ebrzos, pronunciantur, in compofitione versus, nequaquam elevande funt, sed deprimende. Et contra, syllabæ longæ et accentum sustinentes, nequaquim deprimenda, fed elevanda funt. Diefte fit nam ber mabbe Brund aller Profodie, ober affes Conntanges ber Coffben. Aussprache lehret es im taglichen Umgange, welche Onfibe lang ober furg ift: und man barf nur theils ein gutes Ohr, theils eine gemiffe Scharffinnigfeit haben, bas, mas man boret, an beobad ten; und in Berfen betjubehalten. Dieje begben Gigenfchaften find die erften Quellen det griechischen und romifchen Quinetiel ten gewesen, ebe man fie noch in Regelp gebracht batte.
- 6 §. Die zwenten aber bedenken nicht, was sie der Dichtkunst für eine Schönheit und Anmuth dadurch rauben, wenn sie ihr den bezaubernden Rhychmum ganzlich nehmen: der in den Gedichten der Alten so viel erstaunende Kraft gehabt, und der von den heutigen Tochtern des lateins fast ganzlich vernachläßiget wird. Wenigstens vergeben sie doch ihren eigenen Gedichten nicht wenig; konnen auch nicht versichert senn, daß ihre Gedanken allen Lesenn, ohne den Wohlklang, eben so schon vorkommen werden, als ihnen.

hnen. Biele hingegen, benen man ben Ramen der Kenner gar nicht absprechen kann, können sich nicht überwinden, das für Verse zu halten, was die wesentlichen Eigenschaften berselben gar nicht an sich hat; und also eher sür eine sehr raube und harte Prose, als für eine reizende Dichtkunst, zu halten ist h).

h) Bon solden Bersen saget fora; in seiner Arte Poètica:
Ut gratas inter Mensas Symphonia discors,
Unguentum crassum, et Sardo cum melle papaver,
Ingratum est; poterat quia duci cæna sine istis:
Sie animis sastum, natumque poema juvandis,
Si paulium a summo dessecut, vergit ad imum.

Den innerften Grund Diefer gangen Schönheit bat Ificat pofe fins in f. Et. de Poemarum Cantu et Viribus Rhyclimi recht philosophisch erkläret a. b. 4 . Circumfer quaquaversum oculos, nihil usquam fimplex et incompositum invenias, quod Tollas compositionem et partium delectet et sensus mulceat. .. varietatem; fingel:quoque tolles pulcritudinem. omnis decor et venustas a symmetria et partium commensu oriatur, clarum quoque est, symmetria carere, quidquid unum sit, et partibus careat. Sed cum non perinde se habent partium firus, multaque passim in rebus occurrant, que, licet ex variis copuleutur membris, oculos tamen sensusque offendant; ratio et experientia docuit, folum partium collectionem non sufficere ad conciliandam pulcritudinem; nisi etiam accedat apta dispositio, et partium inter sele mutuus consensus. - · Hzc licet pluribus nota, ideo tamen monere necesse habuimus, ut clarius innotescat, quanta fuerit Veterum indufiria et sagacitas, in perficiendis ils omnibus, que ad carminum præstantiam et majestatem pertinere viderentur. Primo enim observarunt, non sufficere, ut quilibet versus zquali fyllabarum numero abfolvantur; fed, ut illi cantui aptentur, necessario etiam hoc requiri, ut temporum ratio in angulis : Pilabis fibi coafter de de



# Das I Hauptstück.

Historie und Vertheidigung des Syllbenmag-Bes überhaupt, und des deutschen insonderheit.

1 6. enn wir ben rechten Grund und Urfprung bes peetifchen Spilbenmaafes erforfchen wollen: fo miffen wir in die ersten Zeiten gurud geben, als die Poefie noch in der Wiege gelegen hat. In diesen Lagen, als die bloge Matur eine fo schone Tochter jur West brachte, mar fie noch ohne allen Pus, ben ihr nach und nach bie Runft an-Sie rebete gleich ben Rinbern, ober lallete geleget bat. vielmehr bloß die Sprache ber leibenschaften; fie bructe ib re Empfindungen, in einer ungezwungenen lebhaftigfeit, voller Feuer und Nachbruck, balb gartlich, balb beftig ans: mußte aber weiter von feinen anbern Bierrathen, als welche die Beranderung ber Tone in ber Aussprache, ober eine gewiffe Art einer unformlichen Mufit, juwege bringen tonnte. S. bas I Cap, meiner fritischen Dichtfunft a).

- a) Die Lieber, welche man zu Labans und Jakobs Zeiten in Mesopotamien gesungen hat, (im I B. Mose im 31 Cap. 27 B.) werden auf diese Art gekungen haben. Die Dichtkunft des Buches Hiods ist auch nicht viel anders beschaffen: obzieich Josephus die Griechen und Romer bereben wollen, daß es in Pepametern geschrieben sey. Und kurz, aller Bolker alteste Meese mussen o ausgesehen haben; wie die Liebet der Americaner und Lapplander noch iho aussesen.
- a G. Auf diese ersten Versuche, worinnen die altesten Bolter, ohne vorhergehende Benspiele, sich selbst die Bahne gebrochen, mögen wohl diesenigen bessern Lieder gestiget senn, die uns von den alten Hebraern, unter dem Ramen der Psalmen übrig geblieben sind. Diese haben schon eine etwas abgemessenere Gestalt, indem allemal zwo Zeilen zu einem Verse gehören, die ungefähr von gleicher Länge sind.

sind. Diese aber haben weber eine gleiche Anzahl von Syllben, noch eine richtige Abwechselung langer und kurzer Syllben, noch einen gleichklingenden Ausgang der Endsyllben; d.i. keinen Reim. Kurz, sie klingen im Hebraischen nicht viel anders, als das alteste hebraische Lied, das Mirjam am rothen Meere anstimmete, im Deutschen klingt:

Ich will bem herrn fingen; benn er hat eine herrliche That ge-

Rof und Bagen hat er ins Meer gefturget 20.

Ober wie Debora und Baraf gefungen haben:

Lobet den herrn, daß Ifrael wieder frey geworden; Und daß das Bolf willig dazu gewefen ift.

- \*) Wer bieß naber einsehen will, ber lese Ebnard Manwarings II Brief, in lat. Sprache nach, ben er von dem hebraischen Sylbbenmaaße insonderheit geschrieben hat, und ben dem Tract. A Recovery of the Latin, Grec, and Hebrew Numbers, 1738, jum zweptenmale zu Londen ans Licht gestellet worden. Denn er meynet, die hebraischen Psalmen waren eben so richtig scandiret, als Pindars Oden.
- 3 S. Auf eben die Art feben die alteften fiberbleibfel der fallarifchen und fescenninischen Berfe ben ben Romern, und ber alteften nordifchen Bolter ihre aus, bie noch übrig geblieben sind. Sie hatten weber eine richtige Syllbenjahl noch ein Sylbeumaaß, noch Reime: bis enblich bie Natur bes Gefanges die Ohren etwas jartlicher, und die Aussprache feiner gemachet hatte. Olaus Worm foll uns bernach aus feiner Literatura Runica in einer Strophe alter norbifcher Verfe bas Benfpiel geben : wo man vergeblich Syllbenmaaß, Wohltlang ober Reim fuchen wirb. Mufit namlich, bie fich nach bem Othem bes Singenben richten mußte, erfoberte einige gleichere Abschnitte; in ben Reilen aber eine Abwechselung langer und turger Tone, bamit nicht alles in einerlen langfamfeit und Geschwindigfeit ausgesprochen wurde. Dieses hat, wie ich glaube; ben erften Grund gur Scanfion, und gu einer gemeffenen Art von Werfen geleget b). ...

- b) Quintil. L. IX. cap. ult. fcpreibt: Poema nemo dubinverit, imperito quodam initio fusum, & aurium mensura, & suniliter decurrentium spatiorum observatione, esse generatum; mox repertos pedes.
- 4 S. Hierzu-half nicht wenig, daß die Sprachen, die im ersten Ursprunge mehrentheils aus einspstdigten Wertern bestunden, allmählich auch vielspstdigte Worter bekommen haben. Denn je mehr Nebenbegriffe diesetben auszudrücken ansiengen, je genauer man den Zusammenhang der Gedanken bestimmen wollte: desto mehr Syllben bekamen die Wörter, theils vor, theils hinter sich: und da war nichts natürlicher, als daß in der Aussprache die Hauptfyllbe, oder das Stamm- und Wurzelwort, einen längern Ton bekam; das ist, mit größerm Nachdrucke ausgesprochen werden mußte. Die natürliche Aussprache gab also dem Gehore schon eine, obwohl unordentliche Abwechsselung, langer und kutzer Syllben zu bemerken; wie alle Sprachen zur Enüge zeigen c).
  - c) Michts ift natürlicher, als daß ein Sauptwort, oder ein Bepwort, oder ein Zeitwort in seiner Stamm oder Burzelspilde einen langen Ton habe; alle zusällige Spilben aber, die diese vor, oder nachgesehet werden, nur kurz lauten, weil sich die Stimme daben nicht aufhält. Z. wachs, walt, stirb, sud Stammsvilben, solglich lang. Dieß bleiben sie auch in Sewäcks sen, gewaltig, gestorben.
- 5 §. Dichter und Sänger nun, die ein mustalisches Behör hatten, merketen bald darauf, daß ein langer Ton, zu einer kurzen Syllbe sich eben so schlecht schiefete, als ein kurzer kaut zu einer langen Syllbe. Ein Erempel von der Sache zu haben, nehme man das alte deutsche kied: Vaster unser im Simmelreich. Nach der natürlichen Auster unser, sind die benden ersten Wörter zween Trochäen, die man so zu zeichnen pflegt:

# Hiftorie und Bertheid. des Syllbenm. 567

Bieht man aber ben Fortgang, und bie folgende Zeile, nebst ber Musik in Betrachtung: so ift alles folgende jambisch, und muß so gezeichnet und gesungen werden.

Bater | unfer | im Dim|metreich Ber du | und al | le hei | Beft gleich | rc.

Sen fo geht es mit ber britten Zeile, die man ber Melodie nach, wider ihre Natur so aussprechen muß.

Bruber | feyn und | bich tu | fen an | w. d)

Das war nun bem Gehore eine schlechte Gnuge gethan !

d) Das war unsers ersten Sprachlebrers Olingers Mennung, wenn er auf der 199sten S. schrieß; De quantitate Syllabarum in hac nostra lingua nihil certi præstribere possumus: nam sæpe syllabæ in rhythmis corripiuntur, quæ in prosa oratione producuntur, & e contra. Ut

In dich | und dein | beilig | Gebott | Geden | ten in | der Lei | besnot |

Allein, der ehrliche Mann muß über santer schlechte Poeten gera- then seyn. Denn wenigstens baben Auther. Rebbuhn, Aings wald, auch wohl Sans Sache, und Albertis in seinen gas bein, biefes nicht oft gethan.

6 6. Wie übel nun diefes flange, bas borten die erften garttichen Chren eines Dichters, auch ohne Regel u. Unterricht : ja nicht nur die Dichter, fonbern auch bas gemeine Bolf ward es allmablich gewahr, daß ein Bers, ber folch eine verfehrte Aus, sprachenicht erfoderte, viel besser tlang, als ein folcher, barina man wider die gewohnte Art zu reben, lefen und fingen mußte. Cicero bezeuget diefes von feinen Romeen, wenner fchreibtt "Da im Machen, zwischen einem Gelehrten und Ungelehm nten ein so großer Unterschied ist : so ist es ein Wunder, "wie wenig sie im Urtheilen unterschieden find. "Die Kunst von der Matur entstanden ift, so wird jene gemwif nichts ausrichten: wofern diese nicht beweget und "ergetzet. Michts aber ift unfern Seelen fo febr verwandt, nals ein Tonmaaß, und der Gefang 2c. welches Numa, jener gelehrte König, und unfere Dorfahren wohl verstan-"Den haben; wie bey ihren feyerlichen Gaffmablen Die Geyn tenspiele M n 4

ntenspiele und Pfeisen, imgleichen die saliarischen Lieber nzeigeten w. Wie aber der Pobel in den Versen gewahr nwird, wo man gesehlet hat; so merket ern auch, wenn nirgend in unsern Roden etwas hinket w. e)

- e) Mirabile est, cum plurimum in saciendo intersit, inter doctum & rudem, quam non multum dissert in judicando. Ars emim; cum a matura professa sit; nisi natura moveat ac delecte; nihil sane egisse videatur. Nihil est autem tam cognatum mentibus nostris, quam numeri stque voces, quibus & excitamur, & incendimur, & lenimur, & languescimus, & ad hilaritatem, & ad tristitiam supe deducimur; quorum illa summa vis carminibus est aptior & cantibus; non neglecta, ut mihi videtur, a Numa, rege doctissmo, majoribusque nostris, ut epularum solennium sides ac tibiz, Saliorumque versus indicant; maxime autem a Grecia vetere celebrata; - Verum ut in versu vulgus, si est peccatum, videt: sie, si quid in nostra oratione claudiert, videt. Lib. III. de Orat. C. 31.
- 7 6. Aus biesem garten Gehore nun, leite ich es ber, daß bie altesten Dichter, die ohne bieß ein musikalisches Wolf waren, schon um des Linus, Musaus, Orpheus und Amphions Zeiten, wohlflingende Lieber gemachet, bie eine grobe Art von Syllbenmaaße gehabt: obgleichihnen noch kein Sprachlehrer und Runftrichter, von ber Lange und Rurge ber Spliben, Regeln gegeben hatte. Fehlten fie aber, wie zu vermuthen ift, bisweilen noch, fo befferten es ihre Nachfolger je mehr und mehr. Daher kommt es, bas Samer, Sessodus, Anakreon, Sappho und Dindas rus, bloß nach dem Lone ihrer Musik und Melodien, verschiebene Versarten erfunden; ehe ihnen noch jemand Anweifung gegeben hatte, wie fie bas verfchiebene Gyllbenmad berfesben einrichten sollten. Daber haben endlich auch bie von aller europäischen Runft entfernten Peruaner in America, lange vor ber Spanier Ankunft, wohl fcanbirte Lieber gehabt; benen es auch ein ihrer Sprache nicht fundiger anboren tann, bag fie ein Syllbenmaag haben f).
  - f) In der Histoire der Ancas, Rais de Porqu, findet man a.d. 116 S. eine Probe folder permanischer Berfe, wovon ich erwood

# Historie und Vertheid, des Syllbenm. 569,

etwas hieher fete, um zu zeigen: wie die Natur des Gehores Die Dichter allenthalben, auch ohne die Regeln, den Bohltlang des Syllbenmaafes gelehret habe. Denn wer merket nicht, daß. diefe Berfe der Saravete, oder ihrer Dichter, trochaifch find?

Die erfte Art flingt fo:

Caylla Clapi b. i.

Punnunqui;

Chaupituta

Samusac.

Die andere so:

Cumac Nufta

Toralay quin

Punnuy quita

Paquir Cayan.

Ben bem Singen Schläfft du ein: Und im Finstern Romm ich bin.

Schöne Nymphe, Sat dein Bruder Deln Gefäße Nun gerbrochen? 2c.

8 §. Wollen wir auf unsere landsleute kommen, so ist frep-lich in den altesten Zeiten keine größere Nichtigkeit von ihnen bevdachtet worden, als in den Psalmen der Jebräer. Ottssfried, der in der Halfte des IX Jahrhunderts schrieb, zähzlet seine Syllben nicht einmal recht, und mischet bald jambliche, bald trochäische Zeilen unter einander: welches gez, wiß keine Schönheit ist. Allein, dieß war der Rauhigkeit seiner Zeiten zuzuschreiben g). Ganz anders gieng es im XIIten Jahrhunderte, zu Kaisers Friedrichs des I Zeiten. Z. E. im 32sten Verse der Winsbekischen Ermahnung an seinen Sohn, heißt es ganz jambisch:

Sun, du l solt sellten schaftsen ichel An deiner wisen Frunde rat Ob die daran gelunge nicht Das were nibt ein missetat.

Will man ein trochäisches aus eben diesen Zeiten haben: so kann folgendes, aus einem Manuscripte unserer Raths. bibliothek zur Probe dienen:

Ich quam | da mit | Vreuden | saissen | Ritter nane sunder pin Reyner Wibe lof sie maissen Sprach der erst die vrauwe min Is ein erin zusgerusse Minis zerzen mut gelusse Hait mit got an it gegebin 12. g) Er gesteht es auch selbst, wenn er schreibt: Non quo kries scriptionis hujus metrica sit subtilitate constricts &c. S. die Vorrede seines Evangelii, an den Erzbischof Luitbert, ju Maynz. Gleichwohl hat er sein Möglichstes gethan. Ein Erms pel machet die Sache denen klar, die Schilters Sprachichat, nicht besiehen, und also unsere alteste Versart nicht kennen. Er schreibt dieses im I Cap. und redet ausdrücklich von dieser Matrie des Syllbenmaages.

d. i. nach Schilters lateinische

Iff is profun flicti Thas drenctit this in ricti Odo metres kleini

The ist gouma filu reini Sie duent is filu suasi

Jo mezent si thie fuari Thie lengt joh thie kurti The is gelustich as unurti. Ligun sie is bithenkit

Thas syllaba in ni unentit Sies alles unio ni ruachent Ui fo thie fuasi suachene. 1c.

Dan ficht alfo wohl , baf es bey bem ehrlichen Ottfried nicht am Wiffen und Bollen , fondern am Konnen gelegen habe.

9 h. Waren nun diese guten Muster allenthalben bekannt und gemein geworden, so wurde man viel eher gut scandirte Gedichte in Deutschland bekommen haben. Allein, die damalige Schwierigkeit, geschriebene Bücher recht unter die leute zu bringen, hinderte den Fortgang der guten Prosodie sehr. Im Unsange des XIV Jahrh. nämlich izw lebte Viklas Jeroschim, der eine preußische Chronik in Reimen ausseher. Die pergamentne Handschrift davon ist von der Königsbergischen Schloßbibliothek nach Berlin genommen worden; wo sie also noch senn muß: eine Nachricht davon aber, steht in der preuß. Sammlung II B. im VSt. Dieser Dichter giebt uns in seiner Vorrede die damaligen Regeln der beutschen Poesie an, nach denen er sich gerichtet: wo man aber nichts von der Länge und Kürze, sondern nur von der Zahl der Syllben häret, die nicht un-

Dollmetschung.
Ift es prosa schlechte
Das erquicket dich recht
Ober metra kleine
Da ist der Gaum viel reiner
Sie thun es viel süßer
Ja messen sie die Füßer

Die Lange und die Kurje Das es lustiger wurde Eigen sie es bedenken

Daß Syllben nicht wanten, Sie alles fast nicht achten Bo sie nicht Zuße suchen. cer fechs, und nicht über neun, in einem Verse vorkommen Seine Worte lauten halb jambifch, halb tro-Dörften. chaisch, also:

L

Ouch des Lichters Junge An der Materien Straße Soll die rechte Maffe, Behaltin an den rymen Glich zu glichen lymen In lenge sine Lute Das sich alles betute Viel Worse man glich schribet Der Lute unglich blibet. Solth rimen foll man miden Den Sin ouch nit verschniden Die Lenge balt der Gilben 3abl Darunter man ouch merken sal Das funf Silben find zu tures, Jehen ban zu langen schures dwischen den zween enden Aimen die bebenden. (d. i. geschickten Dichter.)

- so J. Nach diefen Regeln nun haben fich die Dichter sele biger Zeiten mehr ober weniger gerichtet, wie ich anbermarts h) burch alle Jahrhunderte zeigen werde. bem XIVten Jahrhunderte lebte der Teichner, ein offerreidifder Dichter, ber fich vor andern eines genauen Gollben. Er hat fast lauter trochaische Verse, und maafies befliß. amar von verschiedener lange gemachet, wie folgende Droben zeigen merben. Das eine Gebicht bebt fo an:

> Von ge schicht ein | frawn ich vand Das ich zarters nie bechant Gar ze wunsch an allen prechen Abr ich torst ein wort nicht sprechen ic.

über bas zwente von der Empfängniß Maria, bat eine neuere hand des Vorredners, Augustins von Zammers fteren, wiewohl mit schlechterer Geschicklichkeit im scanbiren. ausbrudlich in trochaifchen Zeilen gefchrieben :

> Dif fi ben fyllleb ge macht, Morde die sach Je Inhalt acht

Je bort | wol die | beilig | sweist Sey ein Vellung und ein gist Da mans nach dem Cert verstat Vnd die gloß daresu nicht hat Dauon sind die Juden swach Das sie gent dem terte nach 2c.

Wer bieß nicht für einen mit Fleiß gesuchten Wohlkang erkennet, ber muß ein schlechtes Gebor haben.

h) In meiner ausführlichen hiftorie der deutschen Oprachemb Poefie, woran ich ichen verschiedene Jahre gearbeitet habe, weibe

to mehr Proben bavon anführen.

te unterwunden, recht nach der Kunst zu scandiren, ist ein gewisser Joseph gewesen, der 1486 ein Gedicht vonder Buhlschaft gemachet: wie der Schluß seines Gedichte zeiget, welches ich von der Zwickauischen Bibliothet gedruckt bekommen habe. Er ruft erst den Merkur, hernach den Phobbus und die Musen an, und sodann saget er, was er subreaus richtig scandiren:

G got mercu rius |
Don die zefurdern vff
Beger ich hilff vnd gunst
Ein got vnd geber bist zc.
Das mir nun das gedych
Got Phobus so verlych
Mir dazu sinn und mut zc.
Desglychen rust ich an
Go best ich ymmer kan
Das ich sollichs volleist
Jum bochsten aller maist
In meiner red begynn
Gedichtes vch göttinn

Die muse sind senant underby und belfend mir dist mit rymen blof Arach rechter Jal und maß. Und sillen sechsen stung Off tailen bey der ung. Wie sich zum besten schick Die Wörter unvergäckt. Gebrochen recht und sty Nach Kunst ortography Siguren kurz und lang. In mittel nach Ansang. Bis hin zu ende gar 26.

12 J. Im 1497sten Jahre hat Augustin von Same mersteten aus Wien in Sterreich, den obigen alten Dichter, den Teichner genannt, an ein paar sächliche herzest zum Geschenke. geschickt, und darinn die Richtigkeit des · Solbenmaaftes genau angemertet. "Das Mfpt. ift nochito. auf ber hochf. goth. Bibliothet, und ich habe es zu meinem Bebrauche in Banben gehabt. - Am Schluffe nun biefer Leichnerifchen Gebichte, faget er feine Mennung von bem. felben folgenbergeftalt, baß er auch ber Gyllbenzahl fichen ermähnet.

> Mas der Leydoner bac ge fetze Das ist gut und vnuerletze In syben vnd auch in acht Der Sillebral wol gemacht.

Beil aber ben diesem Dichter ein ander Gedicht eines Meis sterfingers, Conrads von Wirzburg goldene Schmiede, gefchrieben mar: fo fetet unfer Runftrichter, ber boch felber barinn tabelhaft ift, was er an anbern ansfeket, seinen tri-tifchen Ausspruch so hinzu, bag er auch bas Syllbenmaaß nicht vergißt. Non perlegi illa:

> Quare? Day ift mayffergefant Etwan furz etwan lank Ond west dadurch nit erlangen tain Dank Daromb Maister ond gesellen Singen wie fy wellen " Achten wenig bet stebmanft Das gedicht ich in sein wieden laft.

13 S. Wem nun diese Syllbenzahl, und dieses bemertte Gyllbenmaaß noch teine Gnuge thitt, ben will ich in ben Unfang bes XVIten Jahrhumbeits führen. the der Schweig, und im Frankenlande fand fich noch kein beffer Gebor. D. Chomas Murner ju Bafel, ber 1515 ben Birgil beutsch herausgab, und fanft Werfe genug madte, fchrieb nichts beffer, als fein Landsmann Gebaftiatt Brand gefchrieben hatte: und Pfinzings berühmter :Theuerdant, ber 1517 ju Mirnberg, und 1519 ju Augsburg prachtig gebruckt warb, beobachtete bie Lonineffung und Babl ber Syllben nicht genauer. Much ber Ritter Johann von Schwarzenberg in seinem Memorial ber Tugend und Rummerrofte, febrete frine Franken um biefe Beit Acit woth nichts feiners. Allein, viel beffores Glad hate pas Sollemans in Sachsen. Dier gab nämlich D. Luther micht nur in dem christischen Glauben i), ein schönes Erem polimohl seandirer Jamben und Trothden; sondern auch seine jandenn Kirchenlieder hreiteten diesen Geschmack merklich aus.

i) Es ift werth, daß wir einen Bers des Glaubens bieber fe ben, und die Zeichen der Lange und Rurge, jur überführung der Zweister, darüber fiellen.

Bir glau | ben auch | an Je | fum Cheift,

Seinen | Sohn und | unfern | Berren,

Der e wig ben bem Be ter ift,

Gleicher | Bott von | Macht und | Ehren | Bori Maria ber Jungfrauen Ift ein wahrer Menfch gebohren, Durch den heilgen Weist im Glauben, Bur uns, die wir warn verlopren.

Am Kreut | gestor | ben und | vom Tob Bied'r auf erstan ben ift | burch Gott.

Dier flehr man num demilich, baf ein jattes Befier unferm Dichter ein richtiges Spulbaumoof an bie Dant gegeben. Denn be er in glien Strophen gleich, die mannlichen Zellen allemal jamblich, die weiblichen aber allemal trothälich gemachet; so erhellet !! flarich, das ihm bler nichten von ungefähe gegistet; auch nichts uns befonderer Reigung angedichtet werbe. Ein gleiches wird man an dem Liebe: Gott der Naterwohn uns ben ze. bemerten.

T4 9. Noch benticher aber leuchter dieses zu eben bie-fen Zeiten vom Paul Rebbuhn, einem gelehrten Rectet in Inwickau, und und und untigen Superintendenten in die Augen: weicher ausbrücklich die Zeichen des lateinischen Splitigen maafies zu seinen Wersen geschrieben hat. Schon im 1535slien Jahre hat er: ein geistlich spiel von der gorfürchtigen truschen Frauen Susannen, in 4. heraus gegeben, und darinn allerlen jambische und trochdische Wersarten gebrauchet. Als man aber seine durinn gebrauchte Kunft nicht

nicht merken mollte, gab er 1540 die Klag des annen Mannes in 8 heraus, wo er nicht nur ausdrücklich in der Vorrede sagete: "daß er nach der lateiner Art, mancherlen "Vers in Metris Trachnicis und Jambicis, deren die deut"schen Reym eslicher maß gemeß sind, gemacht.,; sondern auch über sedes Gedicht die Scansion drucken ließ, die er darinn beobachtet hatte. Und so sinden sich solgende Arten nach einander i):

- -1) Act gott | was foll | ich fan | gen an | 20. ?
  - 2) Lieber | Mensch weil | Du mir | tlagest | zc.
  - 3) Wesbal ben dann | 3c.
  - 4) Lieber Menfch weil on mich ferner | frageff is.
  - 5) Je lie ber 2 | dam weil | du mir | bezei | geft zc.
- 6) Menfch ich | fag dir | nach wie | por dent | 10 nar | nicht x.
- 7) Ja lielber Aldam fo | die Mey | nung allfo fiebr | 2c.
- 8) Lieber Menfch fo | du bodt | Dechft der | red x.
- 9) W 2 | Dam fo | ich recht | betrach | te u.
- 10) Lieber Monfch Dein frag ich | bor te.
- 11) D lie ber I fac bei ne Beutroffung ift nicht kleine n.
  - 1) Siehe die feit. Bentrage.
- 15 §. So meit brachte man es bamals hier in Oberfachsen: ganz anders sah es im übrigen Deutschlande aus.
  In Nürnberg that sich vor allen Jans Sachse hervor, der
  vornehmste der Meistunsänger, die schon lange vor ihm
  im Schwange gegangen, und vor andern 12 gtoße Meister aufzunzisen hatten. Aus den vielen und weitläuftigen
  Regeln, die Wagenseil von ihrer Kunst angegoden, erhellet aber im geringsten nicht: daß diese keute den mindesten Begriff von einem Syllbenmaaße, ober der Scansion
  gehabt

gehabt hatten. Sie zähleten ihre Sylben nur, und bediachteten in ber lange ber Beilen, und in ber Anjahl berfel ben in jebem Gefege, bas, was die Beife ober Melobie von thnen erfoberte, barnach fie ihre Bar, ober Lieber verfent gen wollten: mofern nicht irgend einer eine neue Singweift terfand, baben er es nach Belieben halten konnte. Aufer rfsichen Liedern mun machte zwar Zans Sachs noch viel andere Bebichte, Die funf Folianten fillen. Allein, auch bin findet man tein tichtiges Syllbenmaaß: ja nicht einmaldie Bahl ber Syllben, ober bie lange ber Beilen, find richt barinnen beobachtet. Doch scheint ihm bisweilen etwas richtigers, gleichsam von ungefähr, entfahren ju fenn: wie bas lieb, Warum betrübst bu bich mein Berg, jeiget Allem, fo ordenelich ettiche Berfe gerathen find; fo folicht flingen andere: 2. C.

> Jaseph in Egypten verkaufet ward. Dom Phajrab | gefan | gen bart, Um feine | Borteftech | tigtett: | Bott macht | ibn, su | ein'm gro | fen geren! Daff er forint Pater und Bruder ennehrn.

16 G. Etwas bester beobachtete um eben diese Zeitm Burcard Waldis, ein Geiftlicher im Beffifchen, ben Bobitlang, ber aus der Wwechfelung langer und futer Spillben entsteht. In seinen verbeutschten afopischen 34 beln, bie 1548 ju Brf. am Mann berquetamen, fieht man, baß biefer feine Mann ein befferes Gebor, als andere feines gleichen, gehabt. 3. E. bie IV Fabel bebt fo an:

> Ein ftudle ftelfc | ermufcht | ein Dundt, | Bnb truge binmeg in feinem munbt, Er bacht, ich baefs ums Belt nit fauffen, Bnd walt voer ein Baffet lauffen, Mis er fam mitten in ben bach, ac.

Die hochdeutsche Ubersehung bes Reinite Juchs, die un Diese Zeit 1545 heraustam, machte es bennahe auf eben ben Schlag. Auch ber Theuerdant, ben eben ber Burcard Waldis, gang verändert und verbeffert herausgab, &

mark

÷

### Historie und Vertheid. des Syllbenm. 577

wann in Ansehung des Wohlklanges und Spllbenmaaßes, viel: ungeachtet es sonst nicht zu billigen war, daß dieser ein fremdes Werk so umgeschmolzen hatte. Und obgleich Conrad Gesner 1555 in seinem Mithridates einen Versuch that, ob er lateinische Herameter im Deutschen machen könnte: so hinderte ihn doch seinerauhe Zürcher Mundart an einem guten Erfolge: und da er selbst kein Dichter war, der einiges Aussehen hätte machen können; so gerieth sein Vorschlag ganz ins Vergessen. Denn selbst in Straßburg, wußte Ölinger, der 1574 seine deutsche Grammatik herausgab, noch nichts von den Geheimnissen des Syllbenmaaßes, wie aus den oben angesührten Stellen aus ihm erhellet. Varthol. Ringwald aber zeigete 1580, in Thüringen, daß er ein ziemliches Geher hatte, wenn er sich in seiner deutschen Wahrheit so hören ließ:

Machdem denn ist die Menschenkind, So gar versiockt und sicher sind, Daß sie nicht gläuben, daß auf Erd Der große Richter kommen werd ze.

17 6. Die rechte Chre, das deutsche Syllbenmaaß in Regeln und Ordnung ju bringen, war alfo abermal Oberfachsen, ober Meißen aufgehoben: als Joh. Clajus, 1578 bier zu leipzig, benm Joh. Abamba, feine Grammaticam Germanice Lingue herausgab. hierinn handelte er nicht nur die Profodie, nach ben Zeugniffen ber im obigen angeführten Stellen , fo ab, bag er bie Möglichfeit ber jambi. fchen und trochaischen Verfe im Deutschen zeigete und lebrete; fondern er gab auch von allen jambifchen und trochais fchen Arten bie Meira, und Erempel bagu. Ja, er ließ es Daben nicht bewenden; er festete auch ein Sauptfrich de Ratione Carminum nova hingu, und lehret, wie man auch Die lateinischen und griechischen Bersarten machen folle; nachbem er von dem Tonmaafe deutscher Spllben Regeln gegeben. 3. €.

Spracht.

### Exemplum carminis beroici,

Ditte den | herren | herrn, ber | wird bich | gnabig er | biren, | Ond wird | dir ge | ben, nach | bem bas | ewige | Leben.

### Carminis elegiaci.

Bott fey | mein Bey | ftand, barm | herziger | ewiger | Betland! | Denn ich | bin dein | Ruecht, | mache mich, | Derre, ge | trett, | Jambici dimetri.

> Bewar | mich Berr | mein hoch | ster Hort, | Auf daß ich ewig lebe dott.

### Hendecasyllabi.

27u fey | Chrifte ge | lobet | und ge | preifet, | Saft mein | feele ge | trenket | und ge | fpeifet.

Sapphici cum Adonico.

Lobe mit | Eimbelet, | der ob | allen | Humein | Dich mit Seil | zieret, bene | deit, re | gieret, L'Toch gesund | sparet, | wider | angst be | waret, Lobe den Herren.

Sind nun gleich diese Erempel nicht ganz untadelich: so sieht man boch, daß ein gelehrter Sprachkenner schon der Sache Möglichkeit eingesehen, und den Anfang dazu, nicht ganz unglücklich, gemachet hat.

18 §. Rurz barauf fanden sich ein Paar andere Stark für das richtige Spilbenmaaß, die zwar von diesen Erste dungen nichts wusten; aber boch mit der gemeinen im Schwange gehenden Versart der Pricschmeister, ohne Zall und Manß zu reinnen, übel zufrieden waren. Der esste davon war ein gelehrter Mann D. Lrasmus Alberus, der 1590 zu Frf. am Mann, neun und vietzig äsopische Isbeln ans ticht stellete. Dieser saget in der Vorrede ausdrücklich: er habe eim jeglichen Vers acht Syllden geger

7

gegeben, ohn wo ein Infinitivus am Ende gefelt, der dringer mit sich ein übrige Syllbe; ohne Zweisel, weil er an andern darinn eine Nachläßigkeit beobachtet hatte. Allein, noch stärker drücket sich davon Adam Puschmann, ein Poet zu Breslaw, in seiner Romödie vom Patr. Jastob, Joseph und seinen Brüdern, 1592, aus. Denn-"ergiebt es für die dritte und fürnehmise Brsach dieser seiner "Arbeit an, daß er das, was von vielen, den Regeln der alten Autoren in deutscher Poeteren zuwider, begangen. "würde, bessern möchte. "Dieser Puschmann war aber nur ein ungelehrter Meistersinger, und Schüler von Hans Sachsen: daher dringt er auch, wie Alberus, nur auf die Hosse Zahl der Syllben k).

k) Zum andern, (schreibt er in der Vorr.) "halten sie keine "Zahl noch masse der Spliden in Betsen, oder Richmus; das ift "fie machen offtmal 2, 3 oder 4 Syllben mehr oder weniger, nie "sin den andern Versen (Nur das sie vermeinen bessern Verstund "det menning an den Tag zu geben.) samp schrieben sie etwan "seine Missien, oder ander Getsche, walche sich nicht reymen "bötsten, ist auch ein groß vielum.

"Wie viel man aber Syllben in einem Bersen machen sol, wil "ich allhie niemandt sonderliche Instruction geben. Sondern ich "habe der vielen Gelehrten Leuten, auch an Hand Sachses. Sond "position der deutschen Bersen gesehen, daß sie gemeiniglich zu "stumpsfen Versen oder Reymen 2 Syllben, und zu den klingen"den Versen 9 Syllben, gedrauchen. Bey solcher anzahl der "Syllben » ich es meiner einfalt nach, verdleiben lasse. ic.

ben Jahrhunderts thaten sich noch dren Dichter hervor, die aber der Sache kein besseres Ansehen gaben. In Magdeburg trat Rollenhagen mit seinem Froschmäuseler 2597 ans licht. In Nürnberg lebte und dichtete Jakob Aprer viele Schauspiele, die auch 1610 und 1618 in einem Fosianten ans licht kamen. Und in Augspurg lebte Johann Spreng, der nicht nur die Islas und Aneis, sondern auch Ovids Verwandlungen, und den Palingenius in deutschen Versen ans licht stellere. Aber der erste

ist in seinen Reimen sehr ungebunden, so daß er nicht ein mal die Zahl, geschweige denn das Maaß der Sylben recht beodachtet. Der zwepte machte es nicht viel beser, als sein Worbild Hans Sachs, dessen Spuren er in allem folget. Der dritte trifft noch den jambischen Wohlkang am besten.

- 20 6. Rach allen biefen Borfchlagen, Berfuchen und Borfpielen eines regelmäßigen Syllbenmaafies, erfdien endlich Martin Opis, ben fein großer Beift fomobl, als bie Renntniß ber alten Dichter, gefchictt machten, bie gimp liche Einführung beffelben in gang Deutschland zu bewirten. Ohne die Gewalt eines Gefengebers auf bem beutschm Parnaffe ju haben, wirften feine ichonen Mufter, baf alles die Wahrheit des lehrfages erkannte: die deutsche Dichttunft tann, und muß ein richtiges Zeitmaaß ber Syllben beobachten. Seine Poeterey feste biefet noch beffer ins liche; und fein Freund Aug. Buchner in Bittenberg, bestärfte foldes in seinem deutschen Doe ten, noch mehr. Alles übrige aber, was nur in Deutschland Berfe machte, bemühete fich um bie Bette, ibm ju folgen; wiewohl immer einer mit befferm Glude, als ber andere 1). Und ungeachtet Opin einmal bem Dan. Seins fius die Schmäuchelen machet; bag beffen niederlandischt Doefle der Seinen Mitter fey: fo fieht man boch aus allem obigen wohl, daß nach so vielen Borbereitungen, im folcher Ropf, als feiner war, schon in feinem Baterlande Anleitung genug gehabt, bergleichen Beranberung, mit gutem Glucte ju bewertstelligen.
  - 1)- 3. C. der berühmte latein. Kunstrichter allhier, Casput Barth, ließ siche, nach dem Bepspiele August Buchners und Job. Freinsbeims, in den Sinn kommen, deutsche Sedice zu machen. Er gab auch wirklich, 1626, und also in deutschen Jahre, als der Oberste vom Werder das befrepete Jerustem in dieser nieuen Bersart ans Licht stellete, seinen deutschen Phinix, in Frf. am Mann, zwolf Bogell in 4 der 94 Seiten fact, ans Licht. Wie schon es aber diesem großen Humanisten gemen sen sey, wird folgende Probe zeigen.

O außerkohrne Eron, O farbandige Blum,
O schönstes Mensterftuck, von übermenschlichem Rhum,
Ein Kern, ein Ehr, ein Zierd der himmlischen Weißheit,
Zum Spiegel, welche dich hat ihrer Kraft bereit.
O Contraset, Figur, abdruck der Herrlichteit,
Die in sich selbst, von sich, durch sich die Ewigkeit,
Westehe, bleibt ausser sorcht des Wandels und der Zeit. x.
O Wapen stere Frand, vaverblühter Jugent,
In Alter unverzehrt, alzeit grun in Tugent,
Alzeit frisch in Liebe, alzeit rein in Ehren,
Den keine Macht noch List des Todes kann verzehren,
Der alte Drache selbst in Abgrund der Spelunken x.
An welches starkem Geseh die augenblicklich Minut
Sinlausset schnell, und schnell sich wiederkehren ehut.

Satte man biefem ehrlichen Manne nicht zurufen tonnen: Si tacuisses, Poeta manisses! Da sieht man aber, wie die großen Selden im Latein, die alles, was deutsch ift, mit einem stolzen Naserumpfen verachten, seibst ihre Schwäche verrathen, und zu threr eigenen Schande die Feder ergreifen: wenn fie sich in dasjeuige deutsche Beld wagen, welches ihnen so verächtlich vortommt. Das hist ja, mit dem Sorak:

Ludere qui nescit, campestribus abstinet armis, Indoctusque pilz, discique trochique quiescit; Ne spisse risum tollant impune coronz: Qui nescit, versus tamen audet singere.

21 J. Der einzige Einwurf, ben die Bewunderer des griechischen und lateinischen Syllbenmaaßes hier machen, ist dieser. Die deutsche Prosodie, sagen sie, richtet sich nach dem bloßen Gehore, nicht aber nach den Regeln des griechischen und lateinischen Syllbenmaaßes. Folglich sind denn die deutschen Verse nur solche Versus politici, als die barbarischen Mönche, welche die wahre Quantität der lateinischen Syllben nicht wusten, in den mittlern Zeiten, im lateine gemachet haben. So wenig, als nun dieser ihre lateinische Scansion eine rechte prosodische Scansion war: so wenig ist auch unser deutsches Syllbenmaaß ein rechtes prosodisches Wesen, das sich nach der Natur der Syllben richtet.

\*) Diese seltsame Mennung, hat der hiesige Prof. Christ, weil. theils in seinen Nochibus Academicis, theils in den Excursibus

ben feinem Sulelicio, am eifrigsten getrieben; aber so schlecht zu erharten gewnst, als seine eigenen beutschen Berse klungen. Ban blesem könnte man, wie vom Silius Italicus, mit dem jüngern Plinius sagen: Versus etiam facit, majori cura quam ingenio, Sein Tod hat uns von der Burcht befreyet, dereinst seine deutschen Geburten nach lateinischen Metris, ja wohl gar deutsche Komödien von ihm gedruckt zu sehen; oder vielmehr des Bergnügens beraubet, sie zu belachen.

- 22 S. Auf diesen Einwurf ist verschiebenes zu antworten. 1) Biebt mans ju, daß die alten Monche mit ihren versibus politicis feine gute lateinische Prosodie beobachtet Allein, woher fam bas? Das latein war ihre baben. Muttersprache nicht: sie hatten auch die mahre, alte und gute Aussprache bes lateins nicht mehr in ihrer Gewalt; fondern es galt ju ihrer Beit eine verberbte und falfche Mundart, nach ber fie fich richteten m). ' Sie batten sich alfo, in Ermangelung ber erften, nach ben profobischen Regeln richten follen: als welche bazu gemachet waren, Die wahre alte Aussprache zu lehren, und sie wenigstens in Wersen Daben zu erhalten. Dirgil aber brauchte zu feiner Zeit folche Regeln nicht: er war ein gebohrner lateiner, und scanbirte, wie man in Rom rebete; wie bas Gebor es ihm gab, und wie der Wohlflang es erfoderte n).
  - m) Haben wir iso boch alle, sowohl im Griechischen, womn wir es nach den Accenten lesen, als im Lateinischen, eine so verberbte Aussprache, daß sie den alten Atheniensern und Romen lächerlich vorsommen würde. Das gesteht Gerh. J. Vossius, in seinem Huche de Arte Grammatics, L. II. C. XII. Doctrinan hanc (Prosodiam) addiscere hodie cogimur, partim ex artis metricæ seriptoribus, partim, ac tutissime, ex lectione poetarum. E pronunciatione vero, qua admodium recessit ab antiqua, aurium judicium facere non possumus. Siquidem in plurimis codem modo pronunciamus vocalem brevem ac longam. Nec enim aliter esserimus venit prasentis, quan prateriti; viro a vir, quam in virus; a in dabo, quam in sado, & sic in ceteris.

## Historie und Vertheid. des Syllbenm. 583.

- n) Eten ber Boffins sehet gleich barauf: Olim autem in przterito venit, e sonabat, quasi duo se, i in vieus, quasi si suisset, flabo quasi staabo. Aliter qui olim extulisset, næ ille pastoritia sistula exceptus esset, etiam a vulgo: quod, eth artem metricam non didicisset e poetis, optime tamen poterat de modulis judicare. Und blerauf sübret er noch solgende Eice tonssche Stelle an, ex Oratore: In versu quidem theatra tota reclamant, si suit una syllaba aut brevior, aut longior. Nee vero multitudo pedes novit, nee ullos numeros tenet; nec illud quod offendit, aut cur, aut in quo offendat, intelligit; & tamen omnium longitudinum aut brevitatum judicium, ipsa natura in auribus nostris collocavit.
- 23 J. Allein, wie schicket sich nun 2) dieses Erempel der lateinisch dichtenden Monche auf uns? Schreiben wir etwan auch in einer fremden Sprache, deren wahrer Klang und Spllbenton längst verlohren gegangen ist? Dichten wir nicht in unserer Muttersprache, die ben uns in vollem Schwange geht, und durch keinen Einfall fremder und barbarischer Völker verderbet worden? Wäre dieses, so müßte man frenlich durch Regeln, die alte wahre Aussprache des Deutschen, so wie sie etwa ben unsern Vorfahren gelautet hätte, wieder herzustellen suchen. Aber davon wissen wie Gottlob! nichts. Wir sind Herren in unserm Lande; wie die Römer zu Augusts Zeiten. Wir dörfen also die Spllben nicht nach den Regeln, sondern nach dem bloßen Geshöre, abmessen.
- 24 §. Zum 3) ist frensich unsere Aussprache mit der griechischen und römischen nicht einerlen. Wir sprechen manche Syllbe lang aus, die jene kurz machten, und umgekehrt. Allein, daraus folget noch nicht, daß wir Deutsschen keine Prosodie hatten, oder beobachteten. Denn wer versichert uns erst, daß die alten Griechen und Römer, die wahre unverbrüchliche, allgemeine Prosodie der Natur beobachtet haben? Sie haben scandiret, wie sie gesprochen haben; und zwar die lateiner schon etwas anders, als die Griechen: solglich richteten sie sich nach ihren besondern Mundarten. Die neuesten Poeten scandirten auch schon et-

D 0 4

was anders, als die altern. Des Plautus Syllbenmaaß, stimmet mit dem Prudentius nicht allemal überein: auch wenn sie bende Jamben machen. Lucrezstimmet mit dem Claudian in den Quantitaten auch nicht recht zusammen: und das ist kein Wunder. Die Zeiten hatten die Aussprache geandert; daher scandirte ein jeder, wie seine Ohren es aussprechen hotten o). Was folget nun daraus? Dieses, daß jedes Volk, daß jede Sprache und Zeit ihre besondere Prosodie hat, oder ihre eigene Wortzeit und Syllbengröße beobachtet, wie ihre besondere Aussprache es mit sich bringet; und daß sich also unsere deutsche Prosodie, nicht eben nothwendig, nach den Regeln der griechischen und sateinisschen richten muß.

o) 3. E. In Fio, haben ble alten Lateiner bie erfte Splbe lang gebraucht: Prubentius aber und andere chriftliche Poeten brauchen es turz. Und ob man wohl die Ausnahme macht, das das i in diesem Borte turz wird, wenn ein r folget, als in Geri, so hat doch Lerenz Adelph. Act. 1. Sc. II. es auch in diesem Falle lang gebrauchet.

Injurium eft; nam si effet, unde id fieret,

Faceremus.

wie Donatus felber baben anmertet; Fieret, producta prima fyllaba. Man fieht hierans, baf bie Alten manche Syllben lang gefprochen, die in neuern Zeiten turz geworden.

25 §. Ja, spricht man: die Natur lehret aber gleichwohl, daß eine Syllbe, die aus vielen Mitlautern besteht, eine längere Zeit zur Aussprache ersodert, als eine andere, die wenige oder gar keinen hat. Dieß beobachten nun die gelehrten Sprachen; die deutsche aber nicht. Ich antworte: Es ist wahr, daß viele Buchstaben der Zunge, und den Lippen mehr zu thun schaffen, als wenige; aber es kömmt auch viel auf die Ubung und Gewohnheit der Zungen an. Ein Pohl spricht vier, suns Mitlauter vor einem einzigen Selbstlaute, eben so schnell aus, als ein anderer einen die sen Selbstlaut hören läßt. Ja, ein und dasselbe Volk, machet disweilen einen Selbstlaut ohne Mitlauter, zur langen Syllbe; und spricht ihn hergegen ein andermal mit drepen

## Historie und Vertheid. des Syllbenm. 585

Mitiautern kurz aus. Ist nicht z. E. das a im kateine, wenn es von heißt, oder im ablativo prinze deck lang? Aber eben dieß a wird in der ersten Sylbe patris oder patrem auch kurz gesprochen, od es gleich vonne ein p und hinten tr hat. Werden nicht alle Sethstlauter bald kurz, dald lang? Ist das Wort Mater, physikalisch von den Buchstaben zu reden, wohl anders beschaffen, als Pater p)? Ist das Wort Malus anders, wann es was Boses, als wann es einen Apfeldaum bedeutet? Gleichwohl ist es einmal kurz, und einmal lang 9): zu einem deutlichen Beweise, das die Römer ihrer Aussprache, nicht aber der Natur der Buchstaben gesolget sind, wenn sie die länge und Kürze der Sylben bestimmet haben.

- p) Men weis wohl, daß das erste von surrez, und das andere von wurrez könunt: da dann das v allezeit lang ist. Allein, wußten das alle Romer, die kein Griechisch konnten? Sie schrieben in benden Wörtern ein a, und sprachen eins lang, das andere kurz: wie in dabo und stado. Und wenn die Griechen das v allezeit lang gesprochen: so hatten sie auch dieß besondere Zeichen zum langen e erdacht, weiches den Römern sehlte.
- q) Daher findet man in Genters und anderer alten Aufschriften: nanta, raarus, Thrancum, panstores, rec, seeden,
  mariinas, n. d. gl. Und Vossius sühret aus dem Quintilian
  L. I. c. 4. an, daß dieß die Gewohnheit der alten Lateiner durchgehends gewesen, die langen Bocalen zu verdappeln. Ein anders wat also ben ihnen malus, ein anders maalus: ein anders
  populus, das Bolt, ein anders poopulus, die Pappel. Die
  meuern aber sehten gar ein Strichlein darüber, wenn es lang sehn
  sollte: welches doch Quintilian verwirft; ob ers gleich ben dem
  a und o der sechsten Endung billiget.
- 26 S. Endlich kann man frenlich soviel einraumen, daß ein Dichter, der wohlklingende und leicht fließende Werse machen will, darauf zu sehen habe; daß er nicht gar zu viel harte und rauhe Syllben zusammen stopfe. Denn die Zunge brauchet allerdings mehr Zeit, so viele Mitlauter hinter einander auszusprechen, als wenige: und es klingt gut, daß man auch gelindere Syllben mit unter-

Do 5 laufen

laufen läßt, barinn sie nicht so viel zu thun hat. Darum klingen eben Lohensteins und Ronigs Verse so hart; Ranizens und Bessers aber so sließend. Jene beschweren und ermuden die Junge, diese nicht: jene besästigen, diese aber vergnügen das Ohr. Nur dörsen wir darum dach die ganze lateinische Prosodie noch nicht annehmen; sondern mussen nach unserer Mundart richten, die ost auch erlaubet, mehrere Mitlauter, den einer Sylbe, schnell und kurz auszusprechen.

27 S. Hieraus wird man nun beurtheilen konnen, ob Maat Vossius recht habe, wenn er in seinem Buche, de Poematum Cantu & Viribus Rhythmi, welches ju Orford 1673 in gr. 8 beraus gefommen, vorgiebt: baß alle beutige europaifche Sprachen fein Sylbenmaag in ihrer Pocfie Chen fo haben Lami, Rollin, und Beaumardais geurtheilet. G. ber Rrit. Dichtfunft, 4 Aufl. a.b. Bir find vollig mit ihnen eins: baf Berfe, 78,79 S. ohne eine gewiffe Scanfion, barbarifch klingen; und fich jur Mufit, wenigftens in liebern von vielen Stropben, ju einerlen Melobie unmöglich schicken. Wir geben ibm zu, baff Die Franzosen in ihrer Poesie tein rechtes Sollbenmaaß, fonbern nur eine Spllbenzahl beobachten: ber Abt Olivet mag auch in feiner Prosodie Françoile fagen, mas er will r). Aber baß beswegen alle heutige Wolfer in Europa, nichts von ber Scansion und bem mabren poetischen Bobitiange, ober Rhythmo wissen sollten, bas bat er gar nicht bewiesen \*).

r) Indessen tounten sie selbige gar leicht einführen, wenn fie wollten. 3. E. in des le Fevre Hist. des Poeies grecs, ficht a.d. 108 S. folgendes Sinngebicht:

Mille & mille fois

Et Princes et Rois

Appretent à rire

A tout leur empire,

## Historie und Vertheid. des Syllbenm. 587

Sier find unftreitig die dren letten Zeilen recht roine amphibeachische Berse von dieser Art,

bie man auch fouft Daftplen, vorn mit einer übrigen Syllbe, ju wennen pfleget, und fo zeichnet

Bas hindert sie nun, auch andere Arten zu machen? Sier will wir zwar ein Freund einwenden, ich hatte die französische Beile, et Princes et Rois, nicht richtig für fünfihlibig gelesen, denn sie biefe:

Et Prince' et Rois.

Allein, mit seiner Erlaubniß, tere ich hier gar nicht. Ein s am Ende der Syllbe fliest mit der folgenden Syllbe nicht zusammen, sondern machet eine volle Syllbe für sich. Alle übrigen Zeilen sind auch fünfiplibig: warum hatte der Poet diese unrichtig gemachet? Worigens werden ihm alle französische Psalmen, die man in Ritchen singet, zeigen, daß solche Syllben eigene, mit andern gleich lange Noten baben.

\*) Es ift die Art der Franzosen, wenn sie ein wenig italienisch und spanisch können, sich einzubilden, sie verstünden nun alle europäische Oprachen; um Aussprüche von allen zu thum. Berftehen sie aber auch das Englische, Deutsche, Hollandische, Davische, Schwedische und Pohlnische? Ja seicht das Baliche versstehen sie nicht einmal recht, wenn sie ihm das Syllbenmaas absprechen; wie im solgenden f. erhellen wird, und wie alle Operarien. zeigen.

28 §. Denn fürs erste ist es eine ausgemachte Sache, Daß schon zu Vossens Zeit, Engländer und Hollander, deren Poesie er hat kennen mussen, scandiret haben. Daß ferner die Wälschen in allen ihren Operarien, bald jambisch, bald trochäisch scandiren, fällt einem jeden in die Ohren, der sie entweder von einem Wälschen recht lesen, oder singen höret. Ja er hätte nur den Trissino, della Poetica, in der II Abth. Iesen dörsen, so mürde er erkannt haben: daß dieselben vor zwenhundert Jahren schon, vom Syllbenmaaße, von Jamben und Trochäen, und andern Arten der Jüße, eben so gerezdet haben: als wir Deutschen s). Wenn aber das alles gleich nicht wäre: so ist es doch gewiß, daß unsere hochdeutsche Poesie, seit mehr als drenhundert Jahren, eines wahrhaften

haften Splibenmaafes-nicht nur fahig gewefen; sondern felbiges auch wirklich ausgeübet, und immer mehr ins Frine gebracht hat. Er-hat uns also zu frühzeitig verdammet, ohne uns vorher recht gekannt, oder gehoret zu haben; welches keinem mahren Runstrichter wohl ansteht.

- s) Seine Borte lauten fo: nachbem er ertfaret bat, was bie vier zwepsplibigen Suse find, damit fic die italienische Poeffe behlift, ber Jambus, Trochaus, Spondaus und Porrichius: Di questi quatro piedi si fanno i versi, de i quali alcuni dal Jambo, che in essi ha preeminenza maggiore, si chiameranno Jambici, & altri dal Trocheo Trocaici; & questi Jambici sono communemente di due misure, essendo ciascuna misura di due piedi: il perchè quelli di due misure si chiamano Dimetri, & quelli di tre, Trimetri. Trovanfi ancora Monometri, cioè versi di una misura, ma rari. Und nachdem er bergeftalt von ben jambischen Bersen gehandelt hat, so handelt er auch ansfabrlich De i Trocaici. Jenes stund auf der 16, dies aber auf der 19 8. feines Buches della Poetica. 3ch bebiene mich ber Beronefifchen Musgabe feiner Opere, Die 1729 in Fol. herausgefommen, wofelbft ble Poetica im Tom. II. gleich anfangs fteht. Eben bas bestätigen Castelvetro, Minturno, Muratori, u.a.m. in ihren Schriften.
- 29 §. Dieses habe ich von der Historie, und zur Vertheidigung des deutschen Syllbenmaases, hier nothwendig bendeingen mussen; auch ehe ich noch die Regeln davon vorgetragen. Denn es haben sich auch unter uns, mitten in dem Flore der deutschen frenen Kunste, Männer gefunden, die uns alle Prosodie in unsern heutigen Versen absprechen; und uns mit den alten barbarischen Versmachern in den Aldstern, in eine Classe haben wersen wollen \*). Man kann kaum begreisen, daß etwas anders, als eine unsägliche Begierde, ganz allein sur tieseinsehende Richter und Wiederscherscher berschlen Wissen Wissenschen Biederscher der schonen Wissenschaften gehalten zu werden, ein so verwägnes Urtheil von unserer Dichtkunst ausgehecket haben kann. Was ist das aber nicht für ein Stolz, sich allein sur sehend, und alle Dichter eines Bolkes, wenigstens seit zwenhundert Jahren her, sur blind zu erklären?
  - \*) Beldes der obgedachte munderliche Grübler nochmals, tus ver feinem Tode, in der Diff. de metris Saturninis wieder aufgewätz

met, und ber Beft aufburden wollen; aber bey feinem Renner ben geringften Beyfall gefunden.

30 S. Dieses nochmals burch D. Luthers Erempel barzuthun, will ich ein paar kleine Sinngedichte dieses großen Mannes, aus seiner eigenhandigen Schrift mittheilen, die noch auf der Zwickauischen Bibliothek bewahret wird, Hier wird man sehen, wie dieser große Mann, auch keine Syllbe falsch scandiret; wenn er nicht etwa in übersehungen aus lateinischen Besängen, sich zu sehr an den Grundtert halten wollen: wie ihm z. E. in dem Weihnachtliebe, Vinn komm der Seiden Seiland, wiedersahren ist. Sie lauten aber solgendermaßen.

L

Dies Duch lein ift | ein ed les gut | Gros Kunft vnd weisheit lehren thut Bohl dem, der sich auch belt durnach Dem wird Gott segnen all sein sach Denn Gottes wort bleibt eroigleich Bir mussen doch von dieser Belt Alsbenn das Wort fest den uns helt Bud stert uns jan des sterbens not Ind hilft uns aus dem ew (1) gen tod.

*.* 

D. M.L

II.

Die Fram muß selber sein die Magb Bil sie im hause schaffen rabth Der hetr muß selber sein der Aneche Bil ers im hause sinden recht f) Gefinde nimmermehr bedenkt Bas nuh und schad' im hause brengt Es ist ja nichts erlogen dran Beil sie es nicht für eigen han.

**D.** A

f) Diese Berfe find mit eben so viel Borten auch vom Robtenhagen in seinem Froschmäuseler wiederholet worden: woraus man sieht, daß sie viel Bryfall muffen gefunden haben, und gleichfam zum Spruchworte geworden.

# Das II Hauptstück.

Bon der Länge und Kürze, oder dem Zeitmaaße der deutschen Sylben.

an nennet eine Sylbe lang, wehn der Ton in der Aussprache, in Vergleichung mit den benachdarten Sylben etwas länger darauf ruhet. 3. E. in den Wörtern Bauer, Zerzog, Leben, ewig, Rönig, Trümsmer, Vater u. d. gl. sind allemal die ersten Sylben lang: weil der Ton oder Klang in der Aussprache, sich daben länger verweilet, als den den folgenden. Derzegen in solgenden Wörtern; beliebt, Verstand, alda, gerrau, hindan, dadey, Gedicht, allein, alwo, Vernunst, hinzu: sind die lesten Sylben lang; weil sich der Laut der Stimme im Reden daben am längsten aus hält a).

- a) Die lateinischen Profebisten sagen baber, eine turze Spille habe nur eine einsache Daner; eine lange herzegen eine doppette. Dieses ist sehr gut, zu erklaren, woher man hernach in gewisen Lichen zwo turze Spillen, auf eine lange rechnet: weil ste nimitich in der Aussprache einerlep Zeit brauchen. Dieses mustensich biejenigen Landschaften merten, deren Mundart es mit sich brieder, alle Spillen gleich geschwind, oder gleich langsam auszusprochen. Dieses ist felisch: und ben einer solchen unharmonischen Au reden, kann man den Wohlklang der Poesse niemals empfinden.
- 2 G. Ein jeder sieht also von sich selbst, was durch eine kurze Syllbe zu verstehen sen. Sie ist nämlich eine solche, daben, sich der laut in der Aussprache, entweder gar nicht aufhält, oder doch in Ansehung der benachbarten, viel wend ger verweilet b). Z.E. in Alaun, Geschrey, verderbt, geroiß, zuvor, wodurch, u. d. m. sind die ersten Stlben kurz: in folgenden aber: Colmat, etwas, Lya, Lit. Vamen, Ronig, dero, Unruh, Vlathdurst, u. s. m. sind

# Das II Hamptfluck. Von der 2c. 591

find es die letten: weil der Ton nicht auf ihnen, sondern auf ihren Nachbarn am längsten gehöret wird.

- b) Dieses ist nicht nothig zu bemerken; denn alle Größen haben ihren Ramen in Ansehung einer andern: und Gulliver, der in Miput groß hieß, war in Brobdignac sehr klein. So kann denn manchmal eine Syllbe, die in einer gewissen Nachdarschaft lang gewesen seyn wurde, in einer andern kurz heißen. 3. E. All, ist in alles lang; in allein aber kurz. Je, ist in jeder, lang; in jedoch aber wird es kurz. Ky, ist in Sydam lang, in Polley kurz.
- 3 §. Außer biesen unstreitig langen und kurzen Syllben, giebt es auch eine gnte Anzahl zweiselhafter, die bald lang, bald kurz ausgesprochen werden können, nachdem es die Verbindung mit andern mit sich bringt; oder auch der Sinn und die Absicht des Redenden es sodert c). Z. E. die Syllbe Rath, ist von dieser Art. Denn ob sie gleich, wenn sie allein steht, billig lang gebrauchet wird: so kann sie doch in der Zusammensehung bald lang, bald kurz werden. In Rathhaus, nämlich ist das erste: in Sossath, aber das leste. Eben so geht es mit dem Worte Haus. Denn wie es in Rathhaus kurz war, so kann es in Zaus. wirth lang seyn. Und man hat bemerket, daß salle einssylldige Wörter eine so ungewisse Natur haben.
- c) Die Lateiner sagen: daß eine solche Syllbe anderthalb Zelten daure; und also bald einer langen, bald einer kurzen gleich
  ausgesprochen werden könne. Und solche zusammengeseigte Wotaer kann man denn auch in deutschen Serametern als Spondaen
  brauchen.
- 4 g. Ich habe hiermit die erste Quelle aller Quantität, oder des Zeitmaaßes der Syllben, aus der Natur der Aussprache unserer landsleute hergeholet d): und sehe nicht, daß irgend ein ander Wolk dieselbe jemals sonst woher geholet habe, oder habe holen können. So lange eine Sprache lebendig ist, und in einer guten Mundart, aus der itbung erlernet wird, brauchet man auch keine andere Regeln, von der länge und Kurze der Syllben, als obige dren. Wenn

aber eine vormals blühende Sprache, durch Einfälle und Bermischung fremder Völker, ihre Reinigkeit, Schon heit und gute Aussprache verliert: alsdann kann man frezilich auf allerlen andere Regeln sinnen, wodurch das Zeit maaß der Spliben genauer bestimmet und festgesehet werden kann.

- d) Daber bat auch Alajus fle geleitet, wie aus feinen oben angeführten Borten ethellet: ob er fich gleich auch bemübet, verschiedene andere Regeln davon zu geben. Eben so haben es Triffino u. Minturno ben Balfchen, im oben angezogenemOrte gemachet.
- 5 S. Man hat aber ben ben lateinern angemerket, und wir können es im Deutschen auch gelten laffen:

#### Die I Regel:

Alle Syllben, die einen Doppellaut in sich has ben, sind lang e).

- So waren oben die Syllben Bau, in Bauer, Ly, in Ena, Rs, in König, imgleichen die letten in genau, dabey, Alaun, Geschrey, u.f. w. unstreitig lang. Es trifft solches auch in den meisten Fällen ein; ob es gleich auch einige Ausnahmen leidet. Z. E. lauf ist an sich, und in Lauf bahn, lang; in Ablauf, Wertlauf, Zeitlauf, aber ist es kurz; weil der Lon auf die ersten Syllben fällt, welche die Bestimmung des Sinnes ausdrücken. Zey, ist in Beystand, und dabey lang; wird aber einzeln auch oft kurz gebrauchet, weil es in die britte Elasse des ungewissen Lonmaaßes gehöret.
  - e) Ausgenommen wenn in viellylisigen Bortern bas an, aus Ende tommt. Als in Betterau, Lindenau, Offernau. Sien fo ift es auch mit dem ey, in einerley, vielerley, n. d. gl. Indiffen werden doch diese Endspliden nur gleichgültig, so daß man fie lang und kurz brauchen kann.

#### Die II Regel:

6 S. Alle Selbstlaute, darauf mehr als ein Miv lauter in derseiben Syllbe folget, sind lang. Ber

## Bon der Lange und Rurze der Syllben. 593

Ben uns Deutschen gilt diese Richtschnur in den meisten Fällen, sowohl als im lateine. Denn, die ersten Syllben in fallen, sterben, Sinnen, kommen, morden, Bruns nen, u. s. w. sind gleichfalls allemat lang. Wie aber die lateiner daben eine Ausnahme, wegen der sogenannten Halblauter: I, m, n, und r, macheten, wenn dieselben mit einem andern Mitsauter zusammen stießen: so hat die deutssche Sprache ihre Abweichung auch. Denn ob sie gleich diese so genannten Halblauter auch in dem Lonmaaße für vollige Mitsauter, oder stumme Buchstaben halt: so giebt es doch Fälle ben uns, da auch Selbstlauter, die zween oder mehr stumme Mitsauter ben sich haben, in der Zusammensehung mit längern Syllben, kurz lauten; als Mord, in Selbsts mord, Stadt, in Sauprstadt, u.b. m.

Die III Regel: .

7.5. Viele Syllben und Selbstlaute, werden durch das blose Gewicht der Aussprache, auch ohne obige Ursachen lang.

Dieses nemnet man im lateine, Autoritate (scil. der alten Dichter)produci: und dieses ist der einzige wahre Beweis, don ihrer länge, in den erloschenne Sprachen; die sich aber zu der Zeit, da sie blübeten, auf die gemeine Aussprache gegründet hat. So sind nun den uns, in sagen, geben, lesen, loden, Spuren, und unzähligen andern zwenstilligen Wörtern, die ersten Syllden lang: obgleich weder ein Doppellaut, noch ein zwiesacher Mitsauter nach dem Selbst. laute, diese länge verursachen. Dieses aber lernet man heute zu Lage am besten aus dem Gehöre. Die Nachkommen werden es, wo ihre Aussprache sich ändert, nur aus den heuz eigen reinen Dichtern lernen können.

Die IV Regel:

8 S. Mberhaupt haben alle Sauptworter, Beys worter und Zeitworter im Deutschen wenigstens eis ne lange Syllbe; sie mogen nun aus so wenigen und gelinden Mitlautern bestehen, als sie wollen.

Spracht.

- 3. E. Von einspilbigen Bahn, Wahl, Wahn, Zahl, Zahn, Lehn, zehn, wir, dir, Ton, Hur, Flur, Schuh, Spur, Buch, Tuch, Mus, Uhr, Zug. Zwenfollbige: Faden, Gnade, Brafen, Haben, Laden, Schaden, geben, reden, Boden, holen, Krone, Blumen, rufen, ruhen. Orenspillbige, als: beehren, erlegen, Gewebe, entladen, ertohren, geloben, verlohren. Vierspillbige, begrabene, belebende, erhabene, vergebene, verschobene, u. s.w. Denn diese sind die rechten Hauptbegriffe unserer Gedanken, darauf in einer Sprache alles ankömmt: und es ist also billig, daß sie mit einem stärkern Tone von den übrigen kleinern Redetheilichen unterschieden werden.
  - f) Wie also diejenigen, zumal von neuern epischen Dichtern, bie sich mit Berametern gewaget, sehr festen, wenn sie dergleichen hauptsächiche Stammspilben der Worter, wider die ganze Art unserer Aussprache, kurz gebrauchet: also wollen wir damit nicht sagen, daß alle Partikeln, das ist Auworter, Rebeimberer, Borworter und Zwischemvorter, kurz sepn mußten. Nein, and unter diesen giebt es viele, die theils wegen ihrer Doppellante, theils wegen vieler Mitlauter, theils soust wegen der Aussprache, einen langen Ton haben.

## 9 9. Inbeffen kann man auch noch folgendes bingufegen: Die V Regel:

Die kleinen Worterchen, ab, an, aus, bep, ber, durch, ein, für, hin, her, un, mit, nach, vor, weg, will und zu, werden in der Zusammensesung mit Zauptund Zeitwortern allemal lang ausgesprochen.

3. E. Ablegen, anbringen, austilgen, beytragen, darbiethen, Durchgang, Linnahme, Jürbitte, hinreisen, Misgunst, mitgehen, nachtreten, vorgehen, wegwerfen, willsahren, zusprechen. Ja, sie bleiben auch lang, wenn sie in der gegenwärtigen, oder fast vergangenen Zeit, von dem Zeitworte getrennet werden; ich nehme ab, ich trug es ihm an, u. d. gl. Eben das versteht sich, wenn die Syllden ge, oder zu zwischen bende eingeschaltet werden: als ausgetisget, beyzutragen, u. s. w. Es wurde

# Von der Lange und Kurze der Syllben. 595

also eine üble Aussprache, und im poetischen Syllbenmaaße ein schlechtes Gehor anzeigen, wenn man diese Syllben furz brauchen wollte: gesest, daß die gleich darauf folgenden auch noch lang blieben.

### Die VI Regel:

- ro h. Wenn die Worterchen ab, an, auf, aus, ben, ein, für, her, hin, mit, nach, von, vor, um, weg, weil und zu, in der Jusammenserzung ans Lnde kommen: so haben sie auch den langen Con.
- 3. E. Hinab; daran, herauf, daraus, ander, hinein, dafür, daher, dahin, damit, demnach, hievon, bevor, darum, hinwey, dieweil, hinzu. Man sieht also deutslich, daß die länge dieser Sylben in der ganzen Sprache ausgemachet ist, sie mögen forne oder hinten in den Wörztern zu siehen kommen. Es hindert auch hier nicht, daß einige davon, wenn sie einzeln stehen, zu der Elasse der undessimmten gehören. Denn diese benden Regeln reden nur von ihnen, wenn sie in Verbindung stehen.
- 11 S. Eben fo konnen wir von den kurzen Syllben einige wenige Regeln geben.

#### Die VII Regel:

Wenn ein Selbstlaut vor dem andern steht, so ift er turz.

Hicher gehören doch fast lauter fremde Worter: weil die deutsche Sprache den Zusammenlauf der Selbstlaute nicht leiden kann. Z.E. Abigail, Phaacien, Gideon, Diane, Gloria, Historie, Centurie, Komodie, Tragodie, Ceremonie, Evangelium, Ryrie, Hostanna, Josua, u. d. m. Das Wort Lillen wurde eben so lauten, wenn man es nicht, um den gar zu weichen Klang zu vermeiden, lieber zwenssylbig spräche, Lisjen, oder Lilgen. Sion aber und Pavisenverden ausgewennnen.

## Die VIII Regel:

12 §. Die Endsyllben e, el, em, en, ein, ern, er, eft und et find in vielsyllbigen Wortern allemal turz.

3. E. Die Liebe, Seele zo. Mangel, meinem zo. sie geben, es mangeln, es ärgern, Vater, Mutter, ihr saget, sprechet zo. du thatest, du bittest u. s. w. haben allemal eine kurze Endsulbe. Man nehme nur Asbest, Vest, West und Fest aus, welches in der Zusammensehung zuweilen lang wird; als in Ostersest, Weibnachtssest; od es gleich in der That nur gleichgultig bleibt. Denn in Bussest, Danksest, Pfingstsest, kann es sowohl kurz, als zu Spondaen lang klingen.

#### Die IX Regel:

13 S. Die Anfangssyllben, be, ent, empf, er, ge, um, ver, und zer werden allemal kurz gebrauchet, es mag nun ein Selbstlauter oder Mitlauter folgen.

3. C. beerben, bewegen, entstehen, empfangen, erachten, erwagen, gelingen, geargert, umgeben, umars men, verdroffen, verachtet, gertheilen, gerschneiben, u. f. f.

## Die X Regel:

14 S. Der Doppellaut au, wenn er am Ende eis

nes Mamens steht, wird turz.

3. E. Torgau, Degau, Brisgau, Sundgau, Lindens au, Sennegau, u. d. gl. Man muß auch nicht denken, daß er in den drepspillbigen etwa lang wurde: weil man in Versen ihn bisweilen lang brauchet. Er ist nichts mehr, als gleichgultig zu nennen, und kann, wie andere Endspilben langer Wörter, auf bepderlen Art gebrauchet werden.

#### Die XI Regel:

15 S. Einsyllbige Zauptworter, denen man ein anderes dieser Art, in der Jusammensetzung vorsetzet, konnen für kurz gehalten werden.

Denn weil in der Zusammensehung zweper Dauptwicter, allemal das erfte den Ton bekommt: so folget; daß

# Von der Länge und Rürze der Syllben. 597'

vas andere, dagegen zu rechnen, kurz werden muß, so lang es auch sonst senn möchte. Z. E. Schuh ist an sich lang; wenn ich aber sage, ein Zandschuh, so wird es kurz. Schlag ist ebenfalls lang; aber in Zandschlag, entzieht ihm das erste Wort den Ton, so daß es kurz wird g). In Donnerschlag aber, und in allen, wo ein zwenspillbiges dieser Art vorgesehet wird, wird es unbestimmt, und kann auf benderlen Art gebrauchet werden.

g) Doch fann es in Berfen, wo man Spondaen brauchet, al.

lemal mit Rechte lang gebrauchet werben.

16 S. Wegen ber unbestimmten Syllben ift folgenbes gu merten.

Die XII Regel:

Außer den oben erwähnten, werden alle andere Eleine einsyllbige Worterchen bald kurz, bald lang gebrauchet.

3. E. Ja kann lang und kurz senn; benn wenn man saget: Ja, ja; Rein, nein; so fällt ber Lon auss letzte. Mit so so, ist es eben so. Das es andere sich auch nach seiner Rachbarschaft. Denn man saget so wohl:

Es ver geht mir alle Lust zc. als so, Sollt es gleich bis weilen scheinen zc.

Und so geht es mit in, auf, von, mit, bep, zu, durch, bald, und allen andern, die zu dieser Art gehören. Nur muß man die Nebenwörter davon ausnehmen, die von Bepwörtern entstanden sind; als: groß, schön, lang, kurz, tief, hoch, stark, schwach u. b. gl. diese bleiben immer lang.

Die XIII Regel:

17 S. Die Endsyllben bar, haft, heit, keit, lein, lich, inn, niß, sal, sam, schaft, thum, und ung, sind von ungewisser Länge.

Stehen sie namlich in einem zwenspllbigen Worte, nach einer langen Syllbe, so sind sie Burz; als achtbar, wehr-Pp 3 haft, haft, Gutheit, Frommkeit (ein alter Wort) tröfslich, Kadhrlein, Renntniß, Irrsal, rathsam, Freundschaft, Irrthum, und Sandlung. Stehen sie aber in einem vielhilbigen Worte, nach einer kurzen Sollbe, so können sie lang werden. 3.E. Wunderbar, Tugendhaft, Siecherheit, Ehrbarkeit, Singerlein, Wunderlich, Sinsskerniß, Königinn, arbeitsam, Wanderschaft, Sürsskerthum und Besserung. Ich sage, sie können lang werden; denn in baktylischen Versen können sie auch hier kurz bleiben.

## Die XIV Regel:

18 h. Alle Geschlechtworter vor den Wennwettern, und alle Kurworter vor den Zeitwortern sind von ungewisser Länge.

Sängt nämlich das haupt. oder Zeitwort mit einet im gen Spilbe an: so sind die vorherstehenden Wörterchen kurz, als: der Mann, die Frau, das Kind, die Menschen. Ich liebe, du liebest, er liebet u. s. w. h). Folgen aber unmittelbar darauf fürzere Spilben, so werden jene lang ausgesprochen: z. E. der Gerechte, die Geliebte, das erwünschte, die Verfluchten. Ich erbarme, du bemühest, er genießt, wir verderben, ihr gewinnet, sie begehren i).

h) Doch merte man von blefen Bottern, daß fie als blage Artitel lleber turz, als Burworter aber lang lauten: z. E. Opig: Das wolle der ja nicht, x. hier ift der ein Furwort. Ibn wenn man saget:

Dis der Gott der galonen Bluten, Der die braunen Mobren brennt,

fo ift bas der die bepden ersten male ein Artikel, oder Geschlechts wort, und folglich kurg. Das britte aber, heißt qui, und ift als ein beziehendes Fürwort, und solglich lang.

i) In jambifden und trachalichen Berfen brauchet man fie in biefeu Rallen auch lang. Aber in battplifchen tonuten fie and Aug gefehet werben, & E.

Denn ich er barme mich | bein.

# Bon der Lange und Rurge der Syllben. 599

- 19 J. Dieses sind nun die nothigsten Regeln, die man in Pesimmung des deutschen Toumaasses beobachten kann, und muß, wenn man die Warter recht aussprechen will k). Denn das ist zu merken, daß dieselben nicht nur in der Poesse, sondern auch in der ungebundenen Rede, und täglichen Aussprache beobachtet werden. Es wurde ja eine seltsame Sprache sen, und sehr widerlich klingen, wenn man alle Syllben gleich lang dehnen, oder sie dem andern gleichsam zuzählen wollte. Das Sehör zeiget es auch einem jeden, daß manche Syllben länger, manche kurzer gesprochen werden: und es ist zu verwundern, wie die Franzosen von ihren Sprache das Gegentheil glauben können 1).
  - k) Benn unfere neuen epifchen Dichter felbige in ihren Serametern beffer in Acht genommen hatten: fo wurden ihre Gebichte nicht fo rauh und wierelich flingen. S. mein It Gutachten von ben biblischen Epopoen, im Lenzmonde bes II B. vom Reuesten.
  - 1) S. Rollins Maniere d'apprendre et d'enseigner les belles Lettres T. I. p. 328; bas I Cap. meiner kritischen Dichtkunft im 14 f. endlich auch des Buchersals der sch. Wissensch. und fr. Kunste II B. a. d. 339 u. f. S.
- 20 h. Man glaubet es namlich nicht, was in einer jeben Sprache auf den rechten Ton einer Syllde ankömme;
  daß man ein Wort so, oder anders, oder gar nicht versteht.
  3. E. das Wort Gebet, kann zweperlen heißen, nachdem
  ich die erste, oder letzte Syllde in der Aussprache lang mache. Spreche ich Gebet, so heißt es date, und ist aus der
  gediethenden Art des Zeitmortes-geben. Sage ich aber Gebet, oder besser Gebeth, so kömmt es von dethen precari.
  Eben so ist es mit erblich. Sage ich erblich, so kömmt
  es von erben, und heißt harediturius: sage ich aber erblich,
  so kömmt es von erbleichen, und ist die dritte Person der
  jungstvergangenen Zeit, u. a. m.
  - 21 §. Um aber die Kurze ober lange ber Sylben burch geschickte Zeichen anzubeuten, haben die Sprachlehrer ein krumm aufgebogenes und ein gerades Strichlein angenommen m). Diese sehen sie über die Sylben, oder anstatt P p 4

berfelben, um ihr Zeitmaaß anzuzeigen. Wollte ich also bie Prosobie bes Wortes unverweslich und enterbeter anzeigen; so wurde ich es so machen:

Un ver wes lich, Ent er be ter.

Mun urtheile man einmal, wie diese Worter klingen wurden, wenn man sie so aussprechen wollte:

Un ver wes lich, ober Ent er be ter.

Denn wer wärbe eine so kauberwälsche Anosprache verfte ben können?

m) Scaliger (de Caust. L. Lat. II. c. 55) vermuthet, daß man anfänglich zu einer kurzen Spillbe auch ein gerades, oder nur halb so langes Strichlein gemachet. Als es aber disweilen von dem langen schwer zu unterscheiden gewesen, und ein Circumster oder Hutchen A auch eine lange Spillbe bedeutet hat: so habe man die seichen umgekehret, die Rurze anzuzeigen, und daraus sep dieses krumme Strichlein, entstanden. Wer mehr Regein von der Kurze und Länge der Spillben haben wills nehme meine Borabern der deutschen und lateinischen Dichtkunft zur Dand; wo ich ausführlicher davon habe handeln mussen.



# \*\*\*\*\*

# Das III Hauptstück.

# Won den verschiedenen Füßen der deutschen Scansion.

1 S.

eil alle Syllben einer jeben Sprache eine gewisse Länge oder Kürze haben, so sieht man wohl, bas auch in ungebundener Nede eine gewisse Abwechselung derselben statt haben kann und muß; wenn eine Nede wohl kingen soll. Dieses ist es, was man den oratorischen Wohlklang nennet; und worinn allemal ein Schriftsteller dem andern überlegen ist. Es kömmt daden alles auf ein gutes Gehör an, welchem zusolge, man die kurzen und langen Syllben so geschickt adwechselt, daß gleichsam eine Art der Musik daraus entsteht. Denn so wenig eine Musik wohl klingen wurde, die aus lauter gleich langen Tonen oder Noten bestünde; eben so wenig wurde eine Rede, die aus lauter gleichlangen Syllben bestünde, angenehm zu hören seyn a).

- a) Wer da wiffen will, wie elend das klingt, der hore nur in . Der Schule eines gemeinen Schulmeisters, die Kinder lesen, wenn : fie alle Splben gleich lang horen lassen. Ba ter un ser . Der . du . bift u. s. w. Oder man hore die Franzosen ihre Psalmen fingen, wo jede Splide einen halben Lact lang gezerret wird.
- 2 g. Doch dieser frene Wohlklang der Redner bindet. sich ankeine gewissen Regeln, und daher wird ihre Rede eine ungebundene Rede genennet. Sie hat nämlich kein gewisses Maaß, keine gewisse Zahl oder Abwechselung langer und kurzer Syllben; sosdern ein Sah klingt so, der andere anderes: ja, es würde ein Fehler senn, wenn sie alle einerlen Länge oder Kürze, und eine gleiche Art des Wohlklanges hätten. Ganz anders ist es mit der Dichtkunst. Diese war gleich

gleich anfangs zum Singen bestimmet, und zwar so, daß einerlen Singweise oft wiederholet werden sollte. Also mußten sich auch erstilch die Zahl, sodann aber auch das Zeitmaaß der Syllben, nach einer gewissen Ordnung und Regel richten: und daher ist die sogenannte Scansion entstanden b).

- b) Primo enim observarunt (Veteres), non sufficere, ut quilibet versus aquali syllabarum numero absolvantur; sed at illi cantui aptentur, necessario etiam hoc requirere, at temporum ratio in singulis Syllabis sibi constet. Huic malo facile occurrere potuerunt, dividendo quasvis Syllabas in longas et breves et ambiguas. Deinceps cum animadverterent, non concinne moveri versus, quod continui essent, et membris enrerent, Syllabas distribuerunt in classes, ac pedes commenti sunt, e duarum, trium, pluriumve syllabarum complexione; ut nempe his velut mensuris et intervallis, cantuum versumique incessus distringueretur. ib. p. 45.
- 3 6. Wie man nun nach bem Cicero, eine in einem fortgehende Rebe mit einem forteilenben Strome; ober beffer, mit einem rauschenben Platregen vergleicht, barim man nichts unterscheiben fann: so ist in benen von einer Dachrinne langfam abfallenden Tropfen, ein naturliches Bild bes poetischen Spilbenmaafies zu finden c). Hier fallt ein großer Tropfen voran, und einige kleinere kommen in furgerer Zeit hernach. Rach einer fleinen Weile tommt wieber ein großer; und etliche fleinere folgen, eben wie botbin. Diefes ift gleichsam ein Tact, ober ein Sollbenmaaf. Selbst in dem Betlapper der Mublen, und in dem Dammern ber Schmiebe mit ungleich großen Sammern, gicht uns bie Natur Bilber und Worfpiele ber Scanfion. Enb lich die Lennen der Bauren laffen mit ihren Drefchflegein eben bergleichen Abwechselung langer und furger Schläge boren.
  - c) Numerus in continuatione nullus est, distinctio et zqualium, et szpe variorum intervallorum percussio, numerum conficit, quem in cadentibus guttis, quod intervallis distinguuntur, notare possumus; in amne przecipitante non possumus. L. III. de Orator.

## Don den Fiffen der deutschen Scansson. 603

- 4. Da nun die ersten Sänger dieses beobachtet, und in ihren Idnen nachgeahmet: so ist daraus der Tact in der Musik entstanden; ohne welchen ein Gesang sehr schlecht klingt, wie die Recitative lehren. Die Dichter richteten sich nun desto lieber darnach, da die ersten unter ihnen zugleich Sänger und Spielleute waren; wie Orpheus und Amphion. Und also ersanden sie eine ordentliche Abzählung der Juße, das ist, die poetischen Tacte; daraus ihre Zeilen, oder Verse bestunden. Da nun lange und kurze Sylben auf vielerlen Art vermischet werden konnten: so entstunden auch mancherlen Füße, auf welchen ihre Verse, so zu reden, sortliesen \*).
  - \*) Jsace Vossius screit davon p. 29. de Poematum Cantu, at virib. Rhythmi; Cantus non potest subsistere, si syllabatum non constet quantitas; hujus autem nullam vulgo rationem haberi apud plerosque in consesso est. Uno enim ore omnes fatentur, negligi hoc tempore veram et naturalem syllabarum quantitatem, sed hune desectum commode suppleri censent accentuum observatione. —— Verum hic error non aliande prosurit, quam ex eo, quod existimarint, ad legem hodiernorum accentuum lecta et cantata olim suisse poemata. Longe vero aliter id se habere jam antea monuimus. Sane si quis scire desideret, qualis sueritate aberrabit, qui illam similem fuisse existimet, atque sit ea, quae vulgo in scandendis verfitus adhibetur.
- 5 S. Die kleineste Art ber einsachen Juse besteht aus zwoen Sylben, als aus soviel Gliedern: weil sie sanst gleichsam gar zu steif und ungelenk senn wurden. Sind num dieselben bende lang, wie in Ankunft, Größmacht, ober Vorträg, so nennet man es einen Spondaus. Dieser tritt sehr gravitätisch einher, wurde aber in einem ganzen Verse zu langweilig klingen: indem gar keine Ab-wechselung darinn vorkame. 3. E.

Illi in | ter fe | fe mag | na vi | brachia | tolliunt.

Daber hat man es benn niemals gut befupben, ganz fonbaifche Verfe zu machen. Man hat fie aber wohl zuweilen mit anbern Arten ber Fifte vermenget, wie die Berameter

und Jamben ber Alten zur Genüge zeigen.

6 G. Die zwente Art folder Jufe ift einer, ber aus amoen furgen Syllben besteht, und also Dyribichius, ober ber feurige genennet wird d). Diefer ift gar ju fluchtig und fcnell, und wurde baber mit einer unglaublichen Beschwindigfeit fortlaufen, wenn er einen ganzen Bers anfüllen follte. Es murbe nicht anders flingen, als wenn eine Musit aus lauter Sechzehntheilden beftunde. Wie nun Diefe bem Ohre feinen genugfamen Ginbruct von ber Delebie maden murbe: fo tonnte auch bort bie Seele ben Sinn eines fo fchnellen Werfes nicht erreichen, viel weniger bavon gerühret werben. Denn fo wenig einen Die heutige gar gu gebrochene Art pieler Tonfunftler rübret, Die mit einer folchen Bebendigteit über bie Tone weglaufen, bag man fie weber recht boren noch unterscheiben tann; so wenig tann eine gar ju fchnell hintereinander fortlaufende Rede einen Einbrud machen. Die Seele muß einige Beit haben. Man brauchet also ben Porrhichius nur in ber Verbindung mit langen Enllben, im Anapaft, ober Dattylus.

d) Ich nenne ihn im Deutschen ben seutigen, weil er se finel sort flattert: ob es gleich gewiß ift, baß er bep den Alten in den Wassentangen ber Korpbanten boy den Griechen, imgl. der Saller big den Römern, nicht aber erst derer Rrigsteuer, die Pyrrhus erstmoen und eingesühret hatte, statt gehabt. Jene namlich het man schon dadurch zu starfen und muntern Bewogungen genöhnen wollen. Man sindet auch schon in altern Zeiten, daß es von dem Achilles gerühmet wird, daß er geharnische, neben einem vierspännigen Wagen, der im vollen Trabe gesühret ward, mit den Pferden habe um die Wette laufen konnen. Vossins saget von ihm: potius volat; quam currit. Nullum ex eo alicujus momenti carmen constitui potest, cum numero et pondere pene careat; unde etiam's mobilitate dictus creditur, quasi totus igneus.

7 J. Das Mittel zwischen diesen benden gar zu ernste haften, und gar zu flatterhaften Arten halten also der Cros daus.

# Bon den guften der deutschen Scanfion. 605

chaus, und ber Jambus, die aus einer langen, und einer turzen Splibe bestehen. Der Trochaus fängt von der langen an, und schließt mit der kurzen: wie Väter, Mütter, höffen, lieben. Dieser flingt nun sehr angenehm, und hat einen gewissen muntern muthigen Schritt e), wie z. E. Opicz singt:

Liebe ! wer fich felber | bagt : Aber wer fein gutes Leben Bill ber frepen Ruh er geben Reißt fich von ber argen Laft ze.

Das Gegentheil bavon ift ber Jambus, ber mit ber furgen Spilbe anfängt, und mit ber langen schließt: baber er benn viel gelassener und sanster fortgeht, etwas trauriger flingt, und ber täglichen Sprache ähnlich sieht f):

Und in diesen benden Versarten, sind seit 900 Jahren, die allermeisten Gedichte ben uns geschrieben worden.

- e) Er hat seinen Namen von Texw, ich laufe, und also haben die Griechen geglaubet, daß er schnell im Laufe sep. Allein, meinnes Erachtens, und wo mich mein Gehör nicht betriegt: so bemmet die lange Dauer der ersten Gylbe diesen Lauf sehr; und der Bers bekommt dadurch einen gesehren und gravitätischen Klang.
- 1) Die Alten legten diesem Verse eine Pestigkeit, ja wohl gar eine Raserey bey. Boras saget:

Archilochum proprio rables armavit sambo.

Allein, entweder haben sie hier, auf die Seschwindigkeit in der grie chischen und lateinischen Aussprache der Jamben, gesehen, welche darum bep ihnen größer war, als bep uns; weil ihre Sprachen wehr Selbstlauter und weniger Mitlauter hatten, und also schneck let über die Zunge rolleten. Oder es ist bloß auf den beißenden satirischen Inhalt der ersten Satiren des Archilochus angesommen. Und so leget Sorgs die Rabiem nicht dem Berse, sondern dem Dichter bey.

8 h. Bon ben brepfillbigen Füßen, die ben ben Geiechen und Römern im Schwange gegangen, sind niche mehr als dren, ben uns im Gebrauche. Der erste ist der Dakrylus, der von dem Finger seinen Namen hat, weil er, wie dieser, aus dren ungleichlangen Gliedern, d. i. aus einer langen und zwoen kurzen Spilben besteht. Zum Erempel:

gortliche, himmlische, menschliche, u. d. gl. Diese Art hat Aug. Buchner, Opisens großer Freund, zuerst in unserer Dichtkunst eingeführet, als Opis schon todt war. Er gesteht aber, daß schon andere vor ihm in Deutschland bergleichen gemachet, und sühret aus Boldasten eine Stelle Utrichs von Lichtenstein an, die so lautet:

Smer volget dem Schilde, der foll es en blanden Dem libe, dem Sinte, dem Berze, den Handen Des lonet vil Bobe mit bobem ge winne

Und ich habe auch in Beinrichs von Alfmar plattbeutschen Reinete ber Juchs, eben bergleichen bemerket; ber um bas 1490 Jahr ober etwas später geschrieben worden. 3. E.

Doch | Reinte gy | spreten von | manigen | Dingen, | Gy scholben my brabe in erebom bringen. imgl. Datboven be noch myn geleybe bor berten, Gp borbe, wat kinge fe up eme spreken.

g h. Ich kann nicht umbin, hier die Worte jenes großen Mannes anzusühren, die so bescheiden sind, als großfprecherisch sich einige neuere Kunstrichter auszudrücken pflegen. Es heißt (a. d. 151 S. der Wittend. Aufl. von i665 in 12) also: "Ob nun zwar wohl die Ersindung, sowohl der "dakthlischen, als anapästischen Verse, ihrer viele; auch "theils um die deutsche Poeteren wohlverdiente Leute, uns "zuschreiben wollen; wir auch gar gern gestehen, daß seld"ge wohl zum ersten von uns wiederum hervorgesuchet, und "auf die Bahn gebracht worden: so sind wir doch so gar "ehrgeizig nicht, daß wir nicht gern gestehen wollten; der"gleichen Art Verse mußten auch den Alten nicht unbekamt

# Von den Fußen der deutschen Scanfion. 607

" gewesen senn. Denn der gemeinen lieder zu geschweigen, " darinn oftmals daftylische und anapastische Berse gefun-" den werden; so führet Goldast über Winsbecken 20.,.\*).

- \*) So reden vernünftige und bescheibene Manner, die mehr Krer Borganger, als ihre eigene Ehre ans Licht zu bringen suchen. Allein, ganz anders lautet die Sprache einiger heutigen Scioppen, die sich allein groß zu machen suchen, und sich wohl unterstehen zu sagen: Opitz und Buchner hatten seiber nichts, als eine Syllbenzahl, und keine Gröfe der Spilben, oder Wortzeit zu beobachten geglaubet und gelehret; wodurch sie zeigen, daß sie beyde entweder nicht gelesen, oder nicht werstanden haben, oder mit Bleis verdreben wollen.
- to s. Und wenn gleich Opits a. d. 6 S. seiner beutschen Poeteren saget: Nicht zwar, daß wir, NB. auf Art der Griechen und Lateiner, eine gewisse Größe der Syllben können in acht nehmen; so seizet er doch gleich hinzu, welches man muthwillig und betrüglich aus-läßt: sondern daß wir aus den Accenten und dem Tone erkennen, welche Syllbe hoch, und welche niedrig gesetzet soll werden g). Lin Jambus ist dieser:

Erhait | une herr | ben bei | nem Bort. ] Der folgende ein Crochaus:

Mitten | wir im | Leben | find 2c.

Denn in dem ersten Verse muß die erste Syllbe nies drig, die andere hoch, die dritte niedrig, die vierte hoch, und so forr ausgesprochen werden. Deist das nun Opizen redlich ansühren: so weis ich nicht, was ihn verdrehen heißt. Er gesteht freulich, daß die griechische Größe der Syllben sich ben uns nicht in allen Stücken beobachten lasse, wie sie sich denn auch ben den kateinern nicht völlig beobachten ließ, weil jede Sprache etwas eigenes hatte. Aber er zeiget doch zugleich, daß wir Deutschen wahre Jamben und Trochden, NB. nach unserer Aussprache, nicht nach der griechischen und lateinischen Tontunst, haben.

- g) Eben so hat Theod. Zeza schon vor 200 Sabren die fram zösischen Sylben geschäset wissen wollen: Illud autem certo dizerim, sie concurrere in Francica Lingua tonum acutum cum tempore longo, ut nulla syllaba producatur, que non itidem attollatur, nec attollatur ulla, que non itidem acustur: ac proinde cadem sit syllaba acuta, que producta, et cadem gravis, que correpta p. 74. de Franc. lingue rect. pronuac. Gen. 1584.
- h) Auf eben die Art redete soen Clajus von den deutschen Spilben; und wies doch, wie man allerley Arten von Rusen im Deutschen, nach Art der Alten machen könne. Ja, die Alten seift haben es im Ansange nicht anders wissen können, welche Spibe lang oder kurz ware, als nach dem Gehöre bep ührer Aussprache. S. den Gerb. Job. Vossius L. II. de Arte Gramm. Cap. XII. de Quantitate. Quantitas, saget er, est illa Syllabz alsectio, qua eius tempus, seu moram in esterendo, metimur.
- 11 §. Bon Buchnern aber, ber gewiß die Alten so gut kannte, als unsere neuen Zoilen, ist es aus angezogenen Worten schon offenbar, daß er im Deutschen mehr, als ein Zahlen der Sollben gelehret; da er sogar Daktylen und Anapasten im Deutschen gefunden. Er saget a. d. 145 S. ausdrücklich: Und weil sonst in unserer Muttersprache nicht wenig daktylische Worter für sich seyn; die trochässchen auch, wenn ihnen ein jambischer nachs gesent wird, leichtlich einen Daktylum machen können: so kann man auch süglich daktylische Verk, eben sowohl, als trochässche, in unsere Sprache aus seen sowohl, als trochässche, in unser Sprache aus seen sowohl, als trochässchen, wenn man sich untersteht, diese keute aus seine Mennung zu ziehen i)?
  - i) Ich will noch den Clajus ansuhren, der lange vor diesen Zelten geschrieben hat. Dieser schriebt a. d. 261 S. seiner Grammatk. Versus non quantitate (seil. nach den Regeln der gelechsschischen und lateinischen Prosodie) sed numero syllobarum, (d. i. nicht nach der birsen Zahl, sondern nach dem Rhythmo, oder Wohlklange der Syllben) mensurantur: sie tamen, ut Zeus et Itaus odservetur, junta quam pedes censentur aut Jambi out Trochzi, et carmen sie vel Jambicum vel Trochaicum. Syllobar enim, qua NB. communi pronunciatione non elevaniur, seed

# Von den Buffen der deutschen Scansion. 609

ked reption, tunquam scheva apud Ebruse pronunciantur; in sompositione versus nequaquam slevandæ sunt, (welches gleichwohl unser Momus schret) sed deprimendæ; Et contra syllabæ, NB, accentum sussimentes nequaquam deprimendæ, sed elevandæ sunt. Mas will men deutlichers haben?

12 S. Doch wenn ich meine Gedanken sagen soll, so sind die obigen alten Verse nicht sowohl daktylische, als amphibrechische Verse. Denn der zwepte dreysyllbige Fuß heißt Amphibrachys, weil er vorn und hinten eine kurze, in der Mitten aber eine lange Syllbe hat. Solche Worter giebe es nun im Deutschen sehr viel. Zum Erempel:

geneigte, beliebte, vergebne Gedanken. Einige und ferer Dichter, und selbst Buchner, wollen zwar diese Art zu den anapäsisschen rechnen. Allein, diese sehen wiederum ganz anders aus, wie der solgende & zeigen wird. Der solge Vers nun hatte vor dem Daktplus nur eine kurze abrige Spllbe; daher muß er amphibrachisch heißen, und so gezeichnet werden:

Ower volget | bem Schilde | ber foll es | enblanden | Dem libe, | bem Gute, | bem Berge | ben Sanden ic. Unfere neuen Dichter haben viele dergleichen gemachet, fontberlich ift Gunther barinn gludlich gewesen k).

b) Es irret mich also nicht, wenn ein gewisser Censor neulichbsfentlich vorgeden wollen: Die deutsche Dichtkunft kenne diese Verse nicht. Ich wels nicht, wie ich die Quelle dieses Urtheils mannen soll; denn alle Ramen, die ich ihr geben kann, klingen mit zu hart, als daß ich sie heraussagen wollte. Was sind denn Gunchers, aus dem Johannes Secundus übersetze Verse, and bers; als amphibrachische?

Da haft du | die Zeugen | vom ewi | gen Bunde, Da tommt fie | ba ift fie | die feli | ge Stunde, 2c.

andere ungabliger Dichter voriho ju geschweigen. Die Cache selbst ift also der deutschen Poeste nicht unbekannt. Sollte es also der Namen seyn, der den Deutschen undekannt ware? Ja stedlicht Pritschmeistern und Meisterangern, die nichts von der geter Stick und saeinischen Prosodie wiffen, mag er wohl undekannt seyn: aber gelehrten Leuten und Dichtern nicht, die ein jedes Kind Gracift.

Sep feinem Ramen nennen. Dieß Urtheil ficht als einem Poer ten abnilch, der da fabig gewesen, Deutschland eine Ode, unter dem Namen einer sapphischen aufzudringen, die nichts wendger, als das sapphische Oplisenmaaß, ja nicht einmal die Spillamabl der sapphischen Ode bestachtet; sondern bloß eine trochaische heb Len Lann.

Freund, die | Tugeno | ift tein | leerer | Wame | xc.

pasten. Es besteht aber ein Anapast aus zwoen kurzen Sylben im Anfange, und einer langen am Ende; und ift also ein umgekehrter Daktylus. Wir haben auch Worter genug im Deutschen, die so klingen: zum Erempel:

obenhin, ungemein, Majeståt, unerhört, überlegt, u.b. gl. zu geschweigen, baß man burch die Zusammense zung sehr leicht diese Art herausbringet. Der obigen Gattung aber sehlte im Anfange die zwente kurze Spilbe, und also konnte sie nicht mit Recht anapastisch heißen. Die ganze Schwierigkeit kömmt nur auf das Ansangswort eines Verstes an, die mittelsten Juße sehen sich so leicht, als die vorigen benden, aus Trochden und Jamben zusammen. Indessen sie frenlich ben unsern Dichtern niche oftwarses mußte denn in den Arien der Cantaten seyn \*).

\*) Dan febe meine Borubungen ber Dichefunft nach.

14 9. Nun könnte man hier noch mit leichter Muhe, die übrigen Arten der dreyspilbigen Füße, den Bacchium ——, den Hypodsachium —— und den Creticum ——, ansthren, von welchen allen uns die deutsche Sprache eben sowohl Exempel von Wörtern geden kann. Allein, da aus diesen Arten der Füße, den uns keine ganze Verse gemachet zu werden pslegen: so wäre es ein ibersluß, sich lange daben aufzuhalten. Soviel kann man merken, daß disweilen ein Hypodacchius und Ereticus die Stelle eines Daktyls; ein Bacchius die Stelle eines Anapasis, oder eines Amphibrachys vertreten kann; wann etwa die Menge der kurzen Spilben diese Arten der Verse gar zu weich, und zu hurtig machen wollten 1).

## Bon den Bugen der deutschen Scanfion. 611

- 1) Dieses geschieht auch von vielen Dichtern, aus Bequemilch keit und Unvermögen, nur gar zu oft, als daß man ihnen des wegen eine Regel zu geden nothig hatte. Und wieviel falsche Baktylen sinder man nicht in den neuen epischen Sedichten; obs gleich in Berametern dergleichen Verwechselungen der Füße nies mals etlaubt gewesen? Was ich als, als eine Anmerkung beyges bracht habe, das kann bey den Perametern gar nicht zur Entschuldigung angesühret werden. Denn die wahren heroischen Verse müssen in ihrem Splidenmaaße so rein sepn, als nur möglich ist. Wan sehe wie Gerb. Joh. Vostus den Virgil u. a. heroische Dichter, über dergleichen Beschuldigungen im II B. s. Art. Grammann unzähligen Orten vertheidiget hat.
- 15 6. Dieses waren nun die einfachen Filge: der gus fammengefesten bergegen, ift bep Griechen und lateinern eine viel größere Menge. Es giebt noch fechzehn vierfplle bige, zwen und brenfig funffyllbige, und noch vier und feche sig fechefollbige: bie aber nur aus ben obigen, auf verfchie-Dene Art zusammengesetet werben. Bie nun die alten Sprachlehrer hier unnothigerweife ble Sachen vervielfältis get, und burch so viele Ramen schwer gemachet; bie man in ber Gießenschen Poetit, im Scaliger, und ben ans bern nachsehen kann: also sehe ich nicht, was wir es im Deutschen nothig haben, uns bamit ju verwirren: fo groß auch Maat Vossens Mennung, von ihrer Kraft, in Erregung und Stillung ber Affecten, gewesen. Denn haben fie biefelbe; fo entsteht fie gewiß aus ben einfachen Sugen, Darque fie jufammengefebet find m).
  - m) Man kann es nicht läugnen, daß die verschiedenen Küße nicht zum Rachbrucke der Gemüthsbewegungen viel beptragen sollten. So scheint mir allerdings ein trochässcher Bers viel gesetzer und männlicher zu herolschen Gedichten zu klingen, als ein jambischer. 3. E. wenn im II B. des Seumanns, dieser Held ben König Marbod, so anredet:

Aonig! deine Chaten haben it.

so klingt mie diefes viel herzhafter, als wenn in Pietschens VI Rarl, der doch gewiß sehr heroisch von Gedanken ist, der Große vezier den Suktan Achmet anredet. Und gleichwohl hat dieset seinen jambischen Bers etwas mannlicher zu machen, sich vorn Q q 2

einer langen Spube, Mein, ober eines Spondaus bebienet; wie ihm in Jamben, allerdings, auf der erften Stelle frey fund: :

Tein, Raifer, nein, es fiebt bein unbewegter Epron. Satte er biefes nicht gethan, fo wurde die Anrede febr matt geftungen haben: weil die Stimme fich auf turgen Syllben gar nicht verweilet, sondern gleich jur folgenden ellet.

- 16 §. Aus diesen bisher erzählten Füßen nun entsteht das sogenannte Metrum; der Wohlklang, oder Rhythmus der Verse. Ich weis zwar wohl, daß einige Mückensauger, die gern in Kleinigkeiten groß thun, unter diesen Wörtern einen himmelweiten Unterschied suchen; und andern, die ihre Grillen nicht gut heißen, eine recht barbarische Unwissenheit und Dummheit Schuld geben. Allein, die alten Redner und Sprachlehrer, auf die sie so troßen, als ob sie selbige ganz allein kennten, und gelesen hätten, haben sich hierinn, wie in andern Stücken, vielsätig widersprochen; und uns also die Frenheit gelassen, zu wählen n). Ich halte es hierim mit Isaak Vossen, der durch das Metrum ober das Zeitmaaß nur die eigene Größe der Spliben; durch den Rhythmum, oder den Wohlklang aber, den Inbegriss wieler Füße, die einen ganzen Versausmachen, versteht o).
  - n) Dossius schreibt bavon a. b. 11. S. seines Eract. De Poem. Cantu et Vir. Rhythmi asso: Veniamus ad rhythmum, partem carminis przeipuam. Quod vocabulum attinet, de eo non eadem omnes sentiunt, dum szpe etiam apud probatissimos scriptores, pes, metrum, et rhythmus idem profus sint; alii vero, non ea qua debent ratione distinguant. Longum foret singulorum explicare sententias, cum nec Grammatici, nec Musici, nec Philosophi aut Rhetores satis sibi constant; immo non discrepantia tantum, sed et szpe contraria produnt. Hze vocabulorum consusio nata, nisi sallor, ex diversa seceptiona metri &c.
  - o) Dossius saget namlich am anges. Orte: In eo enim consentiunt sere inter se antiquiores plerique Grzei, rhythmum esse basin seu incessum carminis. Melius itaque, quam ceteri, mihi definivisse videntur illi, qui dicunt: Rhythmum esse systema, seu collectionem pedum, quorum tempora aliquam ad se habeant rationem s. proportionem. Da and Messum an sicht, nichts,

## Bon den gugen der deutschen Scansion. 613

michts, als ein bloges Maaß, bedeutet, so tann man dassiebe sowaht auf das Zeitmaaß einer Splibe, wodurch sie entweder lang oder turz wird; als auf das Maaß vieler. Spliben, die zu einem Fuße gehören, ziehen, wodurch ein Auß langer wird, als der andre. Ja, man kann auch die Lange eines Verses selbst, nach der Zahl seiner "Auße abmessen: so daß z. E. ein vierfüßiger Jambus, ein ganz ander Metrum haben wird, als ein fünf oder sechssüßiger.

17 S. Gleichwohl kann man darauf so sehr nicht tre-Ben, als ob alle Menschen so reden mußten. Denn selbst bie Alten blieben nicht baben. Gin Verfus bimeter, trimeter, tetrameter heißt ben ihnen j. E. ein vier, feche und achtfüßiger jambischer Vers; so daß ein Metrum biefer Art fcon zweene Jamben in fich begreift, bie gewiß vier Gyll-Man muß in folden Dingen, die willführlich ben haben. find, alle Schulflichseren fahren laffen, und über Sachen, die jum Vergnügen ber Ohren erfunden find, megen bloßer Namen, feine Rriege erregen, die nur die fregen Runfte laderlich machen. Wie leicht kommt es, baff ein Wort feine Bebeutung andert? Beißt boch oft bas Bange auch fo, wie ber Theil, und umgekehret. 3. E. Jambus, heißt einmat ein Buß, fodann aber auch ein ganger fambifcher Bers: wie Boras in einer und berfetben Stelle feiner Dichtfunft, ben-De Bebeutungen gebrauchet bat:

Syllaba longa brevi subjecta vocatur tambus,

Pes citus;

Dier ift es der Fuß. Hernach heißt es:

Unde etism trimetris accrescere justit Nomen tambeis, cum senos redderet ictus.

Dier sind die Jamben, ganze sechsfüßige jambische Worse, barinnen schon ein Rhythmus statt hat. Ober dunket jemanden hier ben sambeis, das Wort versibus ausgelassen zu senn: so nehme er solgenden dasür:

Archilochum proprio rabies armavit iambo.

Und heißen nicht endlich jambi, ben andern, gar Satiren?

あというな

# Das IV Hauptstück.

Von den Reimen in der deutschen Poesse.

nfere ditesten Dichter sind nicht mit einer gewissen Spllbenzahl und dem Wohlklange ihrer Verse zufrieden gewesen, wie die Griechen und Römer; sondern haben auch noch am Ende derselben, einen gleichen saut der letzten Spllben begehret. Dieses sehen wir aus dem altesten Poeten, der uns übrig geblieben ist, nämlich Ottstrieden, dem weißenburgischen Monche; dem Schüler des Khadanus Maurus; der um die Zeiten der Schne Karls des Grossen gelebet hat. Z. E. in seiner Vorrede vergleicht er seine Deutschen mit den Römern und Griechen; S. Schilk. Thes, Germ, T. I. p. 22.23.

Sia fint fo fame chuant
felb so this Romani
(Tie tharf man that such the
dinon
That triachi ni es widevon
Sie eigun in zi nuzzi
so samalichi si wizzi
In felde zo in walde
so sint sie same halde zc. b)

D. i. Sie find eben fo kühn, als seibst die Römet, Auch darf man das nicht sagen, daß sie den Griechen weichen;

Sie eignen ihnen ju Rube, (fich) eben folchen Bib; Im Telbe und im Balbe find fie eben fo tubu.

- a) Bie wir iho sagen gleichstam, so sagten die Alten umgefehrt famalich, von sam und gleich, ober bich, like; wie noch die Plattbeutschen und Englander sagen.
- b) Bald, ober bold heißt kun: wir habens nuch, in Truns kenhold, Leupold, Saubold, Wambold, u.d. m. Nichts iftlächerz licher, als wenn der Abt Maffien, in s. Histoire do la Poesio françaik, dieses Ottskrieds, Enangelium, zu einem französischen Sedichte machen will; dessen Oprache aber ihn nicht mehr perständlich wäre, weil sich das Französische seit der Zeit sebr geändert hätte. So unwissend sind die guten Leute in then alten Gieschichten, daß sie kanten, die fich

- Bes alein Galliens bemächtiger, auswartige, und zwar bentiche Boller gewesen; die denn auch bis auf Dugo Capeten ihre beutsiche frankliche Sprache geredet, obgleich ihre Unterthanen romas nisch, d. i. ein verdorben Latein sprachen. Allein, Massien wollte gern herausbringen, daß die französische Sprache, das alteste geweinte Gobicht aufzuweisen hatte: darum mußte er uns bestehlen.

a S. Dier fieht man nun, daß die zwo zunachst bepfammenftehenden Zeilen einander in den legten Spilben, entweber vollig, ober boch einigermaßen gleich flingen: und Diese gleichen Endungen nennet man ben Reim. Diefem befondern Zierrathe unferer Dichttunft, haben nun Diele Runftrichter Unterfuchungen angestellet, wo er wohl bergetommen fenn, ober wer ihn zuerft erbacht und gebrauchet haben mochte? \*) Denn weil bie Reime ein fo wichtle ges Stud ber heutigen europaifchen Dichtfunft find, bas nicht nur de Deutschen, sonbern Italiener, Franzosen, Spanier, Portugiefen, Englander, Bollanber, Danen, Schweben und Pohlen, ja auch fo gar bie Ruffen reimen: fo hat man durchaus wiffen wollen, welches Bolf fich biefe Erfindung zuzueignen berechtiget fen? Es geht aber bier, wie mit ben Urfprungen großer Saufer; beren Stamm fich Insgemein in ben buntelften Zeiten verliert, ohne bag man thre erffe Quelle recht anzugeben weis. Wir wollen indef fen bie vornehmften Dennungen fürglich vortragen, und von ben Italienern anfängen.

4) 6. ben Morfof im Unterr. von ber deutschen Sprache.

3 h. Die Walschen gestehen es sast einhallig, daß ihre Altesten Dichter ihn von den Provincialpoeten in Frankreich bekommen haben. Herr Wuratori bekennet sogar; in s. Buche della persena Poesia, p. 8. sethst, daß man ihre Sprache nicht eher, als nach 1100, und also im XII Jahrhunderte angesangen zu schreiben: und daß die Sicislianer zuerst gereimte Verste gemachet haben. Crescimbeni, in seiner Istoria della volgar poesia, stimmet ihm nicht nur völlig ben, sondern bekennet noch dazu: daß bende es pon den alten Provenzaspoeten gesernet hätten; als welche schon in besouderm Ause gewesen, als einige mälsche gute

Röpfe dasin gereiset, und nach ihrem Muster Reine machen gelernet. Dieses stimmet nun sehr damit überein, was die Franzosen uns von ihren Provenzalpoeten erzählen c). Diese haben erst im XII und XIII Jahrhunderte geblichet, und sauter gereinte Verse gemachet: daher denn einige, aus übereitung und Unmissenheit, diese alten Tronhadours, d. i. Ersinder, oder Dichter, sie Gründen der Reine ausgegeben d).

c) Siehe des Liofinadamungliefchiber duffiben, poer den finn gen Ausju ; den Des Champs in f. Hiltoire du Theatre franc gois ; T. I. daraus gemachet. Auch der dangezogene Maffien, nebst dem ungenannten Herausgeber der Poelies du Roi de Navere, pergist dieses nicht, in der Einleitung, die er denenfelbei porgesedet. Und es ist also gar nicht zu längnen , das die Matichen

bad Reimen aus ber frangofifchen Provence gelernet,"

d) Wer Proben benon ju sehen verlanget, ichlage ben Neuen Buchers, der schön. Wissensch, nach, auf der 113 S. des V Bandes, Indessen find diese Provenzaldichter gar keine Franzosen, sondern entweder Savoyarden, oder Spanier zu nennen gewesen, mit daten beutigen Sprachen fene iho verlorne Mundart weit mehr,

als mit ber Frangofifchen übereinftimmet:

in heinen Breiten, in seinem Tractate vom Ursprungs der Ramanen, sieht den Ungrund davon ein; sälle aber destir, sowohl als Salmastus, auf die Meynung: die Prodenzahvesen häten die Kunst zu reinen, von den Arabern gelernet, die im VIII Jahrhundserte aus Africa nach Sponien kamen, und allerlep-kleine Herrschaften daselbst aufrühteten: Nun ist es zwar nicht zu läugnen, daß freylich die arabischen Poeten, schon zu Mahomets Zeiten, je nuchehrer, gereinnte Werse gemachet; doch ohne eine gewisse Spildenzahl, oder ein Spildenmaaß zu besbachten. Ich kann dieses hier mit zin Paar Proben bestätigen, die mit ein gekehrter Mann, und öffentlicher kehrer der arabischen Sprache ullhier, Kr. D. Reiske, von oberwähnten alten Gebichten serundschaftlich mitgetheilet hat e).

c) Die erste ift aus einem Lobgebichte auf den Mahomer, wels des fein Urbeber, wie die Geschichte lautet, biefem falfchen Propher ten felbst bergefaget; sa baß selbiget mit ihm, im Anfange bes

VII Jahrhunderes gelebet hat. Das Arabische lautet also:

# Von den Meimen in der deutsch. Boesse, 617.

- 13: Banat Saadon facalbi 'l jaume metbulo motajjamon atschraha, lam josda macbulo;
- 2 B. Wa ma Soada gadat albaini, idz rahalu, illa agannon gadhidh ot thersi mackhulo.

. Man bemerte ben biefer Art Berfe ju machen 1) bie entfetiliche Lange der Zeilen; der in Europa niemals eine Bersart gleich gekommen ift. Die erfte namlich hat 26, Die andere aber 28 Onfl. 2) Bemerte man , daß in ber erften Beile bie benben Balfren fich reimen, in der andern und allen folgenden aber gefdiebt foldes Solde Berft bat nun weber in Frankreich, noch in Stalien , jemals jemand gemachet; welches gewiß geschehen senn wur be, wenn man fich die Mohren jum Dufter genommen batte. S. bas ganze Bed, in des Budberfaals XB. 3) Mit eben bemieni. gen Reime nun, womit es angefangen hat, fahrt bas gange Bebicht bis and Ende fort, ob es gleich stemlich lang ift. .: endiget fic bet 3 B. mit maiula, 4) machmulo, 5) jaalile. (6) macbulo, 7) tabtilo, 8) gulo, 9) gerbalo, 10) tadhilo. 11) abathilo, 12) tambilo, 13) marafilo, 14) tabgilo, 15) magbulo &c. moraus man auch fieht, daß fie es im Reimen fo gar genau nicht nehmen. Gben bas num thun alle arabifche Doeten ! 'bag fle namlich ben einmal erwählten Reim, im erften Berfe groep. mal, in allen folgenben eines Gebichtes aber, nur am Ende eine mal benbehalten. Eben bas wird auch folgende Probe aus bem . andern Behichte zeigen, welches noch alter, und fcon im Anfange des fünften Jahrhunderts, gemachet feyn foll. bung davon hat Herr D. Reiske mir gatigst mitgerheilet:

- V. L. Ma colla jaumin janal ol maro mathalaba. wala josawwegobo 'l macdaro ma wahaba.
- . Wa ahzam on nasi man, en sersaton aradhat. Jam jagal as fabala 'l mausula moncadhaba de.

- v. e. Man erlanget nicht alle Lage was man suchet, benn bas Schicffal machet einem feine Saben bintfauer.
- v. 2. Der Rlugfte unter ben Menfchen ift alfo ber, welcher ble Belegenheit feinen 3wed zu erreichen, nicht fahren läft ze.
- : 5 6. Da es nun also eine unstreitige Sache ift, baf Die arabischen Dichter in ben allesten Zeiten gereimet haben : fo fraget sichs, ob die Provenzalpoeten diese Kunst von ib. nen gelernet haben ? Dasift mohl richtig, daß im VIII Jahr.

bun.

bunberte Rarl ber Große, mit ben Saracenen fcmeire Rriege geführet; auch nach ber Zeit von ihnen mancher Ginfall in die mittaglichen Provinzen gefcheben. Ferner tonnen im X und XI Jahrhunderte einige Franzofen nach Spanien getommen fenn; ober fonft bie arabifche Sprache, an ben fo nischen Brangen gelernet haben. Allein, in Ermangelung naberer Beweise, kann man es boch nicht sicher behaupten: daß fie auch die Poefie und die Reime von ihnen gelernet. Man haffete bie Caracenen gu fehr, und verfluchete fie, als Benden, die man mit Stumpf und Stief ausrotten mußte. Außer bem fieht une bie gange Art ber provenzalischen Reie me im Wege: welche nicht in gangen Bedichten einerten, sondern immer in zwo und zwo fürzern Zeilen verschieden gemefen. Bergegen war biefes eben bie Art ber beutiden Reime, die gwenhundert Jahre vorher, ehe noch bie Areber in Spanien machtig genug waren, und bie Provenzale Dichter ju bluben anfiengen, icon Ortfried, ber Verfaffer bes Siegeliebes auf Ronig Ludwigen, und andere mehr, in Deutschland gemachet batten.

6 6. Man tonnte also die Reimefunft ber Provenzal poeten, viel beffer von ben Beftgothen berleiten, bie etfiche Jahrhunderte vorher, eine lange Zeit auf ber mittellanbi fchen Rufte von Franfreich geherrichet, und von weichen bas land Gothia genennet worden. Denn vieleicht haben Diese icon, als beutsche Wolker, eine Urt von gereinten Liebern unter fich gehabt, worinn fie bie Glege und Thaten ihrer Vorfahren befungen; wie man benm Rebner Drifcus, bom Ronige Atrila findet, baß er fich ben ber Safel folde gathische lieber fingen laffen. Man tonnte fie auch von ben alten Burgundern, Die fich in Gallien niebergelaffen bat. ten: ober von ben Normannen, ble auf ber africanischen, ftallenischen und franzöfischen Rufte turz zuver gewesen ma ten, gelernet baben. Bill man aber in Ermangelung niberer Beweise biefes nicht glauben: fo muß man fie nothwendig von den beutschen Franken felbft berfelen, bie fic mitt

### Von den Reimen in der beutfch. Poeffe. 619

unter Pharamunden und seinen Nachfolgern, Galliens bemächtiget hatten; und in ihren Liedern, die sie que Deutschland her mitgebracht hatten, die Thaten ihrer Helben zu besingen pflegten: wie Tacitus, Jornandes und Cassiodor von allen Arten der Deutschen, Gothen und Longobarden berichten.

- 7 G. Denn es herrscheten ja im IX und X Jahrhunderte noch die Machkommen Karls bes Großen, als eines beutfchen herrn, in Frankreich, und das franklisch Deutsche war Die bafige hoffprache f). Ortfrieds und anderer beutschen Dichter Berte, murben in Frankreich gelesen, und baben felbst bis in die Provence fommen muffen; ob diese gleich noch von besondern herren regieret ward. Ja Rarl ber Große hatte, nach Eginhards Berichte, Die altern beutfchen lieder gesammlet, und aufzubehalten gesuchet; welche zweifelsfren auch gereimet gewefen. Bas ift nun alfo mabr-Scheinlicher, als daß die alten Provenzalpoeten die Kunft zu reimen, weit eber und leichter von ben Deutschen, als von ben Sardcenen in Spanien lernen tonnen? Wir glauben auch dieses besto leichter, ba Rallin selbst uns folches augesteht g): obwohl andere und neuere Franzosen, viel lieber Schüler ber Saracenen, als ber beutschen Franken; fieber ihrer argften Beinde, als ihrer tapfern Sieger und Damaligen Beherricher, gewesen fenn wollen.
  - f) Dieses gesteht der Berf. der Einleitung vor den Poefies du Roi de Navarre, selbst. S. des Buchers. der ich. Wiss. V. D. a. d. 335 S. und zwar nicht nur vor Karls des Großen Zeiten, sondern auch unter Ludwigen dem II, dem Gohne des Gatigen; welchem auch das bekannte Epinicion auf den Sieg über die Wormannen, das im Schilter steht, in altsrändischer Sprache überreichet worden.
    - g) Auf der 324 Seite seiner Maniere d'appr. & d'ens. les Beil. L. beißt es: Nos Langues modernes, par eu j'entenda les Langues Françoise, Italienne & Espagnale, viennent certainement du debris de la langue Latine, par le melange de la Langue Tudesque, ou Germanique - Et c'est pout-tire de cette Langue là, que nous sont venues les Rimes & Gin gelebre

colubeter Areund hat fier die Muthmagung, die mir febr water Scheinlich klingt ; daß nännich der erfte Drovenzalvert, den bie Frangofen (j. E. Moftrabamus, und Deichamps. &. auch des Crescimbeni Istoria della volgar Poessa T. II. p. 11.) anangeben wiffen, Gottfried Rudel, ein Deutscher von Geburt gewefen fen. Er beweift biefes aus bem Ramen, ber gewiß nichts wallches, wo nifches, obet lateinisches an fich bat; fonbern gang bentich ift. Ein Rude beißt bep uns ein Schafbund, und das el zeigt die Bertlei Ginige Leute beißen ja noch Riebel, und Rubel, welches eben baber tommt. Es fonnte alfo biner Deutsche ungefifte nach ber Provence gefommen fepu, und bie bafige Oprache gelen net baben. Bie nun Ovid, in feiner Berbannung nach Tomot. nicht nur getisch, ober gotbisch gelernet, sonbern auch gar gethiche Berfe gemachet: fo tonnte auch diefer Deutsche angefangen beben, provenzalifche Berfe und zwar nach beutfeber Art, mit Reimen ju anachen : bie benn menen bes Bobitinnaes, foviel Berfall gefen ben, daß fie balb überhand genommen, und in Balfchland und Spanien nachgeabmet worden. Benigftene ftimmet auch Die Beite rednung, und bie gange Art ber provenzal. furgen und paarmeife gereimten Berfe, gang wohl überein. S. auch ben Claude Fauchet in f. Recueil de l'Origine de la Langue, et Poesse françoise.

8 S. Der gange Zweisel, der bier noch übrig bleibt, ift biefer : mober benn unfere Deutschen bie Runft zu reimen gehabt? und ob fie biefelbe nicht vieleicht von ben Arabern gelernet haben? Bas bas erfte betrifft; fo tonnten ja bieselben mobi schon zu Cafars und Laciti Zeiten, Die and ber beutschen Barben und lieber gebenken, im Schwange gegangen fenn. Denn baß fie biefelbe von ben Arabern ober Saracenen gelernet hatten, ift barum nicht glaublich, weil fie niemals mit ihnen etwas zu thun gehabt: es migtens benn bie in Spanien herrschende Bothen gewesen fenn, als die Saracenen baselbft eingefallen. Allein, von Dieferihren Gebichten wiffen wir nichts, und nach Deutschland find feine Araber gefommen. Go gut alfo biefe vormals in Arabien auf den Abobiklang der Reime verfallen find; fo gut auch die Chineser schon vor des Confucius Zeiten gereimet haben follen h): eben fo leicht haben auch die alten beutschen Batben, von sich selbst barquf gerathen fonnen.

### Von den Reimen in der deutsch. Boefle. 621

h) S. davon in der Beschichte der Kon. Atab. der fichn. Wiff. zu Paris II B. a. d. 369 S. des hen. Frerets Abhandl. von der Poeffe der Chineser. B. E. eine Art sieht so aus:

Vone, kheou, chene miene, Lo ih chee, nane. piene. Teh i tfoo. - i ching. Tchiou. Hai, tfine-kiene.

Und biefe Berfe bat ber Konig Væne Vanli gemachet.

- 9 &. Was mich hierinnen noch mehr bestärket, bas sind Drefriede Borreden zu feinen verbrutschten Evangelien, fowohl bie in lateinischer, als in beutscher Sprache. Do er gleich viel von seiner Sprache und Doesie rebet, so ermannet er boch mit teinem Worte, daß er ber erfte fen, ber gereimte Berfe gemachet habe. Er fetet es ausbrudlich, als eine befannte Sache voraus, bag die beutsche Poeffe gereimte Zeilen haben muffe i). Da er auch vieler weltlichen fcmutigen lieber gebentt, bie ju feiner Beit gefungen worden: fo muffen Diefelben vorzeiten, auch wohl schon in gereimten Verfen gewesen senn. Dare es namlich eine Meuerung gemefen, ju reimen : fo murbe er fich baruber eben sowohl entschuldiget haben, als er es über andere Stucke gethan bat. Endlich bat er ja nicht nach arabischer Urt, gange Gebichte auf einen Reim gemachet; fonbern immer nur amo und amo Beilen gereimet.
  - i) Seine Botte find diese: Non quo series seriptionis hujus metrica sit subtilitate constricta, sed Schema omæoteleutom assidue querit. Aptam enim in hac lectione, & priori decentem, & consimilem querunt verba in fine sonoritatem. - Querit enim lingue hujus ornatus - omæoteleuton, i. e. consimilem verborum terminationem observare.
- ter, als die Danen und Schweden, fagen: die Deutschen Botten, als die Danen und Schweden, fagen: die Deutschen hatten die Kunft zu reimen von ihnen zuerst gelernet. Allein, fürs erste, sind ja die Gränzen des alten Deutschlandes, zu des Lacitus Zeiten, bis an den Nordpol gegangen: und also wurde es einerlen senn, ob die deutschen Wölker dießseit, oder jenseit der Ofisee die Reime erfunden hatten. Und geset,

gestst, daß die Danen oder Schweden ein eigen Volk ausmachen wollten: so gesteht ja Stiernhielm, in der Vortede zu dem Ulfila, Verelius, u. a. m. daß man in Schweden keine ältere überbleibsel, als aus dem XIII Jahrhunderte habe. Sehen wir aber die älteste Probe ihrer alten nordischen Dichtkunst, in der isländischen Goda an: so ist dieselbe ohne alle Reime. Worm in der Litteratura danica, giebt zwar ältere Proben der alten Rumen, aus dem IX Jahrhunderte, von dem berühmten Starkarer an k); die aber eben so wenig gereimet sind. Dieses giebt nun eine schlechte Wahrscheinlichkeit, daß ihre ältern Gedichte gereimet gewesen sen sollten. S. meine Krie. Dichts. zte Ausgabe, a. d. 71 Seite; imgl. Mordosfs Unterricht von der deutschen Sprache 268 S. und Schilters Vorrede zum Ottstied, 12 §.

k) Worms Bette lauten bavon fo p. 177. Heic enim nee syllabarum attenditur quantitus, ut apud Latinos, nec ultimarum cujusque versus syllabarum sonus similis, ut in modernis; sed sedecim consonantiz in singulis requiruntur Strophis,

debito loco acque ordine disposiez. &c.

en fateiner einwenden, daß die römischen Poeten schon hin und wieder lateinische Verse gemachet, die bald in der Mitte, bald am Ende mit einander gereimet. So wenig ich dieses laugnen kann, wo es der Augenschein giebt!); so wenig bin ich überzeuget, daß solches von ihnen mit Fleiße, oder mit gutem Vedachte geschehen sen. Ware dieses, so wärden sie es östers, oder in ganzen Gedichten, vom Ansange dis zum Ende gethan haben. Allein, wo sindet man im Virgil, Ovid, oder Soraz, oder in irgend einem Oichter, dis auf den Voethius, oder Prudentius, ein einziges von der Art? Das einzige, was noch dieses Ansehen, eines durch und durch gereimten Gedichtes behaupten könnete, ist Kalser Hadrians schönes Sterblieden:

Animula, vagula, blandula, Hospes comesque corporis, Que nunc abibis in loca de

# Bon den Reimen in der deutsch. Poesse. 623

Allein, wer es genau betrochtet, der wird ebenfalls finden, daß die Reimkunst hier gur nicht die richtigste ist. Wernigstens hat sie ihm keine Nachfolger zugezogen.

l) B. E. Ecloga IV. v. 50. reimet (Birgii fo:
Aspice convexo nutantem pondere mundum,
Terrasque tractusque maris culumque profundum.

Item Georg. L. I. v. 407 & 408.

Ecce inimicus atrox magno stridore per aurge,
Insequitur Nisus, qua se fert nisus ad auras.

Georg. L. II. v. 343 & 344.

Nec res hunc teneræ possent perferre laborem,
Si non tanta quies iret frigusque calorem.

Georg. L. II. v. 500 & 501.

Quos rami fructus, quos ipsa volentia jura.

Sponte tulere sua, carpsit; nec ferrea jura.

L. cit. v. 509 & 510. patrum, fratrum.

Ibid. L. 4. v.340 & 341. Amba, amba.

Item Aneid, L. 2. v. 341 & 342. Et lateri agglomerant nostro; juvenesque Charabus Mygdonides, illis, qui ad Trojam forte disbus Esc.

Eneid. L. cit. v. 456 & 457.

Szepius Andromache ferre incomitata folebat

Ad foceros, et avo puerum Aftyanacha trakebat.

Mineid. L. 2. v. 459. 460. 461. 462.

Tela manu miseri jactabant irrita Teneri
Turrem in przeipiti stantem summisque sub aftra
Eductam tectis, unde omnis Troja videri,
Et Danaum solitz naves, & Achaica castra.

Ineid. L.3. v. 656 & 657.

Iplum inter pecudes vasta se mole moventem,
Pastorem Polyphemum & littora nota petentem:

Mineid. L. 4. v. 331 & 332.

Direrat. Ille Jovis monitis immota tenebat
Lumina, & obnixus curam sub corde premebat.

Aneid. L. 5. v. 385 & 386,

Ducere dona jube. Cuncii fimul ore framebant

Dardanidz, reddique viro promissa jubebant.

Eneid. L. 6. v. 463 & 464. ciebat. tonebat. Ameid. L. 7. v. 187 & 188. fedebat, gerebat.

Aneid. L. 7. v. 653 & 654.

Aneid. L. 7. v. 653 & 654.

Aneid. L. 8. v. 271 & 272.

Aneid. L. 8. v. 396 & 397.

Aneid. L. 8. v. 646 & 647.

Aneid. L. 9. v. 182 & 183.

Aneid. L. 9. v. 182 & 183.

Aneid. L. 9. v. 544 & 545.

Aneid. L. 11. v. 886 & 887.

Defendentum armis aditus, inque arma ruentum. Esclufi ante oculos, lacrymantumque ora parentum.

Endlich auch L.12. v. 679 & 680.

Morte pati: nec me indecorem germana videbia, Amplius; hunc, oro, fine me furere ante furorem. Dixit, & e curru faltum dedit ocius auris, Perque hofter, per tela ruic; mostamque fororem de.

Allein, da biefes die Reime aus dem gangen Birgil alle miteinander find, wie mich ein werther Freund verfichert, der fie daraus aufgesuchet hat: so fiberlaffe ich einem feben das Urtheil, ob so wenige Schwalben einen Sommer machen; b.i. ob Birgil diefelben anders, als von ungeficht gemachet haben tonne?

- 12 h. Da num also die Reime als ein Eigenthum der beutschen Dichtkunst übrig bleiben: so ist es allerdings ein Denkmaal der sieghaften Wassen des alten Deutschlandes, sowohl als des siegenden Wises unserer Vorsahren, das ganz Europa von ihnen reimen gelernet. Alle heutige Volter nämlich lieben die gereimten Verse: und wenn gleich einige zuweisen auch reimlose Gedichte machen, wie die Wässschen und Engländer: so sehlete sooch viel, daß dieselben eben so viel Versall sinden sollten; zumal wenn sie kein Sollbenmaaß beobachten. Unsere deutsche Dichtkunst, die selbiges beobachtet, kann sie zwar ohne Reim auch zeigen; doch würden sie viel daran verlieren, wenn man sie ganz verdannen wollte w).
  - m) Bor einiger Zeit haben fich nicht nur bie Bacher Maler, fandern auch noch kurlich in Salle einige Gelehrte wider die Reim me emperer, und theils in Negeln und Abhandlungen vom Berthe der Reime, sie verächtlich zu machen gesinder; theils une mit ihren Erempeln reimiese Gebicher zur Rachfolge reizen wollen. Wich

### Von den Reimen in der deutsch. Poesse. 625

Dich duntet aber, daß weber ihre Grunde fo überzeugend, noch thre Bepfpiele fo bezaubernd gerathen find, daß ihre Reime viel zu beforgen hatten. In meiner frit. Dichttunft habe ich langft gewiesen, daß man ihrer in übersehungen der alten Dichter, und in Schaufpielen noch am ersten entrathen könnte. Allein, da Pope den Somer, und bey uns ein Paar gluckliche Dichter, auch theils die Illas, theils die Aneis in gereimte Verse bringen können: so wird es auch damit noch keine Noth haben: zumal da der ungereimte Boraz unerträglich ausgefallen; der gereimte aber, den wir iso von einer vornehmen Feder bekommen, ihm den Preis weit abgewinnen wird. Herr Hofr. Madai ist det geschickte Berausgeber davon.

- 13 S. Die deutschen Neime sind drepetlen. Denn es reimen sich entweder nur einzelne, oder zwo, oder dren Syllben zweier Wörter mit einander. Die erste Art wird die mamliche genennet, als: Wacht, Pracht; Stein, klein; Genuß, Verdruß; Sahigkeit, Ergebenheit, u. d. gl. Die zweite Art heißen weibliche Neime, ohne Zweisel weil sie viel zärtlicher und weicher klingen; als Leben, geben; erlangen, unterfangen, u. d. gl. Die britte Art endlich könnte man kindische Neime nennen: well sie gar zu spiestend und klappernd herauskomen; als predigen, entledis gen; brüderlich, lüderlich, u. d. gl. Dieser Art Neime sindet man schon in Ottsrieden, und andern Alten.
- 14 S. Bon diefen Reimen muß man nun folgende Re- gem merten.

Die I Regel:

Mannliche Reime muffen einen langen Ton auf der legten Syllbe haben, nicht aber einen kurzen.

So reimen sich benn folgende Zeilen gut: Baffer vinnt und eilet sehr, Schnelle Pfelle fliegen mehr.

Opitz.

3ch rede hier aber von langen Syllben nach unserer Aussprade, nicht nach ber griechischen und romischen Quantität. So reimet z. E. ber Froschmäuseler nicht unrecht; ob er gleich zum Theile übel scandiret:

Denn mein Semahl Penelope' Schregt nun granzig Jahr Ach und Beh.

Spracht.

Rr

Herge-

Hergegen reimet folgendes übel, weil die leste Syllbe ber ersten Zeile den Accent nicht hat:

Both ihm baju eine Mußschal, Darinn ber honig überquall.

Die ungewissen Spllben hergegen, konnen ohne Schwierigkeit zu mannlichen Reimen bienen: z. E. Königinn, Saudelschein, wunderlich, u. d. gl. m. So singt Opin:

Bir fcmaben bie Natur, und heißen biefe Beit, So uns ju bitter wird, des Gluckes Grausamkeit.

#### Die II Regel.

15 S. Ein guter Reim muß auch einerley Klang haben: b. i. Sollben, die einen gezogenen Ton haben, reimen sich mit benen nicht, die einen scharfen laut geben.

So reimte j. E. Opis nicht genau, wenn er fchrieb:

Das ist meines Lobes Ziel, Daß ich stets mehr lernen will.

Denn ein langes und ein scharfes i, klingen ben uns nicht gleich: ob man gleich in Schlessen das will, etwa so lang dehnen mag, als ob wiel da stünde. Eben so wenig reimen sich zohl und voll, Rohl und soll, Bahn und kann: kahl und überall, Ton und Salomon, Juß und muß, Udus und Schluß ze. Man muß hier nur ein gutes Geshor, und zwar nicht aus einer schlechten, sondern guten Provinz zu Rathe ziehen; denn nicht jede landschaft hat hier ein Recht, den Ausspruch zu thun. So reimet z. E. ein Frank, nach Omeisens Zeugnisse, ein Mann und der Thron; well man in und um Nürnberg saget: ein Mohn. Aber wer wird dieses sür gut gelten lassen n)?

n) Indessen ist es sehr schwer, einem, der niemals aus seinem Baterlande gekommen ift, den guten Ton der Aussprache beyam bringen. Eine jede Provinz wird also gewisse einheimische Redme behalten, weil ihre Dichter glauben werden, durch ihre Aussprache, zu ihrem Gebrauche berechtiget zu seyn. Man kam es ihnen auch so wenig verdenten, als einem Landesberrn, bas er sich eine schlechtere Landmunze schlägt. Doch wie dieser darum Lein Recht hat, sie Auswärtigen auszuberingen: so muß auch tein Dichter, der sich solcher Land, Stadt und Hausreime bedienet, besehren, daß man sie allenthalben foll, gelben lassen.

16 9.

# Von den Reimen in der deutsch. Poesse. 627

#### Die III Regel:

16 f. Ein guter Reim muß zwar soviel möglich, mit einerley Selbstlautern geschrieben; die Mitlaus ter am Ende aber, mussen wenigstens mit einerley Werkzeugen der Sprache gesprochen werden.

So reimen sich in Obersachsen nicht nur Streit und Frohlichkeit, sondern auch Leid; dald und kalt, hart und ward, imgleichen Zaupt, und geraudt; worg und keck; Sarg, und Mark, lang und krank. Hergegen sollten beut und beut, sich wohl mit erfreut; aber nicht mit Zeit reimen. Denn wer die Selbstlauter recht ausdrücket, der höret hier einen ganz andern Ton in eu, als in ei. Eben so wenig sollten sich sieht mit demühr; spürr und ziert, trägt und legt, und hört mit ehrt reimen. Denn überall werden hier zarte Ohren in der Aussprache einen Unterschied des Tones gewahr. Allein, frenlich pflegt die hiesige meismische Aussprache, Dichtern eine größere Frenheit zu verstatten; die auch von den besten Poeten begierig ergriffen worden: welche geglaubet, man musse sür die Ohren, nicht aber für die Augen reimen.

17 §. Es ist schwer, hier ben Ausschlag zu geben, wer Recht hat, ober nicht. Aller kandschaften Aussprache zu billigen, ist nicht rathsam: benn was wurden wir nicht für Neime bekommen? Allen Provinzen aber die kast aufzulegen, daß sie sich nach einer einzigen richten sollen; ist auch schwer. Ich halte es also sür das sicherste, sich nach der Schrift zu richten; doch so, daß man in gewissen Selbstautern eine mehrere Frenheit erlaube. Z. E. schlägt und letzt reimt sich in den meisten Ohren, ob es schon nicht gleich buchstadiret ist. Warum sollte man es denn nicht reimen? Ein anders ist es mit ü und ie, d und e: denn diese unterscheiden sich zu sehr: fühlt und spült reimen sich also nicht mit zielt und spielt; hort und stort, nicht mit nährt und fährt; diese hergegen nicht mit lehrt und unversehrt u. s. v. o).

o) Einen einzigen Nath kann ich benen noch geben, die so reimen wollen, daß ganz Deutschland damit zufrieden sey. Man bediene sich solcher Reimwörter, die überall gleich klingen, deren es gleichwohl unzählige giebt. Diese aber zu wissen, muß man doch auf dieseleiche Schrift sehen; und gleichwohl triegt auch diese zuweilen. 3. E. Wer sollte nicht denken, daß Schneider und Kleider sich gut reimeten? Und gleichwohl spricht man hier das tehte wie Aleeden; aber unrecht. Jassen und lassen scheinen auch gut zu klappen: doch höret man einen Thuringer, so spricht er das lehte wie laaßen, d. i. mit einem gezogenen Lone, wie maßen, saßen.

Die IV Regel:

18 S. Worter, die sich reimen, mussen vor dem übereinstimmenden Selbstlaute verschiedene, oder gar keine Mitlauter haben.

So reimet sich Mann und kann, Rath und That, Stadt und hat; Mothund Brod, Gott und Spott; aber nicht Mann und jedermann, der Rath und Verrath; Stadt und anstatt; Tod und todt; oderwieder Froschmäuseler:

Ja bas verachte Grafelein Bat seinen Feind am Schafelein.

Denn hier sind die Mitlauter vor dem Reime einerlen. Die Franzosen sind hierinn anderer Meynung, und halten diese lettern Reime noch für besser und vollkommener, als die ersten. Zwar erlaubet man ben uns, noch in dem einzigen Falle, einerlen vorhergehende Buchstaben, wenn zweene Mitlauter zusammen kommen, davon gleichwohl die ersten verschieden sind: als Braut, vertraut; schlägt, legt; trügt, rügt. Gleichwohl sindet man auch in den besten Dichtern Erempel, daß sie wider diese Regel gesündiget haben.

Die V Regel:

19 §. Man muß in den mannlichen Reimen die Syllben nicht gewaltsam zusammen ziehen, vielwer niger am Ende das e oder sonst einen Selbstlaut abs. beißen: weil dieses die Verse harr machet. 3. E.

# Bon den Reim. in der deutsch. Poesse. 629

Damit niemand auf diefer Erd, Bu febr ftolgier und ficher werd;

Kollenb.

wo an benden das e fehlet; ober fo:

Und etliche tenge Solzbirn',

Die fast wollten den Schmad verlier'n, Ebend.

worinn außer andern Fehlern auch die Ausstroftung des eim Reime nicht erlaubet ist: weil sie dussprache sehr schwer machet. So darf man auch nicht zerr'n, kehr'n hol'n, verstol'n, u. d. gl. sagen. Nun kann man zwar, dem Reime zu gut, in den Zeitwörtern, auch in der richtigen Abwandlung, ein e auslassen; als er liedt, für liedet, du liedst, sür liedest. Allein, das ist nur erlaubet, wenn kein doppelt t, oder ein d und t zusammen kömmt; als gerüst't, verschüt't, er reit't, leid't, er kleid't; wo man es unmöglich recht aussprechen kann.

#### Die VI Regel:

20 S. Wenn sich die Verse am Ende gut reimen, so dorfen sich doch in der Mitte und im Anfange

teine gleichlautenden Syllben finden.

Diese ift nicht nur in ben Monchszeiten eine üble Gewohnheit gewesen; sondern auch von den Pegnisschäfern eines Theils wieder auf die Bahn gebracht worden. Bon den ersten reimten einige so:

Difficiles studeo partes, quas biblia gestat,
Pandere sed nequeo, latebras nisi qui manisestat,
Auxiliante deo, qui cui vult singula prastat,
Dante juvamen eo; nihil insuperabile restas.

Andere aber noch funftlicher fo:

Sic ego doctorum compegi scripta meorum, Floribus austorum loca certa tenenda librorum, In serie quorum textus patet hie positorum, Per me cunstorum consumnatorque Bonorum.

Das sieht nun recht arabisch gereimt aus. Allein, die legtern machtens nicht viel besser; wie diese Probe zeiget:

Es wallt bas Fluthgelall, die fcnellen Bellen fowellen, . Die belle Bellenzell balt ben criftallnen Ball x.

Dber

Ober fo; bag man vor allen Reimen bie Verfe nicht feben fann:

> Ibr Matten voll Schatten, begrafete Bafen, Ihr narbigt und farbigt geblumete Rafen ac.

#### Die VII Regel:

21 S. Die Reime, die man einmal gebrauchet hat, muffen so bald nicht wiederkommen; weil dieses dem Gebore verdruglich fallen, und eine Armuth in der Sprache zeigen wurde.

Es ist also gut, daß man alle gleich, ober auch nur abnlich klingende Reimschluffe, in einem Bebichte vermeibet; zumal wenn es furg ift; benn in langen Belbengebichten, Trauerspielen u. b. gl. von etlichen hundert Zeilen, läßt fich folches nicht gang vermeiben. Duf man aber ja bisweilen benselben Ton bes Reimes, nach zehn ober zwanzig anbern Reimen wieder brauchen: fo bute man fich nur vor benfelben Wortern. 3. E. Wenn man hallen und fallen gehabt hatte: fo fonnten mohl wallen und lallen, ober fonft etwas abnliches; aber nicht die erften Worter sobald wieber fommen.

#### Die VIII Regel:

22 S. Was die weiblichen Reime insonderheit betrifft; fo muffen Worter dazu genommen werden, die den Con auf der vorlegten Syllbe haben, am Ende aber gang turg lauten.

Sier fehlet jum Erempel Bollenhagen wiber bas erfte, wenn er schreibt:

> Unter diefen Raub der Bergemfen Des Goldfafers und andrer Bremfen ic.

Denn emfen ift bier, wegen ber Zusammenfegung, furger geworden, als die vorftebende Spillbe Berg. Wiber bas andere aber fundigen auch von neuern Dichtern, Die fich folcher Reime bebienen, bie fast Spondaen ausmachen. 3. C. Mahrung, Erfahrung, Wahrheit, Klarheit u. d. gl.

Denn

# Won den Reimen in der deutsch. Poesie. 631

Denn ob die letten Syllben gleich in der Scansion für kurz gelten können, so fodern sie doch einen längern Aufenthalt der Zunge am Ende einer Zeile, als der fließende und reine Wohlklang leidet. Um besten klingen die Reime, die sich auf e, en, el, er, est und et endigen, als welche Syllben gewiß kurz sind.

Die IX Regel:

23 §. In weiblichen Reimen muffen die Mitlauter und Selbstlauter, in der Mitte und am Ende des Reimes, viel genauer überein kommen, als in den mannlichen.

Es ist also nicht genug, wenn dieselben etwa Buchstaben besselben Wertzeuges (Litterz einsdem organi) sind; und es reimen sich also die Raben mit Wapen, die Raupen mit glauben, Rache mit Flagge, sagen mit Sprachen, weichen mit zeigen, das Leiden mit reiten, das Reden mit Trompeten, ganz und gar nicht. Wiel weniger darf man so reimen, wie Rollenhagen:

Der Kalt von Waffer muß anbrennen, Die Schwämm davon aber aufschwemmen:

Am allerwenigsten aber darf man den Selbstlaut des einen, dem andern zu gefallen, verwandeln: wiewohl Opics es disweilen gethan, wenn er Sinnen mit kunnen, kimmt mit nimmt, und Sonnen zu Brunnen, Gunst mit umssonst gereimet hat; welches ohne Verwandlung der Selbstlauter unmöglich angeht.

#### Die X Regel:

24 f. Man vermeide auch hier, noch eifriger, als in mannlichen Reimen, den gezogenen Con der Selbstlauter, mit dem scharfen zu paaren.

So reimen sich Schatten mit rathen, schaffen mit schlas fen oder strafen, wäre mit Ehre, bethen mit trompeten, nennen mit können, schließen mit mussen, sließen mit bus Ben, Driester und Register, u. b. gl. ganz und gar nicht. Und Rr 4 wenn wenn gleich viele, auch sonst gute Dichter, solches gethan hatten, so sind sie doch darinn weder zu loben, noch nachzuahmen. Ein anders ware es noch, wenn beyde Worter mit einerlen Buchstaben geschrieben wurden, als leben und heben, geben und beben, sehen und geben. Denn obgleich sier in Meißen die Idne dieser ersten Syllben nicht gleich lauten; indem beben, beben und gehen so lautet, wie das doppelte e in Seele, beeben, beeben, geben und sehen, daß diese Aussprache nicht allgemein sey.

#### Die XI Regel:

- 25 J. Auch ist noch zu merken, daß in weiblichen Reimen, kein doppelter Mitlauter sich zu einem einfachen reimet.
- 3. E. Ermahnen und Kannen, Muhmen und brummen, wähnen und nennen, bethen und retten, hüten und bitten, Bühnen und Sinnen, reimen sich auch darum nicht, weil diese Verdoppelung darinn statt hat. Denn die Selbst laute machen es nicht; weil auch Leviten und bitten, des ser und größer, weißen und heißen, Namen und beysammen, sie traten und hatten, hüten mit Zütten sich durchaus nicht reimen. Die Ursache davon ist, dass auch die Verdoppelung des Mitsauters, in dem vorherzehenden Selbstlaute, gleich einen scharfen Ton zuwege bringet. Daher thun denn diejenigen übel, die in straffen und schläsen, auch wohl Schafen, eben sowohl ein st schreiben, als: in schaffen, raffen, gaffen, u. d. gl. die einen schafen Ton haben.

#### Die XII Regel:

26 f. Mit dem Doppellaute ü ist es etwas bes sonders, daß er auch von sich selbst unterschieden werden muß, wenn er ein foder ein si hinter sich hat.

# Von den Reimen in der deutsch. Poesse. 633

Denn im ersten Falle wird er scharf, als in mussen, Schlussen, und das ff trennet sich: hergegen busen, Susen, versüßen, ist er gezogen; und das ß gehöret ganz unzertrennt zu der folgenden Syllbe. Eben so ist es mit dem ie, in schließen, fließen, genießen, entsprießen; welche sich daher mit missen, wissen, Gewissen, und zerrissen, nicht reimen können; wenn man einem zarten Gehöre ein Genügen thun will.

27 §. Mit diesen zwölf Regeln wegen der Reime, wird man so ziemlich auskommen können; wenn ich nur noch einige Anmerkungen überhaupt, von der Vermischung und Abwechselung derselben werde gemachet haben. Die Alten nahmen sich hier eine ungebundene Frenheit, und mischten in einem Gedichte nach Belieben, mannliche und weibliche, dine Regel und Ordnung durch einander, nachdem es ihnen bequem siel. So machten es Ortsried, Winsbeck, König Tyrol, Kschenbach, u. a. m. ja selbst Sans Sachs, Burchard Waldis und Rollenhagen im Froschmäuster, machtens noch nicht besser. Ringwald aber zwang, in seiner deutschen Wahrheit, gar alle weibliche Reime, durch Auslassung des e, männlich zu werden: z. E.

Denn ob birs gleich in foldem Springn Ein wenig mochte miegelingn, Erms ein Bunde überfomn Dber gar werben weggenomn u.

28 §. Allein, andere, die ein besseres Gehör hatten, haben sich schon seit dem XII Jahrhunderte bemühet, eine Ordnung darinnen zu halten. So ist der Urheber des Helbenbuches, den ich für Heinrichen von Efterdingen halte, wie ich einmal mit mehrerm zeigen werde, sehr ordentlich damit versahren. Z. E.

Es faß ba in Lamparten, Ein edler König reich, Auf einer Burg, hieß Garten, Man fand nit seines gleich, Man neunet in Herr Otnitten, Als ichs vernommen han, Man fand zu den gezitten Kein Fürsten so lobsan.

Eben so haben es der obenerwähnte Teichner, Meister Joseph und D. Luther gemacht; deren genaue Richtigkeit man in diesem Stude nicht genug loben kann. Und da Rings wald durchaus lauter mannliche Neime haben wollte; so hatte Redhuhn schon vor ihm, ganze Gedichte in mannlichen, und andere ganz in weiblichen Zeilen gemachet.

29 §. Allein, um Opigens Zeiten ward bas, was vorhin nur eine Willführ gewesen war, burch sein Beyspiel und seiner Poeteren Regeln, zum Gesetze, und zur Schuldigkeit aller seiner Nachfolger. Man setze es völlig sest, daß man weibliche und mannliche Neime, entweder getrennet, oder ungetrennet, ordentlich vermischen musse: umd es scheint, daß auch die Musik hierzu Anlaß gegeben; wem im Gegenfalle, die Melodie entweder eine Note zu viel oder zu wenig hatte. Daher hat man denn heutiges Tages in vierzeiligen Versen solgende Neimgebande gemacht:

| I,      | 2,     | 3.    | 4.     | . 5.   | 6.       |
|---------|--------|-------|--------|--------|----------|
| Lebt    | Saben  | Branb | Bitten | Muth   | Sterfen, |
| schwebt | haben  | haben | Zucht  | laben  | Sand,    |
| nehmen  | licht  | Stanb | Sitten | Graben | Ganb,    |
| schämen | bricht | Gaben | Jucht  | Gut    | erben.   |

30 S. Die ersten benden mit ungetrennten Reimen, werden in heroischen, satirischen und ernsthaften Gedichten immer auf einerlen Art gebrauchet: die benden mittelsten werden billig in verliebten, zärtlichen, traurigen Gedichten, als zu Elegien, angewandt; und die benden lesten Arten kommen fast nur in Sonnetten vor. In sechs-acht- und zehnzeiligen Strophen steht es einem jeden fren, neue Versehungen der Reime zu machen: sie geben aber einen sehr ungleichen Wohlklang. 3. E. in sechszeiligen sind folgen-

### Von den Reimen in der deutsch. Poesse. 635

folgende die besten, die ich nur mit Zeichen ausbruden will:

Bon allen diefen Arten find in unsern besten Dichtern Erempel zu finden: und jede hat ihre besondere Anmuth: wenn nur der Sinn der Zeilen am rechten Orte geschlossen wird.

31 S. Die achtzeiligen Strophen in Liebern und Gefängen, sind entweder nur Verdoppelungen der obigen vierzeiligen, oder Verbindungen derselben: die denn viele Veränderungen zuwege bringen, und immer einen verschiedenen Wohltlang geben. Die besten davon sind folgende Arten:

Doch sieht ein jeder, daß noch viel mehr solche Beränderungen möglich sind, die ein jeder nach Belieben versuchen kann. Die unordentlichen Bermischungen der Reime sind den sogenannten recitativischen Bersen, oder der Poesse der Jaus Ien überlassen worden; die ben weitem soviel Anmuth nicht hat, ja bisweilen der Prose selbst nachzusesen ist.

32 §. Fraget man nun, ob benn bergestalt die Reime ein nothwendiges Stud der deutschen Verse sind? und ob es gar nicht angeht, reimlose Verse zu machen: so antworte ich auf das erste mit Nein, und auf das andere mit Ja. Hätte unsere Sprache kein Syllbenmaaß, und keinen daraus entstehenden Wohlklang: so mußten wir frenlich die Reime sur etwas wesentliches in unserer Poesse ausgeben, wie die Fran-

zosen

zosen thun. Allein, das Gegentheil ist oben sattsam erwiesen worden: folglich erhellet auch die Möglichkeit reimfrener Verse ben uns; worinn aber unsere Dichter die Wässchen und die Engländer zu Vorgängern gehabt. Unter jenen hat nämlich schon Trisino vor 200 Jahren sein heldengedicht Italia liberata da i Gothi p); von diesen aber Wilton sast vor 100 Jahren sein verlohrnes Paradies in ungereimten Versen geschrieben.

p) 3th will both eine Probe davon geben. Ce hebt fo em:
Divino Apollo, e voi celesti Muse,
Ch'avete in guardia i gloriosi fatti,
E i bei pensier de le terrene menti,
Piacciavi di cantar per la mia lingua dec.

Und eine folche Urt von Berfen beobachten bie Balfchen auch in thren Trauerspielen und Luftspielen. S. bes Musacori Tentro Italiano, in brey 8 Banben von 1728, ja feibft die Mecitative ihrer Opern sind fast ohne alle Reime.

33 §. Der erste, der es meines Wissens den uns versin chet hat, ühnen nachzuahmen, ist nach Conrad Gesnern, der solches in lateinischen Versarten gewaget, Ernst Götts lied von Bergen gewesen, der schon 1682 das verlohme Paradies in solche Verse übersehet hat. Eine Probe davon wird es zeigen:

So schnarchte er, Beelzebub hingegen Darauf: o bu ber Groffürft unser aller, Dem niemand Allmacht ohn zu widerftehn Annoch vermag: wenn dieß Herr deine Stimm, Ihr größte Zuversicht nur wieder höret, (Zuvor so oft gehört, so hoch gepriesen, Da es im Streit aufs schärsft und ärgste kam) zc.

Allein, ein jeder wird leicht feben, wie schlecht dieser Berfuch ausgefallen ist q).

q) Er schreibt in seiner Borrebe so bavon: "Ich entsalte mich afferdings des gemeinen Endreimens in meinen Bersen - mesm solch Reimen, weder zur Noth, noch Zierde guter Gedichte biedlich, bevorab in weitläuftigen Werten. Das Reimen ist erst auf die Dahn gebracht worden, in ben darbarischen Zeiten, die men

icher

Beberlicher Dinge forbringen (ift aber Ottfrieds Evangelium ein lieberlich Ding?) nicht beffer bat gewußt ein Anfeben zu erweden, als mit bergleichen Rlingel ober Schellenwerf. Dicht ohn zwar ift, daß, feithero durch vielfaltig, und je langer je geschickteres Berfuchen und Ausüben, folche Reimenen in meift europalichen gemeinen Landsprachen, in eine fonderliche und fothane Artigfeit verhöht, und bermaßen gemein worden, als ob es ein gang eigentfich und nothwendig Bubehor bes Dichters im Bersmachen mare; da doch fast nichts dem rechtschaffenen Erfinden, Sinnen, Dichten und Fürstellen verdrieglicher und nachtheiliger fann erdacht werden; alldieweil diefes Reimreißen ben Poeten fo mannichmal gleich als ben den Saaren sauset, zeucht und zwingt, seine Cachen viel anders ju entwerfen, und furjubilden, als er fonft, (Bort und reimfren gelaffen) fo viel eigentlicher, reicher und anmuthiger murbe haben thun konnen zc. , Benn das mabr ma-. re, fo mußte fein beutscher, und ber englische Milton feibft, viel . anders flingen. Allein, wer fiehts nicht, daß ihn auch die bloße Bahl ber Syllben, benn bas Scandiren beobachtet er faft gar nicht, schon so sehr gezauset, gezagen und gezerret, daß et recht eisenharte Berfe, wo man fie noch fo nennen tann, bervorgebracht. Suten Ropfen bilft ber Reim eber, als er ihnen binderlich fallt, aute Gebanten anzubringen; giebt aber dem Berfe noch beste mehr Anmuth, und Wobiflang.

34 S. Gleichwohl fand sich bald barauf ber berühmte Ranzler Veit Ludewig von Seckendorf, der 1695 kucans Heldengedicht vom pharsalischen Kriege, in diese Art
von Versen überseste. Auch davon mill ich eine Probe
geben:

Es kracht die Last des Baums, der sonst die Segel träge,

Und nun gebrochen wird; da springen hinten ab
Bon dem verlesnen Schiff der Botes und Audermann,
Sleich in die Wellen bin, und macht ein jeder sich
Schon einen Schiffbruch selbst, wenn gleich der Kiel noch hält,

Und nicht zerscheitert ist.

Man wird auch hieraus leicht sehen, daß diese Verse schon viel besser klingen, als des von Bergen; der so barbarisch und undeutsch schreibt, daß auch die Reime selbst seinen Versen nichts geholfen haben wurden r).

r) Die vornehmste Ursache, warum diese Berse nicht klingen, ift diese, daß fast niemals eine Zeile einen Sinn für sich har, sondern

fondern in die folgende greift. Butbe es 3. E. nicht beffer that gen, wenn Sectendorfs lette Zeilen so finden:

Da springen hinten ab der Boots und Rubermann,
Bon dem verlagnen Schiff gleich in die Wellen hin;
Und jeder machet sich schon einen Schiffbruch selbst,
Wenn gleich der Kiel noch halt, und nicht gerscheitert ift.

Bon Bergen aber hat fich aus sclavischer Nachahmung Miltons gar eingebildet, dieses beständige Eingreifen in die folgenden Berse ware eine besondere Schönheit der miltonischen Poeste: ba fie doch im Englischen eben so wohl unangenehm ist; und von neuern Dichtern daselbst nicht nachgeahmet wird. Unsere deutschen Departeisten aber find hier getreue Mitonianer, und machen uns saft lauter zerfehte Zeilen, wie ein poetisches Fricasse. S. seine Borrede.

- 35 f. Rach ber Zeit haben verschiedene versuchet, ob fich foldes nicht mit befferm Erfolge thun ließe, als es von biefen Borgangern gefchehen mar: und ich fann es nicht laugnen, daß ich felbst vor mehr als zwanzig Jahren, in bem Biebermanne, und nachmals in ben Reben und Be-Dichten ber biefigen beutschen Besellschaft, ben ber Aufnahme eines Freyherrn von Seclendorf, Proben bavon gegeben. Much in meinen Gebichten wird man, nebst einigen Driginalen, Uberfegungen, fonberlich einige anatreontische Dben finden, bie ich ohne Reime nach bem griechischen Syllbenmaage gemachet: worinn fich nicht nur vor furzem ein gefchickter Fortfeber gefunden, ber fie alle bergeftalt geliefert; fonbern auch ein muntrer Dachfolger hervorgethan, ber billig ein beutscher Anatreon beißen fann. 3ch fcweige noch febr vieler andern Stude von biefer Art, die in ben Belufitgungen bes Verstandes und Wifes, und anderwarts jum Borfcheine gekommen: fo baß es nunmehr keinem Zweifel meiter unterworfen ift, ob bie Sache im Deutschen angebe.
- 36 J. Indessen ist es gleichwohl einmal gewiß, daß die se ungereimten Verse in Ubersehungen alter Dichter, keinen geringen Nuhen haben wurden. Man wurde vermittelst derselben, weit genauer benm Terte bleiben, und den Sinn der Urschrift gewissenhafter ausdrücken können, als wenn der Reim manche Abweichung unvermeidlich macht.

# Von den Reimen in der deutsch Poesie. 639

habens die Englander biefen reimlofen Verfen zu banken, baß fie die meisten alten Dichter auch in poetischen übersehungen lefen können; welchen Vorzug aber die Franzosen

entbebren muffen s).

e) Da find nun andere gefommen, die fich eingebildet, die gange Schonheit diefer Berfo bestunde im Mangel der Reime; und haben ihredriginaloden in diesem Stude so anakreontisch gemacht, als wenig sie es in andern Absichten waren. Wie leicht ware es aber nicht gewesen, ursprünglich deutsche Lieder, durch den Reim noch angenehmer zu machen? Bon andern Gelehrten versteht sich eben das: da wir ja sehen, daß der Reim noch keinen unserer guten Dichter gehindert hat, feurig, lehrreich und ebel zu denken.

- 37 §. Sobann könnten in Schauspielen, sonderlich von der komischen und lustigen Art, die wir bisher nur in ungebundener Rede abgefasset, diese reimlosen Verse, auf eine bequeme Art Dienste thun. Dier wurde man namlich ohne den poetischen Wohlklang zu verlieren, gleichwohl von der täglichen Sprache, durch die Reime nicht zu sehr abweichen dörfen; und dadurch den Alten ähnlicher werden können. Dieses öffnet nun einem glücklichen Dichter unserer Zeiten, der sonst zu kustspielen eine Fähigkeit hat, ein neues Feld, sich hervorzuthun, und andern ein Muster zu geben, dem sie solgen können. Ich wünsche, daß sich bald jemand diesen neuen Lorderkranz erwerben möge t).
  - t) Die ganze Schwierigkeit ift nur, die Kombblanten zu beresten, daß sie reimlose Stude aufführen. Da sie aber auch prosatische Luftspiele auswendig lernen können; so wurde siche auch mit reimlosen Bersen wohl thun lassen. Neulich hat jemand dem Agamemnon so verbeutschet. Nur schabe, daß er nicht bey Jamsten geblieben, und daß das Stud selbst nicht bester ist! Aber was versuchen unsere neuen Withlinge nicht alles?

Nil intentatum nostri reliquere Poetz,

mochte man mit bem Horaz, in anderer Absicht sagen. Das schlimmstelist nur, daß fie unüberlegte Proben machen, die teine andere Absicht haben, als etwas Neues zu wagen. Sie benten, wie Lucrez,

Avia Pieridum peragro loss, nullius anse Trita folo

Lucr.

aber in einer gang andern Gefinnung.

# 640 Das IV Hauptstid. Von den zc.

- 38 h. Ubrigens ist von den reimlosen Versen in diesem Hauptstude, wo ich von Reimen handle, nichts mehr zu sagen. Wer sich darinn hervorthun will, muß den Abgang der Reime durch allerlen andere Schönheiten zu ersesen wissen; sonderlich aber muß er durch einen ungezwungenen Wohlklang das Ohr zu gewinnen suchen. Denn sollte dieses nicht geschehen, so wurden unzählige Leute lieber eine sließende Prose, als solche geradebrechte Verse, ohne lieblichkeit und Anmuth lesen wollen. Die bloße Zahl der Syllben nämlich, macht keinen solchen Eindruck ben unsern Deutschen, daß man sie für ein zureichendes Merkmaal der Verse haken sollte u).
  - u) Alle biese Regein sind ben ben bisherigen ungereimten Bersuchen, jumal epischer Gebichte, schlecht beobachtet worden; so gar, daß sie nicht einmal einer barmonischen Prose an Lieblichtet gleich tommen. Sie beobachten teine Casuren, schließen den Siech tommen. Sie beobachten teine Casuren, schließen den Ginn niemals mit ganzen Zeilen; zerren und zerbrocken den Betastand eines Sabes immer mit Fleiß in andere Zeilen; und zerfeben die Gebanken recht mit Fleiß in lauter Heteling. Man tann also, nach biesen Aspekten den reimlosen Verlenn noch wenig Stäck versprechen; zumal wenn die Dichtet in ihren Vorreden gar and brücklich gestehen: daß sie mit Fleiß undeutsch schreiben wollen, um den alten Dichtern desso ähnlicher zu werden: wie neulich vor den reimlosen und ungereimten horazischen Den geschehen if, die man nun zum zuweptenmale verhunzet hat.



2 Ş.



# Das V Hauptstück.

# Bon den gewöhnlichen Berkarten der Deutschen.

enn ich hier von den gewöhnlichen Versarten der Deutschen handeln will, so verstehe ich dadurch die jambischen, trochäischen und dakthlischen Verse. In diesen ist, seit Opissens und Buchners Zeiten, sast alles geschrieben worden, was man in Versen gemachet hat. Und wenn man gleich auch einige besondere Ersindungen von Wälschen und Franzosen nachgeahmet hat: so sind sie doch allezeit in diesen Versarten gemachet worden. Ein anders ist es mit den fünstlichen Arten der griechischen und römischen Dichtkunst. Diese nenne ich die ungewöhnlichern Gattunzen, und davon wird das solgende Hauptstück handeln.

#### I Abschnitt.

### Von den jambischen Versen.

2 f. Man kann im Deutschen jambische Verse von allerlen lange machen, und hat sie wirklich von einem Fuße an, bis zu acht Füßen lang gemacht. Schon Clajus hat, lange vor Opizens Zeiten, sie nach Art der Griechen und lateiner, mit folgenden künstlichen Namen genennet; ben welchen ich allemal, und zwar zuförderst den kürzern Arten, mit den Zeichen des Splibenmaaßes, die länge der Zeilen anzeigen will.

Monometer.

brachycatalectus

acatalectus

hypercatalectus

catalectus

brachycatalectus

catalectus

acatalectus

acatalectus

brachycatalectus

acatalectus

bypercatalectus

acatalectus

bypercatalectus

bypercatalectus

catalectus

catalectu

3 h. So weit geben die kurzen Bersarten von zwen bis neun Sylben, und diese laufen noch in einem fort, ohne einen Abschnitt in der Mitte zu haben. Man brauchet sie aber selten allein, ohne Vermengung mit langern Zeilen. Erempel zu den obigen können folgende abgeben; woben zu merken ist, daß in dem opisischen schon ein Dimeter mit gebrauchet worden:

Dieses sind eingeschaltete Monometer aus Opinen:

Ach Liebste laß uns eilen, Wir haben Beit: Es schabet bas Berweilen Uns beyberfeit.

Auch Celadon hat in seiner Muse, 1663 in 12. zwenfüßige Jamben gemachet, die so lauten:

Weil wir zerstreut, Durch Reid und Zeit, Uns heimilch mussen meyneu; Weil du vor mir, Und ich vor dir, Sanz feinblich muß erscheinen.

Folgende find Dimeter: Die ich aus Opissen nehme, die Zurzen.

Geht meine Seufzer bin, Erweichet beren Sinn, Die meinen Sinn nur plaget, Und reget unverwandt Ein Berge von Demant, Das mich beständig plaget.

# Von den gewöhnl Versarten der D. 643

Die langern lauten fo:

Mein Rußler, und ift dieß dein Rath?
Ich soll die schnode Bollust haffen,
Und die, so mich bethöret hat,
Die schone Flavia, verlaffen?

4 §. Was nun die langern betrifft, so muß man wissen, daß schon die Alten bemerket: daß sie, ohne eine gewisse Rubestelle in der Mitte, nicht angenehm zu lesen, oder zu hören senn würden. Daher hat man die Regel gegeben, daß sie nach einer gewissen Sahl von Syllben, einen Abschnitt nach einem ganzen Worte bekommen müßten. Die Griechen und Römer machten denselben insgemein in der Mitte des dritten Fußes, und nannten das eine Pentemimerin, die den Vers in zwo ungleiche Hälften eintheilte, und die letzte gleichsam trochässch machte. Und so hat auch Clasus in seinen Benspielen es beobachten gelehret. Z. E.

Trimeter Brachycatalecus.

Wer fich auf Gottes | Bort getroft | verläßt, Der wird nicht fallen | fondern ftehet fest.

· Trimeter Catalectus,

Man faget großen | | Serrn und fconen Frauen, Den mag man bienen | | aber wenig trauen.

Trimeter Acatalectus.

2kch herr, vergib uns unfer | Schuld und Diffethat, Damit bich unfer Leben | je erzurnet hat.

Trimeter Hypercatalectus.

Mun lober Gott und preiset, | seinen theuren Ramen, Sprecht heilig, heilig, heilig | ift Gott ewig! Amen.

5 S. Dieß ist nun ber, von gewissen Bewunderern bes Alterthums, so hochgepriesne Rhythmus der alten Jamben; gegen welchen ihnen unsere heutigen Gedichte so barbarisch und ungeschickt vorkommen; daß sie unsere Unwissenheit in

bem wahren Wohlklange ber Poesie, mit einem fritischen Mitteiden ansehen. Allein, mas fie für eine fo große Beimlichfeit in ber poetischen Biffenschaft ansehen, bas haben, wie aus bem Rebhuhn, a) und hier aus dem Clajue erbellet, unsere Vorfahren vor mehr als 200 Jahren gewußt, und im Deutschen versuchet. S. auch meiner frit. Bentra ge VI B. a. b. 645 G. Allein es fen nun, baß entweber Diese Art bes Wohlflanges Opinen, als bem Bater ber neuern Poefie, nicht fo gut gefallen bat, als bie beutige; ober, bag ihn bas Erempel bes gelehrten Beinfins in Sol land, ber bie Runft gewiß auch verftund, bewogen, ibm nachzufolgen: so bat er uns eine ganz andere Art ber Ab. fchnitte beobachten gelehret, die nicht in bem halben Gufe eines jambifchen Berfes; fonbern gerade nach einem gangen Bufe gemachet werben fann. 3. E. So fdreibt er in feinem Bielgut:

Es ist ein größer Lob, | | baß gute Leute fragen, Barum nicht, als warum, | | dir was wird aufgetragen? Bas kummert Cato sich, | | daß ctwan ein Batin, Ein Narr, hoch oben sist? | | 3ch bleibe, wer ich bin, Benn ich zu Zuße geh, | | und Struma prachtig fahret.

a) Freplich in seiner Susanna, die er 1536 gemachet, hat er bie Abschmitte noch auf keiner festen unveranderlichen Stelle besbachtet. In der Borrede machet er sie mehrentheils nach dem zwepten Buge; weil der Bers nicht mehr, als funf Fuße hat; 3. E.

Ihr herren bochs | und niedern Stands zugleiche, Alt oder jung | gewaltig arm und reiche.

So jemand sich | verwundert und gedächte ic. Doch bleibt er nicht allemal daben, sondern hat ihn juweilen euch im halben driften, und nach dem ganzen dritten Fuße angebracht. Allein, in seiner Klage des armen Mannes, die er etliche Jahre hernach geschrieben, ist er viel genauer ben Duster der Alten geblieben.

6 s. Es sen aber gewesen, welche Ursache es wolle: so ist es gewiß nicht aus Unwissenheit geschehen. Dem sowohl Daniel Zeinsius, der Bater der hollandischen Poesic, als unser Opix, kannten die alte Dichtkunft bester,

# Von den gewöhnl. Verkarten der D. 645

beffer, als mancher, ber heute ju Tage fehr groß bamit thut: wie allen Gelehrten befannt ift. Diefe großen leute meiftert man, wenn man bas heutige beutsche Spllbenmagf ver-Sie fanden es aber in ihren Sprachen nicht für wirft. gut, ben Alten barinn nachzuahmen. Denn 1) mar es ja eine gang willführliche Sache, wo fie ben Abschnitt machen Sobann aber 2) verwandeln fich ben ber Rache ahmung ber Alten, die legten Salften ber beutschen Jamben augenscheinlich in Trochaen; und machen also eine Storung in bem jambifchen Bohlklange, wie aus ben clajischen Erempeln erhellet. Wenn man aber ben Abschnitt nach bem volligen guffe machet: fo bleibt ber jambifche Bers ungeftoret ben feiner Urt.

7 S. Es ist also seit Opigen, Buchnern, Freinse beimen, und andern großen Mannern, benen bie ichonen Biffenfchaften in benben Sprachen fo viel zu banten haben, ber beutsche Abschnitt ber Jamben, in funffußigen Berfen, nach bem zwenten; in fechsfüßigen aber, nach bem britten Rufe gemachet worden. Und biese Art des Rhnthmus ober Wohlflanges flingt gewiß, wo nicht beffer, boch eben fo ichon, als ber griechische und romische vorzeiten geflun-Was fehlet z. E. folgender Strophe aus Ranis Ben; barinn eine vierfußige, vier funffußige und eine fechsfüßige Zeile vortommt:

Soll mich die Sand || bes Berren ewig bruden ?. Berfolgt er mich | als feinen Reinb? Soll ich forthin || fonft feinen Stern erbliden, Als der mich schreckt || und mir jum Falle scheint? Soll benn mein Relch | nach nichte, als Galle fdymeden? Und eine ftete Macht II bes Traurens mich bedecken ?

8 S. Man nennet aber, nach bem Mufter ber Balfchen und Frangofen, Die funffußigen Jamben oftmals vers communs, ober gemeine, alltägliche Berfe: weil sie ben gedachten Bolfern, mehr als ben uns, fehr gemein gemesen. Gie haben in ber That etwas rubrendes und beweg=

೮ ಕ ೩

bewegliches in sich, das zur Traurigkeit und Ernsthaftigkeit Anlaß giebt. Man könnte sie die Pentameter der Deutsschen nennen, und sie nach Art der lateinischen Elegien zwischen die sechsfüßigen Jamben mischen, um Trauergedichte, und verliebte Verse darinn zu machen. Wer dieses versuchen wollte, wurde nicht übel damit fahren: doch klingen sie auch allein, ohne Vermischung mit andern, gut. Z.E. wie Ranivend zister Psalin:

D reicher Quell || ber Langmuth und Gebuld!
Getreuer Gott || bu Zuflucht aller Armen?
Deströme mich || mit gutigem Erbarmen,
Und spule weg || ben Uuflath meiner Schuld.
Ich flage seibst || mein boses Leben an,
Mich schrecken stets || die Larvent meiner Sunden:
Drum ift fein Wensch, || der dies verdenken kann,
Benn du mich nicht || willst Gnade lassen finden.

9 S. Ein jeder sieht leicht, wie mannichfaltig hier die weiblichen und männlichen Zeilen verwechselt werden können: nach Maaßgebung dessen, was ich oben von den Reimen gesaget habe. Es würde also zu weitläuftig werden, wenn ich von allen denselben hier Erempel geben wollte: die man auch in Zübners Handbuche sinden kann. Ich eile also zu der zwepten Art, den sechssüßigen Jamben. Diese, wie oben gedacht worden, bekommen den Abschnitt nach dem dritten Fuße; und man muß wohl beodachten, daß derselbe nicht Gedanken, die zusammen gehören, trennen möge. Es klingt nämlich übel, wenn die Theilung zwischen ein Beywort und Hauptwort sällt. 3. E. Wenn Besser schreibt:

O unerbittliches | | Berbangniß meiner Jahre ! Ober fo:

Die Sott und ihrem Mann | | getreueste Kallste x.
so ist in benden Fällen der Abschmitt schlecht nach dem Wohlklange eingerichtet; weil der Verstand hierben noch nichts
bestimmtes zu denken hat, daben er ein wenig ruhen könnte. Hergegen klingt folgende Stelle aus Veukirchen, wegen
der guten Abschnitte, sehr angenehm:

# Bon den gewöhnl. Betkarten der D. 647

D Tochter Pandions! | o faße Philomele! Erbarme, wo du kannst, | dich meiner Traurigkeit! Und wirf nur einen Blick, | auf meine Dornenhole, Wenn dein Verhängniß dich | mit Rosen überstreut. Ich ärgere mich nicht | an beinen guten Lagen, Ich gönne dir sehr gern | des Hoses Somenschin: Es mag dich Friederich | auf seinen Händen tragen, Dein Trinken Aectarsaft, | die Speise Jucker senn. 2000.

- 10 S. Wenn man die weiblichen und mannlichen Reis me, wie in biefem Erempel, vermifchet; ober die jufam, men gehörenben Paare immer auf folche Art trennet: fo nennet man folche Gebichte im Deutschen Blegien. Opis bat uns bagu fchon die Erempel gegeben; und man ift ibm nicht unbillig gefolget: ob man gleich wohl gewußt bat, daß die lateinische und griechische Elegie anders aussieht. Denn diefe Art des Wohlklanges hat eben fo mas rubrendes und gartliches in fich; jumal wenn fie ben Ginn immer in einer, oder boch bochftens in zwoen Zeilen schließt, wie im obigen Erempel. Man muß aber auch eine ovidianische ober tibullifche Zartlichkeit ber Bedanken , und einen fanftfließenben Ausbruck, in gelinden Bortern und Rebensarten binein zu bringen miffen. Denn ein raufchenber Gullbengmang, und gufammen geftopfte Borter murben alles verberben.
- und allemal durchgehends die zusammen gehorenden Paare auf einander folgen läßt: so nennet man dieses alexandris nische, oder heroische Verse. Woher dieser erste Namen komme, davon haben viele Kunstrichter verschiedene Meinnungen. Das gegründetste ist wohl, wenn man saget: Alexander von Paris, ein Dichter des drenzehnten Jahrhunderts, habe in seinem Heldengedichte auf Alexandern den Großen, unter welchem er versteckt, den König in Frankteich seiner Zeiten, Philipp Augusten gemennet, zuerst diese Art von Versen gebrauchet: daher sie denn nachmals alexandrinische genennet worden. S. des Abts Plasieus

Hist. de la Poesse Franç. a.b. 112 S. imgl. ben Buchersaal ber sch. Wissensch. und fr. Künste a.b. 238 S. des V. B. Diese Art von Versen nun haben ben uns Rebhuhn, Clas sus, u. a. schon vor Opiszen gekannt: boch hat dieser sie sonderlich in Schwang gebracht.

ra h. Er hat sie aber vornehmlich zu heroischen Gebichten gebrauchet. Seine lobgebichte an den König Vlas dislav in Pohlen, und an den Herzog von Hollstein; imgleichen das an den Burggrafen von Dohna, sind dergestalt abgesasset. Hernach hat er seine lehrgedichte, z. E. die Trostducher in Widerwartigseit des Krieges, sein Vielgut, sein lob des Feldlebens, seinen Vesuv, u. d. m. so eingerichtet. Drittens hat er viel poetische Sendschreiben von ernst haftem und satirischem Inhalte darinnen geschrieben. Endlich hat er auch seine Trauerspiele aus dem Sophotles und Seneca, in dergleichen Versart übersest: worinn ihm nachmals alle unsere Dichter gesolget sind. So klingt z. E. sein bestes lobgedicht:

Der Höchste lebet ja; es wallet sein Semuthe Noch vor Barmherzigkeit | und väterlicher Gute; Er lenket beinen Sinn | dem seiner gunstig ist, Daß er, o Bladislav! für Krieg die Ruch erkiest, Und Langmuth für Geduld. Die falschen Herzen klagen, Die guten freuen sich, daß du nicht ausgeschlagen Der Waffen Stillestand: und daß dein Sinn, o Held! Den Frieden böher schätzt, als etwas in der Belt, Das mit der Belt vergeht w.

rz h. Aus dieser Probe wird man sehen, daß der Sinn eines Verses sich nicht allemal mit dem Ende der Zeile, sondern zuweilen auch ben dem Abschnitte der solgenden Zeile schließt. Und dieses ist unstreitig eine Nachahmung der alten lateinischen heroischen Dichter, die solches auch, theils zur Bequemlichteit in der Aussührung langer Werke; theils zur Schönheit und Veränderung des Wohltlanges zethan haben. Und aus eben diesen Ursachen ist auch hier innen Opin von Flemmingen, Dachen, Tscherningen,

### Von den gewöhnl Verkarten der D. 649

Teukirchen, Pietschen und andern, die heroische Gedichte geschrieben, nachgeahmet worden. Selbst in Trauerspielen giebt die Netur der Gespräche, dieses fast als eine Rothwendigkeit an. Ja hier darf man einen Vers wohl gar in dren, vier Stucke brechen; welches in andern Gedichten nicht wohl klingen wurde.

14 g. Siebenfüßige Jamben, als eine kleinere Art von Tetrametern ber lateiner, hat ben uns, meines Wissens, niemand gemachet. Aber die recht völligen achtfüßigen Jamben haben an Gunthern einen liebhaber gefunden. Er hat ein langes Gedicht zur Vertheidigung des schönen Geschlechts darinn geschrieben, das so anhebe:

Jungft hatte der galante Traumer | am briegichen Pindus Larm gemacht.

Allein, wie man sieht, so hat er benm Abschnitte ber mannlichen Zeile eine überslüßige Spllbe gebrauchet, welches pon rechtswegen nicht hätte senn sollen. Denn baburch wird das jambische Metrum gestöret, und eine lange Zeile in zwo kurze verwandelt; davon der ersten nur der Reim sehlet. Indessen würden sich solche lange Jamben in Lustz spielen gut brauchen lassen; wie Tevenz sie schon bisweilen gebrauchet hat b).

- b) Der sel. Secretar Kopp hat einen Versuch gemachet, bas Trauerspiel Alzire in diese Bersart zu übersehen. Allein, er hat damit weder Benfall noch Nachsolger gefunden. Es scheint namslich, als wenn die tragssche Langsamkeit der Aussprache, einen so langen Vers nicht leiden wollte. Der Schauspieler hat selten Athem genug, ihn mit gehöriger Stärke auszusprechen; daber die Alten im Trauerspiele sie niemals gebrauchet haben. In der Komödie aber wird alles schneller ausgesprochen; ja in kurzen Reden ist auch ein halber Vers schon genug.
- 15 h. Noch eins ist von den Jamben, nach dem Benspiele der Alten anzumerken: woben sich einige Neuere auch
  sehr groß gemacht haben, indem sie es in unsern deutschen Prosodien disher nicht bemerket. Da die lateinische und griechische Sprache sehr wenig Mitsauter hatten, so wurden

85

bie

bie jambischen Verse, wenn sie lauter Jamben hatten, sehr weich und schnell in der Aussprache. Dieses zu vermeiden huben die Poeten an, Spondaen mit einzumengen, damit die Jamben etwas mannlicher und langsamer einhertreten mochten. Allein, man bemerkete bald, daß dieses nicht überall gleich gut flange: sondern daß der zwente und vierte Fußeines sechssüßigen Verses, nothwendig ganz reine Jamben bleiben mußten. Das will Joraz in solgenden Versen:

Primus ad extremum fimilis fibi (Jambus.) Non ita pridem, Tardior ut paullo graviorque rediret ad aures, Spondzos stabiles in jura paterna recepit: Commodus & patiens (scil. Jambus), non ut de sede secunda Cederet, aut quarta socialiter.

16 d. Diese Regel nun haben unserealten Dichter, Opin, Buchner, Freinsheim, u. a.m. sehr wohl gewußt; aber weber in ihren Regeln der deutschen Dichtkunst mit angebracht, noch selbst beobachtet. Die Ursache ist leicht zu sehen. Die beutsche Sprache ist so arm an Mitsautern nicht, daß ihre reinen Jamben so hurtig von der Zunge fließen könnten. Unsere Syllben klingen mehrentheils, auch wenn sie kurz sind, noch männlich genuge daher brauchen wir eben nicht, unsere Jamben durch Spondaen langsomer, und ausschnlicher zu machen. Was also ben den lateinern nöthig war, das ist den uns höchstens eine Vergünstigung geworden. Denn frenlich hat man es ben uns auch häusig gethan, daß man in den sechssüssigen Jamben den Ansang mit einem Spondaus gemacht: ja wohl in der Mitte noch dann und wannr einen mit unterlausen lassen.

17 H. Ein Erempel machet die Sache flar. Teus Kirch singt in seinem Gedichte auf den König in Preußen, Friederich den I so:

Rom ließ vorzeiten es ben Buchern einverleiben: Daß Cafar, wenn er las, auch horen, teben, ichreiben, Und alfo viereelen jugleich verrichten tonnt.

Hier ist unstreitig die erfte Syllbe Rom lang; und der erste Zuß, Rom ließ, ein Spondaus. Gleichwohl tabelt

## Von den gewöhnl. Verkarten der D. 651

man biefe Art von Frenheit, in jambifchen Gebichten nicht, wenn fie nur felten kömmt. Eben bergleichen hat Ranies, in feiner Fabel vom Label ber Welt, gethan; bie foanhebe:

Mert auf! ich bitte bich, wies jenem Alten gieng ze. Und in seiner Satire von der Poesie gleichfalls:

Muf! faume nicht, mein Ginn, ein neues Bert zu magen ac.

- 18 S. Es ist also schwer zu wissen, was unfer sel. Prof. Christ von ben beutschen Poeten haben wollen, wenn er sie ber itbertretung ber alten lateinischen Regeln beschulbigte. Sollen fie noch mehr Spondden in ihre Jamben mengen, als fie bisher gethan haben? so werben gewiß ihre Berfe fehr hart und rauh werben; jumal, da wir fehr viel gleiche gultige Sollben haben, die ohnebieß fchon fo gar fur; in bet Dauer nicht find. Ober sollen fie nur die Spondden nicht auf die unrechten Stellen bringen, und allemal ben zwenten und vierten guß bamit verschonen? Wenn biefes feine Mepnung war, fo foderte er noch zu wenig von ihnen; benn fie follen in einem Berfe nicht einmal zween Spondaen anbringen. Wir haben ja an Breffands, Postels, Ronigs, Brock, fens, und einiger andern Berfen, jur Bnuge gefeben, wie fchwer und fteif fie einherftolperten, wenn fie fich biefe grenbeit mehr als einmal genommen hatten.
- 19 S. Man kann also überhaupt die lateinische Regel im Deutschen nicht recht brauchen; sondern kann es hochstens, als eine Bergunstigung ansehen, bisweilen im Anfange eines Jamben, eine lange Syllbe, anstatt einer kurzen zu seinen: wie Pietsch z. E. einmal ansieng:

Carl! meine Mufe muß den bisden Blid verdregen ic. Ober fo:

Selb! ich umschrante mich, bieß Blatt ift viel zu klein zc.

In der Mitte mögen sie immerhin reine Jamben machen! Gesest aber, daß ja jemand auf der vierten Stelle, das ist gleich nach dem Abschnitte, einen Spondaus machte: so mirb

wird dieses den Übelstand ben uns nicht haben, den es im Lateinischen hatte; wo der Abschnitt mitten im Fuße gemachet ward. Unser vierter Fuß klingt ganz natürlich, wie der Ansang einer kurzen Zeile, wo es erlaubt ist, einen Spondaen zu brauchen. So heißt es denn von manchen Leuten:

Faciunt næ intelligendo, ut nihil intelligant.

#### II Abschnitt.

#### Bon trochaischen Berfen.

20 S. Die trochäischen Verse kann man ebenfalls von allen beliebigen langen machen: wie schon lange vor Opis zen, Rebhuhn versuchet, und Clasus gelehret haben. Ich will aber die obigen griechischen Venennungen nicht nochmals hier wiederholen, sondern lieber deutsch und deutlich sagen, daß man sie von einsüßigen an, die zu acht süßigen verlängern kann. Ihre kurzen Muster ohne Abschnitt, sehen alsdann so aus:

| <b>-</b> of | ⊗cherzen .                           |
|-------------|--------------------------------------|
| - 0 - 0     | In der   Moth;                       |
| - 0 - 0     | Benn dem Dergen                      |
|             | Feind und Chicffat brobt,            |
|             | Das ift   eine   Gabe,               |
|             | Co die   Grogmuth   ichenfen   fann; |
|             | Bahre Beisheit tropt bem   Grabe,    |
|             | Bebt bie   Geelen   Simmel an,       |

21 S. In biesen entweder einträchtigen, ober vermischten Arten, werden nun die trochäischen Oben und Arien gemachet. Zwenfüßige Trochäen hat Celadon in seiner Muse versuchet, die 1663 in 12. herausgekommen.

Sie heißen so: Romm ach fomme, Meine Fromme! Kusse, schließe, Meine Suß, Mein Erfreuen, Deinen Treuen,

ober fo:
Philomele,
Schönfte Geele,
Die ich mir jum Schath erwähle;
Weinem Leben
Luft ju geben
Lag, bag ich bein Lob erzähle.

Won langern hat Opin uns viel fchone Mufter hinterlaffen: Doch Alemming, Ranin, Neutirch, Gunther u. a. m. Die feinem Erempel gefolget find, haben uns die schonften . Stude barinn geliefert. 3. E. in feiner Daphne giebtber erfte bem Chore ber hirten folgende Arie ju fingen:

> D du | fleiner | nacter | Schube! Bann ber | Bogen, | ben bu | fpannft, Siebet | folche | Liebes | bige, Dag bu | Gotter | fallen | fannft: Bas bann, | wirft du | nicht, o | Rind ! Uns thun, | die wir | Menfchen | find ?

Andere Arten von acht bis zehnzeiligen Strophen, mit vielerlen Berfegungen ber Reime, fann man ben ben oben gemelbeten Dichtern nachschlagen.

22 S. Wie nun diese turgen trochaischen Verfe, in Oben und Arien febr angenehm und gewöhnlich find: fo find bergegen die langern von funf, feche und fieben Jugen gar nicht gewöhnlich. Man wird in allen unfern Dichtern fast tein einziges Erempel bavon antreffen. Es bleibt alfo feine trochaische Versart mehr übrig, als die achtfußige, die von verschiedenen Deuern ben uns versuchet worden. Sie flingt audy nicht anders, als prachtig und majestatisch, und schicket fich ju großen, sonberlich Belbengebichten, am allerbeften, Daher flingen Bunthers Schreiben an feinen Bater, und einige Stude in Wenzeln nicht übel. Doch beffer aber fautet Dopens komisches Helbengebicht, ober Lockenraub, im Deutschen, von der fel. Fr. Gottschedinn:

Bottinn! welch ein feltner Trieb hat ben Bufall boch erreget, Daß ein wohlgezogner Lord einer Ochonen Born beweget? Dder laß den Grund mich wiffen, den tein Menich errathen fann. Barum hat doch eine Schone bier dem Lord fo weh gethan? Rann denn eine garte Bruft fo viel Graufamteit befigen ? Rann fo viel Bermagenheit eines Stuters Berg erhiten?

23 S. Go klingen nun die langen trochaischen Berfe: und ein jeder wird feben, daß ich nicht unrecht habe, wann ich muniche: bag biejenigen, fo funftig ernfthafte Belbengebichte

gedichte ben uns wagen wollen, dieselbe vor allen andern bazu brauchen mögen c). Sie sind gleichsamzu heroischen Erzählungen recht gemachet: und da es gewiß ist, daß untere Sprache eine Menge trochäischer Worter hat; so schicken sich diese viel besser in diese Versart, als in die jambische, wo man insgemein etwas hinzusticken muß. Zu dem sind die jambischen Verse ben uns so gemein, daß wir sie sast zu nichts edelm mehr brauchen können. Endlich ist die Länge der Zeilen, und die Seltenheit der Reime noch ein besonder rer Vortheil: denn sie schaffen, daß man theils lange Beywörter brauchen, theils sonst mehr Gedanken darinn ausdrücken kann.

- c) Und baber hat der Herr Baron von Schonaich febr woff, gethan, daß er seinen Jermann in dieser prachtigen Art des Gulbenmaaßes abgesaffet. Sang Deutschland liest dieses treffliche helbengedicht mit Bergnügen, zumal nachdem die II Austage der von erschienen, die der Herr Verfasser noch mehr ausgeputzet und verbessert pat. Hier herrschet die Reinigkelt und Schönheit der Sprache, mit der Stärke der Gedanken, und einer edlen patriotischen Gesinnung, um die Bette. Es hat der Gerr Baron and bereits Nachsolger darinn gefunden. Neulich hat auch Dr. Consist. R. Schwarz Voltairens Denriade so verdeutschet.
- 24 S. Man muß aber hier ben dem Abschnitte beobachten, daß er in mannlichen Zeilen weiblich, in weiblichen aber mannlich ist. Dieses geschieht, um dem Ekel zuvor zu kommen, der sonst aus den östern weiblichen Endungen, in der Mitte und am Ende, in den langen Zeilen, leicht entziehen möchte. Zudem entsteht aus diesem Wechsel eine besondere Bequemlichkeit für den Dichter, gewisse Namen oder andere Wörter, die in den Neim nicht kommen können, anzubringen. Was ich also oben ben den Jamben widerrieth, das billige ich hier, als eine Besörderung des Wohlslanges. Noch eins. Wenn Mittel und Ende eines Verses männlich oder weiblich wären: so würde man einen Mangel des Reimes vermuthen; welches aber durch den Wechsel verhütet wird.

## Von den gewöhnl. Verfarten der D. 655

#### III Abschnitt.

#### Von daftylischen Versen.

- 25 §. Diese Art von Versen ist ben uns am wenigsten in den Schwang gekommen. Doch sindet man in den Schriften unserer Dichter hin und wieder ganz dakthlische Gedichte; und wenigstens haben sie viel Arien von dieser Art gemachet. Außer Gunthern wüßte ich fast keinen, der ein etwas langes von dieser Art versertiget hatte. Gleichwohl ist auch dieses eigentlich nicht dakthlisch zu nennen, weil es vorn eine übersüßige Syllbe hat, daraus denn wirklich die amphibrachische Gattung entsteht; wie oben bereits ersinnert worden. Buchner hat diese Art gar zu den anabassischen wollen, wozu sie aber eine Syllbe zu wesnig haben. Herr M. Pantke in Schlessen hat vor etsichen Jahren eine ganz dakthlische Ode auf den König in Preußen gemachet, die sehr wohl klinget. S. das Neueste zc.
- 26 S. Die eigentlichen ober fallenden Daktylen, sind nämlich Verse, die mit einer langen Syllbe anfangen, worauf zwo kurze folgen, auf welche er gleichsam zu fallen scheint. Man kann bergleichen Verse von allerlen tänge machen, und folgende Zeichen stellen die möglichen Arren derselben vor.

Ungetreu | seyn
Schimpset die | Liebe;
Schimpset die | Jartliche | Pesa
Schimpset die | zartliche | Pesa
Schimpset die | zartliche | Pesa
Schimpset die | zandeter | Eriebe. |
Wollen Ver | liebte de | ständiger | seyn,
Sonnen sie | tausendmal | besser em | pfinden, |
Wie sich die | ebelsten | Herzen ver | binden, |
Wenn sie sich | niemals dem | Wankelmuth weihn.

27 S. Längere daktplische Zeilen, als diese sind, werben ben unsern Dichtern nicht leicht gefunden: wenigstens kann ich mich nicht besinnen, welche gelesen zu haben. Will man nun dieselben gut und fließend machen, wie es ihre Matur ersohert: so muß man sich ja wohl in acht nehmen, daß man nicht ausdrücklich und unstreitig lange Syllben kurz brauche. Denn das verderbet alle Anmuth, und hemmet den hurtigen kauf dieser flüchtigen Versart. Hier sind nun sonderlich die zusammengesesten Wörter zu vermeiden, als großmüthig, mordsüchtig, blutdürstig, u. d. gl. So hat z. E. Hannemann ben Opizens Poeteren, p. 206 gesehlet, wenn er das Wort Mordwürger mit unterlausen läßt:

Aber was angftet bieß bleiche Gefichte, Beldes an biefem Mordwarger fich findt zc.

28 §. Der zwente Fehler, ber ben folchen Verfen zu vermeiben ist, bas sind die tandelnden Wortspiele, womit einige Pegnissschäfer vormals ihre Gedichte auszupusen mennten. Ja nicht allein sie, sondern auch andere Dickter hatten sich damit ansteden lassen: wie denn eben der angeführte Sannemann am angeführten Orte, in der ersten Strophe seines pindarischen Liedes, so tandelnd mit dem Sterben gespielet hat:

Alle wir Sterbliche fürchten das Sterben; Und der unfferbliche frexbliche Tod ... Schrecker, als bracht er das hochfte Berberben, Und den gang außerften Jammer und Noth x.

Wozu foll ein folches Geklingel, wenn man nicht Kindern damit gefallen will?

#### IV Abschnitt.

#### Von amphibrachischen Versen.

29 §. Was die steigenden Dakthlen, oder die eigentsichen amphibrachischen Verse anlanget: so ist ben benselben weiter nichts zu bemerken, als daß dieselbe, vorn noch eine kurze Splibe haben muffen. Wenn es gleich an neuers Ben-

## Bon den gewöhnl Berkarten der D. 657

Benfpielen nicht fehleg: fo will ich boch aus eben bem Sans nemann folgendes herfegen; welches mir zu einem Paar Anmerkungen Anlaß giebt.

Mun Gottes | Barmbergig | feit Gute | und Treue Ift morgens | und abends | und alle | geit neue, Und Gnade | und Gute, | die reichen | fo ferne, Bis über | ben himmel | und über | die Sterne ec.

Dier merke man 1) die Ausbehnug des Wortes nette, für neu, als eine unzuläsige Frenheit an, die sich die Alten noch nahmen. Sodann vermeide man 2), sowohl in diesen, als allen andern Gattungen der Verse, den Zusammenlauf eines e am Ende mit einem folgenden Selbstlauter wie hierz. E. Güte und; imgleichen Gnade und, zeigen. Denn ob wir gleich mit den andern Selbstlautern mehr den Griechen, als den Römern folgen: so ist doch das kurze e am Ende sehr geneigt, mit den folgenden Selbstlautern zusammen zu sließen. Endlich 3) ist hier das Wortchen die, nach Güte und Gnade überfüßig, und bloß zur Ansüllung des Syllbenmaaßes gebrauchet, welches die Franzosen einen Küllkein (chéville) nepnen.

Jo h. Was von den daktylischen Versen, und ihren kurzen und längern Arten gesaget worden, das gilt auch von diesen amphibrachischen. Sie können einsußig, zwen, drep und vierfüßig sem. In unsern Dichtern sindet man unzächlige Benspiele davon, sa mehr als von den rechten daktylischen. Sie klingen auch sehr gut und lustig in der Musik, ben Arien, in Cantaten und Serenaten. Man sehe nur der deutschen Gesellschaft Oden und Cantaten, imgleichen meine Gedichte nach, wo viele dergleichen vorskommen. Auch in den Poessen der Niedersachsen sinch abere mal auf Günthers Gedicht aus dem Johannes Secuns bus; welches so anhebt:

Da baft bu | Die Zeugen | vom emi | gen Bunde! Da tommt fie, ba ift fie, Die felige Stunde! u. f. w.

#### V Abschnitt.

#### Von anapaftischen Versen.

31 J. Die zwepte Art der sogenammen Daktylen, das sind die wirklichen Anapasten, die nicht eine, sondern zwo kurze Sylben im Ansange haben. Diese sind nicht sehr häusig den unsern Poeten zu sinden; vermuthlich, weil es schwer fällt, ganz vorne zwo kurze Sylben in einem Worte anzutressen. Ich nehme das Erempel aus Omeisens Dichtkunst.

Sute Nacht, | gute Nacht! | rubet wohl | bis jum La | ge! Rubet fanft, | rubet wohl, | obne Scheu, | ohne Pla | ge!

Denn die Stammspllbe der Beywörter und Zeitwörter ist allemal lang, wie ich oben bereits gelehret habe. Doch gesest, daß die erste Sylbe eines solchen Verses etwas lang geriethe, so würde es, nach Art der Alten, auch nicht verwerslich sehn, mit einer langen Sylbe oder einem frestischen Juße anzusangen.

Unverzagt | in Gefahr, | ift bie Lo fung ber Del | ben ! Beitgefehlt, baß er gittre, fo bebet er nicht.

Es kann ebenfalls theils kurzere, theils langere Arten das von geben, wie ben ben obigen. Wer in unsern, sonderslich musikalischen Dichtern blattern will, wird sie schon hin und wieder antressen.

32 S. So viel ist nothig gewesen, von den gewöhnlichen Versarten der Deutschen ju sagen. Was die vielen Veranderungen der Strophen, und die verschiedenen Arten der Gedichte betrifft, die in jambischen, trochaischen und bakteplichen

## Von den gewöhnl. Verkarten der D. 659

tylischen Versen gemachet werden können: so gehören die in keine Prosodie, sondern in die Dichtkunst selbst. Diese muß lehren, wie man gute Fabeln, Lieder, Schäsergedich, te, Elegien, Briefe, Satiren, Lust- Trauer- und Hirstenspiele, Romane, und endlich Heldengedichte machen musse d). Ja selbst von Madrigalen, Sonnetten, Cantaten, Serenaten und Opern muß daselbst gehandelt werden ibenn alle diese Stude kommen nicht auf die Scansion und den Reim; sondern auf ganz innerliche und wesentlichere Stude an. Man kann davon, nebst andern Anleitungen zur Dichtkunst, auch meine kritische Dichtkunst, zumal nach der neuesten Ausgabe des 1751sten Jahres, nache sehen.

d) Besteh den Berbard Johann Vossius de arte Grammat. Lib. II. p. 312. und für junge Anfänger dienen meine Boratbungen der lat. und deutschen Dichtkunft; zumal nach der neuersten Ausgabe.



## Das VI Hauptstück.

# Bon den ungewöhnlichern Arten der Gedichte.

ı Ş.

Tehrhunderts, Poelin Germanorum Canonicam et Apocrypham geschrieben: und unter dieser lettern Abthetung verschiebene neue Bersarten in Borschlag gebracht. Bon diesen will ich aber in diesem Capitel nicht handeln: weil ste nicht den geringsten Benfall in Deutschland gesunden haben a). Eben so wenig werde ich von Bilberreimen, Sechstinnen, Afrostichen, Chronostichen, Logogryphen, Irreimen, Endreimen, Ringelreimen, Widerhalten, Buchstabenwechseln, Cabbalistischen und Rathselversen Regeln geben. Dieser poetische Unrath ist den der Auftlarung der wahren Dickstunst ganz verworsen worden. Vielmehr werde ich von einigen griechischen und lateinischen Versarten reden, die in Deutschland auf die Bahne gebracht worden.

- a) Indem ich dieses durchuebe, fallt mir eine neue übersehme ber borazischen Oben in die Hande, die nur iho die Presse verlassen hat. Der überseher, M. Lange, wirft sich darinnen zu einem andern Reimmann auf, und will uns aus Bermichung ber Jamben, Trochken und Baktylen in einer und derseiben Zeile, unjählige neue Arten des Syllbenmaases machen lehren; die aber so fremde klingen, als ab man lauter Prosa läse. Das werden also numeri immumeri, die, wo ich mich nicht sehr irre, wenig Nachfolger sinden werden. Wieviel besse ist nicht die neueste Dollmetschung Sorgens, die 1756 ans Licht zu treten angesangen?
- 2 §. Der erste, ber bergleichen im Deutschen versuchet hat, ist Conrad Gefiner gewesen. In seinem Mithridates, auf dem 40 Blatte der neuern Auslage, die Waser 1610 geliefert hat, gesteht er; daß er es einmal versuchet habe, beutsche

veutsche Zexameter zu machen; bekennet aber auch, baß es ihm nicht recht gelungen. Wir wollen boch horen, wie es geflungen hat.

Es macht | allei | nig ber | Glaub die | Glenbige | falig, Bud darzu fruchtbar zur Lieb': vond gabige Herzen, Allweg im menschen schafft er: kein musse by junn ift, Bud kein nachlassen nienen: er wurket in allen Rechtzschaffnen gmuten alls guts vond übrige Breundschaffte. Doch schrebet er nichts imm selber zu; sunder er eignet Dem Derren Gott vond finer gnad alle die etre, Durch Jesum Christum, Gott und mensch unseren herren b).

Wem das nicht recht gefällt, der hore, ob das Bater Liefer beffer flappet; dem ich das Sylbenmaaß vorfeten will?

D valter untfer ber du bon leewige mobatung Erhöchft inn himlen: byn namen werbe geheliget, Jutam uns bon roch: bon will ber thue befchahen, Bif erb, als in himmeln. Unfere tagliche narung, Deer, gib uns hat; und verzoch uns unfere fchulbe, Wie wir verzochend jedem, der bleibigen uns that. Für uns in tein versuchungen (hilff one dynen.) Sunder vom bofen erlöß uns, gnädiger Deer Gott.

- b) Man muß hier mit einiger Verwunderung bemerken, daß der ehrliche Zurcher fast alle dentsche Sylben für lang gehalten. Down außer dem fünften Puße bestehen seiner hermeter aus laus : ner Opondaen. Ob wohl dies nun, nach einer schwesen Zurcher-Zunge, vieleicht so geklungen haben mag: so ift es doch nach unse ver Landschaften Aussprache viel zu träge und melancholisch, wenn man so reden wollte. Wie konnte nun ein solcher hölgernet Bertich einen Beyfall sinden?
- 3 J. Man sieht leicht, daß die schwerfällige Zurcher-Mundart diesen ehrlichen Mann, und wohlmennenden Patrioten mehr, als die Natur der Sache selbst, gehindert, etwas taugliches zu machen. Dazu ist aber auch das Vorurtheil gekommen, daß man im Deutschen die lange der Syllden nach den griechischen und lareinischen Regeln der Prosodie bestimmen musse. Diese Schwierigkeit nun hat ihn gequalet, und genothiget, manche Syllde lang zu maten,

chen, die doch im Sprechen kurz ist, und umgekehret. Ja er hat es nicht einmal recht besbachtet. Z.E. in der letten Zeile machet er die lette Spllbe in bosen lang, obgleich ein Selbstlaut darauf folget: wie er auch in gib ung, das gib vorm Selbstlaute für lang gerechnet hat. Er siehe aber solches selbst wohl ein, und sodert deswegen mehrere Freydeit und Nachsicht im Deutschen c).

- e) Seine Botte find: Metra et homocotelevia multi seribunt: carmina in quibus syllabarum quantitas observetur, nemo. Nos aliquando id conati sumus, sed parum selicitet, histe versibus hexametris. In omnibus histe versibus pedes omnes spondzi sunt, quinto excepto dactylo. Neque sieri saile aut commode posse opinor, ut alibi etiam, nist sotts pesmo loco dactylus collocetur. Admittenda et licentia quedam foret, preter vulgarem loquendi usum, non minus, sed amplius sorte, quam Grecis et Latinis. Nostre quidem lingue asperitatem, consonantium, etiam in eadem dictione, multitudo auget, que nullo sepe vocalium interventu emolitur. 3. E. wenn er rechtsschaffnen gmuten und b'leidigen schreibt. Aber sobert das die deutsche Aussprache nothwends?
- 4 h. Aus seinen Worten wird man sehen, daß er selbst gestehen, oder doch vermuchen mussen: die deutsche Prosodie musse nach bem Accente der Aussprache gehen, nickt aber nach lateinischen Regeln. So urtheilet Sannes mann d), (a. d. 124S.) von dem wackern Gestiner, der gewiß zum Auspusen des Deutschen nicht gedohren warr wie man aus den entsehlichen Frenhelten wohl siehe, die er sich genommen: z. E. hilf one dynen, d. i. ohne deine Huse. Des thue beschähen, u. d. m. zu geschweigen. Eben das hat auch Abraham van der Nyle von seiner niederdeutschen Sprache beobachtet, ja ihr deswegen einen Worzug bengeleget e).
  - d) "Ein sonk gelehrter Mann (beißt es) will haben, bas man unfere Reime nach ben lateinischen Regeln richten sollter mie er benn bergleichen sechsfüßige, ober Dezametros gemachet; "vie aber, so man sie nach ben lateinischen Regeln erwegen sollte, "nicht übereinstimmen sollten; wie du selbst urtheilen kannst, aus "solgenden. » « » Ich halte aber bafür, daß sowohl in unsen;

## Bon den ungavehal: Arten der Gedichte. 663

nals in der französischen Spracke, allein der Accent'zu nehmen nieg. Es versuchs einer, und nahme eine Art lateinischer Verse nvor sich. Wo die Regeln eine lange Sylbe haben wollen, seize net eine mit dem Accent; wo sie eine kurze sodern hingegen, eine nohne Accente. Und damir ichs recht sage, er seize nur eine mit zu dem Accente, wo eine lange erfodert wird; . . . wenn dieses gensschen, wird er nicht nur besinden, daß die Verse lieblich und noessen; sondern daß sie auch dem Lateinischen näher kommunen, als wenn er sie nach den lateinischen Regeln versertiget.

- e) Etsi leges Poesis Belgicz dissiciliores sunt, quam grzez et latinz: nam Czsurz accuratior debet esse in Carmine Belgico observatio, ut et quantitatis: accentum enim non curant Grzei et Latini eo loco, ubi Syllaba longa requiritur: sat habent, si ad leges alias quantitatem suam servent. At inconcinnum in Belgio prorsus, nisi accentus sit, ubi longa requiritur, nihilque autem boni Poetz Belgici ossendit magis. In accentus tamen decoro consistir przeipua Carminis virtus et elegantia; is facit, ut mollius sunt, ut genuina sa modulatio; ab accentu est Carmen, et quidam quasi Cantus. Una sonder zweisel ist es vormals in Oriechenland und Rom chen se gewesen.
- g. So ernsthase jener sinstre Schweizer ben ber Sache zu Werke gegangen, so spashast und possierlich griff kurz darauf der bekannte Lustigmacher, Johann Sischart in seinem Ellodoscleros, oder verdeutschten Pantagruel, das Ding an. Diese narrische übersezung kam 1880, und 1617 zum zweitenmale heraus, und hier gab dieser seltsame Ropf im Il Hauptslucke solgendergestalt sein Bedenken, von dieser neuen Versart im Deutschen, zu vernehmen: "Darauf solgen nun, heißt es, die Manserliche oder Wisarrische (pischartischen) sechshupsigse Neumen, Worterdamzer lung und Silbenstelszung. Aber es ist nur der Ansang davon; das ander ist verzuckt worden: da denket ihr ihm nach, wie es zugangen sep:

Far fitiglich, fittiglich, halt ein mein mutiges Semubte, Lag bich verficheren die kluge himmlische gute; Dag du nit frefelich obngefahr fabeft auf hobem Sande Und fchaffeft ohne bobacht bem Blatt ewige fchande, Dann jagen zu bislich nach She und ewigem Preife, Die jaget ein-offeremal zu sehr in spottliche weise. Sintemal wie reimenweiß unterfan ein ungepfleges Dinge, Das auch die teutsche Oprach süfiglich wie Gelechische Heimes ze. ze.

Wie dieser zweyte Erzvater seine sechshupsigte Wörterdanzelung, und Spllbenstelhung ausgesprochen oder scandiret haben mag, das überlassen wir seinen heutigen Rachahmern auszuspähen. Soviel ist gewiß, daß es nach allen Regeln des griechischen und lateinischen Syllbenmaaßes sehr kahl damit aussieht zund leibhaftig scheint, als ob den dieser ganzen Versart in Deutschland, sich von jeher gar kein Segen habe zeigen wollen.

66. Bar nun ber erfte Patriard ein Schweizer, ber amente ein Frant, ober Rheinlander: fo fehlte nun noch ber britte, namlich ein Baner, ber bas Geine auch bagu thate; und die Sache also zur Vollkommenheit brachte. ehrliche Mann war an Sanben und Fugen jum Kruppel geworben, und gerieth in biefem elenden Buffande, auf die Bebanten, bie beutschen Berfe berametermäßig tangen gu lehren. Er wußte von feinen Worgangern nichts: und wer konnte von einem Abvocaten folches begehren? Bleichwohl wagte ers, sein heil zu verfuchen, und eine feiner Mesnung nach, gang unerhörte Reuigfeit aufzubringen, auch allen Chulmannern baburch jum Benfpiele gu bienen. Wie wenig Einbruck aber fein Erempel gemachet babe, ift barque leicht abzunehmen, daß er in mehr als 100 Jahren feinen einzigen Dachfolger befommen: ja feine Schrift felbft ift fogar verschwunden, baß fie auch ben fleißigften Sammlern folder Seltenheiten unfichtbar geblieben. Da fie mir aber vor furgen in die Bande gefallen; fo daß ich fie auch im Meuesten aus ber anmuthigen Bel. im XI B. a. b. 17 u. f. C. gang mittheilen fonnen : fo will ich auch hier eine Probe bavon geben. Es ist ber 194te Pfalm, in teutsche Berameter, ober Beroicum Carmen verfest ic. Durch D. Emeran Eisenbeck, Abvocat und Rathgeber ze. Regensp. 1617.

## Bon den ungewähnl. Arten der Bedichte. 665

Ich will | lobfin | gen , Gott , | meinem | gutigen | Herren und meinem Schöpfer , mein Seel foll berriche Thatten . Bon Gott erzeblen , ber die ganz Erde gegründet , und fie ganz frafftig thut nehrn , und mächtig erhalten . Ganz Majestätisch bist , Gott , voll treslicher Chren und Wirden. Dein Kleyd glenht hell , als guldene Füttich , und ist schon , zierlich , prächtig , wie töstliche Perlen , verseht in Silber , von danne fahren in allen Umbkreiß , viel stralen , Liecht , als die heyttere Sonne.

7 f. Wie schlecht es asso vor Opigen mit diesen Herametern ben uns ausgesehen, sieht ein jeder. Run hat zwar auch Buchner a.d. 145sten Seite f. Anleitung zur deutschen Poeteren seine Mennung davon dergestalt erkläret f): daß man gar wohl sehen kann, daß er sie nicht völlig für möglich gehalten. Allein, theils haben einige neuere Versuche z. E. Sigmunds von Dirken, (in s. Prosodie, p. 31.32) des Seräus, u.a.m. gewiesen, daß die Sache so schwer und unmöglich nicht ist; theils hat Omeis in seiner Dichtfunst der Sache, auch durch sein Ansehen, noch einen mehrern Ausschlag gegeben. Dieser merket an, daß D. Luther in seiner Vibel, ohne es vieleicht selbst zu-wissen, einen richtigen Herameter gemachet:

Und Ia at icher zet mit | feinem | Bette Re becke; fetet auch selbst eine Probe bavon:

Bas ein | menschliches | Herz | | von | innen und | außen beltrübet, Berbe durch | Gottes Ge | walt | fünftig und | iho ver | jagt! Bas ihr | redet und | thut, | | das | werbe von | beyden belliebet, Bis der | Tod in | gleich | Borden das | Leben ver | fagt | g).

Beraus aber machet ausbrücklich an Kaiser Karl den VI ein Gebicht in Herametern und Pentametern, beffen Unfang so lautet:

Macheigster | Berricher ber | Bett! vom | Stummel bie | Woller gu | richten,

Einig er | wahleter | Fürft, | unüber | windlicher | Seld, Gonne der eifrigen Pflicht dieß ninmer gesehene Dichten, Von nicht gesehenem Ruhm, welchen deln Abler erhalt. Zeiget der Friede, der Krieg, durch tapfre Beschüßung der Rechte, Thaten vom alteren Rom, Zeiten von gulbenem Schein x.

- f) " über diese Arten aber haben sich auch celiche unterfangen, "beroische, sapphische und andere dergleichen Arten, nach der Laneiner und Stiechen Gahungen einzureimen, und zu schreinen Nun sind wir nicht diesenigen, so anderer Arbeit
  ntadeln oder geringschipig achten wollen; wie isden sie vielmede,
  nund preisen ihren Vorsat, in welchen sie unsere Matterstrache
  bereichern und erhöhen wollen. Doch halten wir dasur, solches
  none Reime zu thun, sep unserer deutschen; vermittelst aber der
  Meime solch Wert zu verrichten, sep der lateinischen Art
  muwider. Uberdieß sep es auch schwir, so hinaus zu suchen,
  ndaß die Verse wohl liesen. Doch hat ein jeder sein eigenes Benlieben, und will ich blerüber niemanden etwas vorschreiben.»
- mit untergetausen; die man in einem reinen Hexameter nicht dulven kann. Das I, in Haak ist so wenig kurz, als Und recht lang ist. Das ut in scherzet ist so wenig kurz, als Und recht lang ist. Das ut in scherzet ist so wenig kanz, als es grammatisch richtig ist; denn es sollte scherzes, heißen. Wie ist son keine kange Gylke. In Omeisens Exempel ist gleich die erste Gylke was nicht lang; ein gleichfalls; als ein Artikel, son kurz gebrauchet seyn. Von ist duch turz, dier aber kanz gebrauchet. Der Pentameter ist aut. Was ihr, sind beyde kurz, so wie das in der Mitte. Und bis der nehst zu in zuzleich sind auch übel für lang genommen. Des heraus Exempel ist viel besser.
- den ist: so dörfen wir uns doch eben burch diese mislungene Versuche, von den Hexametern nicht ganz abschrecken
  iassen. Sie könnten und müßten allerdings viel besser klingen, wenn man der Natur der deutschen Aussprache klingen, und darnach scandiren wöllte. In meiner Dickefolgen, und darnach scandiren wöllte. In meiner Dickekunst habe ich im XII Cap. des I Th. bessere Exempel davon gegeben, indem ich theils das Vater Unser in sließenbere

#### Won den ungewöhnl. Arten ber Bedichte. 657

bere Herameter gestehet, theils ein Stud von ber Mas mitgetheilet. Wie nun diese Proben in der That nicht unrecht klingen; obgleich die erste Hälfte des letten Pentameters ein wenig zu matt gerathen ist: also haben sich auch, nach der in meiner kritischen Dichtkunst gegebenen Anlei-kung, unlängst einige Dichter daran gemachet, und ziem-kich große herösische deutsche Gedichte, und zwar sonder Reime versertiget.

9 S. Diese haben sich nun nicht, wie Beraus, banas gebunden, daß sie im Anfange immer zween Daktylen, in der Mitte einen Spondaus, und sodann wieder zweene Daktylen mit einem Spondaus, ober Trochaus gebrauchet: wie solgende Zeichen zeigen:

· --ساستا--اسلامیتنا-با

Denn wenn alle Zeilen, und selbst die Pantameter auch wieder vier Daktylen haben: so wird die ühnlichkeit aller Werse zu groß; und das heroische Sylbenmaaß verliert die vielfältige Mannichsaltigkeit, die ihm so vertheilhaft, und dem Dichter so bequem ist. Sondern sie haben sich genauer an das lateinische Muster gehalten: wo man in den ersten vier Seellen sino pollige Freyheit hat, Daktylen oder Spoil daen zu brauchen.

Es ware nur zu wunschen, daß einige neue Versuche biefer Art, nicht noch durch einen gar zu schwüstigen Inhale, und entsehliche unbeutsche Ausbrückungen, dieser Verzage großen Abbruch gethan hatten b).

h) Ein jeder wird mich verstehen, daß ich von den neuen biblischen, oder etlichen scherzhaften Epopien rede, bie durch iste Berwägenheit in Erdichtungen sowoht, als durch die Fresheie, wider alle Regeln der Sprache zu sundigen; als endlich durch die Unwissensielt in den Regeln der Hexameter, und große Pernach-läßigung des gehärigen Lonmaaßes der Splichen, und alles Wohlstanges überhaupt, den Ramen der wurmsamischen Verse befommen haben. S. das Neueste aus der anthuth. Bel. des 1751sten Labres,

Jahres, Bluterm. hornung, und Lenzwond: und vom Burmfamen ben November des vorigen 175iften und Oftermond des 1752ften Jahres. Auch das Gedicht auf die Truffeln, welches ich im Newsten aus der anmuth. Gel. eingerücket, ift für eine gute fatirische Berspottung der heutigen herameter anzusehen.

10 S. Die zwepte Art lateinischer Verse, die bereits im Deutschen versuchet worden, sind die phalacischen oder Hendekassilaben: und auch hierinn hat Conrad Gesner die Bahne brechen wollen. Sein Vater Unser kingt derkinen so undeutsch:

Berr Gott | Batter in | himmlen, | eewig, | einig, Don gam werbe ge | helti get , ge | ehret, Don reich | fomme ge | nabig | Elich be | gan ich &.

Doch weil folches dieser Bersart eine schiechte liebe erwerben wurde : so sehe man, wie viel besser sie im Omeid klinget.

Du mein | Baterlanb | | das bu | warft aef wesen, Mit fo | mancherlen | | Jammer | ange | fullet, Bift burch | gottliche | Gnade | nun ge | mefen, Alles | Trauren und | Elend ift ge | ftillet.

We man beutlich fieht, baf bas Splibenmaaß folgenbergeftalt eingerichtet ift.

|\_\_\_\_\_-

Wollte sich nun ein besserer Dichter baran machen : fo könnte vieleicht mit ber Zeit diese Versart mehrere Liebhaber sinden.

14 S. Daß man adonische Verse im Deutschen machen könne, wird niemanden Wunder nehmen, wer nur bedeutet, daß das Ende eines Herameters allemal ein adomischer Vers ist. Sie sehen so aus, und solgende Probe wird sie zeigen:

Hull

## Won den unigewöhnl. Arten der Gedichte, 669

Schiler der Engend, Artige Jugend, Soll man bich lieben, Mache den Anfang, Andre ju obren, Andre ju lieben. Suche den Leuten Erft zu gefallen; Dann sey bemühet, Sie zu vergnügen, Ihnen zu bienen, Jumet von allen Suces ju sprechen, Alles ju ruhmen, Was sie beginnen. Dergestalt hoffe, Daß sich die Gerzen Endlich bequemen, Wieben zu 'lieben. Dieß sind die Seile, Herzen zu fangen; Seelen zu mingen.

tangere Benfpiele sehe man in meiner krit. Dichtkunst. Es kömmt aber auf ein gutes Gebor an, daß man keine lange Sylbe kurz brauche; sonst fällt alle Anmuth weg.

12 S. Die sapphischen Gebichte find die britte Art ber alten Verse, die man ben uns mit gutem Fortgange versuchet hat. Ihr Sollbenmaaß sieht so aus:

-01--1-001-01-0

und nach brenen solchen Zeilen, folgt ein adonischer, zum Schlusse ber Strophe. Wir haben an dem bekannten Pasionsliede: Herzliedster Jesu ze. längst ein solches Muster gehabt i); ich will aber aus dem Klajus dieses hersesen:

Belche | Regen | wolfe bat | bich ver | fiedet? Daft bu bich mit | Trauerffor ! über | bedet? Deiner | Schwefter | filberbe | jaumte | Pferbe Leuchten ber | Erbe.

In den Beluftigungen des Verstandes und Wiese steht ein Exempel vom f. M. Pitschel, welches sehr gut gerathen seyn wurde, warm es nicht den Daktylus, aus der dritten Stelle in die zwente gesetzt hatte.

i) Biewohl auch nur aus dem grobften. Denn die zwepte bulle lieb, die recht furz fepn follen, ift bier lang. Die vierte fu, in Jesu, sollte lang sepn, und ift turze wie man in Jesu bei ne tiefe Bunden sehen tann u. f. w. Ein neuer Dichter hat und

unter dem Mamen einer sapphischen Obe, eine Misgeburt gegeben, die in allen langen Zeilen eine Splibe ju wenig hat, und biof für trochaisch anzuseben ift.

Freund, die Tugend ist tein leeter Mame 2c.

13 S. Alkaische Versehat Omeis auch schon versuchet, und folgendes Erempel bavon gegeben:

3hr Be | nuebruber, | fabret nur | immerbin | Bon berer Breundichaft tommet mir tein Gewinn.

Die zwo Zeilen aber, die er noch hinzusetet, sind von anderer Art, weswegen ich sie weglasse. Vieleicht könnten viese und alle solgende Arten auch im Deutschen ihre besondere Anmuth bekommen: wenn nur unsere Lonkunstler zu solchen Oden Singweisen sesen könnten, dadurch dieß Sollbenmaaß gehoben und empsindlicher wurde: anstatt daßsie iho insgemein durch ihre Noten den wahren Wohlklang der Verse verderben und unkenntlich machen.

14 S. Chorisambische hat eben ber Omeis gemachet; die von verschiedener lange senn können, nachdem sie aus einem, zweenen, oder drepen solchen Füßen bestehen. Es ist aber der Chorisambus ein zusammengesetzer Just, der aus einem Trochaus und Jambus besteht ....; und solche Verse sehen so aus:

3d er gobe mich felbft lieber im tub len Bein Eh ich einem von euch wollte befchwer lich fryn.

Mollte man es aber Ansängern leichter machen, so börfteman die Abtheilung der Juffe nur auf Daktplen bringen, und den Abschnitt nach der übrigen Spilbe machen:

Mecz nas, ata vis cdite regibus

Und so murde er mie ein Pentameter aussehen, bem nur die lette Syllbe fehlete.

## Von den ungewöhnl. Arten der Bedichte. 671

- 15 §. Bon anakreontischen Versen zu reden, ist gar tricht nothig; denn diese sind entweder kurze jambische oder trochäische, von welchen es kein Zweiscl ist, ob wir sie machen können k): sonderlich nachdem wir den ganzen Anakreon; und recht glückliche Nachahmungen desselben, deutsch haben. Die scazontischen Verse sind auch nichts besonders, da sie mit den sechssüßigen Jamben so sehr übereinkommen. Es kömmt nur auf den sechsten Fuß an, der ein Spondaus sehn muß: welches sehr leicht zu machen, auch von vielen geschehen ist, ohne daß sie daran gedacht haben.
  - k) Ich habe zuerst die Proben gegeben, daß man Anakreons Oben in gleichvielen Zeilen, und in eben der Versart geben könne. S. die kritischen Bepträge, und meiner Ged. I Auslage, imgleichen des Aussehers I Theil. Hernach fanden sich erst deutsiche Nachahmungen, und endlich auch ein überseher des ganzen Anakreons.
- 16 S. Ben allen biefen Bersarten aber ift zu merken, baß die Musik eines verständigen Componisten ihnen billig Das rechte leben geben konnte; wenn er einer jeden furgen Enlibe eine kurze, jeber langen aber eine lange Mote geben mochte. Aber Diefe Runft ift unfern gemeinen Dotentunftfern zu boch; bis fich einmal einer finden wird, welcher biefen rechten Gefang ber Alten, ber ber Matur fo gemäß, und bem Gehore fo angenehm ift, erreichen fann \*). Diefes hat Dofitis in feinem Eractate, de Poematum Cantu, gemun-Chet: und ich babe bemertet, daß unfere alten Musitmeister vor hundert Jahren, es weit besser, als viele heutige bedbachtet haben \*\*); baber auch bie alten Gefangweisen ber Rirchenlieder viel rührender find, als die neuern. Mehrere Arten von Versen nach bem lateinischen und griechischen Syllbenmaafe, fich in meinen Borübungen der lateinischen und beutschen Dichtfunft, nach ber lesten Ausgabe.

<sup>\*)</sup> Ber davon aussubrlicher belehret sen will, sehe den XVII Band der Memoires der franz. Acad. des belles Lettres, a. d. 107 u. f. G. nach. Daseibst sieht eine gelehrte Abhandlung

## 672 Das VI Bauptst. Bon den ungew.

des herrn Borette über die Theorie der alten Mufit, in Bepgleichung der neuern. Man findet darinn nicht nur die Quantif tat, oder das Zeitmaaß der langen und kurzen Syllben in der griechischen und lateinischen Sprache erläutert; sondern nuch die verschiedenen Bersarten der alten, als dervische, Elegien, Phieretratische, Dakrylische, Adonische, reine jambische, glytonische, af lie piadische und alkaische, sowohl größere, als kleinere, mit ihren gehörigen Noten und Tonmaaßen in Aupfer gestochen. In deren Ermangelung sehe man den IV Band des Neuesten aus der Anmuth. Gel. von 1754 a. d. 255 u. f. S. oder folgende Proben:

#### 1. Jambische.



Suis et ip-fa Ro-ma vi-ribus ruit

#### 2. Glykonische.



Il-li mors gravis incubat, qui no-tus nimis.

#### 3. Asclepiabische.



Mα-ce-nas ata-vis edi-te re-gibus,

Weine Freundinn und Gehalfinn wollte foldes in ihrer Geschichte der lyrischen Bichtunft der Deutschen, dazu fie feit ed lichen Jahren den Stoff gesammiet hatte, und die längst zum Drucke fertig lag, aufs beutlichste darthun: Allein, leider! furz vor ihrem Tode hat sie ihr ganzes Mict davon, aus Berdruß über die Sammen bie Sammen bes Berlegers, ohne mein Wiffen, den Flammen aufgeopfert.

Ende der Sprachkunft.

でいるようでき

# I Anhang.

Erörterung.

der orthographischen Frage:

Ob man

Deutsch oder Teutsch

schreiben solle?

## Nächricht.

wiese Abhandlung ift zuerst im 1728sten Jahre aufgeschet, und damals bey der Nachricht von der hiesigen deutschen Gesellschaft and Licht getweten. Bot einiger Zeit kam sie auf Begehren einiger gelehrten Patrioten in Wien, vermehrtet herans. Bey der untreeft Amsgabe meiner Sprachlungt aber habe ich sie nochmals übersehen, und wünsche, daß sie zur volligen Bestärfung der guten Partey, und zur überzeugung der Gegner dienen moge. Auch in der vierten Ausstage habe ich sie nochmals übersehen, und vermehret.



## Einleitung.

flein auch die Zahl derer ist, die ihre Mut-

tersprache aus bem Grunde versteben, und fich im Reben und Schreiben mehr nach ben Regeln einer gesunden Kritif, als nach bem femeinen Gebrauche, richten: fo ungezweifeltiff es, baffich both noch einige finden, die wegen bes Wortes Deutsch. gein eine Gewißheit hatten, wie man baffelbe recht buchffabiren ober ichreiben muffe? Estann niemanben unbefannt feifi, wie uneinig die deutsche Mation in diesem Stucke ift. Einige schreiben Deutsch, andere aber Teutsch : und obwohl die meisten hierinnen, ohne alle Untersuchung, ber blo-Ben Gewohnheit ihres Ortes, und ben Borfchriften ihrer erffen Lehrmeister folgen; auch von ihrer einmal beliebten Urt keine Rechenschaft zu geben wissen: so trifft man boch bier und bar auch Sprachverständige an, die ihre Mennungen, bon benben Theilen, mit guten Grunden zu erweisen fuchen. Abd vor wenig Jahren, haben ein Paar gelehrte und beg fuhmte Manner in hamburg, einen freundlichen Streit Darüber gehabt; und uns benselben, im zwepten Theile ber nieberfachfischen Poefien, befannt gemachet. Eben baburch Dat febe Parten einen Verfechter von vieler Ginficht bes kommene und es wurde schwer senn zu lagen, zu welcher on benben man fich schlagen follte; wenn man mehr auf 11 u 2

das Ansehen und den Ruhm der Streitenden, als auf die Sache selbst, zu sehen hatte. Wie aber die Wahrheit allezeit den Vorzug behalten muß: also muß es auch in diesem Stude einem zeden frenstehen, die Gründe bender Mennungen zu untersuchen, und alsdann diesenige zu wählen, die et, selner Einsicht nach, für die sicherste hält. Wer dieses thut, wird in einer so gleichgültigen Sache, und die saft nur eine Kleinigkeit zu nennen ist, vermuthlich keinen grammatischen Vann verdienen. Ich selbst besorge also nicht, das man mich für einen orthographischen Räzer schelten werde, wenn ich mir iso vorsese, zu behaupten:

Daß man Deutsch, und nicht Teutsch, schreiben musse.

In ber Rechtschreibung muß man alle zweifelhaffe & gen, aus einem brenfachen Grunde ju entfcheiben fichen: namlid aus der Abstammung, aus der Aussprache, und aus ber Bewohnheit. 3. E. Benn es fich fraget: Demen Bebirg ober Beburge fchreiben folle? fo gieht man hig bas erftere vor; weil es von bem Stammwarte Bern bergeleitet wird; beffen e fich mobl in ein i, aber nicht in a verwandeln fann. Wenn man wiffen will; ob man Kos nig ober Runig schreiben folle? so wird man beutiges & ges in gang Deutschland, ber Aussprache halber, bem er ften ben Borgug geben : ungegchtet viele Alten. . E. Pfinzing im Theuerdant, es auf die lettere Beife gefchrieben haben. Verlanget man enblich eine Urfache, merum man frey, fey, Befchrey, am Ende mit einem y buchstabire? so wird wohl nichts anders, als die alte Gewohnheit, jur Richtschnure bienen tonnen. Gefest mm. id konnte in ber vorhabenben Frage barthun: bag man burch alle bren erwähnte orthographische Regeln veranlaffet with be, Deutsch und nicht Teursch ju schreiben: so batte ich, meines Erachtens, einen brenfachen Beweis, meine mm mehr ermählte Art zu rechtfertigen. Ich will sehen, wie weit ichs barinnen bringen werbe.

## Erster Abschnitt,

darinn der Beweis geführet wird,

1. Die Abstammung lehre uns Deutsch, und nicht Teutsch, schreiben.

Das Wort Deutsch tommt ohne Zweisel von Theotile ber: wie foldes in unfern altesten Schriften, Die noch vorhanden find, vorkommt. Dieses aber stammet vermuthlich von dem noch altern Thuiscon, Thuit, Theut, als bem Gotte ober Stammbater ber Deutschen ber (\*). Da sebe ich nun zwar, ben bem überall so einhällig vortommenden T., noch wenig vortheilhaftes für meine Mennung: allein, ich will es bald finden. Das Th ber Alten bat sonder Zweifel in der damaligen Aussprache, mehr Berwanbichaft mit unferm D, als mit bem E, gehabt, batte bas bengefügte & ben barten Buchstab & nicht ein wenig gelinder gemachet; warum hatte man denfeiben mohl bingugefüget? Sogar bas griechische Geos ist im Lateinischen burch Deus, und also ein Th burch ein D ausgebrücket morben: worans man fchon im Griechischen und Lateinischen bie Bleichgultigfeit biefer Buchftaben bem Rlange nach, ab. An die heutige Aussprache bieser benben nebmen tonn. Buchftaben hat man fich nicht fonderlich ju tehren: weil man in Oberfachsen bas Th mehrentheils wie ein schlechtes Tausfpricht. Die Englander aber, als Abkommlinge ber alten Ungelfachfen, zeigen uns noch einige Spuren, wie man es vorzeiten ausgesprochen babe. Der berühmte D. Wallis faget ausbrücklich, in bem vierten Abschnitte feiner englandifchen Grammatif, wo er von der Aussprache bandelt: daß das Th einen gelinden Rlang habe, der mit dem D verwande fey: und zwar in ben Bormortern, Beziehungs. und Verbindungswörtern. Er giebt die Erempel Thou Uu a

(\*) Di diefes der Gund ober That der alten Agypter gewefen sen, läßt fich so leicht bejahen, als verneinen. Es tommt aber
in diefer Frage gar nicht darauf an.

bu, Thee bir, Thy bein, Thine beine, Thee bich, This bieß, That baß, These biese, Those biese, They Sie, Them benen, Their beren, There bar, Thence Dannen, Thither baber, Wither, Either, Whether, Nether, Though both, Although. Ja auch in ben Mennwottern und Sauptwortern, als: Father, Mother, Brother, Leather, Weather, Feather, Smooth, Neither, Seethe, Wrenthe, Breathe, Bequeath, Blothe hat folches ftatti Und es ist gewiß, baf ein beutsches Ohr, in ber englanbischen Aussprache aller dieser Worter, fast nichts anders, als ein einfaches, cher boppeltes D boren fann; Saber, Moder, Brodder, Ledder, Wedder, Sedder u. Es ift mahr, bag es auch andere Worter giebt, barinnen bas Th mit einem gewiffen Bifden, faft wie ein S ausgesprochen wird: allein, dieses ift ohne Zweifel etwas neuers, welches eben beswegen im Englandischen nicht hat allgemein werben fonnen; weil es ber alten angelfachfischen Aussprache nicht gemäß gewesen, und ber Junge weit beschwerlicher gefallen, als ber obige gelindere Ion. Gefest ober, es mare auch alt: so murbe es boch meter meinen Begnern helfen, noch mir schaben. Und ich halte alfo bafur, baff bas afte Th in bem Borte Theorite, Theur, Thiut, heut zu Lage weit beffer burch D, als burch L; ausgebrücket merbe.

sen. Ottfried schreibt von dem Geschlechtsregister Maria in des 1 B. 3 C.

This thritta zuelte thanane.
Thaz wurrun edil thegans. (Degen) b. i.

Die dritte Zucht darnach, Das waren eble Ritter.

Tatian imgleichen, der fast zu eben der Zeit geschrieben, XXI.6. Ther brut babet, ther ist brutigomo. d.i. Der eine Braut hat, der ist Brautigam. Und abermal Otts. fried im 3 B. 25 Cap.

Than is gifunt theselbo folk
Thuruh these inen mannes dolk.

#### bas ift:

Daß sie gesund (machen) desselben Volk-Durch des einen Mannes Bunde.

Und wiederum Tatian LXV, 1. The bigonds itiunizon then burgin; b.i. Da begonnte er ju schelten die Stadte. Im Indice Verelii steht Thing, Thorp, ein Ding, ein Dorf. Im Glossario Lipsiano liest man Inneron thingon. In ber Catechesi Theotisca, bie Berr Eccard berausgegeben, und bie aus bem IXten Jahrhunderte ift, ftebt Diese Erflarung in ber vierten Bitte, a.b. 62 G. Allomannes thursti sintun in themo brotes namen gamenito, thero er ci thesemo antwerden libe betharf: bas ist: Aller Men-Schen Mothdurft ift in des Brotes Namen gemennet, Deren man zu diefem gegenwärtigen leben bedarf. Wort Dieb beißt in dem Evangelio des Bifchofes Ulfila ouf Gothisch Thiubs, auf Frankisch und Alemannisch Thiob, auf Angelsächsisch Theof; und in ber Catech. Theotisca heißt ber Diebstabl Thiobheit. Bier sieht man Die große itbereinstimmung ber alten Munbarten ber Deutfchen, in dem Gebrauche bes Th, wo wir heutiges Tages Dichreiben. Und man bemerte nur jugleich, baf jene brep große Nationen, ich menne Gothen, Alemannen und Uu a Fran

Branken, der heutigen hochdeutschen; die Angelsachsen aber der heutigen niedersächsischen Sprache näher kommen; indem ja das Thiud und Thiof dem obersächsischen Died; das angelsächsische Theos aber, dem plattdeutschen Deef so sehr nahe kömmt: als welches uns in dem folgenden nüslich sehn wird. Ja wer weis denn endlich nicht, daß dasjenige Land, welches die Alten Döringen, und Düringen schrieden, beutiges Tages Chüringen geschrieden wird: zu einem deutlichen Zeichen, daß D und Th gleichviel gelten. Da nun in so vielen Wörtern das Th, darinnen die alten Mundarten der deutschen Völker so einstimmig gewesen, in neuern Zeiten in ein D verwandelt worden: so ist es ja überaus billig, auch das alte Wort Theotise nicht Ceursch,

sondern Deutsch zu schreiben.

Doch man beruft fich bier auf ben Lacitus, ber unfere Borfahren allemal Teutones, nicht aber Deutones genen-Man vermuthet namlich, diefer große Gefchichefcreiber werde es wohl aus dem damaligen Range ber Worter gehoret haben: ob man bas Th ju feiner Zeit hart ober weich ausgesprochen babe? Diefer Einwurf aber fcheint mir von feiner sonderlichen Bichtigfeit zu fenn. war ein Ausländer, ber das Deutsche nicht verstund. Aber was glaubet ein solcher nicht zuweilen zu boren? Bernach bat er ja auch einer beutschen Gottinn Hertha, einer Silva Hereinia, eines Arminii, it. b.in. gebacht. Bare nun feine Schreibart untruglich, und muften mir uns barnach richten: warum fchreiben wir benn nicht an ftatt Erbe, Bertha; an statt Harzwald, Berzwald; und file Berk mann, Armin! Batte er ben Ramen ber Deutschen von beutschen Lippen so genau aussprechen gehoret, und fo treulich aufgezeichnet: so murbe er es auch in ben andern Bortern fo gemachet haben. Sat er nicht auch eine beutsche Alrune, Aurinia genennet; und aus einem Bhrenveft, Arlovist, aus einem Siegviel, Civilis, aus Borrwald aber Catualdus gemachet? Wer fieht aber aus biefen Erempeln nicht, wie ungewiß es ift, fich in ber Rechtschreibung

bing eines einheimischen Wortes, auf das Zeugniß eines Auslanders zu berufen? Fremde Ohren horen zuweilen ist unserer Aussprache etwas, welches wir boch nicht fagen. Wer fpricht wohl mart uns in bem Borte Welcher ein f aus? ober wer horet baffelbe, inbem es andere auswrechen? Und boch bimtet es einen Franzofen, bafer en zwischen bens I und ch gang beutlich hore und aussprechen muffe: wie ich foldes felbit von gebohrnen Varisern mehr als einmal vers nommen babe. Tacitus kann also in diesem Falle, mes der ein glaubwurdiges Zeugniß von der Aussprache ber alten Deutschen ablegen; noch ein solcher untrüglicher Riche ter senn, nach bessen Aussprache die Rechtschreibung unserer Borter nothwendig einzurichten mare. Rurg, ich merbe mich nicht eher bereden laffen, bas Deutsche mit einem T au fchreiben, bis meine Begner fich auch in bem Borte Er-De, wo Tacitus Ih gesehet, Dieses harten Buchstabens Sebienen, oder anstatt Ehrenvest, Arionist, schreiben werben.

#### 2. Die Aussprache lehret Deutsch, und nicht Teutsch schreiben.

Ich komme zur zwenten orthographischen Regel, daß man sich in der Rechtschreibung nach der Aussprache und dem Gehöre richten müsse. Sonst wird dieser Grundsaß nur alsdann gebrauchet, wenn man aus der Abstammung des Wortes nichts rechtes bestimmen kam: allein, es ist des sto desses ich in der vorhabenden Frage, mich auch dies ses Grundes, zur Bestätigung meiner Mennung, bedienen kann. In Schlesien, im Vrandendurgischen, in Preus sen, Pommern, Mektendurg, Höllstein, Lünedurg, Magdesdurg, Halberstadt, Braunschweig, Hannover, Westphasten und Ostsriesland, ja auch wohl im Mannsseldischen und Anhältischen, spricht kein Mensch teursch, sondern alle deutsch. Ich beruse mich deswegen auf diese Provinzen, well ihre Aussprache so zärklich ist, daß man den Unterschied von D und T ganz deutlich darinnen wahrneh.

men fann. Die andere Balfte von Deutschland unterfcheibet biesen Buchftab so genau nicht, sondern verwechselt entweber einen mit bem anbern; ober trifft boch ein folches Mittel zwischen benben; bag ein anderer nicht hören kann, ob es ein D ober & gewefen fen? 3. C. wer horet in Ober-Deutschland mohl in ben Wortern, dumm und dichten, ob es ein hartes E, ober ein weiches D, wie man hier fpricht, gewesen? Eben biefes wieberfahrt ben bochbeutschen Drovingen in bem B und P, inbem fie j. E. bas Bort Bauer fast wie Dauer, und des Wort Drache wie Brache aussprechen; bes einfachen und boppelten Snicht zu gebenten, ba fie j. E. reifen und reißen, preifen und Dreußen, burch die Aussprache gar nicht unterscheiben können. Das Wort brucken gehoret auch hieber: baber man es in alten oberlandischen Buchern allemal mit t findet, trucken, ne truckt, die Truckerey. Folglich baben die Ginwahner ber mittäglichen lanbichaften von Deutschland, in Entisheibung biefer Frage, ber Aussprache nach, von rechtswegen gar feine Stimme.

Allein, ju allem Blude brauchen wir biefelbe nicht. Benug, daß uns die Dieberfachfen, faft wiber ihren Billen, mit ihrer Aussprache zu statten kommen. Philipp von Befen fdrieb einen deutschen, nicht teutschen, Belifon, be-1561 ju Bittenb. beraustam. 17. Jac. Stolterfoth gab Luc. Unn. Seneca Budhein von ber gottl. Providenz ins Deutsche übergesehet, ju lübeck, 1642. Oswald Beling hat Virgils hirtenlieber ju Schleswig 1649 verbeurschet, micht verteutscht. Eben so bat M. Christian Saberland au libed 1659 biefelben Birtenlieber in Deutsch verseber. Philomusens verdeutschrer Sueton, ift 1664 zu Ropenbagen gebruckt, und P. Terentii feche Freuden-Spiele find 1670, ju hamburg, in die bochdeutsche Sprach überfeget worden. Barth. Seind, enblich, beffen Gebichte in Ctabe 1707 gebrucket find; und S. Sabricius, beffen Poefien in Stettin berausgekommen, waren auch ohne Zweifel nieberfåchfiche Poeten: boch haben fie uns deutsche, nicht aber tente

seutsche Gebichte geliefert; weil sie namlich ihrer Ausz fprache gefolget find. Und ba mir noch von ben Sochbeutfchen die meisten Schlefier, und einen guten Theil der Oberfachfen, auf unferer Gelte haben, eines Theiles ber Rheim lander nicht zu gebenten: fo ift es mohl außer Ameifel, baß unfere Mennung burch bie Aussprache vollkommen erwiefen fen.

Es ift hieben auch nicht aus ber Acht zu laffen, bag felbft unfere Nachbarn, beren Sprachen für Schwestern. ober gar für Tochter ber Deutschen anzusehen find, fich für bas D. erflaret haben. Die Bollander fchreiben unfern: Mamen Duprich, und bie Englander nennen eben bie Die-Derlander, the Dutchmen: ohne 3meffel, weitber laut ihrer Aussprache es so mit sich bringt. So sehr sie also in anbern Studen von ber heutigen oberbeutschen Sprache ab. weichen: so helfen sie uns boch bie rechte Rraft und ben ei. gentlichen Ton bes alten Th in Theotisc bestimmen und be-Ratigen. Rur Die einzigen Danen geben von biefen meftichen Nachbarn ab: benn die Redlichkeit erfobert es, auch Das anzuführen, mas wiber mich ift. Gie nennen uns de Eposte. Ich ersehe Dieses aus Thomas Clicaus Lagebuche, über ben gefährlichen weitaussehenben grammatifalifchen und orthographischen Krieg, bet 1742 ju Copenhagen in 4 Berausgefommen. Imgleichen fteht auf bem Eltel meiner ins Danische überfesten Beltweisheit, die 1742 eben baselbst ans licht getreten: Streven paa Tydst, b. i. gefchrieben auf beutfch. Allein, biefe Ausnahme wird von der Wichtigkeit schwerlich senn, alles obige über einen Saufen gu flogen. Es mag nun bertommen, mober es will, daß uns Die Danen so nennen: so wird es uns so wenig irre machen, als, daß uns bie Polen Niemec nennen. Bernach bat Die banische Sprache auch in andern Wörtern, wo wir unfreitig ein d brauchen, Die Alten aber ein th festen, ein t. 3. E. ber Deitte, heißt banifch den tredie, ein Diener aber Tiener, burftig, torfftig, bulben, tole, eine Dirne, Terne, u. b. m. Wir seben also, daß diese barte nordi: (d)e

fche Aussprache uns nicht berechtigen kann, ihrem Erempet im hochbeutschen zu folgen.

# 3. Die Gewohnheit bestätiget eben diese Schreibart.

Bum britten ist noch die Gewohnheit im Schreiben ubrig, bie gleichfalls einen Grund in ber Orthographie abgiebt, wenn man die Frage nicht anbers entscheiben fann. Ich will jum Uberfluffe, auch diefen zu Bulfe nehmen, meine Mennung zu bestärfen; ungeachtet ich ihn, nach bem, was bereits gesaget worden, gar nicht nothig batte. gefteht es von der andern Parter felbft; bag vor und nach Lurbers Zeiten, bas D in Oberfachsen gebräuchlich gewefen, und daß man es allererft vor brepfig Jahren auszumuftern angefangen: wiewohl biefes lettere ber ftrengften Bubebeit nicht gemäß ist. Ift bem alfo, wie es benn in ber That nicht alter, als bas weiche D, ift: was hatten benn Die Deutschen für Urfachen, von einer so mohl bergebrachten Gewohnheit abzuweichen? Alle Bibeln, Die von benr fel. Lucher felbft berausgegeben worben, find Deutsch, und nicht Teutsch, übersetet: und nach feinem Tobe ift men ibm barinnen, nicht nur in allen neuern Auflagen berfelben, fonbern auch in andern Schriften gefolget. 3d mag die, Berren Goltesgelehrten nicht anführen, bie in beutscher-Sprache nach ihm gefdrieben haben: benn man mochte fie vieleicht für feine Sprachverftandige gelten laffen.

Ich berufe mich also 1) auf die besten und meisten Poesten unsers Vaterlandes. Da sinde ich nun, daß von den ältern, die nämlich nicht mehr am Leben sind, Opin, Dach, Tscherning, Derschau, Rindermann, Rongebl, Soffmannswaldau, Gryphius, Lobenstein, Besser, Veustirch, Rothe, Weise, Feind, Sabricius u. a. m. von denen aber, die (1730) noch leben, Hofr. Dietsch, Philansder von der Linde, Joh: Zübner, Bens. Schmolt, Sen. Scharf, und andere mehr, Deutsch und nicht Teutsch,

geschrieben haben. In Benj. Teutlirchen wird man viedeicht einige Undeständigkeit wahrgenommen haben: allein,
es ist genug, daß er nicht völlig auf der Parten meiner Gegnerist; indem es theils in tohensteins Arminius, theils in den Theilen der Hosmannswaldauischen Gedichte, die er herausgegeben, das D. dem T. vorgezogen har. Nichts wollte ich liebee, als daß ich auch den Herrn von Raniez zu meiner Parten rechnen könnte. Allein, da er seine Gedichte niemals selbst herausgegeben: so kann man nicht wissen, wie er eigentlich das Wort deursch geschrieben habe.

2) Beruffe ich mich auf eine Anzahl; zum Theile viel atteret prosaisischen Scribenten, Die bas d bem t vorgezogen haben. Dahin gehören

Instituten, ein warer vesprung und fundament des Kensetl. rechetens, von dem hochgelerten Thomans Murner u. verdechticht. in 4to ohne Ort. (vermuthlich zu Basel) 1520.

Cais Julis Cefaris, bes großmecheigen erfen Romifchen Repfers Sifterien 2c. überfetet von Philesius. Gebruckt zu Mapus bey Joh. Schöffer, in Fol. 1530. hier beifit es in der Borrede:

Julius Cefar binn ich genannt, Burch fondre mannhent weit befannt. Die Gallier ich bestricken hab, Die Beutstehen offt getrieben ab.

Des hochgesortesten philosophen, Zenophoneis Commentarien ze. durch herrn zievon. Boner aus dem Lacein inns Theitesch gebencht. Fol. Angsp. ben hainvich Sminer. 1540. Dier merke man das alte The aus Chuiscon.

Spiegel des menschlichen Lebens. Die Tafel Cebetis zc. vers deudsche durch Be. Wicolium. Manh, druckts Franc. Be hem. 800 1545.

Saxonia. Befchreibung ber Ankunft, Sitten Regiment, Resigion, Policepen ze. ber Sachfen ze. burch Albertum Brantz. 3ist zum erften mall tremlich verdeutscht. Leipzigl. ben M. Ernefto Bögelein. Fal. 1563.

Homeri Odisses &c. Berdeutscht burch M. Simon Mineruium, Franchi, a. M. bey Johannem Schmidt: 800 1570.

- Megentenduch auffe fleffigst und herrlicht jess von reitem vorte.
  hen ze, und lehlich in unser Deudsche Kurch vorsehr, durch
  ... Beorgium Cauterbecken. Fol. 1572-13
- 2. Rami Dielectica verdeutsche durch Bridenie Beuchnfimm in 840 4587.
- S. Augustini Buch, Soliloquiorum animie ad deum &c. Ber Deudscht burch Beine Aateln ju Gagan Birein. 8, 1589.
- De conservanda valetudine. Das ist, von Ethastung menschlicher, gefundelt ze. Ist gant trevlich verdeutscht, butch Joh. Vuiktichium Vinariensman. Beipzig ben Bögelin, in 4to 4594.
- Chronica Dichmari Michoffs 34 Marsburger, alles 34m theil jeso erft verdeutschet butch Georgium Sahn. Leipz. ben Senningi "Stoffens Erben. Fol. 1666.
- Virgilii Maronis zwolff Bucher: Item bas Buch Maphet von dem \*Diffelbein Gelben Anea. Tihna durch Joh. Weibnertl, 8vo 11 1606. Het fin bet Borrebe: Nachderft ble Eneadische Bacher Girgilii vor viel Jahren, von einem gelehten Manne verden finest fort, von ausgaugen u.
- Gelechischer Sprach Boung, Ins Deutsche gebracht, jur Lehr.Art. Ebthen in gvo. 1620.
- Der gilden Esel. Gin schone History von dem Esel Luciani z. Magdeb. ben Joh. Kranden Svo toso. Sier heißt es in der Borrede: Nun din ich offt gebeten marban, dasselb lateinische Gobicht weiter guch in vnsere Deutsche Sprach zu bringen ze. Der Aufrer heiste Ticlas von Weile.
- Andii Terenții, Seche Grewdensbiel, in guth, reine, viliche, Bentiche Sprache versehet u. Durch Mille Maifterum, Zirrevienfem Lufatium. Magdeb. 8vo. 1623.
- Profodia gormanica, obet von ber deuefihrn Boeteten ic. burch Martin Opitzen. Bittenb. bey Rothen. in vo 1638.
- Andt. Beinr. Bucholtz verdeutschtes Obenbuch Q. Horatii Flacci. Rinteln an der Weser. in gvo 1639.
- Die deutsche Michtschung, durch den Gronenden, Salle in 200 1645.
- Beben auserlefene Sieten Mieter Marons w. in doutsche Reime überfetet u. Salle in 8vo 1648.

Philomusen verdeutschter Sucton der Repenhagen, in 8vo

Ignatii Episteln ober Brieffe u. verdentscht durch C. D. V. B. 8vo 1693.

So wenig nun dieser diesenigen Bucher alle sind, die ich sir meine Mennung anführen könnte: someolg begehre ich zu läugnen, daß eine welt größere Menge der midrigen Schreibart beygesallen ist. Allein, mas sur Schriststellen woren es, die das Toem D vorzugen? Galche, die erzauch in erucken, tichten, tumm, u. d.m. allemal braucheten; darbin ihnen gewiß ntemand nachfolger. Denn insgemein heißt es auf den Liteln derer in Oberdeutschland; um die Donau, den Rhein und den Mann gedruckten Bücher, Gestruckt ze. noch nie also getruckt; oder getichtet, u.d. m. Was beweist nun dieß gegen ums? Manche sind auch mit sich selbst nicht eins, und sesen das d, bald t, weil ihre Aussprache ungewiß war.

Com neuern profaischen Scribenten; bie meiner Mesnung benpflichten, will ich nur ben fel. Profeffer Peranden aus Bittenberg affifpren, ber gewiß von allen Rennern, file einen Meifter in feiner Mutterfprache gehalten wird. Diefer hat namisch, sowohl in feinen gelehrten Zeitungen. As in andern Schriften allezeit gewiefen, baß er fich von Der mohigegrundeten Gewohnheit feiner Landesleute, ber berichmtesten Schleffer, niemals abwendig machen laffen. Eben dahin muß ich unfern Juft. Boethard Rabenern, und Prof. Chrift. Gottl. Jochern gablen: welche gleichfalls, und zwar als gebohrne leipziger, in ben deutschen Actis Eruditorum, allezeit biefe Ethreibart bellebet baben. Und wie groß murbe nicht biefes Verzeichniß noch werden, wenn id nach alle übrige gelehrte Manner namhaft machen wollte, die in neuern Beiten, ich meyne feit' 2730, Diefer Seite bengetreten find?

#### Reuer Beweis.

Die alten deutschen Sandschriften bestätiger auch das D.

Man fann namlich biefen, aus gebruckten Buchern hergenommenen Beweis, noch mertlich befrarten; wenn man auf alte beutsthe Sanbidriften feben will, bie lange vor Erfindung ber Budidruderfunft gefdrieben morben. Sier with man finden, daß ble allermeisten fich des D, und nicht bes T bebienet haben. Aus einer großen Menge ift nur effiche anguführen's fo ift in Beintichs von Delbecke verbeutschrer Aneis Birgils, die im XII Jahrhundette geschrie ben worden, als Kaifer Friedrich I ober Barbaroffa regierte, im Schluffe folgendes ju lefen:

> - 27u sulle wir enden das Buch Is duchte den meifter genug .. Der is ux der walische kerte In Duksche berg uns lerte (nicht tütliche) Das was von Veldeden Beinrich.

Das MSt. bavon ift auf ber Sochft. Gothaifchen Bibliochel und aus bem XIV Jahrhunderte.

. Eben fo schrieb Thomassin von Verrere, in seinen großen poetischen Werte, welches er der walsche Gaft nammte. Er lebete in ben Zeiten Ruifers friedrichs besu im XIII Jahrhunderte, und war aus dem Friaul gebärtig; wber fo lange in Deutschland gewesen, daß er ein beutsches Bebicht machen tonnte. Doch entschuldiget er fich in ber Borrebe, wegen feiner Jehler im Deutschens

Darum fo bine ich alle Aind Stunt von it gewissen mute Ond von jem fynn und von fem gute Das sie es alles lassen one rache Wes mir geprieffet an bet fprache Ob ich in bewische miffe spriche Es en fall nicht dunten wunderliche. Wan ich vil jar ein Walich bin Man wird es an meiner dewische in Ich bin von priul geporen 16.

Auch

Auch dieses Mist. ift auf Pergament sehr sauber geschrieben, und mit vielen Figuren gezieret, auf der Berzogl. Goth. Bibliothet: wiewohl ich auch selbst eine etwas neuere Abschrift. Bavon habe, die doch einerlen Rechtschreibung beobachtet.

Eben so schried in eben dem XIII Jahrh. Johann von Munchen, in seiner Geschichte der Kaiser und ber Papster Bald nach dem Anfange heißt es:

serr Got nu pis meiner Sinn ler Daz ich heinrich von Payrlant Der sich nicht anders hat genant Wan von Münichen aus der stat Der ditt puch gericht hat In Däwtsch do er hub an (nicht Tämtsch) Mit chränken sinnen sunder wan.

Und bald darauf heißt es vom Jul. Cafar:

Den fancen Romer da \
Mit einem ber in dautschen lant (nicht teutschen)
Daz er die twung in ir Zant.

Richt anders hat im folgenden XIV Jahrhunderte, der berühmte Verfasser des so genannten Renners, Zugo von Trymberg, oder von Trienberg im Frankenlande, wie ihn andere nennen, geschrieben. Ein altes Mipt. aus der Pauliner Bibliothek zu keipzig, das im 1312 Jahre geschrieben worden, hat ausdrücklich im Ansange:

Vor hat ich fyben bachelyn In buch ghemacht und con latin.

Und gegen bas Enbe beißt es:

Wer dutich wyl eben tychten Der mus syn bereise richten. Of mangerley sprache Wer wener, das die von ache Reden also dy francken. Dem sullen die muse dancken.

Noch ein anderer Dichter um diese Zeit, der von den Körpern der heil drey Könige geschrieben, welche vom Kaisepracht. Er

fer Friedrichen dem I aus Mayland gen Köln gebracht morben, ichreibt ebenfalls bas Deutsche mit einem weichen D. Das MSt. ift auf ber Konigl. Dresdner Bibliothet, in eben bem Bande, darinn das heldengedicht auf Rarl den Großen, und ber Ritter Triftrand befindlich ift, und wel ches im 1433ften Jahre gefdrieben worden. Es beift barinnen gegen bas Ende:

> Da ich das den prauwin wislich ted Do Brachen sie das es mir getromet bet Das solde ich so war machin Mit listiclichen sachin Ond wil senden die dry zern Der zeu gnadin und zeu eren Bin zen Kolne uff den tyn Dar die butiden ommer fin 2C

In Banern fchrieb man um eben bie Zeiten nicht an-Denn D. Johann Sartlieb, Bergog Albreches gu Bapern leibargt, fibreibt in ber Borrebe gu feiner ver-Deutschten Geschichte von Alexandern bem Großen alfo:

So hat ber hochgeporn und durchleicheig furft Berzog Abrecht, Berzog in Bairn, Phalagrane pei rein und graue 3w Voburg, auch fein Durchs leichtige gemahl Fram, Fram Anna geborn von prawnsweig nicht unpillig an mich meister Jos hannsen Zartlieb, Doctor der ergenes und naturliche Runftes, Jrn undertan pegert, das Duch des groß sen Alexanders zu deitsche machen zc.

Die Abschrift, Die ich von diesem Buche selbst befite. ift 1472 gemachet; und bat bem Vincentius Schiefer. weiland Mautnern ju 3bs, geboret.

Ben solcher Einstemmung des XII, XIII, XIV und XV Jahrhunderts nun, und zwar unter lauter Schriftfellern bes obern Deutschlandes, fann man ja feinen Zweifel tragen: daß dieses die eingeführteste und gemeinste Art zu sprechen und ju schreiben gewesen; in die sich bas oftfriedische Theo-

tilc

tisc, nach der deutschen Mundart, allmählich verwandels hat. Und giebt es gleich einige alte Handschristen, worinenen duch das T vorkömmt: so sind frenlich nicht alle Schreisber gleich ausmerksam, und fleißig gewesen. Und wenigsstens zeigen die wenigen angesührten, daß das D in dem Namen der Deutschen gar keine Neuerung der plattbeutsschen Buchdrucker sey, die nach ihrer niedersächsischen Ausssprache ein r für ein u gesehet hätten. Fürwahr, man muß gar keine alte geschriebene Denkmäler gesehen haben, wenn man sich mit einer solchen kahlen Ausslucht behelsen will; und sich damit auszukommen getrauet.

# Zwenter Abschnitt.

#### Beantwortung der Einwurfe.

Wider dieses alles sehe ich nur zween Einwurfe vorher. Zuerst spricht man, die Rechtschreibung D. Luthers könne uns keinen Beweisgrund abgeben: weil er vieleicht aus Uberzeilung und Nachläßigkeit die Sache nicht untersuchet; sondern unbedachtsamer Weise ein Dgeschrieben, da er doch ein Thatte schreiben sollen. Ich antworte: geset, er hätte diese Frage nicht untersuchet, so zeiget seine Rechtschreibung doch, was zu seiner Zeit im Schwange gegangen; und was er selbst, zum wenigsten dem Gehore nach, für recht gehalten. Wo man aber bloß auf den Gebrauch, und auf die Gewohnheit sieht; da ist dieses schon Veweises genug.

Es ift aber ganz falsch, daß Luther in seiner Sprache so unachtsam gewesen. Er war ein größerer Sprachverzständiger und Kritikus, als mancher denket und man hat in verschiedenen kleinen Schriften und Vorreden genugsame Proben davon. Er hat sich in seiner Schreibart, von 1517 an, bis an seinen Tod 1546 sehr merklich gebessert i wie ich aus etlichen 100 Autographis von allen diesen Jahren, die ich in Händen habe, erweisen kann. Gleichwohl hat er das D im Deutschen bis an sein Ende behalten. Als er die Bibel übersetzte, hatte er gewiß vielsältige Gelegen.

Er 2

heit, taufend folche Kleinigkeiten zu überlegen und zu untersuchen; baran er sonft nicht murbe gebacht haben, und baran niemand bentet, als wer viel schreiben muß, und boch gern recht schreiben wollte. Man lefe nur feinen Brief vom Dolmetschen, so wird man fattsam von seinem Fleiße überzeuget merben.

Bas aber seine kritische Ginsicht in dieselbe, umb zwar insbesondere ben ber Rechtschreibung bes Wortes Deutsch anbetrifft, so erhellet bieselbe aus seinem fleinen Tractate, ben er von ben eigenen Namen ber Deutschen, und ihrer Berleitung von alten Stammwortern gefchrieben bat. zeiget bafelbst in zwolf Capiteln, baf alle Ramen, Die fich auf oif ober uif, auf brenn ober bryn, auf rich, auf wick und wich, auf walt, auf win, auf 80, auf man ober mund, auf werd, auf rat, auf hart endigen; und außer diefen endlich, noch viele andere, beutscher Abtumft. und Bebeutung find.

Unter andern aber fommt er auch in bem britten Capitel, ben Belegenheit bes Namens Dietrich, mit auf bas Bort deutsch. Ich muß seine Borte felbft berfegen : bod willich fie ber Rurge halber gleich verbeutschen. "Dietrich "beißt auf griechisch Theodoricus, und tommt von Dend "ober Dud mit einem pythagorifchen p, ober hollanbifchen "u; mit welchem Mamen bie Deutschen sollen Gott benen-Die Geschichtschreiber sesen es auch mit einet haben. Allein, die noch iso fortwährende Aus-"nem I, Teut. " sprache zeuget, bag man Deud, ober Dud fagen muffe; " obgleich Cafar felbst allezeit ein T schreibt, mo er aus bent "Munbe ber Deutschen ein Daussprechen geboret; wie wir " unten feben werben. Bon biefem Deud nun beißen Ber-"manier, Deudische, und in sachsischer Munbart Dudis "Sche, mit einem y oder it. Denn in allen bergleichen "Wörtern muß man auf die sächsiche Mundart seben, der "fich vor Zeiten gang Deutschland bebienet hat. Co haben "benn bie Deutschen ihren Namen von Gott bergenom-"men.

"men (4), ben fie Deud ober Dud genennet haben: wie "nachmals ihre Nachkommen sich Goten, von Got ge-"nennet; ben noch beut ju Lage eben bie Gothen, nam-"lich Danen, Schweben zc. Bud nennen. Deutschland faget Gott: benn bie Gothen sind Deutsche " gewefen. Beil aber fowohl Gor als que, mit einem lan-"gen Lone gesprochen wird; so ist es gescheben, bas bie " Gefchichtschreiber fie mit bem Doppellaute & Gaten benen-"net haben. Gut aber beißt gutig, fromm. Daber er, bellet, biefes Wort fen aus dem Bebrdifchen bergefloffen, "wo 777 868 einen Anverwandten, Freund und Liebhaber "bebeutet. Dergeftalt haben bie alten Deutschen und er-"ften Bater berfelben, Gott ihren Dod, bas ift, Freund; "Liebhaber und Anverwandten nennen wollen: wie ihn die "Ifraeliten ihren Baat, bas ift, herrn, Brautigam, Allein, auch bas griechische "ober Chemann nenneten. Geos Theos flinget fo gar anbers nicht, als Diud, aber "Dudisch; wenn man es ausspricht, wie Teuds ober . "Teursch. Es ist auch tein Zweifel, daß bas lateinische "Deus von bem griechtschen Theos herfomme : sie mogent "nun das Th burd D entweder mit einem Raphe, wer "mit einem Dagefch, haben bezeichnen wollen. \_einige lindern das T burch Th, andere burch D: fo gar "genau find bie barten, mit einem Sauche verfebenen, und mittlern Buchstaben mit einander verwandt.

In den folgenden Worten setzet er noch mehr Exempet hinzu, daraus denn erhellet: wie die Aussänder gern anskatt des D. ein E. zu setzen pflegen, wenn sie einen deutschen Namen schreiben. Z. E. Torila ist auf deutsch nichts Ex 3

<sup>(\*)</sup> Es ift merkwurdig, bag Cmlar ausbrucklich fchreibt: bie Deutschen leiteten ihre Abkunft a Dire patre her: wodurch er zwar, als ein Romer, den Piùro verfund; aber von Achtwegen Deut oden Died hatts ichreiben follen. Denn von jenem kam Teutates, der Celtiberier Gott: Diet aber hieß beg den Celten und Deutschen ein Boll; baher noch dieta ein Landtag, eine Berjammlung des Bolles, und Dietrich, vollreich beißt.

anders, als Dodle, Denel, Dienel, Donel: und er zweiselt nicht, daß nicht der berühmte Tomla in seiner Muttersprache Denel geheißen habe. Und endlich schließt er noch aus dem vorhergehenden: daß Dietrich oder Diedrich nichts anders, als reich in Gott, göttlich, und so viel, als im Griechischen Theios, gottessürchtig und fromm bedeuten könne.

Hier sieht num ein jeder, was D. Luther für eine Sinsicht in unsere Sprache gehabt: und aus was für Gründen er das D in dem Worte deutsich, dem T vorgezogen. Und nummehr gehe man hin, und sage, dieser große Mann habe aus Unbedachtsamkeit so geschrieben, und selber nicht gewußt, ob seine Gewohnheit Grund gehabt, oder nicht?

#### ameyter Linwurf.

Zum zwepten will man ben ber langen Fortsehung ber wen Luthern beliebten Rechtschreibung, Die Couls auf bie vberfächsischen Buchbruckerepen fchieben. Die Scribenten, fages man, hatten nicht Schuld baran; nur bie unfitibiren Buchbrutter hatten über bas T ihre Eprannen veribet, und es fo lange Zeit ber, aus bem Worte Deutsch verbannet. Allein, ich febe bier erftlich nicht, warum mim mur bie Oberfachsischen, nicht aber auch bie Augspurger, Berliner, Breflauer, Danziger, Frankfurter, Samburger, Ronigsberger, Roftoder, Stadener, Stetiner und Strafburger Buchdrucker, biefes Jehlers befchuldiget ? Denn es giebt eine große Menge Bucher, bie an allen biefen Orten ein D und nicht I, in bem Borte Deutsch gebrudet haben. Dieses nur burch eftiche wenige Erempel zu bestätigen, ba ich im Stande mare, etliche hundert beraleichen aus meinem Buchervorrathe anzuführen; fo will th with mur auf folgende berufen.

In isischen Jahre find zu Augsturg Micher-Ener Poul, Evanolation oder Dentsschungen etlicher Bucher-Ener Spinli, Poggi Florentini 2c, 1568 ju Strafburg des Mathias Bolzwart von Sarburg Suftgart Newer deutscher Poetereb;

1626 ju Frankfurt am Mayn, Cafpar Barthons deutschen

Phonix; imgleichen

in bemfilben Jahre und 1651 Gottfried, ober Erlofetes Jerufalem, Deutsch, vom Oberften von Berber.

1640 ju Rothen, Des herrn von Bartas erfte und andre Be-

Se in wohlgemeffens Deutsche Reime übersetet; imgleichen

1651 Christoph Kaldenbacha Deutsche Sappho, eber mu-Acalische Sedichte;

1656 in Jena, Ph. von Tesen Bochdentscher Hellcon;

1660 in Breflau, Sam. Butschty hochdeutsche Kanzelen. 1662 in Wittenberg, Balthafan Aindermanns Deutschen Reduct.

1669 in Dresben, Dedefinds Doutsche Schauspiele. 1674 in Guben, Johann Frankens Deutsche Gedichte;

1675 in Berlin, Treuers Deutscher Dabalus;

In Konigsberg, Mart. Kempil Siegspracht ber deutschen Doefie w.

1688 in Leipifg, Rothens Deutsche Poefic; 1691 in Stettin, Fabricii Deutsche Gebichte;

1700 in Dangig, Grobens Bergone und Aretse in Deutschen Berfen gebruckt worben.

Ich übergehe hier bie berühmteften unferer Poeten, als Opinen, Glemmingen, Dachen, bie Gryphier, 30f mannewaldauen, Tscherningen, Lobensteinen, Weis fen, Meutirchen, u. a. m. die gewiß ungahlige Schriften, fo zu reben, vor ihren Augen haben brucken laffen; und fich mabrhaftig, von einfaltigen Schriftfegern ober Buch-Drudern, nicht murben haben meiftern laffen. Ich fcmeige auch zweener berühmten fritifthen Renner unferer Sprache, ndmlich Philipps von Zesen, und bes beruhmten Bodis clevs. Denn diefer hat in feiner beutschen Grammatit, in Der Auflage, die er felbst herausgegeben, Deursch und nicht Teursch geschrieben; bis grisch sie nach bessen Tobe, in bet neuen Auflage umgeschmolzen. Philipp von Tesen aber, ob er wohl sonst seiner vielen Neuerungen halber, die er im Deutschen einführen wollen, fehr übel beschren ift: fo hat er boch allezeit, und zwar an allen Orten, wo er Er 4 seine feine vielsältige Schriften herausgegeben, immer bas D bem T vorgezogen. Und dergestalt hatte ich auch aus bem Bebrauche unserer allerbesten Scribenten erwiesen: daß man Deutsch, nicht aber Teutsch schreiben muffe.

#### Meuer Kinwurf.

Noch einen allgemeinen Einwurf muß ich heben, ben man wiber biefe gange Rochtfchreibung gemachet bat. Man balt bafür, im Dochbeutschen mußte man beswegen Teursch schreiben: weil es bie Matur ber oberlandischen Mundart fo mit fich brachte, bag man bas D ber Nieberdeutschen, und überhaupt alle ihre weichen Buchftaben in hartere were Diefer Schringemb feget jun Boraus, baf bie oberfachsische Sprache aus der niedersächsischen entstanben fen, und also dieselbe für ihre Mutter ertennen muffe. Doch biefes tann man gar nicht jugefteben : wenn gleich Lucher in ber obigen Stelle, auch biefer Mennung geme 3ch habe oben gewiefen, baf bie alten Franken und Allemannen, zwo hochlandische Mationen, eine Mundart gehabt, die gang augenscheinlich mit ber beutigen Sochbeutfchen; nicht aber mit ber Dattbeutschen übereingetommen. Celbst die Gothen, die boch von einigen für ein niederlanbisches Bolf der Deutschen gehalten worden, weil sie eine Beile an ber Oftsee, in hinterpommern, Pommerellen und Preuffen gewohnet, haben eine Sprache gehabt, bie mebe mit bem Bochbeutschen als Dieberbeutschen überein gefom-Diefes fonnte mit ungabligen Erempeln gothifder Worter bewiesen werben, Die mit bem Dochbeutschen febe genau, mit bem Plattbeutschen aber febr fchlecht, überein tommen. Dur einige wenige jur Probe ju geben, fo wil ich aus Francisci Junii Glossario Morso-Gothico, bas m Dorbrecht 1665 in 4 herausgekommen, ettiche anfihren:

Gothisch. Sochdeutsch. Angels. Plattd.

Augo, Auge enge, Doge.

Doupgan, tausen, depan, beepen.

Galaubgan,

| Galanbgan, | glauben,  | geleafa,  | gleeven.  |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Galaiks,   | gleich,   | like,     | lid.      |
| Ganasgan,  | • •       | gehæl,    | beden.    |
| Galalbida, | gefalbet, | Îmyrete,  | fcmeerbe. |
| Hails,     | heil,     | hal,      | beel.     |
| Haitada,   | gebeißen, | genemmet, | genomet.  |
| Himio,     | Dimmel,   | Heofen,   | Deven.    |
| Meina,     | mein,     | mina,     | mpn.      |
| Rodida,    | tebète,   | gefæde,   | fåde.     |
| Seine,     | fein,     | fina,     | fnn.      |
| Sibun,     | fieben,   | feofas,   | feeven.   |
| Siluba,    | Gilber,   | Scolfer.  | Solver.   |
| Sinks,     | fied),    | feck,     | feet.     |
| Skaiden.   | fcheiben, | fceadan.  | scheeden. |
| Speiven,   | focycli,  | lpivan,   | sphen.    |
| Theins     | Drin,     | thina,    | bpn.      |
| Thiub,     | Dieb,     | Theof,    | Deef.     |
| Veihan,    | weihen,   | halig,    | bilig.    |
| Vein,      | Wein,     | Vin,      | Wyn.      |

Und felbft ihre Banbenungen und Boge erwiefen es fattfam, Daß fie Oberlander gemefen; wicht aber, wie einige wollen, aus Niederfachsen ober Schweben ibre Abkunft gehabs Sie tamen ja von bem eurinischen Meerbufen langst ber Donar herouf, burth Pannonien, bis nach Italien, Brant. weich und Spanien, olt fie bem romifchen Reiche ben lets gen Stoff gaben : wie alle alte Befchichtfebreiber einftimmen Und wie alt ift nicht ber Sig ber Geten, in und nabe ben ber frimmifchen Salbinfel gewefen? Es folget auch gar micht, bag die iso sogenannten Obersachsen, wie man fie fälfchlich nennet, bespegen fachlischer Untunft find, weil fie Sadden beißen. Die rechten alten Sachsen find lautet plattbeutfche leute gewefen: wie bie Mberbleibfel ber anael. fächlischen Sprache fattfam lebren. Die Gintheilung Deutschlandes in Rreife ift viel zu neu, als baß fie hierinn von einiger Wichtinfeit senn könnte. Und von berseiben Xr 5 fómmt

## 698 I Anhang. Ob man Deutsch,

kömmt es bloß her, daß sich zum Erempel, die isigen Meißner für Sachsen ausgeben: da doch ihre ganze Sprache zeiget, daß sie frankischer und thüringischer Abkunst sind und von einet Colonie aus Oberdeutschland herstammen, welche die vormaligen wendischen Einwohner ihres Bater-landes vertrieben, und sich an ihrer Stelle darinnen angebauet hat.

Dergefialt erkennet nun die heutige bochbeutsche Spra de bie vermifchte Mundart ber alten Gothen, Alleman. nen und Sveven für ihren Urprung; fo wie hingegen bie Plattbeutschen von ben alten Sachsen und beren Nachbarn thre Sprache herleiten muffen, beren attefte liberrefte fo febr mit ihrer heutigen Mundart übereinstimmen. Run wird man wohl femerlich erweifen , baf fetoft bie goepifchen, franklischen und allemannischen Mundarten, Tochter ber angelfachfischen gewesen; ober bag biefe Bolfer alle aus Miederfachfen berftammen. Wielmehr ift es gewiß, daß Diese vier alten Nationen ber Deutschen, sowohl als ihre Munbarten, Befchmifter gewesen, die von einer weit altern Mutter, namlich von ber Celrifchen und Scythischen ife Befchiecht hergeleiter; wie abermal alle Sprachverftunbige einhällig behaupten.

Hierzu kömmt endich noch, daß die Natur ber hoch beutschen Sprache es gar nicht ersodert, alle weiche Buchstaben der niedersächsischen Mundare harter auszusprechen. Schreiben benn die Obersachsen nicht Dank, Degen, Druck, Daum, Donner, Dampf, Dunst, Ding, Darben, Demuth, der, die, das, durch, denn, u. f. k. eben sowohl als in Niedersachsen mit einem D? Und wer sieht wahl, daß die Hochdeutschen nach dieser Regel Daum, Perg, Plühen, Plut, Pdfe, Pruder, Duch, Putter, Wunderpar buchstabiren: ungeachtet Welschior Pfinzing in seinem Theuerdank, und einige andere Oberdeutschen vormals so geschrieben? Ist sa in ertichen

Wortern, wo die Plattbeutschen nur ein D segen, z. E. Deer, Daler, Don, Dahr, Dür, Dau, Dahr, Dohr, Dom, Don, u. s. w. im Hochbeutschen ein T; so ist es mehrentheils ein Thi welches, nach der alten Art, nichts mehr, als ein D, bedeutet. Z. E. Chier, Chal, Chon, Thure, Theuer, Thau, That, Thor, Thum, Uhun, u. a. m. Dieses Th aber ist dennoch nicht durch eine Verwandlung aus dem Plattdeutschen D entstanden; sondern von den alten Mundarten der Franken und Allemansen berdehalten worden; wo es an state des D fast durchgehends gebrauchet wurde; wir aus Ottsrieds Evangestien, und andern in Schilters Thesauro besindsichen. Stücken sattsam zu ersehen ist.

Hierzu kömmt endlich noch, daß man viele Erempel gesten kann, wo die Oberlander eine gelindere Aussprache haben, als die Niederdeutschen. Ich, klingt ja vielzärter ind gelinder, als ick; soll ist weit angenehmer, als skall; haben, als hebben; brechen, als breeken; kochen, als kaaken, u. d. w. Welches alles augenscheinlich zeiget, wie ungegründet die obige Regel, von Verwandlung der weichen Buchstaben in härtere, sen. Was der Plattdeutsche Pahl, Parr, Perd, Plum, u. s. w. nennet, das spricht der Hochbeutsche viel gelinder, Pfal, Pfarrer, Pferd, Pflaumen, u. s. s. aus. Anderer solcher Verspiele voriso zu geschweigen.

#### Beschluß.

Ich hoffe, daß diese meine Vertheidigung des Deutsschen gegen das Teursche, um besto unpartenischer senn wird; da ich weder ein Obersachs, noch ein Niedersachs, sondern ein Preuß din. In der Gegend meines Vaterlandes, wo ich zu Hause din, nämlich in und um Königsberg, ja in ganz Samland und Natangen, wird sowohl plattdeutsch als hochdeutsch gesprochen: jenes zwar von dem Pobel, dieses aber im Burgerstande, der Gelehrten, dem

## 700 I Anhang. Ob man Deutsch ic.

Abel und ben Sofbebienten. Meine Missprache und Bewohnheit brachte es auch mit fich, baß ich Dentsch und nicht Teursch schreiben mußte; bis ich im Unfange bes 3724 Jahres nach keipzig fam, und von einigen Liebhabern bes T verleitet wurde, meine Rechtschreibung zu andern. Man wird also in der erften Ausgabe von Dietschens Gedichten, in einem Paar Uberfegungen und andern Rleinigfeicen, bie ich um bie Reit berausgegeben, überall Teurfich aebruckt furben. Aber im 1727sten Jahre bin ich allererk veranlaffet morben, bie Sache genauer ju unterfuchen ; und De befand ich: baß ich gar nicht Urfache gehabt hatte, mich in meiner alten Urt irre mochen gu laffen. 3th schlage mich also ist frepwillig zu ber Parten ber Obersachsen, bie ber berühmte Berr D. Sabricius in Bamburg, in diesem Stude, schon vor etlichen Jahren so grundlich vertheibiget hat. Es kommt mir auch in ber That munberlich por, daß die Sochbeutschen sichs von den Niedersachsen sollten gelgen laffen, wie fie ihren Damen fchreiben follen? Denn mas murben mohl bie Plattdeutschen bazu fagen, wenn ibnen ein Obersachs, Regeln ber Rechtschreibung, in ihrer eigenen Mundart vorschreiben wollte?



# II Anhang,

# Der entschiedene Rechtshandel der doppelten Buchkaben.

#### Vorbericht. \

um Beschlusse will ich noch wegen einiger anbern or-I thographischen Anderungen, die man feit einiger Zeit beliebet bat, etwas gebenfen. Lucian bat eine fleine Schrift gemachet, bie er bas Bericht ber lautenben Buche staben, ober Vocalen genennet hat; und worden er bas, griechische S wider bas E, wegen vieles Unrechts, fo es von: bemfelben erbulben muffen, eine weitlauftige Rlage führen; Die Vocalen aber, als Richterinnen, Diefen Streit entschei-Diefe artige Erfindung, eine an sich trockene ben lakt. Buchstabenfritit angenehm ju machen, bat auch mir bequem geschienen, von ber Verwandlung einiger boppelten Budiftaben in einfache, Rebe und Antwort zu geben. 3ch will hier auch die Buchstaben als Perfonen einführen: aber nieine Richterinnen follen nicht die Bocalen fenn, fondern bie Sprachkunft, welche ju ihren Rathgeberinnen bie Rritit, und die Gewohnheit baben foll. Folgende Fabel macht ben Eingang bagu.

fentlichen Staatsangelegenheiten ihres Raiferthrons, und so vieler Chursurstan und Stande des Reiches, auch auf die Sprache ihrer Kinder. Sie übersah anfangs die weitläustigen Landschaften, in welche sich dieselben vertheilet haben; und hörete mit eigenen Ohren die befondere Mundart eines jeden Volkes. Sie nahm aber mit einigem Widerwillen wahr, daß der meiste Theil noch so hartnäckig ben der alten Nauhigkeit seiner Aussprache bließ;

bie sthifast durch keine Buchstaben schriftlich ausdrücken, und por die Augen bringen läßt. Sonderlich schmerzte es dies selbe, daß an den italienischen und französischen Gränzen die Mundart einen so widrigen Klang hatte, daß ihr ganzes Wolf deswegen ben seinen Nachdarn, wierocht mit Unrecht, den Namen einer barbarischen Nation, tragen mußte.

Mit Vergnügen wandte sie sich in bas Berg ihres gro-Ben Reiches, ben franklifchen und oberfachfifchen Rreis, beren Einwohner fich mit einer weit gartlichern Aussprache boren ließen. Ja fie gieng auch oftwarts bis an bie volniichen Grangen, und munderte fich: baf ihr Geschlecht fich bafelbft, an der Stelle felavomifcher Bolter, mit foldem Gegen ausgebreitet; und faft die alte Bormauer ihres Sises, ben großen Belchfelftrom, erreichet batte. Diefe öftlichen Einmobner ihres Reiches hatten ber Sprache ihrer majeffa. tischen Mutter viel Ehre gemachet, und es barinnen ben Granten und Meißnern fast zwor gethan; so baß fie auch oft von benfelben beswegen beneidet murben. Selbft ber nordische Theil ihrer Unterthanen, die eigentlich fo genannten fächfischen Wölfer, hatten ben Borgug biefer oberlandifchen Mundart ihrer Bruber ertannt; und bemubeten fich fcon mit jenem in bie Wette, hochdeutsch zu reben und gu schreiben: wiewohl ber große Baufen noch allezeit geneigt fchien, Die Sprache feiner Boraltern bengubehalten.

Nichts gieng indessen dieser zärtlichen Mutter mehr zu: Herzen, als die hier und da bemerkte Unreinigkeit in der Rechtschreibung. Sie fand, daß saft ein jeder Schreiber; sich eine eigene Gewohnheit machete, und kein einziger sich nach der Vorschrift des andern richten wollte. Sie sah wohl, daß nicht alle gleich viel Recht hatten; und hatte sich leicht ihres mutterlichen Ansehens bedienen können, sie alle zu einerlen Art zu verbinden. Allein, so gewaltsam wollte sie nicht versahren. Ansänglich mennte sie, die Aussprache zur Richtschnur der Schrift zu machen: jedoch die große Ungleichheit derselben in verschiedenen Landschaften widerrieth ihr

## Rechtshandel der doppelten Buchftaben. 703

ihr folches. Sie konnte auch gar zu leicht vorher sehen, daßman bergestalt, zum wenigsten alle fünf und zwanzig ober sumfzig Jahre, eine andere Rechtschreibung einführen würdez, nachdem sich nämlich die Mundart eines Volkes allmählich ändern möchte. Daher war sie auf eine beständige und regelsmäßige Art, ihre Sprache zu schreiben, bedacht, dabrech auch die Anderungen der Aussprache verhütet werden möchten.

In solcher Absicht, übergab fie die Aussihrung ihres Borhabens, einer guten Freundim, mit ber fie noch nicht gar ju lange befannt gewesen mar. Sie bleg bie Sprachs tunft. Beil aber biefelbe eine febr ftrenge Richterinn ab. giebt : und in Worten fo unerbittlich ift, als Afraa vormals in ben Bandlungen ber Menfchen gewesen: so wurde ihr eine Behülfinn von gelinderer Bemuthsart jugegeben, melche sich die Gewohnbeit nennete. Und ba man wohl. barber fab, baß biefe benden bisweilen gang uneins fenn mur. ben: so wurde ihnen, fie allenfalls auseinander gu fegen, noch eine alte Matrone von großer Ginsicht, an Die Seite gesethet; welche man die Kritit zu nennen pflegte. biefen Richterftuhl nun wurden alle Buchftaben des beutschen Uphabeths gerichtlich gefodert; mit dem ausbrücklichen Befehle, felbit ibre Sache zu fuhren, und ihre Rechte auf gewiffe Worter, gegen einander ju behaupten.

Au allererst drungen die doppelten Buchstaben vor den Bichtplaß. Denn weil sie, als Zwillinge, mit zusammen gesetzen Krästen darnach strebten: so waren sie allen einsachen überlegen. Dahin gehorte nun das ch, dt, st, st, un, st, st, tt und s. Diese hatten sich mit einander verschworen, sür einen Mann zu siehen; und weil sie sast einerlen Klage zu führen hatten, so dachten sie eine gemeinzichaftliche Sache daraus zu machen. Sie wollten gleich auf einmal ansangen zu reden; als sie gewahr wurden, daß sie alle stumm wären, und tein Wort hervorzubringen vermichten. Ob sie nun gleich von der Richterinn ermahnet wurden, schriftlich einzukommen: so wollten sie doch lieber,

nach Art ber alten griechischen Buchftaben, ben bem Lie cian, ihre Rlage munblich fuhren. Daber mußten fie unter ihren übrigen Brubern berebtere garfprecher fuchen, benen fie ihre Sache anvertrauen fonnten.

Bu allem Blude gab es auch unter benen lautenben Buch. faben Zwillinge. Das XX, bas EE, DO und D, maren auch unter ber Zahl ber Misvergnügten, und fchlugen fich gern ju ber Parten ber Rlager. Die stummen aber faßten ein befto befferes Wertrauen ju biefen gefchicken Red. nern, die fich allezeit somohl boren laffen: benn weil fie fobft ihre eigene Sache zugleich zu führen hatten; fo war en ihrer Redlichkeit gar nicht zu zweifeln. Man vertheilee bie Rlagen unter biefe wier Sachwalter, fo,bag XX für fich, für & und dr; bas EE für fich, für ff, gt, ll und nn; und bas DD für fich felbft, für ff, f, ch, und tt; bas Q) enblich für fich feibft und für bas is reben, und ben Colluß ber gangen Rlage AN hub alsbalb folgender Geftalt an. mathen follte:

Berechtefte Richterinnen! Unfere buchftablichen Strel tigfeiten batten bor feinen ermunfchtern Richterftuhl gebracht werben tonnen, als vor ben Eurigen: und wir find bem großmächtigften Bermanien bafür allefammt aufs bodifte Bir find befehliget worben, unfere Befchwers ben vor euren Ohren vorzutragen: und bie Grofe bes bis. ber erlittenen Unrechts veranlaffet uns, bag wir die erften find, bie ihre Rlagen in euren Schoof ausschutten wollen. Wir find alle Zwillinge, wie ihr febet, und lieben einander febr berglich: gleichwohl muffen wir ben Berbruß erleben, ben Caftor und Pollur vorzeiten empfunden; bag man une namlich fast allenthalben zu trennen suchet, und nicht mehr als einen von uns, in gewiffen Wortern leiben will. Die fes ift ber Bauptzweck unferer Klage.

3d 221 insbesondere beschwere mid, daß ich vorzeiten in febr vielen Bortern einen ruhigen Sis gehabt, baraus ich iso balb verstoßen worden. Man will mir den Graam, die Maalgeiten, die Schaafe, bie Schaas

#### Rechtshandel der doppelten Buchstaben. 705

len, und die Straalen, ja auch die Quaal, und den Saal nicht mehr gonnen: und es fehlet zu meiner volligen Verbannung nichts mehr, als daß man mir auch den Aal, den Hohenpriester Aaron, den Abgott Baal, das Paar, und die Schaar noch raube; welches aber die allerunverantwortlichste Sache von der Welt senn wurde. Penn was hat man für ein Recht, uns aus solchen Vrsigen zu vertreiben, darinn wir so lange fast ohne Widerspruch gewohnet haben? Und wessen Macht ist groß genug, uns wieder ein altes Herkommen ohne unsere Schuld gleichsam des kandes zu verweisen?

Das gute ch ist nicht besser baran. Man verweist baffelbe aus ungabligen Wortern, barinnen es feit unbenklichen Jahren feinen Aufenthalt gehabt. Es foll funftig nur zwifchen zweenen Bocalen ober lautbuchftaben feinen Plat finben: und bergeftalt aus Bant, Dant, trant. Trank, Jank, und andern von der Art; imgleichen aus ben Werten, ber Starte, bem Merten, und allen, bie bamit verwandt find, verbannet fenn. Ja, mas noch årger ift, einige Meulinge wollen es auch aus Gefchmack. Sact, Pact, Benick, Bleck, Rock, Stock, Gluck. und Stuck, furg, überall verbannen. Um munberlichften kommt biefes heraus, wenn es auch aus backen, backen, recten, Stricten, flicken, Glocken, Glucken, Stus Gen und Mücken, u. b. gl. m. verwiesen werben foll, die boch burch biefen Raub gang untenntlich werben, und eine gang andere Aussprache bekommen wurden: wie ein jeber fieht, wenn er baten, baten, reten, Strite, fliten, Bloten , u. f. w. fchreiben will.

Eben so gest es dem unschuldigen dt. Man hat es von alten Zeiten her, in geruhigem Besise vieler Worter gesehen, wo es iso vertrieben wird. Man schrieb bekandt, genandt, imgleichen der Todt und das Brodt: nunmehr aber will man erst besondere etymologische Geburtsbriefe und Geschlechtsregister von dem D sehen; die es aber Sprachk.

freylich nicht allemal aufweisen kann. Man raumet, in ben benden ersten, lieber unfern Freunden, den Zwillingen nn, ihre Stellen ein; und in den beyden lesten, soll das D nur den Tod, das T aber das Brot für sich behalten.

Dieses sind nun, gerechteste Richterinnen! diejenigen Rlagen, welche ich vor eure Ohren zu bringen, Befehl er halten habe. Eure Einsicht verspricht uns Beleidigten ein erwunschtes Urtheil: was aber noch übrig ist, werden meine Gefährten, besser als ich gethan, vorzutragen wissen. Entscheidet, nach eurer Billigkeit, unsere Rechte: wir wollen nach eurem weisen Ausspruche, so wohl bleiben, als weichen.

hiermit trat also ber erste Redner ab, und machte bem andern Plat; ber sich, ohne viele Beitlauftigkeit zu machen, solgender gestalt horen ließ.

Es ist noch sehr viel übrig, hochgebiethende Richterinnen, weswegen wir uns zu beschweren Ursache haben: allein, die Zeit verbeut es, mich auf alles einzulassen. Ich selbst din von den kritischen Feinden disher noch ziemlich fren geblieben. Man hat mir den Alee, den Schnee, die See, und die Seele in ruhigem Besise gelassen: ob sich gleich seit kurzem auch solche Brüdler gefunden, die keine Seelen, sondern nur Selen zugeben wollen. Nur den Seegen und das Seegel habe ich einbußen sollen; weil sie eine ganz andere Sprache zu sühren pstegen. Doch über diese Kleinigkeit will ich mich aus Großmuth nicht beschweren: deste unpartenischer werde ich meiner Clienten Klagen vorzubringen im Stande seyn.

Fürs erste beklaget sich das ff, eins von den ansehnlichsten Michtebern unserer Zwillingsbrüderschaft; daß manes aus unzähligen Pläßen verdringt, wo es seit etsichen hundert Jahren seinen beständigen Siß gehabt. Man raubet ihm seine Schafe, man nimmt ihm das Necht auf die Strafe, man tastet es ben den Prasen und in Safers an: man läst es so gar im Schlafe nicht ungestöret. Die Abkunft und Zukunft, nehst den Tunstren, het

## Rechtshandel ber doppelten Buchftaben. 707

man ihm auch geraubet. Was foll ich von dem großen Saufen aller ber Borter fagen, wo unmittelbar vor ibm, entweder ein langer Vocal, ober gar ein Doppellaut vorbergebt; als in Stufen, rufen, laufen, taufen, taufen, fcbleifen, greifen zc. Sier allenthalben bat man bas ungescholtene ff vertrieben; ja bemfelben auch ba teine Rube gelaffen, mo etwann ein I, n, p, ober r, vorhergebt, mie aus ber Bulfe, ber Vernunft, bem Dampfe, und ber Scharfe; ja hundert andern von ber Art, mit mehrerm gu erseben ift. Und mas ließe fich über bie gewaltsamen Buchstabensturmer nicht sagen, Die'es auch wohl aus bem Befige der Affen zu seten, ja bas raffen, treffen, boffen, und puffen, mit ihren Brubern fo feindfelig verfolget baben? Denn wie murbe es aussehen, und klingen, wenn man an beren Stelle Afen, rafen, trefen, hofen und pufen ichreiben wollte?

Eben so ist es dem unsträssichen get gegangen. Es war nicht genug, daß man ihm die Städte leipziget, Augspurget, Nürnberget, wie Sarget, Burget, Werget, i. a. m. genommen: man hat sich auch an andere Eigenschümer desseligkeit, eine Billieteit und Selikeit, wie aus der Bürigkeit, eine Billieteit und Selikeit, wie aus der Bürigkeit eine Bürikeit u. s. w. machen: welches doch durch den bloßen Andlick der Augen, schon für etwas unseidliches erkläret wird; wenn es gleich nicht wider seine Abkunft liese.

Das lustige II hat gleichfalls Ursache genug, zu klagen. Es hat zwar zu rühmen, daß man ihm einiger maßen Recht wiederfahren lassen. Aus will und soll, wollte und sollte war es eine lange Zeit verwiesen; aus der Vollzenmenheit und Volldringung haben es auch einige verstoßen wollen: bis ihm andere Neuere wieder zu dem alten Besie derselben geholsen haben. Die Wallfahrt aber hat sich sowohl als das gleichfalls und allmählich ohne dasselbe behelsen sollen. Allein, auch diesen zieln

Op 2

ist abgeholsen: weil namlich die wicktigsten Beweisgründe seines Rechtes auf alle diese Worter vorhanden gewesen. Zwar was also und vieleicht anlanget, so könnten wir dieses noch wohl verschmerzen; weil irgend der Beweis von benden etwas schwer fallen möchte. Hingegen stehen ist andere Friedenstörer auf, die als Feinde aller Zwillingsbuchstaben, es wohl gar aus Fall, Ball, Stall, Wille, Wolle, Rolle, Stolle, Wellen, Stellen und Jellen wertreiben wollen: die doch eine traurige Figur machen wirden, wenn man sie in Fal, Bal, Stal, Wile, Wole, Role u. s. w. verwandeln wollte.

Dem ehrlichen nn ist es nicht bester gegangen. Da es in brennen, nennen, konnen, gonnen, u. d. m. ein unstreitiges langst versährtes Recht gehabt: so hat man es in isten Abkömmlingen nicht dulben wollen, und lieber brandte, nandte, konte, gonte ze. als brannte, nannte, konnte, gonnte geschrieben. Eben so ist es ihm bey den Koniginnen und Prinzessinnen u. a. m. gegangen; des ven man doch in der einsachen Jahl am Ende, das doppelte nn eben sowohl, als dem Sinne und Bewinne, schuldig gewesen ware. Ist aber stehen gar Grübler auf, die auch das Mann, kann, wann, denn, dann, und Bann, in Man, kan, wan, den, dan, und Ban verkehren; ja mit einem Worte, es nirgends mehr dulden wollen.

Dieses sind nun die Beleidigungen, worüber ich mich beschwere, gerechteste Richterinnen; und worinnen ich site mich und meine Elienten, mir euren michtigen Bepftand ausbitte.

Alsbald ward das LE von dem OO abgeldset: welches sich schleunigst vor den Richterstuhl hinrollte, und seine Klage solgender Gestalt anhub.

Meine Rlage ift nicht sowohl auf die Biebereimaumung alter Stellen gerichtet, hochgebiethende Richterinnen; als auf die Unsuchung um gewiffe neue Plage, die ich ju fobern

## Rechtshandel der doppelten Buchftaben. 709

bernein Recht habe. Indem Boote, Loofe und Schoofe habe ich die Zeit her, einen ruhigen Aufenthalt gehabt: warum hat man mir aber nicht in den Wortern bloß, loß, Rose, Stoß, groß, Sosen, Bokeln und ihres gleichen, ebenfalls einen Raum vergönnet? Sollte ich nämlich nicht ein Necht haben, an allen den Orten auch sichtbar zu erscheinen, wo ich mich doch eben sowohl hören lasse, als in den vorigen? Und so viel sir mich selbst.

RR hat zwar nichts zu klagen, als daß es überhaupt mit den übrigen Zwillingen in Gefahr steht, ausgerottet zu werden: da man schon angesangen, ihm den Zerrn und die Zerrschaft zu rauben; da man ihm die Rarren, Narren und ihre Sparren antastet; und wohl gar das Jerren in zeren, das Scharren in Scharen, das Murren in Muren, verwandeln will, die es doch seit undenklichen Zeiten ruhig besessen

Aber ff und ß find besto mehr beseidiget; weil man bieselben entweber gar aus ihren Plagen verdringt, und ein schlecht fan ihre Stelle feget; ober fie boch ohne Unterschied gebrauchet, wenn es gleich zwifchen zweenen Bocalen, und alfo mitten im Worte gewesen mare. Man bat ihnen namlich in ber erften Absicht, Die Worter, Sals, Saus, ale, bis, hinaus, Graus, Schmaus, ich weis, Preis, Reis, und dergleichen mehr geraubet. Und ob fie wohl einige Oberlander, ihrer ungewiffen Aussprache nach, in die Worter preisen, die Weisen, reisen, u. b. m. wieder aufnehmen wollen: so hat man sie boch burch ein bouisches Belachter, von dieser Underung wieder abgeschrecket. wenn sie von einem weisen Manne gesprochen, aber einen Weissen bafür geschrieben: so bat man fie wegen bes erften um bie Schwarzen, ober Mohren befraget; megen bes anbernaber, fich um die Riffe befummert, welche fie verfertiget hatten; baburch fie benn mertlich beschämet worben.

Das Th, und Tt, befinden sich in gleichen Umständen. Man hat dem erften nicht nur die Stellen ent-.... 2) n 3 gogen, gogen, bagu man einigen Grund gehabt; als g. E. in Boblfahrt, Schiffahrt, Geburt, Gut, Glut, Brut, Con, mo man fonft allenthalben ein ham E gefeben: fonbern man will ihm auch unftreitige Gigenthamer rauben; Die es wegen der Analogie mit ber griechischen, plattbeutschen ober niederfachfischen Sprache besigen muß. Dahin gehoret, ber Thron, die Thranen, das Thier, die Thure, das Thun, die That, die Endigungsfollbe thum; ber Muth, ber Rath, das Thor, der Thum, ber Thor, und die Moth. Diefe fodern nebst vielen andern, augenscheinlich bas th besmegen; weil fie im griechischen ein &, ober plattbeutfchen ein D haben, und alfo nicht fo bart, fondern etwas fanfter und milber, als bas t ausgesprochen werben follen; wie auch in fehr vielen Provinzen Deutschlandes wirklich geschieht. Und boch find viele auch bamit nicht zufrieden, und wollen gar die Mot, Rot, rot, tot, raten, bieten, beten, Car, Cor, und Cum, aller Billigfeit zuwider, eingeführet haben.

Dem guten tt, will man nicht nur die Matten, Rats ten und Rotten, in Moten, Raten, und Roten verwanbeln; sondern auch den Spott, das matt und platt, ja sogar Gott entziehen: welches benn gewiß ein recht gott-

lofes Unternehmen beißen mag.

Dicrauf schwieg bas Do, und bas A, rausperte sich, um auf eine bewegliche Art ben Beschluß zu machen.

Ich bin ber leste Kläger, verständigste Richterinnen ! und erfühne mich auch vor euch aufzutreten, ob mich wohl viele aus der Zahl der Zwillinge ausschließen wollen. Man ist gar zu tyrannisch auf mich erzürnet. Man will mir das deutsche Vürgerrecht rauben, und mich gar zum Ausländer machen. Ich soll ein gebohrner Griech senn, und Apfilon heißen; da ich doch ein uralter Deutscherdin, und seit den ältesten Zeiten ii, oder is, geheißen habe. Mus einem langen, ja doppelten I, soll ich also in ein zattes und kurzes w verwandelt werden. Daher will

mai

man mich bisweilen nur allein in griechischen Wortern bulben; bisweilen aber foll ich auch biefe mohl raumen: im Deutschen aber foll ich gar nicht Statt finden: wo mich nicht etwa ein Schweizer in die Syndfluth aufnimmt: und fein Byrich widerrechtlich damit ausstaffiret; wo ich boch nichts au thun habe. 3th foll ferner nicht nur aus ber Mitte, fonbern auch vom Ende ber Worter verbannet werden : indem einige, bei, fei, frei, drei, zwei, u.f. w. schreiben wollen. Bie bafilich biefes aber ins Auge fallt, mogen meine Bis berfacher felbst richten. Ich fann mich wenigstens auf feine beffere Art an ihnen rachen, als burch ben ibelftand, wie fich schon Achilles vormals am Agamemnon auch gerächet, ba man ibn erzurnet batte: namlich burch meine Abwesenheit. 3ch besinne mich gar wohl, bag man mich vormals mit zween Puntten gefchrieben; anzuzeigen, bafich ein boppeltes i mare. Sieht man benn nicht, baß felbst bie Frangofen, bie folches noch von den alten Franken behalten haben, anstatt eines ausgelaffenen y, welches vormals als i und jeinen boppelten Punkt hatte, ein zwiefach punktirtes I feben? Und bemerket man nicht, baß ich auch im Englandischen bismeilen die Kraft eines j habe, wenn man ye, yes, you, young, year, u. b. gl. schreibt; bisweilen aber gar wie ey flinge, anzuzeigen, baß ich ein Doppellaut bin. Enblich behalten mich felbft die Bollander in diefem Rlange ep. Gelbft an ben Quel-Ien ber Donau lehret man die Rinder in ben Schulen, mich wirklich so aussprechen, r, ey, Jett: so wie man mich in preu-Bischen Schulen noch i i nennet. Alles biefes führe ich jur Behauptung meiner Rechte an, und ichiebe es meinen geinben ins Gewissen: ob ich in Lya, Soya, u. b. gl. nicht wirflich doppelt laute? In ber Mitte aber foll mich enblich bie Verwirrung rechtfertigen, die in gewiffen Wortern entfteben wird, wenn man mich wird vermeiben wollen. Denn mie mill man frepen, uxorem ducere, und freuen, gaudere, meynen, putare, und meinen, menm, von einander unterfcheiben, wenn man meine Sulfe nicht brauchet? Genug für mich allein gerebet, anabige Richteringen.

Das

Das T3 anlangend, so ist bessen Klage nicht weniger Man will ihm alle die Worter rauben, wo nicht ein furger Bocal vorhergeht. Denn man entzieht ihm nicht nur biejenigen, ba ein stummer Buchstab vor ihm fieht, als Salz, Blanz, Berz, u. f. w. wo fichs noch einiger maßen boren ließe; fonbern man will ihm auch birjenigen abdringen, wo ein Doppellaut, ober fonft ein langer Bocal vorbergebe, als Weizen, schneuzen, u. b. gl. Anderer gar ju beftigen Jeinde ju gefchweigen , bie es ger durchgehends ausmustern wollen; und es wohl gar aus Ragen, Gesegen, Blin, Rig, Wig, Spigen, trogen, pugen und stugen verstoßen wollen: wo es boch unumganglich vonnothen ift, ein boppeltes 3 vorzustellen, und Dem Gelbstlaute einen fcharfen Zon ju geben. Diefes 43 aber, welches man an beffen Stelle einzuführen luft begeuget hat, bedanket fich filr biefe Chre. Es hat fich berfelben langft begeben, und fie fremwillig bem is abgene. ten: bloß um bem lachen ber Spotter ju entgeben, bie et um Zefens und anderer Grubler Zeiten, ichon halb unebe lich gemachet haben.

Eure Gerechtigkeit verspricht mir allen möglichen Berstand: baber fese ich fein Wort mehr hingu, mir einen gnabigen Urtheilfpruch von euch ju erbitten. was Germanien euch anbefohlen: ich werde mit allem jufrieben fegn.

So balb biefe Rlager ihre Beschwerben, angeführter maßen, aufs furgefte vorgebracht hatten, mußten fit -fammt ihren Clienten einen Abtritt nehmen: Die Richterinnen aber unterredeten sich mit einander, und suchten sich wegen bes Urtheils ju vereinigen. Die Gewohns beir , als bie jungfte Benfigerinn fieng zuerft an , ihr Gutachten zu eröffnen. Gie erflarte fich fchlechterbings, und in allen Studen fur die Rlager. Jeh erstaune, fprach fie, über Die Frechheit folder Meulinge, Die fich unterfangen, nach eigenem Dantel basjenige qu anbern, was feit unbent

## Rechtshandel der doppelten Buchftaben. 713

venklichen Zeiten eingeführet gewesen. Was haben sie für ein Necht zu solchen Neuerungen, als ihre unbändige Begierde, etwas besonders zu haben? Sind denn unsere Worfahren solche Narren gewesen, daß sie mit ihren Worstern, Syllben und Buchstaben nicht umzugehen gewußt? Oder gilt ihr Ansehen und Benspiel ben ihren Kindern nichts mehr, als daß man sie spotissisch hosmeistern kann? Das graue Alterkhum aber verdienet auch in seinen Jehlern eine Sprerbiethung; und kein Jüngling hat das Necht, seine Ahnen zu meistern. Wie ers aber seinen Vorgängern machet, so werdens seine Enkel ihm wieder machen. Das wird seine wohlverdiente Strafe senn!

Bas foll ich also von der Verwägenheit solcher Manner fagen, die man Sprachlehrer nennet? Bas will ein Stieler, ober ber Spate, ein Schottel, und ein Bobider für ein Ansehen fobern, die Mundart eines gangen Bolles au mustern? Solche Grubler und Buchstäbler, wollen fich zu lehrern aller Raifer , Churfürsten und Furften, ibrer Rathe, Ranglepen und Rathhaufer, ja aller anbern Gelehrten aufwerfen! Rann auch etwas unverantwortficher fenn? Bas baben fie für eine Bollmacht aufzuweifen? Bo find ihre Bestallungsbriefe bagu? Wer hat ihnen von Reichsmegen bie Urtunden ertheilet, baburch fie ein Reche erlanget batten, ihrer Mitburger Bungen und lippen, aller Reichsglieber und Stanbe Banbe und Febern, vor ihre Berichtsbarteit zu ziehen; Borter und Spilben unehrlich zu machen, und Buchstaben in bie Acht zu erflaren, wie es ihnen nach ihrem lagbuntel gefällt? Rurg, ich erflare mich schlechterbings wiber alle Reuerungen, und aebe meine Stimme babin: daß alles bey dem alten wohlbergebrachten Reichshertommen gelassen wers De. Alle solche Zestaner aber verdamme ich zu Mitglie. bern von Chr stian Weisens Tannzapfenzunft: und will fur meine Derfon, lieber mit bem großen Saufen, ben fie ben Pobel nennen, fehlen, als mit wenigen Grublern etwas beffers einführen.

Eine

## 714 II Anhang. Der entschiedene

Eine so bestige Rebe brachte die Sprachkunst sebe Bas? fagte fie, mit einem aufgebrachten Tone, und finftern Gefichte: foll benn bas alte Berfommen in der deutschen Sprache so viel gelten, als es weber in Griechenland, noch in Rom gegoken hat? Allenthalbenhat man die alten Spuren ber Raubigkeit und Barbaren abgeschaffet: auch Balfchland und Frankreich haben die Rachläßigkeit ber vorigen Zeiten glucklich abgestellet: und bloß Bermaniens weites Bebieth, follte in einer folden Berwirrung bleiben; barinn ber Eigensinn bes Pobels, und bie Einfalt ungelehrter Schreiber felbiges gefturget haben? Dergestalt hat mich ja Germanien aus Brrthum gur Areundinn erwählet; so habe ich mich die Zeit ber vergebens bemühet, die innere Ratur und Art ihrer Mundart ju ergrunden; so wird nun hinfubro ber unwiffende Dibel über die Bungen und Febern ber Klugen und Belehrten herrschen muffen! Das wird aber bas aufgeflarete, bas burch Runfte und Biffenfchaften erheiterte Bermanien nicht leiben! bas werbe auch ich nimmermebe zugeben! Man schaffe also ab, was nicht gegrundet ift: man werfe weg, und ftofe aus, was fich nicht schufen fann: und follte gleich die alleralteste Unart barüber gu Grunde gehen; ja manches Wort fich felber nicht mehr ähnlich bleiben.

Auf einen so hisigen Anfang, wurde eine noch hisigere Fortsesung erfolget senn: wenn nicht die Rrittet mit einer sansten Rede, und bescheibenen Mine, die erzurnte Sprachkunst angesehen, und durch eine gelinde Borstellung gebethen hatte, die Sache etwas genauer zu erwägen.

Es ist frenlich etwas zu viel gefodert, sprach sie, mit einem lächelnden Blicke, wenn unsere werthe Gesellinn, die Gewohnheit, durchgehends auf ihr altes Herkommen der dies Alterthum ist zwar allerdings ehrwärdig: und Deutschlands Sprache geht darinn allen heutigen

## Rechtshandel der doppelten Buchfaben. 715

tigen Mundarten von Europa vor: allein von allen Fehletn ift es wohl in der That niemals fren gewesen; am allerwe-

nigften in ber Sprache.

Darf ich also meine Mennung entbeden, so muß man in Berbefferung berfelben bie Mittelftraße geben. Die Gewohnheit ist frenlich sehr ansehnlich, wenn sie nur allge-Wer will fich wohl einer gangen Nation vermein ift. magen widerfeben? Allein, in welchem Stude ift mobl jemals ein ganges Bolf, ju allen Beiten, eins gemefen? Der Pobel, ober bie Unwissenben, geben nur gar ju leicht von einander ab; jumal wenn verschiedene Granzen und land. schaften sie von einander trennen. Wer will bier alle Mundarten ber Städte und lander vereinigen? Die Regeln find also nicht gar aus ben Augen zu laffen, wenn sie nur aute Grunde anführen, warum von zwenerlen Schreibarten eine ber anbern vorzugiehen ift. Boblan! wir musfen alfo benbe boren, und benben gemiffer maßen folgen. laffet uns fructweife die Rlagen der boppelten Buchstaben burchgeben, und einen unpartepischen Schluß fassen, in welchem Stude man ihrem Verlangen Bebor geben fonne sber nicht?

Durch eine so geseste Rebe nun, ward nicht nur die eifrige Sprachkunst etwas befänstiget; sondern auch die Gewohnheit zu einiger Neigung zum Nachgeben vorbezeitet. Sie giengen nunmehr alle dren die obgedachten Klagen durch; und nachdem sie alles überleget hatten, was sur und wider die Inderungen in der Nechtschreibung gesaget werden konnte: so ward solgendes Gutachten abgefasste.

Abschied.

Wir, von dem großmächtigen Germanien zu Unterfuchung einiger Streitigkeiten in der Rechtschreibung, verordnete Gevollmächtigte, befinden, nach reiflicher überlegung, folgende Saßungen für recht.

1) Das aa foll nur in etlichen wenigen Wörtern, als Aal, Baare, Saar, Maaß, Maal, (lignum) Paar, Quaal,

Quaal, Saal, Staar, Waare; imgleichen in benen austanbifchen, die foldes erfobern, als Maron, Baal, Czaar, u. b. gl. fatt baben; aller übrigen aber fich gutwillig begeben.

2) Das & foll in allen Bortern bleiben, mo ein furglautender, ober scharfer Gelbftlaut ummittelbar vorhergebe, als wacter, wecten, spicten, Rocten, racten, Wicken: fich hergegen aus allen Wortern, wo ein Mitlauter vor ihm Reht, wegmachen, und sein bloges & zuruck lassen. Balten, fart, wanten, merten, Wert, wirten. Molten, dunten u. b. m.

3) Das de foll sich aller Page enthalten, die es bisher, auf bloge Erlaubnif unwiffender Schreiber, befeffen; und funftig nur in Stadt, bem Zeitworte todten, todelich, todt und ein Todter, nicht aber in bem Stammworte ber Tod statt haben. Das Brod aber soll sich sowohl mit bem

d, als das Schwerr mit bem t behelfen.

4) Das EE behalt nach wie vor feine Rechte, auf bie See, bas Meer, die Seele, ben Rlee, die Galarbee, Schnee, Thee, leer, zween; u.b.gl. Aus Degen, und Segen aber, aus Blegel, Regel und Segel, die gang an-

bers lauten, foll es auf immer verwiesen fenn.

5) Das ff foll fich aller Worter enthalten, mo entweber ein langer Vocal, ober gar ein Doppellaut vorhergebt; imgleichen mo fcon ein andrer ftummer Buchftab bie vorhergebenbe Syllbe falließt: Bruf, Schaf, Schlaf, tief, fchlafen, taufen, belfen, werfen, Junft: endlich aus bem Wortchen oft, und ber Endung schaft; als wo es keinen Brund zu einigem Rechte anführen fann. Bo es aber eig nen turgen Mitlauter vor fich bat, als in raffen, schaffen, treffen, Griffe, hoffen, Stuffen ic. da foll es ben ber bisberigen Gewohnheit bleiben.

6) Das gt foll sich funftig nur ba finden laffen, wo es der Abstammung halber senn muß; namlich, wenn j. E. ein Nebenwort gurig, ferrig, burch die Spilbe teit, in ein Mebenwort verwandelt wird, als Jertigteit, Gutigteit, u. f. w. Mus allen Ramen ber Stadte aber, als Munfpury,

# Rechtshandel der doppelten Buchstaben, 717

Außig, Leipzig, Mürnberg, Jorbig zc. auf emig verwiefen fenn.

7) Das II soll in allen Abkömmlingen von wollen und follen, impleichen in allen, die mit gall, alles, und voll aufammengefest find, ober fonft einen furgen Gelbftlaur vor fich haben, wallen, schnellen, fillen, rollen, gullen w.b.gl. verbleiben; and fich bagegen aus allen Gullben ente fernen, mo entweber ein ftummer Buchftab, ober ein lan-

ger Bocal, ober gar ein Doppellaut vorhergeht.

8) Das nn foll in ben supiais von nennen, konnen. brennen, den Plag wieder einnehmen, ben ihm bas or bis. ber entjogen, als genannt, ertannt, gebrannt. Imglei. chen soll es in allen Abkömmilingen von konnen, und gons men, und nach allen furgen Gelbftlauten, als bannen; Tannen, rennen, trennen, rinnen, Monnen, Brunnen. wo man es vielfaltig ausgestoßen; endlich auch in allen Bortern bie in der Berlangerung einer Berdoppelung nothig baben, wieder feinen Sie einnehmen, als Raifering, Raiferinnen, Königinn, Fürstinn, Gewinn, Kinn, Sinn zc.

a) Das OD foll ben feinen alten Rechten bleiben, aber burchaus feine neue Stelle haben; und baber, meber in groß, noch in los, Stoß, u. b. gl. sich einzudringen fu. chen: weil es sonst auch in boch, Brod, Norb und Tod

fich wurde aufdringen wollen.

10) Das ff foll fich mit einem & fo vergleichen, baß jenes allezeit in der Mitte ber Worter, zwischen zween Bocalen; diefes aber am Ende folder Spilben, mo entweder nichts mehr, ober boch ein ftummer Buchftab folget, feinen Plat einnehme. Imgleichen foll diefes lette alle Remmodre ter, die sich auf if endigen, das Beywort weiß, ferner Sing, Jug, Sleiß, Gruß, Guß, Muß, Ruß, Schluß u. d. gl. besigen, die in der mehrern Zahl ein ff baben: hingegen aus allen verbannet fenn, die in ihrer Berlangerung bas einfache Shaben; als Preis, Reis, Greis. Baus, Bals, Maus, Braus, Mus, u. b. gl.

11) Das th foll überbleiben, mo es nach Art ber Alten bie Stelle bes hebraifchen n, bes griechifchen I, ober bes platt.

## 718 Il Anhang. Der entschiedene Rechtsh. x.

beutschen D vertritt, als Thranen, Thier, Thure, Thron, That, Thor, Thal, Thon, (lutum) Rath, Muth, Ges muth, Yoth, roth ze. und hingegen aus Geburt, Gut, Blut, Con, (tonus) u. f. w. ganglich verbannet senn.

12) Das Tr foll sich aus Blutt, Gutt, Gutter, Ges mutter, u. a. bergleichen, wo es sich einzubringen gesuchet, ganz entsernen; hergegen in Gott, Sport, Rotte, und

überall bleiben, wo ein furger Bocal volhergeft.

13) Das A bleibt überall in benen Sylben, die entweder in es am Ende stehen, oder doch dahin zu stehen kommen können, und doch kein is seiden, als dey, zwey, drey; imgleichen zum Unterschiede, als in freyen, und meynen, und allen ihren Abkömmlingen. Es entserne sich aber, wo diese Ursachen aushören, aus Bid, Leid, Vieid, Biser, Pein, und Raiser (von xasoae) u. d. gl. Durchaus aber soll sichs nicht untersangen, die Stelle eines ü, z. E. in Fryhling, oder Syndsluth einzunehmen: und diese Neuerung soll hinter die rauhesten Alpen verbannet senn.

14) Das is soll nur nach einem kurzen Bocal, als Ras isen, seinen, Wiis, trogen, punen, Schun, Blin, auffatt eines doppelten 3 bleiben; hergegen überall weichen, wo ein flummer Buchstab, oder ein Doppellaut vorhergeht;

als Berg, Schmerz, reizen, schneuzen, u. f.w.

Wie wir nun dieses alles, nach genauer Untersuchung, für billig, und der reinen hochdeutschen Sprache gemäß ertannt: also wollen und verlangen wir, daß die Riager sich in allen Fällen darnach achten; auch ben vorfallenden Schwiestigkeiten, unsere weitere Belehrung erwarten sollen. Wie

Recht ift, von Rechts wegen.

Dieses waren nun die hauptsächlichsten Schliffe, welche in der ersten Versammlung abgefasset wurden. Die Richterinnen ließen selbige den Klägern zustellen, und erlaubten ihnen, nach genugsamer überlegung, ihre känterungen einzugeben, oder sich wohl gar auf das großmächtige Germanien selbst zu berufen; behielten sich aber vor, demselben mit ehestem die aussührlichen Gründe zu entdecken, welche sie zu diesem Urtheile gehabt hatten.

#### 如於我學學學學學學學學學

# III Anhang.

#### Schreiben

# an die sel. Frau Prof. Gottschedinn,

aus ben vergnügten Abendftunden.

Wolgebohrne Frau,

Große und Vornehme Gonnerinn!

ure Bolgebohrnen stelleten sich wohl nichts weniger vor, als in diesen Blättern ein Schreiben zu erbliften, woben der hochmuthige Verfasser die Absicht gehabt, daß es an sie gerichtet senn sollte.

weie werden mir diese Freiheit hochgeneigtest erlauben, um fo mehr, da ich sagen kann, daß sie selbst blejenigt sind, die mir zu dem Sauptinhalte desselben den ersten An-

las gegeben.

Ew. Bolgeb. erzeigten mir die Ehre, wie ich das lehtere Mahl das Glud hatte; mich in Dero lehtreichen Gegenwart zu erbauen, mich mit ausdrüftlichen Worten unter die Novatores der deutschen Rechtschreibung zu jahlen. Ich leugne nicht, daß ich von der gemeinen Weise bishero sehr weit abgegangen, und aus den Regeln der neuern Rechtschreiber entweder viele angenommen, oder mit auch selbst besonders welche formiret. Ich leugne aber auch nicht; daß ich mir noch zur Zeit tein besonderes System bauen können, worauf sich meine Rechtschreibung einmal für allemal sicher gründen mochte.

Diejenigen, welche Vorschriften ober Regeln in dieser Sache gegeben, sind gar zu uneinig; der Gebrauch ist durchgehends gar zu unterschieden, und wo ich mich nur hinwende, da tresse ich nichts, als was neues, was abweischendes und was besonderes ans Ich selbst habe noch niemals recht mit mir einig werden können, weil ich in der

Art, biefes ober jenes ju schreiben, fo mobi Grunde fur, als

wider mich gefunden.

Wie sehr ware es zu wunschen, in biesem Stutte unter uns Deutschen, so viel als möglich, eine algemeine Gleichförmigkeit hergestellet zu sehen? Es wurde dadurch die Sache nicht nur für Ausländen, die unsere Sprache ternen mussen, sondern auch selbst für die Bürger unsers Vaterlandes, wenigstens fürs Frauenzimmer und für Ungelehrte, um ein merkliches erleichtert werden.

An einer Gleichförmigkeit aber zu arbeiten, kann meines Erachtens nicht füglicher geschehen, als wenn man sich bemühet, solche Regeln zu sezzen, wogegen sich am wenigsten einwenden lässet; der Ausnahmen immer weniger zu machen, und übrigens die Fälle, so viel als sich thun lässet, genau zu bestimmen, wo einer Abweichung von der Regel

Daum gegeben werben mus.

Ew. Wolgebohrnen haben mich nummehro bewogen, mein orthographisches Glaubensbekantniß abzulegen. Ich werbe es zu Papire bringen, und vermöge der Erlaubnis, die in dem ersten Blate dieser nüzlichen und wohlangewendeten Abendstunden einem jeden ertheilet warden, folches dem Verleger übergeben, daß er es durch den Deuck gemein

machen moge.

Ew. Wolgebohrnen unterwerfe ich solches zur öffentlichen Prüfung, nicht etwa einen unnüzzen und hartnattigen Febertrieg darüber anzufangen: denn meinethalben mag die ganze Welt schreiben, wie sie will sondern mir und dem ganzen Publico, so weit diese Blatter tommen, Gelegenbeit zu verschaffen, das Urtheil einer Person zu erfahren, die weniger Sprzeiz bestiztet, als nur bloß Wiz und Geschreckfamteit bei einer Sache zu zeigen, die nicht verdienet, mit lauter fünstlichen und sinnreichen Einwursen traktiret zu werden.

Ich weis wohl, daß man die Mühe um die Orthographie als eine Kleinigkeit ausschreiet, und diejenigen auf der verächtlichen und lächerlichen Seite vorzustellen suchet, die

fiΦ

sich mit diesem Rapitel der Sprachkunst beschäfftigen. Noch dieser Tagen sind mir dergleichen hochmuthige Ausslüsse eines verstopfeten oder vielmehr verunreinigten Gebirnes zu Gesichte gekommen, durch die Feder eines Mannes, der da verlanget, daß man von ihm glauben sol, er sep ein Deutscher.

Wir wollen ihm und Konsorten, weil Unterricht bei eingenommenen Leuten nichts verschläget, zugeben, daß es Rleinigkeiten sind. Ich hoffe nicht, daß Ew. Wolge-bohrnen sich an ein Urtheil, das weit kleiner ist, als die Sache, die es betrifft, im geringsten stossen werden. Wanne-ber ist es Ihnen Schande gewesen, auch in Kleinigkeiten

gros ju fenn?

Erwarten sie keine Syllogismos von mir, Ew. Wohlgeb. zu überzeugen, daß sie schuldig sind, meinem Bitten Geshör zu geben! Dieses könte nicht geschehen, ohne Dero tob zu berühren. Dero Bescheidenheit drohet mir mit Unwillen, und Dero tob überlasse ich fürstlichen Personen. Denken Ew. Wolgebohrnen nur an den Namen einer großen Gottschedin, so haben sie Bewegungsgründe genug, ohne Bedenken einen Beruf zu übernehmen, wodurch auch andere in den Stand gesezzet werden können, mit Dero Pfunde zu wuchern.

Die Vorsicht, welche Ew. Wolgebohrnen mit so vieler Tugend, mit so vielen Wissenschafften, Sprachen und and bern herrlichen Vorzügen ausgerüstet, segne die Blüte Dero jugendlichen Alters, und lasse sie zu Nuzzen der Welt dis auf die spätesten Zeiten nicht nur eine seltene und erhabene Zierde ihres Geschlechtes, sondern auch eine Lehrerin des unserigen seyn. Ich verharre mit wahrhaftester Ver-

ehrung,

Ew. Wolgebohrnen

gehorfamfter Anecht.

# Antwort der Frau L. A. B. Gottschedinn.

#### Anmerfungen,

über die eben daselbst befindlichen Abhandlungen von der Rechtschreibung \*).

Bure S. haben fich entschlossen, in ben erfurtischen Abendftunden einen Brief an mich einzuruden, in welchem sie mich zur Beurtheilung ihrer orthographischen Regeln aufruffen. 3ch tann in ber That nicht begreifen, mas fie gu biefem Entschlusse bewogen bats Unter fo mancherlen Bestalten ich auch ber Welt, burch, oder ohne mein Verfchulben, bekannt fenn mag: fo ift es, meines Wiffens, boch miemals unter einer grammatifalischen geschehen. beucht mich, genug, wenn ein Frauenzimmer, bas, was fie fchreibt, richtig zu buchftabiren weis: und ich habe oft mit Betrubnif gefeben, bag ber himmel biefe Gabe, fo menig allen bero Mitbrubern, als allen meinen Mitfchweftern, ertheilet hat. Allein, von einem Frauenzimmer Rechenfchaft ihrer Rechtschreibung zu fobern ; ja fie fo gar zur Richteriun einer neuen Orthographie ju machen: bas ift, meines Etachtens, zu viel gefobert.

Jeboch, manche keute gehen noch weiter, und mennen, die ganze Sache sen eine Kleinigkeit. Haben sie dieses aus philosophischer Vorsichtigkeit gethan, um den eiteln Stolz zu dämpsen, den das angetragene richterliche Amt, etwan in mir erwecken könnte, und mich zu diesem Unternehmen dessto herzhaster zu machen: so lobe ich ihre Klugheit; und versichere sie, zu ihrer Veruhigung, daß sie ihren Iweck, in Absicht auf das erste, erreichet haben. Sonst aber, hakte ich es noch diese Stunde für etwas sehr schweres, eine Orthographie zu schreiben; zumal iho, da ein jeder sich, so zu reden, eine eigene Leib und Hausorthographie machet, und ohne,

<sup>\*)</sup> Diese Antwort ift 1748 geschrieben worden, ohe noch meine Sprachfunft ans Licht trat.

#### Abhandlung von der Rechtschreibung. 723

ohne, daß er eben anderer Gründe geprüfet hat; die Sache dennoch besser wissen will, als die Vorgänger; und dieses bloß, um das Vergnügen zu haben, etwas neues auf die Bahne zu bringen. E. H. sehen wohl, daß ich nicht dieser Meynung seyn kann. Eine Wissenschaft oder Kunst, ste scheine so geringe zu seyn, als sie wolle, auf seste Negeln zu sesen, das ist keine Kleinigkeit; sondern ein wichtiges Werk, am Absehen auf alle diesenigen, denen durch eine solche Vorarbeitung unfäglich viel Nühe und Ungewißheit ersparet wird. Die Rechtschreibung aber ist eine Wissenschaft, ohne die man heute zu Tage auch fast nicht einmal ein elender Scribent seyn kann. E. H. sind viel zu schafssnig, als daß ich nöthig hätte, mein ergo weiter auszusühren.

Alle Kleinigkeiten sind einmal groß gewesen. Wer ist Burge dafür, daß sie nicht wieder einmal wichtig werden können? Zu König Alfreds Zeiten, war in ganz England kein Mensch, der diesen jungen Herrn konnte buchstabiren sehren, und man mußte einen eigenen Grimbald, mit großen Kosten, übers Meer kommen lassen: dem man neben dem Vortrage des UBC, nichts minders aufzutragen wußze, als die Regierung des landes. Damals hatte die Barbaren die erwünsichte Wirkung sürdie Herren Ordilios: daß, wenn ein Grammaticus durch ein Landzog, es nicht anders war, als wenn ein Lykurg, Solon oder Tuma ankäme, das menschliche Geschlecht durch neue Geseße glücklich zu machen.

Dem sep wie ihm wolle: gewissen keuten gelingt es, durch Kleinigkeiten groß zu werden: und wer weis, ob nicht auch mir dieser selige Weg noch offen steht; da es sonst auf keine Art recht fort will. Nur das richterliche Amt verstitte ich auf das äußerste. Mein Geschlecht und meine Fähigkeit schließen mich gleich stark davon aus: und wir leben ohnedieß in einer Zeit, wo man keinem Ausspruche gehäßiger ist, als dem entscheidenden Machtspruche: so soll es sepn!

'**E**. H.

E. B. haben baher alles, was ich ben Gelegenheit ifrer Rechtschreibung fagen werbe, für nichts andere angufeben, als für eine Probe, mas etwa bem Borwise, ober auch ber blogen Erfahrung, baben einfallen tonnte. 3ch werbe aber nichts fagen, mas ich bem allgemeinen Stieben, ben ich mit ber gangen Belt zu halten wunfche, fo febr vorzieben follte, daß ich mich in ben geringften Rrieg barüber einfaffen murbe. In bem fleinen Pfunbe, bas mir ber Simmel verlieben, ift nicht ein Quentchen von berjenigen Salsftatrigfeit befindlich, bie zur orthographifchen Martyrerfrone erfobert wird. Ich lebe in Oberfachsen, und gehe alle Abenbe mit bem rubigften Gewiffen von ber Belt ju Bette, ungeachtet ich ben gangen Lag bas s vor ben Mitlautern, wie ein sch ausgesprochen, und schrehlen, schrerben, schpres chen, schrampfen, u. f. w. gesaget babe. lebte ich in Miedersachsen; so murbe ich freulich bas Vergnugen ber innern Ueberzeugung genießen, wenn ich bas s scharf aus-Allein, bağ ich biefes Bergnugen auch forechen dorfte. allemal ber gurcht ein Conberling zu fenn, nachfege, bas wurde ich damit beweisen: daß ich an eben dem Orte, ohne alles Bebenten, mit anbern auch fagen murbe, ber Swerdes fegerjunge bat bem Sneider ein Genfter eingesmiffen und ihn einen Slingel geheißen ; ungeachtet biefe Mus sprache gewiß falsch ist.

Was will ich nun mit allem diesem sagen? nichts mehr, als daß ich, in meinem Leben, mich allemal besleißigen werde, so zu duchstadiren, wie ich es ben den besten Schristestellern sinde; das heißt, den denen ich den meisten Grund ihrer Rechtschreibung zu sinden glaube. Ich werde alst weder den Cajus, noch den Sempronius, zu meinem Gen mathen; sondern in einem Worte, wie jener, in einem andern, wie dieser, schreiben: auch wohl beide verlassen, wennich in der Rechtschreibung eines dritten mehrern Grundsehe. Allein, eine Rechtschreibung für die Deutschen überhaupt zu schreiben, das wurde mir nicht in den Sinn tom men:

men; gefest, daß ich die allein selig machende Orthographie unstreitig ausgefunden batte, und dieses so beutlich beweifen konnte, als daß amal 2, 4 ift. Ich werbe andere Schriften, Die anders buchstabiret find, als ich es für recht halte, mit aller Unparteplichfeit lefen : eines gemiffen Belehrten, (D. Baumgartens) Werke aber, lebenslang ungelefen laffen; indem feine Rechtschreibung mit feiner fonft großen Gelehrfamteit, ein offenbarer Biberfpruch ift. werbe ich beswegen nicht bas mindeste von berzenigen Dochachtung verlieren, die ich seinen Berbiensten schuldig Bin.

E. H. sehen wohl, daß ich aus eben biesen Grunden, mich ber Entscheidung enthalten muß, die fie mir aufzutragen beliebet haben. Sie magen es, eine Rechtschreibung für Deutschen zu schreiben. Gie werden erfahren, ob man felbige so gelaffen annehmen wird: und bamit fie je eber je kieber bavon eine Probe erhalten mogen; so will ich, mit bero Erlaubniß, die erfte fenn, die in ben allerwenigsten Studen mit ihnen zufrieben ift.

Ben bem erften & bes erften Artifels finde ich ben Cat. . Daß alle Miedersachsen das Bochdeutsche gleich ausfprechen. Wenn biefes auch mare: fo mare es barum noch nicht ausgemachet, baffie es auch beffer aussprächen. Das mare ein auders, ob nicht ein Niebersachs, ber 15, 20 und mehr Jahre in Obersachsen gelebet bat, bas Sochbeutsche besser, als ein gebohrner Obersachs, sprechen murde? Daß aber diejenigen Miebersachsen, die wenig ober gar nicht aus ihrem lande gekommen, das Hochdeutsche besser aussprechen follten, als die eingebohrnen Oberfachen felbst, bas ift ein Sat, bazu ein ziemlicher Röhlerglaube gehöret. Allein, baß auch nur alle Rieberfachsen bas hochbeutsche gleich gut aussprechen, solches ist, nach ber Erfahrung, die man in Obersachsen bavon bat, schwerlich zu beweisen. Diebersachfen hat sowohl, als Oberbeutschland, in jeder landschaft, eine besondere Aussprache; wenigstens in vielen Wortern: und

313

es wird uns hier eben so leicht, in einer Gesellschaft, bisk nach der Aussprache zu urtheilen: der ist ein Handveraner, der ein Bolsteiner, dieser ein Braunschweiger, dieser ein Mecklenburger, jener ein Westphal, jener ein Pommer u.f. w. als, es ihnen allerseits anzuhören, daß sie Niedersfachsen sind.

Das Ende dieses sicheint mir dem Ansange desselben ins Gesichte zu widersprechen. Es heißt oben: man soll so schreiben, wie man ausspricht; hier aber: man soll keinen Buchstaben weglassen, der in der Ausssprache auch gleich nicht gehöret wird. Mußich nämlich alsdann nicht auch das schreiben, was ich nicht ausspreche?

Diefer Biberfpruch zeuget fogleich einen Sohn, ber bem Water gleiches mit gleichem vergilt, und ihn eben fo lugen ftrafet, als er es bem feinigen gethan. Es beißt im 2 5: alle überflüßige Buchftaben, die im Reden nicht ge boret werden, muffen im Schreiben werbleiben. Dieben habe ich nur ein Paar fleine Fragen zu thun: 280 bleibt die Analogie? mo die Etymologie? Bollen wir fo unbankbar fenn, und fie für nichts rechnen? fie? benenmir gleichwohl den Verstand der Worter, ja oftmals wichtige Entdeckungen zu banken haben? Eben bas ichiebe ich E. A. ben ben folgenden Worten ins Gewissen: Was man mit einem Buchstaben verrichten tann, dazu foll man nicht zween nehmen. Wie? wenn die Etymologie miberspricht? wo wollen sie Schut wider biefelbe finden? Menn ich j. E. hier täglich bore, ich globe (für ich glaube) die Rleeder, die Steene, die Beene, (für Rleider, Steine, Beine;) follte ich auch fo schreiben? Sie wollen ferner Lam und nicht Lamm gefdrieben haben. Ichmie re es gern zufrieben; wenn nur ber Pluralis auch Lamer hatte, und nicht Lammer. Da es aber in augmento vocis, (wie wir Grammatici reben) lammes und lammer hat: so muß es auch nothwendig schon im Nominativo fingulari άĸ

#### Abhandlung von der Rechtschreibung. 727

ein doppelt m haben: nicht nur zur Verlängerung des vocalis: denn die deutschen Selbstlauter sind schon an sich selbst lang, wenn kein doppelter Consonans solget; sondern nach der obigen Regel, daß ich schreiben soll, was ich in der Aussprache höre. Nun höre ich in dem Worte Lamm was anders, als Lam, z. E. ein lames Lamm. Es kömmt auch das verdoppelte m nicht zum Zeichen des Genitivi; denn das Zeichen des Genitivi ist die bloße Syllbe es: sondern weil es keinen stummen Buchstaben gewinnen kann, der nicht schon im Nominativo gewesen, z. E. von Mann, Mannes, von Weib, Weibes, von Mensch, des Menschen, von Serr, des Serrn, und so mit allen, sonder Ausnahme.

Bang anders ift es mit bem Borte Ambt, ober Ampt, vom alten Umbacht, welches einen Diener, ober eine Bebienung bedeutete: benn, hat man schon die Syllbe acht weglassen können; so mag das b sich auch absühren. Mur daß es deswegen wegbleiben sollte, weil der zehnte die Prymologie des Worts nicht weis, das klingt unbarmbergia! Eben aus ber Orthographie muffen bie neun übrigen bie rechte Sippschaft ber Worter lernen. Daß z. E. ber Aermel von Arm, Aeltern von alt, ber Vatter von Vater, die Wälschen, von Wallen, Wahlen, Wals Ionen, Wallonischen, Wällischen, herkommen, bas zeiget bas & an, womit man fie fchreibt. In biefem Stude eben gunden einem die alten Bandschriften oftmals ein Licht an, bag man ben Ursprung ber Worter einsieht, bavon man oft gar feine Ableitung erforschen konnen. findet man in alten MStis des XIV Jahrhunderts, bas Wort Becher mit bem & gefchrieben; benn es fommt vom Bache, baraus man ehebem mit einem Bacher geschöpft, und, wie Opis fagt, Bach gettunten. Was in eben biefem Abfage, von ben Wortern am und an gefaget wird, Das muß gang allein von Niedersachsen gelten: benn alle Thuringer, Schlesier und Meißner fagen abn, wie ges 314 than. than, die Bahne, der Wahn. Ja die Schlefter sagen gar, ich bihn; weil bin nur ein einfaches n hat. Rann aber muß eben darum ein doppeltes n haben, weil das a einen ganz furzen und scharfen Ton hat: zu geschweigen, daß können ausbrücklich eine Verdoppelung ersodert. Jedoch, was suche ich eine Sache von neuem zu beweisen, die in der kritischen Beyträge, 2 B. a.b. 669 S. bereits gegen allen Widerspruch gerettet ist, auch seitdem von allen Sprachkennern beobachtet worden.

Ben der vierten Num. dieses & erschrecke ich über einen unerhörten Fremdling, der so ausländisch aussieht, daß ich fast zweisele, ob er mit zu unserer Welt gehöret. Sie merken vieleicht, daß es der Rontert ist; jedoch ich werde weiter unten, von ihm und seinen Landsleuten, ein Wort mit E. D. sprechen.

Von der sten Num. gilt eben das, was von der zwenten galt. Muß man sollen und nicht sohlen sprechen; so muß man auch soll und nicht sol schreiben: so wie oben Lamm und nicht Lam. Die Verlängerung verdoppekt die Consonantes nicht, und wo einerlen Ursache ist, da muß auch einerlen Schrift senn. Die Tonne klingt ganz anders, als die Tone.

Ben ber oten Num. kann allerdings aller Barden und Druiden Benspiel das ff im Worte auf nicht nothwenzdig machen. Au ist ein langer Doppellaut, und mache die Splibe schon an sich selbst lang genug: welches meines Erachtens, die wahre Ursache ist, so hier hatte angegeben werden können.

Ben ber zien Regel bitte ich mir nur eine Erklarung aus, von welchem lande E. H. reben? Alle Provinzen versch! Ern andere Buchstaben. Auch die Herren Niedersachsen habe ich oft ganze Syllben verschlucken horen, und fie

#### Abhandlung von der Rechtschreibung. 729

sind ihnen ganz wohl bekommen. Aber bagegen verlangern sie auch bisweilen die Worter mit ganzen Spllben. Z. E. ein Westphal saget für Menschen, Menses chen, u. s. w.

Die Anmerkung, daß man Fra und nicht Fraw, schreiben soll, zeigt die schönen Früchte von der Folge der Aussprache: und mir kömmt dieß Wort eben so vor, wie die schlesische Mahme sur Muhme. Diese schreiben unzsehlbar auch, wie sie sprechen; aber ist es recht? Jener Bayer saget: Ich schraib wie ich sprich. Euge, belle, dene! Es fraget sich nur, ob man recht spricht? und aus welcher kandschaft man ist? Jedoch es ist hossentlich ein Spaß, und sür mich ein Beweis: daß die werthesten Herren Niedersachsen, nicht nur Buchstaben, sondern gar Vocales verschlucken: denn Fra und Fraenzimmer, sagt kein Oberssachs, auch kein Oberbeutscher.

Ben ber zten Num. dieses &. ift es gewiß, daß die Abfurgung Ero. von ben Alten auf uns gefommen ift; niche aber, bag biefe Alten bas w für ein u gefchrieben. brauchten es für eingt und p jugleich. Go findet man in alten MSis euver, Treuve. Sie fprachen es auch fo aus, und von ihnen kommt es her, bag die Englander bas w dubhel u nennen, und es auch so aussprechen. Die Anrede ibre Breelleng, ihre Magnificenz, für Bure Breels lenz, Lure Magnif. ift falfch; und wenn es auch alle Dber - und Rieberfachsen fo fcrieben. Gie fcreiben es aber nicht fo: und ich berufe mich auf die besten Schriftsteller, in benden Theilen unfers Deutschlandes. Die Ranzelenen ber großen herren, haben immer Lu. Liebden, Lure Gnas den, Lure Durchl, Lure Majestat, wie ich selbst bergleichen Schreiben von Dieber - und Oberfachsischen Sofen gefeben. Und wenn ja einige Schreiber aus Unwiffenheit, ober aus übel angebrachter Soflichfeit, Ihre bafur fegen,

**ន**រ

so beweist es boch nichts mehr, als wenn einige Niedersachsen sagen: ich komme zu dich; ober einige Obersachsen, ich bitte ihnen, ich komme zu sie. Die britte Person kann nicht eher die andere werden, als die man 1. 3. 2. zählen wird. Zu geschweigen, daß das Ihre ben einer Mannsperson einen Misverstand machet; indem ihre Majestät, unstreitig der Königinn Majestät bez deuten nuß.

In dem 2 s. ist die Anmerkung allerdings richtig, daß man gegenwärtig, von Gegenwart, dandigen, von Band, u. s. s. schreiben soll: allein, wer hier die Etymologie verehret, der hätte es auch oben, den der zten Num. thun sollen. Ben der Anmerkung aber, kömmt schließen nicht von Schluß her, und genießen nicht von Genuß; sonsten müßte es schlüssen, genüssen, heißen: sondern weil es ein verdum irregulare ist, daß im Supino en hat. Diese verda verändern die vocales, wie alle Benspiele zelgen. 3. E. ich spreche, ich sprach, sprich, gesprochen, der Spruch. Ich nehme, ich nahm, nimm, genommen. So auch ich schließe, ich schloß, schleuß, geschlossen, der Schluß. Betrug ist auch nicht die radix von betrügen; sondern der Imperativus, treug.

Ben dem 3 s. ist noch ein Zweisel unbeantwortet gelaffen, ob man nämlich Fürstlich oder fürstlich, Sannds verisch oder hannsverisch, schreiben soll? Das lette scheint mir den Vorzug zu verdienen; weil man auch engslisch, himmlisch und gottlich, als bloße Beywörter, klein schreibt.

Ben bem been s. versichere ich E. H. baß unser y ganz gemiß ein deutscher und sehr nothwendiger Buchstab, oder vielmehr Diphthongus, sen; ungeachtet ich es, weder ein geschwänztes i, noch ein Endigungs i nennen kann. Es ist

#### Abhandlung von der Rechtschreibung. 73x

ein i und fauf einmal. Go haben es die Alten gebrauchet; fo finden wir es in ben alteften Mipten, und fo brauchen es noch die Englander und Hollander, wenn sie es wie ei aussprechen. Denn eben so, wie oben bas w aus u und v zusammengesetet mar; so ift auch biefer Buchstab aus i und j zusammengefeset. Dief ift leicht mit einem Erempel aus bem altesten beutschen Dialette, ben mir noch kennen, ich menne aus bem gothischen, zu beweisen. Bir ichreiben bas Bort freven, einen Frener mit einem v. und bas mar recht. Die Ableitung bes Wortes fommet aus bem gothischen frijan, lieben, babon auch Srijond, ein Freund, ober Liebhaber, bes anbern, fommt. oten Cap. bes Evang. Luca im 27 v. heißt es : Frijod thans hatandans izvis, diligite inimicos vestros, freyet, (b.i. liebet) die euch Saffenden. Davon ift bie Gottinn ber liebe Greya, imgleichen ber ihr geweihte Greytau, dies Veneris, hergenommen; und wir muffen alfo alle diefe Borte mit einem y fchreiben. Das Ppfilon ber Briechen bat hier nichts zu thun: und man hat unfer deutsches y nut barum bazu genommen, weil wir fonft feine andere &E gur bagu batten, man mußte benn bas & bagu brauchen. Un fich selbst ift es ein beutscher Buchftab, ja beffer ein Doppellaut, ber halb ein Vocal, halb ein Consonant ift, 3. E. Lya, flingt nicht anders, Li ja: und fo in anbern; ob es mobl bernach bismeilen gelinder ausgefprochen morben.

Zum Beweise, daß die Alten das y wirklich an denen Orten gebrauchet, wo es die Stelle von ei vertreten sollte, will ich Eur. H. ein kurzes Erempel aus einer Handschrift, von der hochsürstlichen Gothaischen Bibliothek, ansühren; welche ich, in gewisser anderer Absücht, mir seit einiger Zeit bekannt machen mussen. Es ist der Friegedang, oder Freydank, und die Stelle heißt so:

We ein Dorf ist one eyt Do weis ich das es dde lyt Miemand mag zu langer deit Geosse Ses haben one lyt u. s. w.

Ich kann auch nicht läugnen, daß ich das p für einen wahren Zierrath unserer Schriften halte. Ein Wort, das sich mit einem i schließt, das kömmt mir wie ein verächtlich kleines Städtchen vor, so Tag und Nacht offen steht. Es wäre mir also sehr leid, wenn E. H. an diesem guten Buch staden zu einem andern Perostratus werden sollten. Doch, das wird hoffentlich so dald noch nicht geschehen. Die bessten berlinischen, hamburgischen, und andern niedersächsischen Schriftsteller, haben es noch nicht verdannet; und das Ansehen, darinn ihr guter Beschmack steht, ist mir Bürge wider meine Furcht.

Munmehr komme ich an bie Berren Auslander. Mein Bott! welch ein Bolf! Ronfonant, Kajus, Kurzius, und wenn ich noch einige berben rufen barf, Knejus, Das tertulus, Lutullus, Szipio, Zizero, Disziplin, Diss Pretion, konfisziren, korriairen, u.f.w. Diefe und alle ihre ungabligen Mitgefellen, die manin unfere Baufer führen will, scheinen mir verdächtige leute zu sepn; die sich mit itgend einer heimtucfischen Absicht in unsere Schreibstuben einschleichen wollen. Ich babe sie ein wenig genau betrachtet, und mich bunfet, sie sind willens, bas ungeubte Frauenzimmer zu überrafchen; bamit es funftig nicht leicht einen Schniger hinschreiben tonne, aus Unwiffenheit, ob bas Wort lateinischer ober beutscher Abkunft fen? Scherz ben Seite! als ich biefe Borter zum erstenmal anfah, fo bachte ich ben mir felbft: fiebe! bier ift mehr denn Befen! und ich munbere mich, wie E. S. bie im Unfange Ihrer Orthographie einen fo loblichen Eifer wiber alle biejenigen bliden lassen, die die Reformation zu boch treiben, und das deutsche Israel verwirren, an den ehrlichen 23rt

#### Abhandlung von der Rechtschreibung. 733

Bruder Johann in dem Mährchen von der Tonne nicht nebacht haben; ber mit Bernichtung aller Bierrathe fo weit gieng, baf er fich tocher ins Rleib rif. 3th halte es mit Dem Bruber Marten ; ber blieb hubich in der Mittelftrage. Diefe Schleufe, Die E. S. bier eroffnen, wird unfere Date tersprache mit einer Gunbfluth feltfam gestalteter Worter überfchwemmen: ju beren gebulbigem Anblicke unfere Befichtenerven fich fast in andere Falten werden biegen muffen. Die römische Monarchie hat fast 20 Jahrhunderte gestan-Den, und ihre Sprache ift, auch nach ihrem Verfalle, von ben Belehrten über die 1000 Jahre geredet und geschrie. ben worden; und sie hat sich immer noch ohne das griechiiche & behelfen konnen. Warum wollen Gie benn ist biefelbe mit einem Schafe bereichern, ben niemand von 36. ren Sanden fobert? und ihr ein Geschenf barbringen, bafür sie sich nicht einmal bedanken kann? indem biejenigen. welche die Schiedsrichter maren, ob fie es brauchen tann, oder nicht, lange verfaulet find; und ich ihren Nathkommen nicht rathen wollte, bergleichen Gutigfeit anzunehmen. Bie ware es aber, wenn man auf diefem Bege bubich fortgienge, und nicht nur bas C, als einen lateinischen Gaft, in unkrer Sprache, fonbern auch bas p, und ph als einen griechischen, wegiagte; und folglich nicht Rontert, sondern Ronceter, Ronvets, Rectfes, Rfanthus, Rfans tippe, Rjenoson, Ronnetsson, Rruzisicks, u.4. w. fchriebe ? Bas fagen Sie felbft zu biefem Zigeunergefindel?

Was E. H. ben der 8 Regel segen, das gehöret für ben Sprachlehter, imd kann won dem Orthographo nicht ausgemacht werden: als welcher nicht bestimmet, wie die Wörter heißen und abgeandert werden; sondern nur bloß, wie man die einmal festgesetzten schreiben soll.

Es wird Zeit fenn, bag ich aufhore, ober ber Buchbinber muß meinen Brief eher zu lefen befommen, als E. S. Finden Sie meine Anmertungen unnug und zu weitlauf-

#### 734 III Anhang. Abhandl. von der 2c.

tig, fo find Sie mit mir völlig einerlen Meynung. Finden Sie dieselben zu naseweis, so belieben Sie Ihr ftrenges Herrschaftsrecht an ihnen auszuüben, und sie zu vernichten, ehe sie das licht der Welt erblicken. Finden Sie sie aber, wider Vermuthen, erträglich, und sind begierig, mehrere zu sehen; so kann ich Ihnen vieleicht künstig auch über die Folgen Ihrer Orthographie meine Gedanken mittheilen.

Eur. H. aber fallen von gegenwärtigen Blattern, welches von obigen dren Urtheilen Sie wollen, so foll mich feines abhalten, allezeit zu senn. u. s. w.

#### Ende.

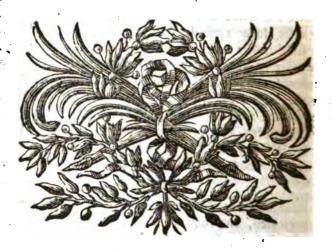

# I Register.

### Verzeichniß der erklärten Kunstwörter.

|                                                    | •                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Ablatious, die fechfte, oder Mehmendung            | 162                          |
| Accusatious, die vierte oder Klagendung            | 162                          |
| Activum verbum, die thatige Gattung ber Zeitmorter | 294                          |
| Adjectivum, ein Bepwort                            | 154                          |
| Adverbia, Rebenworter                              | 160. 378                     |
| affirmandi, bes Bejahens                           | 390                          |
| comparationis, der Bergleichung                    | 388                          |
| interrogandi, des Fragens                          | 390                          |
| loci, die einen Ort andeuten                       | 382                          |
| negandi, des Verneinens                            | , 390                        |
| ordinis, ber Ordnung und Unordnung                 | 388                          |
| qualitatis, ber Beschaffenheiten                   | 385. 386                     |
| quantitatis, ber Große                             | 387                          |
| temporis, die eine Zeit anzeigen                   | 3 <b>83</b>                  |
| Analogia, die Ahnlichfeit in den Oprachen          | 479                          |
| Anastrophe, die Umtehrung                          | 536. 537                     |
| Antithefis, die Bertauschung                       | 537                          |
| Aphæresis , die Enthauptung                        | 534                          |
| Apacope, die Stutung                               | 535                          |
| Appellativa Nomina, gemeine Benennungen            | 170                          |
| Articulus, ein Geschlechtswort                     | 161                          |
| definitus, bas bestimmte                           | 161                          |
| indefinitus, bas unbeffimmte                       | 161                          |
| Auxiliaria verba, die Hulfsmotter                  | 301                          |
| Ca/us, die Endungen                                | 162                          |
| Colon, ein Doppelpunct                             | 107                          |
| Comma, ein Strichlein, Bepftrich                   | 109                          |
| Comparativus, siehe Gradus.                        |                              |
| Conjugatio, die Abwandelung                        | 296                          |
| Conjunttiones, Bindemorter                         |                              |
| Consonantes, die Mitlanter                         | 159. 395                     |
| Crasis, die Zusammenziehung                        | 41<br>527                    |
| Dativus, die britte, oder Bebenbung                | 53 <b>7</b><br>- 1 <b>62</b> |
| Declinatio , dle Abanderung.                       | 162, 223                     |
| Defectiva, mangelhafte Beitworter                  | 260                          |
| A and ammiller Antonia Constants                   | Dink-                        |
|                                                    | BIIII                        |

## I Register. Verzeichniß

| Diphthongi, die Doppellaute                                  | 44                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Enallage, die Bermechslung                                   | 537                 |
| Epenthesis, bas Ginschiebsel                                 | 533                 |
| Etymologia, die Bortforschung                                | 23. 151             |
| Genera Nominum, Beschlechter ber Sauptworter                 | 155. 309            |
| Verborum, Gattungeit bet Zeltwörter                          | 294                 |
| Genitivus, die Zeugendung -                                  | 162                 |
| Genus masculinum, bas mannliche Beschlecht                   | 203                 |
| fæmininum, das weibliche                                     | 209                 |
| neutrum, das ungewisse                                       | 203                 |
| Gradus comparationis, Bergleichungestaffeln                  | 247. 257            |
| Positivus, die erste                                         | 257                 |
| Comparativus, die zwepte                                     | 258                 |
| Superlativus, die dritte Staffel                             | 258                 |
| Idiotismi, Rern und Gleichnifteden                           | 538. 541            |
| Interjectiones, Zwischenworter                               | 160, 397            |
| Metathesis, die Berfehung                                    | 936                 |
| Metrum, bas Syllbenmaaß                                      | . 565               |
| Modi Verborum, die Arten ber Beitworter                      | 296                 |
| Modus Conjunctivus, Die verbindende Art der Beitmorte        |                     |
| Imperativus, bie gebiethenbe                                 | 296                 |
| Indicativus, die anzeigende                                  | 296                 |
| Infinitivus, Die unbestimmte                                 | 296                 |
| Optativus und Potentialis                                    | 96. 479             |
| Neutrum Verbum, Mittelgattung ber Beitiporter                | 295                 |
| Nomen, ein Mennwort                                          | 152                 |
| Adjectivum, Beywort                                          | 154                 |
| Appellativum, die gemeine Benennung                          | 171                 |
| Proprium, ein elgener Namen                                  | 171                 |
| Substantivum, ein Hauptwort                                  | 176                 |
| Nominativus, die Mennendung                                  | 162                 |
| Numeri, Zahlen                                               | 223                 |
| cardinales, Grundzahlen                                      | 267                 |
| ordinales, Ordnungsjahlen                                    | 271                 |
| Optativus, siche Modus.                                      |                     |
| Paragoge, Anhang am Ende                                     | 534                 |
| Parenthesis, das Einschiebsel                                | 111                 |
| Participia, Mittelmorter                                     | 100                 |
| Particula, Bestimmungeworte                                  | 553. 358            |
| inscparabiles, unabsonderlice                                | 358                 |
| separabiles, absonderliche                                   | 358                 |
| Passivum, die leidende Sattung der Zestwörter<br>Pedes; Füße | 295                 |
| s cucs, yuge<br>Pluraliter unn ulden                         | 501                 |
| Piuraliter, von vielen                                       | 163<br><b>Pak</b> - |
| _                                                            | <i>a</i> = = = = =  |

### der erklarten Kunstwörter.

| Positivas, fiehe Gradus                            |                                       | n :                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Prapositiones, Bermorter                           |                                       | 158. 392              |
| Pronomina, Furworter                               | TI.                                   | 156. 15 <b>8.</b> 277 |
| demonstrativa, angeiger                            | the .                                 | 285                   |
| impropria, uneigentliche                           |                                       | ,201                  |
| interrogativa, fragende                            | 344 PM                                | 347                   |
| perfonalia, perfonliche                            |                                       | 277                   |
| possessiva, zueignenbe .                           |                                       | 282                   |
| reciproca, juructebrent                            | se .                                  | . 183                 |
| relativa, beziehende                               | •                                     | 289                   |
| Prosodia, die Tonmeffung                           |                                       |                       |
| Prosthesis, Borsak                                 |                                       | 35.359                |
| Rhythmus, Bobiflang ber Berfe                      | <b>Substitution</b>                   |                       |
|                                                    | ** - ( ) **                           | 562                   |
| Semicolon, ein Strichpunct                         | gett i jähen i                        |                       |
| Semivocales Salblanter                             | 4 i 4 1                               | : vaSiravalida        |
| Signum exclamandi, Ausrufung                       | szeichen                              | ianii ilo i           |
| interrogandi, gragezeld                            | yen <u>.:</u>                         | 4 Mary 11.399         |
| Singulariter,, von einem                           | ad printing in the                    | in nife4              |
| Webstantivum nomen, ein Daup                       | tivort                                | 154                   |
| Superlativus, stehe Gradus.                        | :                                     | -                     |
| Syncope , die Berbeigung                           | ₹                                     | an incres             |
| Syntaxis, die Bortfügung                           |                                       | 9 (3. <b>44.80</b> )  |
| Zempus pralens, die gegenwartig                    | e Selt                                | 1 11 1 <b>954</b>     |
| przteritum imperfectun                             | . bie immaffreragi                    | norma Zeit : 2004     |
| przteritum perfectum.                              | die wollie percence                   | ne Seit 204           |
| præteritum perfectum, Tempus præteritum plusquampe | ricetum, ble lane                     | t wereanan            |
| ne 2 if                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | a' arriginista        |
| ne, 3cit futurum, bie gutunftige                   | 2011                                  | しらい。 <b>に接続</b>       |
| Tmesis, die Trepnung                               | 200 (177) ( ) (                       |                       |
|                                                    | .,                                    | 7.636                 |
|                                                    |                                       | 158, 157,-294         |
| activa, ber thatigen &                             |                                       |                       |
| anomala, abweichenber                              |                                       | #3                    |
| auxiliaria, Hulfeworte                             |                                       | 300, 302              |
| componta, jujammeng                                |                                       | . 958                 |
| impersonalia, unperson                             | li <b>che</b>                         | <b>296, 369</b>       |
| irregularia; unrichtige                            |                                       | 319                   |
| , neutra, ber Mittelgatt                           |                                       | <b>294</b> . 348      |
| palliva, der leidenden                             |                                       | 152. 254              |
| nemonalia nerinnliche                              | · •                                   | 205. 311              |
| reciproca, guructtehre                             | nde                                   | 868, 309              |
| regularia, richtige                                | •                                     | 311                   |
| Vocales, Selbftiauter                              |                                       | 41                    |
| Vocations, die Ruffendung.                         |                                       | 162                   |
|                                                    | ∾ .                                   |                       |
| Sprachë.                                           | · Xaa                                 | II Re.                |
|                                                    | •                                     |                       |

### II Register.

# Berzeichniß der angeführten Schriftsteller und Bücher.

| <b>♣</b>                                                    |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Afericas ber Frygler                                        | 16                  |
| Albertus Laurentius                                         |                     |
| Mberus, D. Crasmus                                          | Ă                   |
| Mbrechts Tschyonatulander                                   | . \$3               |
| Alexander von Paris 647. Siehe miten bey Ducette.           | . 14                |
| 3! Altmar, Sinrife, Reinife der Buchs                       | 汐                   |
| Mristotela Rhetorif                                         | IOL                 |
| Armati, Baptift, Rettung ber eblen beutschen Damptfprache   | 198                 |
| <b>37</b> 2 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)         |                     |
| <b>25.</b>                                                  | ٠ ــــــ            |
| Barenii Sprachfunst                                         | . 55                |
| Basths, Casp. Phonix                                        | 150                 |
| Beaumarchais 31                                             | 580                 |
| Beluffigungen bes Bergandes und Miges                       | 489                 |
| 19. Bergen, Ernft Gotel Aberfesing bes inlitonifcen verlon  | <b>KB</b><br>**34./ |
| Patableke                                                   | ` 196               |
| Bernards Eduard, Etymologicon Britainicum -                 | 194                 |
| Sellete Citromicon Cottanteme                               | · X                 |
| Beyerage, fritische 173. 288. 504                           | - 07                |
| Best 7 Sprobor. de Francicz Lingue recta promunciatione     | 661                 |
| Dieten, Siegm. Profobie                                     |                     |
| Bodats Alterthumer der Schweit                              | 171<br>104          |
| Brande, Seb. Narrenschiff                                   | 904                 |
| Brebeufs Ubersehung vom Lucan                               | 266                 |
| Brocks Gedicht auf die Passion                              |                     |
| Bucherfaal, neuer, der schonen Biffenschaften und fregen    | 64                  |
| fie 51, 599. 010. 019                                       | 665                 |
| Buchelers Anleitung gur bentichen Poeteren                  | 13                  |
| Buffier Grainmaire françoile fur un nouveau plan            | -                   |
| Barerte Abh. über die Theorie der alten Dafit in Bergleichu | ₩9<br><b>6</b> 75   |
| mit der neuern                                              |                     |
| Burtoni, Bilh. Aufara veteris Lingun perfice                | 爽                   |
| Butfcbty, Cam. Rechtschreibung                              |                     |
|                                                             | . Th                |

# U Register. Verzeichniß der angesührten 2c.

| Cafar, de analogia Lat. Lingu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                                   | 6               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Camerarius, Joach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 492             |
| Canzens Grammaticz univerf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | alis tenuia rudim <del>enta</del>    | 2, 151          |
| Casabonus Is. 176. de qu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | atuor Linguis                        | 191             |
| Castelvetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •                                  | 588             |
| Cassiodor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | 172             |
| Celadons Muse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | 642             |
| Cellarii lat. Orthographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 50              |
| Christs, Noctes academica un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 Sulelitium 581. d                 | iff. de metris  |
| faturninis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 586             |
| Cicero de oratore 562.568.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. de Finibus 21.                    | Lib. Rhetor.    |
| ad Herenn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n e                                  | 479             |
| Claj. Job.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.                                   | 559. 561. 171   |
| Clauberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                    | 175             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ment. in Pentateuchu                 | 298             |
| Cluvers Germania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 172             |
| Codex argenteus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                    | ersymmetr 29    |
| Codex evangeliorum zu St. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | intrant                              | 102             |
| Conrads v. Bürzburg goldene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 573             |
| Cramers Worterbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | • • •           |
| Crescimbeni Istoria della volg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                    | 199             |
| Stelemmoent Trotte gerin foil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | at total                             | <b>615. 500</b> |
| rci 🧸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>.</b>                             |                 |
| Deschamps Histoire du These                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | re francois                          | ·· Erd          |
| Diatonus, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Francis Co                           | 172             |
| Diego Sagnedra Fararda Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nbffber                              | 107             |
| Diego Saavedra Karardo Sim<br>Dietmar von Merseburg<br>Donatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | page and participations of           | 179             |
| Cietuine poir afterleant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 584             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | , Je4           |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 🖳 e sari e 🗀                         |                 |
| Ectaro Historia etymologica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 199, de origine Germ                 | angrum 196      |
| Catechelis Theotifea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 298             |
| Egenolfs Historie der deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n Sprace                             | 26, 188         |
| Chrenkrans der deutschen Spt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | radie                                | 199             |
| Engelhards Abhandlung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | den Matthen ber Qu                   |                 |
| Residences and announced and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 195             |
| Eschenbachs Bolfr. Parcifal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i. ·                                 | 30. 10 <b>5</b> |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | 30. 109         |
| and the state of t | <b>3</b> .                           | •               |
| Kabrizens Abh. ob man Deut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ich aber Lentich Chreib              | en folle 150    |
| le Sevre Histoire de Poetes gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | icce<br>his and a second of dall and | 586             |
| flacius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 26              |
| America                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X a a 2 /                            | Bree's.         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | asiee Ba        |

## II Megiffer. Bergeichniß der angeführten

| free's, John, Essay towards an History of the English '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ton-                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Bees, John, Bur, toward of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .30                   |
| gue<br>Freher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36                    |
| Frerets Abh, van der Poesse der Chineser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ्रदेश                 |
| Brifchens deutsches Borterbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175                   |
| OS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خاد ما                |
| Beschichte ber toniglichen Atab. ber ich. Wiffenschaften 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | o. 631                |
| Gefner, Cour. 636. beffen Mithridates 551. 577. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0. 6 <b>61</b>        |
| Goldaff. 26. beffen scriptores rerum Allemannicar. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 172                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 49                  |
| AND THE TAKE THE PROPERTY OF T | t 40L                 |
| erietiche Dichteunft 25. 564. 658. 666. Deffen Gebichte 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| Brohenet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18)<br>(13)           |
| Brotii Jug. Oningeotche auf one oracles officies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 585                   |
| (Bruterus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| E Commence of the Commence of  |                       |
| Carrier Minima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.64                  |
| ENGINEERING OF CHAPTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~~~                   |
| Selbers, Dan. En fabierbuchlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                   |
| Serrottus doggus Habsburgies 115 27: 17: 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19.17                 |
| Hickelii Grammatica Linguar, Septentr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                    |
| Zistorie von den spen weblen meutern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50                    |
| Sarat 301. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00.5 <b>45</b><br>645 |
| Zihnera pottiiches Dandbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 616                   |
| Suetius, vom Ursprunge der Romane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | io, 104               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 199                   |
| Sungers, Bolfg. Vindicatio Ling. German.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| A said Wines Asthuillema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ġs                    |
| Jablonsty Rechtschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                     |
| Jaclsamer Bal.<br>Jeroschim Nitl. preußische Chronif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 220                   |
| Monge Rub. Recentili. Ling. Septemilonal. Incompanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 194                   |
| <i>L</i> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 171                   |
| Joephs, eines alten Dichtets, Gebicht: von det Bublichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$7\$<br>aller        |
| fumius, Francisc. 26. Deffen couex as gonnome -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ifeli <b>m</b> ,      |
| rium Gothicum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bla                   |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                     |

### Schriftsteller und Bücher.

| <b>X.</b>                                                 | •              |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
|                                                           | <b>89. 608</b> |
| Жорр́ 64                                                  | 19. 65e        |
| <b>L</b> /                                                | ٠.             |
| Lambecius                                                 | 26             |
| <b>A</b> ami                                              | 586            |
| Lauens Theod. Ludw. überfester Sadvebra                   | 107            |
| Leibnitz 176. deffen Ars combinatoria 63. deffen Colle    |                |
| etymologica                                               | 199            |
| Lipfius                                                   | 176            |
| Luthers Abhandlung von den eigenen Ramen der Deutsche     | n 172          |
| m.                                                        |                |
| Mabilions Diplomatif                                      | 102            |
| Manwarings, Eduard, Briefe                                | 565            |
| Massieu histoire de la Poesse françoise 614               | . 647 1.       |
| Maurus, Rhaban, de inuentione Linguar. ab Hebrza ul       | que ad         |
| Theodifcam                                                | 29             |
| Memoires de l'academe françois, des belles Lettres        | 671 f.         |
| Memoires de la Republique des Lettres                     | 29             |
| Michaelis, de ea dialecto, qua in saeris utimur           | 403-           |
| Milton                                                    | 636            |
| Minturno                                                  | 588            |
| Morbofs Unterricht von der deutschen Sprache              | 622            |
| Muller, von den flaffischen Schriftftellern               | 4              |
| Wincatori della perfetta poesia 588. 615. Teatro Italiano | 635.           |
| Murners, Thom. Uberfesung vom Birgil                      | 573            |
| Muses en France                                           | 189            |
| non der Myle .                                            | 651 f.         |
| <b>27.</b>                                                | -              |
| Madricht von ber beutschen Gesellschaft ju Leipzig        | 402            |
| has Teuefte aus ber anmuthigen Gelehrf. 69. 599. 664. 66  | 57.672         |
| Meumarks beutscher Palmenbaum                             | 401            |
| Mastradamus Geschichte von den Troubabours                | 616            |
| Notkers übersehte Psalmen                                 | 288            |
| Aythards verdeutschter Terenz                             | 278            |
| Nyphus, Augustin-de Intellectu                            | 30             |
| Φ.                                                        | ,              |
|                                                           | 1. 559         |
|                                                           | 61.586         |
|                                                           | 8. 662         |
| Opitt 26. 644. deffen Poeteren                            | 656            |
| Orthographie, die alteste                                 | .60            |
|                                                           | rieba.         |
|                                                           | LIEUA.         |

### II Register. Verzeichnis der angeführten

| Ortfeleds poetisches Evangelium 27. 36. 37. 56 register Maria. | sof. 621. <b>Octobicoto</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ottii Francogallia                                             | 199                         |
| Otto von Daffau 24. Alten von 1480.                            | 104                         |
| p.                                                             |                             |
| Palebenius                                                     | 36                          |
| Peister                                                        | 26                          |
| Pelloutiets histoire des Celtes                                | <b>26. 2</b> 72, 190        |
| Pen                                                            | 26                          |
| Pfinzinga Theuerbank                                           | 573                         |
| Plato                                                          | 6                           |
| Plinius ber jungere                                            | 47L                         |
| Pluche Mechanique des Langues                                  | <b>1</b> 53. 16t            |
| Poësses du Roi de Navarre                                      | <b>Q</b> 9                  |
| Puschmann                                                      | 579                         |
| ø.                                                             |                             |
| <b>C</b> aintilian 2, 79.488.                                  | 492.497.560.566-585         |
| Don Quirote                                                    | 105                         |
| <b>R.</b>                                                      |                             |
| Rebbun, Paul 574. beffen Sufame                                | . 644                       |
| A Recovery of the Latin, Gree, and Hebre                       | w Numbers 565               |
| Reichards El. Cafp. Gefdichte ber beutschen                    | Sprachfunft 61              |
| Reimmanns Poelle Germanorum Canonics                           | et Apocrypha. 654           |
| Reinite ber Ruchs                                              | 73                          |
| Richeys Abh. ob man beutsch ober teutsch sch                   | reiben folle 150            |
| Kingwald, Barth.                                               | 577                         |
| Rollenbagen                                                    | 579-                        |
| Rollins manière d'enseigner, cet.                              | 157.586.599.619             |
| g.                                                             |                             |
| Sachs, Sanns                                                   | 575                         |
| Saxe Grammatleus                                               | 173                         |
| Salluffius .                                                   | 478                         |
| Salmafius                                                      | 516                         |
| Scaliger, Jul. de causs Lat. Lingua                            | a, 598 : 60a                |
| Schres .                                                       | **                          |
| Sbilter, beffen Borredt jum Orifieb 622                        | Thefaurus 253. 570.         |
| A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S                        | 614. 619                    |
| Schönkichs, herrman                                            | <b>64</b>                   |
| Schöttgen                                                      | 36                          |
| Shortel                                                        | 468<br>Johnson Maria        |
| v. Schwarzenbergs, Sanns, verbeutschter                        |                             |
| der Tugend und Kummertroft                                     | 573                         |
|                                                                | Occiona                     |

### Schriftsteller und Bücher.

| Scioppii, Casp. Grammatica philosoph.                     | 2              |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| v. Seckendorfs, Beit Lub. Aberfehung bes Queans           | 637            |
| Seneca .                                                  | 10             |
| Spessotti, beutsche Gyrachtunft                           | 157            |
| Sprachverderber, ber unartig bentsche                     | 199            |
| Spreng                                                    | 579            |
| Stiernbielms Gloffarium Ulfile-Gothieum                   | 29             |
| Starkater                                                 | 622            |
| Stumpfs Chronit                                           | 175            |
| Suetonius                                                 | 427            |
| €                                                         |                |
| Eatianische Harmonie                                      | •              |
| Teichners, ein alter beutscher Dichter                    | 571            |
| Thwaires, Couard Heptateuchus.                            | 98             |
| Triffino, della Poetica 587 f. Italia liberata da i Gothi | 636            |
| Crotz .                                                   | 101            |
| 11 unb 10.                                                |                |
| Peldecke Beine                                            | 274            |
| Perclius'                                                 | 29             |
| Derbeyns beutich überfette Bergliedetungefunft            | 176            |
| AARRICA                                                   | 28. 57         |
| Doffius, Berb. Joh. de arte Grammatica 2. 25, 582 f. 60   |                |
| de Philologia                                             | 25             |
| Doffins, M. de Poëmstom eantu & virkus Rhythmi 5          |                |
|                                                           | 3, <b>€</b> 12 |
| Duffanius, Bonav. 26.39. de litteris Getarum              | '29            |
|                                                           | ~              |
| <b>xx.</b>                                                |                |
| Wachters, Paldographie 98. Glodiarium Germanicum 19       | n. <b>3</b> 50 |
| 4 ·                                                       | 8. <u>3</u> 94 |
| Wagenfeil                                                 | 575            |
| Waldis, Burth.                                            | <b>576</b>     |
| Wallisii englische Grammatik                              | 35             |
| Welthers Lexicon diplomaticum                             | 30             |
| Warnefried                                                | 173            |
| v. Weil. Mitl. Deutschungen etlicher Bucher Ence Sphift.  | 486            |
| Derder befreytes Jerusalem des Taffo                      | 580            |
| v. Wolfs, Chrift. vernünftige Sebanten von Gott, ber Belt |                |
| Morans, Ol. Litteratura Runica 565. Monumenta Danici      |                |
|                                                           |                |
| 3.                                                        |                |
| Tinkgrafs Apophthegmata der Deutschen                     | 172            |
| Juschauer, der englische,                                 | 90. 489        |
| Naa 4 I                                                   | II Re.         |
| *** *** *** *** *** *** *** *** *** **                    | 44 SA C#       |

#### \*\*\*\*\*

### III Register der vornehmsten Sachen

21.

| Ot                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ob und two man das A verdoppeln foll 45. 46.                                                              |
| M. ob und wo man das A verdoppeln foll 45. 46. Abanderung, (Declinatio) des unbestimates Geschiechtswort. |
|                                                                                                           |
| 362, des bestimmten 263. Der Saupenvorter 220 : 246, 250.                                                 |
| beren find funferlen Arten 224. erfte Art mit ihren Endungen                                              |
| \$25, 279, Ivente Art 430, 233. beitte Ert 234, 236. vierte                                               |
| Art 238. 239. funfte Art 240. 242. der Bepworter 250: 256,                                                |
| ber 3ablen 267. 275. ber Burmortes 278. 293                                                               |
| Absativus, die Mehmendung, ob sie im Deutschen für unmi-                                                  |
| r thig zu halten 164                                                                                      |
| Ahwandlung (Canjugatio) ber Beitworter 296. der Sulfswer-                                                 |
| ter, ich bin 302. ich habe 304. ich werde 306. 307. det                                                   |
| richtigen Beitworter zur. wie fich die verschiedenen Zeiten derfel-                                       |
| 1-ben bilden 312. des richtigen Zeltworts ich lobe 314. 318. des                                          |
| unrichtigen Zeitworts ich sebe 334, von der Mittelgattung der                                             |
| Bestworter, (Neutrorum) und zwar des Borte ich wandle und                                                 |
| ich gebe 350 eines jusammengesetzen Zeirwortes 361. 362. eines                                            |
| jusammengesetten unrichtigen Zeitworte von der Mittelgattung                                              |
| 363 f. eines Bulfewortes mit einem Bepworte 365. mit einem                                                |
| Surmorte 366. ber juridfehrenben Zeitworter 367. gewiffer                                                 |
| Redensarten, die durch alle Beiten abgewandelt werden tonnen 376-                                         |
| . unpersonlicher Zeitworter 369 : 371. altvåterische Abwandelung                                          |
| mit thun                                                                                                  |
| Abschnitt in jambifchen Berfen, wo er ju machen 643. in tro                                               |
| dydischen 653                                                                                             |
| Adivum, bie thatige Gattung ber Beitmorter 294                                                            |
| Adjestitium; stehe Beyworter.                                                                             |
| Moonische Berse 669                                                                                       |
| Adverbia, flife Mebenwerter.                                                                              |
| 21. wie man baffelbe fcbreiben folle 49. 50                                                               |
| A nlichkeit in ben Sprachen, fiehe Analogie.                                                              |
| Self siddle Street                                                                                        |
| Attunce Berfe 647                                                                                         |
| Atterebamer deutsche, ob man fich mit Recht über beren Ber                                                |
| machtitianna beflage                                                                                      |
| nachtößigung betlage                                                                                      |
| 44                                                                                                        |

### III Register der vornehinsten Sachen.

| Amphibrachys, 583. amphibrachische Berfe                | 656. 657       |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Air. Misbrauch biefes Debenwortchens                    | 503            |
| Anatreontische Birse                                    | 671            |
| Analogie, was fie fep, und wozu fie mite 4.5. wer       | bavon ce.      |
| Schrieben habe d. besondere Regel davon                 | 79             |
| Anapast, 604. 610. anapastische Verse                   | 658            |
| Anastrophe, 536. siehe Umtebrung.                       | •              |
| Anfangsbuchffaben, große, wo felbige ju fegen 101.      | u.f. 169       |
| Anhang am Ende, Paragoge, eine grammatifche Figu        | r 534          |
| Autithesis, 537 stehe Vertauschung.                     | -1             |
| Apharesis, 534 siche Enthauptung.                       |                |
| Apocope, 535 siehe Stutzung.                            |                |
| Araber, ob die Deutschen die Runft zu reimen von ihr    | ien geler: - ∸ |
| tlet                                                    | ี 616. 620     |
| Armruft, wo blefes Bort herfomme                        | 175            |
| Arten der Zeitwörter, (Modi verborum) find vie          |                |
| anzeigende (Indicativus), gebiethende (Imperat          |                |
| bindende (Conjunctivus), und unbestimmte (Ir            | ıfinitivus ),  |
| 296. 297. 313. 314.                                     | • •            |
| Articuli, siehe Beschlechtswörter.                      |                |
| Articulus definitus une indefinitus 101. fiche Befchled | rtswörter.     |
| Attici/mus, was man so nannte                           | ٠ `3           |
| Auslandische Redensarten , woher sie in die deutsch     | je Sprache     |
| gefommen                                                | 18             |
| Agsvufungszeichen, wo es zu sehen                       | 110-           |
| Aussprache, was auf eine harte ober gelinde at          | akommt , 16°   |
| wie fern man derfelben in der Rechtschreibung zu        |                |
|                                                         | 9. 70. 682     |
| Autoritate produci, was man so nenne                    | <b>593</b> .   |
| Anxiliaria verba, siche Hulfswörter.                    |                |
| •                                                       |                |
| <b>25.</b>                                              | ٠,             |
| B, diefer Buchftab mirb felten verdoppelt               | 51)            |
| Bacchius                                                | 610            |
| Benennungen gemeine (Nomina appellativa)                | 171.           |
| Beftimmungsworter, (Particulz) beren Rugen in ein       | et Rebe 153    |
| Bewegere und bewog, haben verschiedene Bebeutunge       |                |
| Beyworter (Adjectiva) werben oftmals ju Sauptwei        | rtern 154      |
| follen aber alsbenn nicht gemisbrauchet werden 4        | 29. einige     |
|                                                         | von Für.       |
| wortern und Zeitwortern 247. auch einige von            |                |
| benmortern 248. beren Abanderungen 250. erfl            |                |
| mepte Art 251. britte Art 253. wie es mit ihne          |                |
| 2445                                                    | wenn           |

#### W Register

wenn fie als Sauptworter gebrauchet werben 254 : 256, 421. tvenn fie unveranberlich werben 255. von ihren Bergleichungs. staffeln 257. 431. besondere Regeln von deren Rugung (Syntaxi) 416. 434. werden zuweilen bennahe Rebemwörter 417. wie fle zu Sauptwortern werden 404. von Gren Bufammen febungen. Bindeworter, (Conjunctiones) verknupfen die Begriffe und Bebanten 160. 365. find theils verfnupfende, juwiderlaufende, versichende, ausschließende 395. theils entgegensegende, bebingende, fortfegende, abzweckende 396. Anmerfungen von beren Kúauna 523 - 528 Bold oder bald, hieß ehemals fuhn баа Buchstaben deutsche, welche man die ursprünglichen nennen fom ne 28. was von benfelben überhaupt zu merten fen 28. Erlanterungen von bem Laute derfelben 31. 41. ihre Gintheilung fr Selbstlauter, Mitlauter und Salblauter 41. 42. Deren Unterfcbied nach den Wertzeugen, womit fie ausgesprochen werden 41, 42, wo ihr Mamen hertomme 59. was von einer Berfetung berfelben in eine neue Ordnung zu balten 60, wie viel mal felbige perfebet werden fonnen 62. wo im Schreiben große au feben 101, 102, 171, wie einige die lange und furze Aussprache derfelben baben anzeigen wollen 112, 112 C, wenn es verboppelt, und womit es gufammen gefest werbe 51. 52. wo bas R air beffen fatt ju fcreiben, und nicht ju fereiben fen 94 R.f. Cafus, fiebe Endungen. chen, was von dieser Endung zu merten' Chorijambische Berfe 674 Colon, fiebe Doppelpunct. Comma ober Strichlein, wo es ju fegen 108. 109 Comparativus Gradus, fiche Vergleichungsstaffeln. Conjugatio, fiche Abwandlung. Conjunctiones, fiebe Bindeworter. Consonantes, siehe Wislauter. Crafis, ober Zusammenziehung, eine geammatische Kigur 53**F** éie. Creticus

D, with fast niemals verdoppelt 52. beffen Berwandschaft mit dem Th 92

### der vornehmsten Sachen.

| Da, bas Bindemart wird an fratt ber begiehenden Bepmipte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| brauchet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 291         |
| Datrylus, 604, 606. baltylliche Berfe 655. fallende 655. gende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ftein,<br>656 |
| Daff, von der Fügung biefes Bindeworts 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .526,         |
| Declinatio, siehe Abanderung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Defettiva ber Beymorter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 260           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166           |
| Den und denen, sind nicht einerley 163. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 286         |
| Der und Derer, wie fie unterschieben find 164. bas erftere wir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mit `         |
| gewiffen Vorwortern jusammengezogen 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 165         |
| Der, Die, Das, das bestimmte Geschlechtswort, ift mit bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Für-          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 285           |
| Dererfelben und denenfelben, ob man fo richtig fchreibe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Deutlichkeit gehört ju ben Bollfommenheiten einer Oprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14            |
| Dentfd, Erbrterung ber Brage: ob man Dentfc ober tou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| fcbreiben folle 673f. Berleitung biefes Bortes 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Deutsche Sprache, siebe Sprache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •••           |
| Deutschen, ob fie bie Runft ju reimen von den Arabern gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rnet          |
| 616. 620, ober von den Schweben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 621           |
| Dichtfunft, was dieselbe sey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25            |
| Dis, dies ober dief, welches unter biefen bregen bie rechte Od                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| art fep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 305           |
| Diphthongi, siehe Doppellaute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~,            |
| Doppellaute, weber fie entstehen 45.46. wie ein jeber ine b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | elone         |
| dere julefen und auszusprechen 45. 50. mas in der Rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u.f.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | &             |
| <b>&amp;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| B, wird oft verbiffen 26t. 534. 535. ober am Ende weggelaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 525           |
| oder verdoppeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70\$          |
| Eben, brudt bisweilen bas lateinifie met ens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 439           |
| Koda ift ohne Reime verfertiget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 623,          |
| Ein, eine, ein, ift von einer, eine, eins unterschieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 161.          |
| Mai, ettie, etti, ile san eines, ettie, ettie unteiliktenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 162           |
| Binfcbiebfel, eine grammatifche gigur 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Elegien im Deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • 335         |
| Enallage, eine grammatische Figur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 647           |
| Endungen, (Calus) teren Ramen nach einigen beutfchen Op                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 537           |
| the state of the s | •             |
| . water to the fire to are laberated Quarter in attack 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 41 <b>L</b> |

## III Register

| <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endfollben, vermittelft beren eine große Menge Borter im Dente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fchen gebildet werden 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Entbauptung, Aflocope, eine gremmatifche Figur 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Epenthesis, 534. siche Einschiebsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Etymologie, siehe Wortforschung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erz, eine Vorsehspilbe, was davon zu merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A ma folded in visibennelly about sinfold in filmillan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3, wo soldes zu verdoppeln, oder einsach zu schreiben 52. 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Siguren grammatische, wo fie betrufren 532. find vielmehr Febler, als Schönheiten ver Sprachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| gingerzeig, ob es ein quees beutsches Wort sep 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frageseichen, wo basselbe zu sehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fransofen, haben viele beutiche Worter in ihret Oprache 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sut, wie es von vor unterschieden 287. 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Burmorter, (Pronomina) wie fle von den Gefchlechtsmottern um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| terfcbieben 155. 156. Deren find fechferlen Gattungen 277. pers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fonliche (perforialia) 277. beten Abanberung und Gebrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 278 u.f. biergu geboret bas gurudtebrende (reciprocum) 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| queignende (possessiva) 281. beren Abanberung 253. 254. an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| seigende (demonfrativa) 285. fragende (interrogativa) 287.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| beziehende (relativa) 289. uneigentliche (impropria) 291,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| von ihrer guqung (Syntaxi) 435.449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stife, beren Berfchiedenheit in der Scanfion 601, 613. find einfache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| oder zusanmengesetzte bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>G.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G, wird in wenig Worten verdoppelt 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the second s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| General Indianam, lange Wellerschies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Genera Verborum, oder Gattungen ber Antwetter find puo 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beschlechter (Genera) der Haudtworter find drey, das mannlis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| che, weibliche und ungewisse 155. 156. 203. Regeln vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mannlichen 204 : 209. vom weiblichen 209 : 214. vom unge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| wiffen 214.217. vom Gefchlechte jufammengefester Borter 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 218, 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beschlechtswörter, (Articuli) wie sie von den gurmortern un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tet dieden 156. find zweperlen, ein bestimmtes und ein am-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bestimmtes 161. Abanderung des unbestimmten 162. des be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ţim <b>u</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### der vonnehmsten Sachen.

| Stimmten 164. ift mit dem Furmorte der, die, das nicht zu<br>vermengen 164. 284. 406 f. bestimmen oft die Bedeutung solcher<br>Worter, die einerley zu seyn scheinen 166. besondere Regeln |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pon besselben gugung (Syntaxi) 404+415. und zwar von der zweiten Endung 421. von der dritten und vierten 424. von der fechsten Endung                                                      |
| Gewohnheit, wie welt man berfelben in ber Rechtscherffung folgen tonne                                                                                                                     |
| Bemorden, wenn es big erfte Oplibe bebalte, und wenn es feibige                                                                                                                            |
| Bleichnifireden der deutschen Sprache 538. 542. 543<br>Gott, besondere Anmerkung von diesem Worte 170. 1714 2643 413                                                                       |
| Gradus Comparationis, fiebe Pergleich gengeffaffelte. Drammaticus, weitlauftige Bedeutung Diefes Bortes                                                                                    |
| Griechen, nahmen fremde Borger in ihre Sprache 198<br>Grundsahlen (Numeri cardinales) 267. ihre Abanderung, wenn<br>fie ju Happrobreten gesehrt werden 267. mit dem bestimmten             |
| Geschlechesworte 269, wie ste als Fürwörter abgeandert wer-                                                                                                                                |

ann ann a**s** ar ann madair

3; ob baffelbe perbophelt werde 52. Regel von bem rechten & brauche beffelben 91. 92. no bas th in behalten 93. wird in weiten in ch betwanbelt Salblauter, welche Buchfteben fo genennet werden onu uff Jammerfteten, Augustin von, Probe von beffen Doeffe. Sauptworten, (Substantiva) machen für fich affein effecielnen volligen Gedanken 154. werden mit großen Anfangsbuchftas Bilbung und verschiebene Arten (Species) ben geschrieben 154. 2. berfeiben 171. Dirbesheile Stammpovier," theile abgettitete 174. und entweder einfigie ober gufammengefesto 175. wie zue fammagefeste gu fchreiben 176. - imas ben three Bufarnmetrie. 2 : hung zu merten 607 u. f. vorschieding Befchtechtet (Beneral) r Derfelben 203 u. f. Regoto vom mannlicher Gefcflechte i. alo. ' vem weillichen 'afo-al4. vom ungewiffen' Bergeichniß folcher Borter , beren Geschlicht man phne Regeln lernen muß 220 1/252. Abanderungen berfelben 223 u. f. t: fiehe auch Abanderung. find mit ben Belemortern nicht in :! vermifden, die ihnen verwandt find 228. verschiedene leiden beine wielfache Bebeutung 233. 244. andere find nur in bet vielfachen Bahl gambhulich ans. 246. befondere Regeln von

### HI Register

| brem Rigung (Syntaxi) 418.434. von ihrer Zusammen             | fehung           |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 4                                                             | 27 u. f.         |
| Heroische Berse                                               | 647              |
| Sembathen, woher biefes Bort feinen Urfprung habe             | 78               |
| iserameren beutsche'                                          | 650              |
| Abflichkeit eine unnothige, haben viele im Gebrauche ber F    |                  |
|                                                               | 79. 2 <b>8</b> 0 |
| Salfaworter (Verba auxiliaria) beren find geben 301.          | Ae               |
| wandlung Get Wften bleb 301.310. befondere Anmertun           | ng voa           |
| ben Sulfswortern überhaupt 311. Mufter eines Sulfe            | wertes           |
| mit einem Beyworte 365. 360. Regeln von beren Fügung          |                  |
|                                                               | 91 n.J.          |
| Hypobacchino eitron in Betfen                                 | 630              |
|                                                               | نو الناه         |
| <b>3.</b>                                                     |                  |
| Jambus 613. jambifde Berfe 642. funftlide Ramen be            | ridia            |
| 641, fünffüßige 641, fechefüßige 645, Arbentußige 650         | acht             |
| fußige                                                        | 649              |
| Jo wird zuwellen ein Sauptwort 439. oft zur Ungebuh           |                  |
| biffen                                                        | 493              |
| Idiotismi, fiebe Bern- und Gleichniftreden.                   | -1/-             |
| Je, wie es gelesen werbe 47. wird zuweilen in o verwandels    | . 437            |
| Ibrit und fich, wie fie unterfchieden und recht ju brauchen   | 437              |
| Ihnen und Gle werben oft unrichtig mit emander vern           |                  |
|                                                               | 516·f.           |
| 36r und Seine, Detett rechter Gebrauch und Misbrand           | 280.             |
|                                                               | . 439            |
| Interjettiones , flehe Swiftbenworter.                        |                  |
| Bentien, wo baftloft bie befte Ausspruche ju finden fen       | 400              |
| •                                                             | • -              |
| 400 mm                                                        |                  |
| A, wied oft verboppeit 33. 714. ob das ill ju verwerfen 33. 8 |                  |
|                                                               | 446              |
| Mexippeden ber deutschen Sprache \$38. 54                     |                  |
| Blammern, wo fie angabeingen                                  | III              |
| Renabalbart, herieitung biefes Botts.                         | 73               |
| Reiegobedienungen, wie sie durchgänzig deutsch zu ben         |                  |
|                                                               | 6.19 <b>8</b>    |
| Runft, was man überhampt sine Runft nennet                    | 1. 2             |
| Bunftworter, an benfetten ift unfere Sprache reich            | ' 15             |
| Adre, gehöret zu ben Bollfommenhelten einer Sprace            | 15               |
| Barge und Lange der deutschen Sylben, Abhandlung bavon        |                  |
| mit was für Zeichen schlige bemerket werben . 59              | 9. 600           |
|                                                               | <b></b>          |

### der vornehmsten Sachen.

· Į.

| 198 and a second and a substitute of the second sec | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2, wo es zu verdoppeln und einfach zu fchreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 53                                    |
| Lange und Murre der beutschen Spilben, Abhandlun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 588. u. f.                              |
| Lebten und Levnen, wie fie zu unterfcheiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 466                                     |
| Rein; eine Endung, fo gur Bertleinerung bienet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : 185                                   |
| Lettern, ob es ein beutsches Wort fep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b> 9. 60                          |
| Lieblichteit einer Oprache, wie davon ju urtheilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.7.2                                   |
| to the Company of the |                                         |
| <b>27.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . •                                     |
| enante de la companya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| 213, wo es ju verhoppelit, und wo es einfach bleibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . <b>5</b> 3- 54                        |
| Maal, wo dieses Wort herkomme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78                                      |
| Man, marum man es statt ich oder wie branche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 372                                     |
| Metathesis 536, fiebe Derfergung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .,, .                                   |
| Metrum, fiebe Spubenmaaß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| Michel, hief varmals groß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9</b> 20                             |
| Michel ein deutscher, was man boburch verftebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 520                                     |
| Mis, eine Borfebhilbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 188. 189                                |
| Mitlauter, beren Gintheilung, in bartere und gelinbere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rechange                                |
| lung 51. mach allen langen Selbglautern find einf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | action to lea                           |
| gen 83. nach einem Mitlauter fest man teinen ander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mily it is                              |
| ern 83. nach einem Weitiginer lest man erinen auberi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a poppettett                            |
| Mitlauter 87. ab nach einem langen Bocal ein dop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| lauter gu feben feb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Mittelgattung ber Beltworter, (Neutra) fiebe Seitwor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zer.                                    |
| Mittelmorter, (Participia) mober fle ihren Namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | haben 157.                              |
| 158. 470. find in der funftigen Beit im Deutschen nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ublid 316.                              |
| Saben etwas nom Regnworte und etwas bom Zeitwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rte an fich                             |
| 374. 375. worinn fie mit ben Beltwortern übereinfor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mmen 374.                               |
| und worinn mit ben Mennwörtern 216. von ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r Kugung                                |
| (Syntaxi) 483. werben, fonderlich wen Dichtern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oft demis-                              |
| brauchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 489 u.f.                                |
| Modi Verborum, fiehe Arten der Jeitwörter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-2 10                                  |
| Modus infinitivus, fiehe unbeftimmte Art ber Teitwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rter.                                   |
| Modus potentialis und optativus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 296. 479                                |
| Mundart, mas dieselbe sep, welche bie befte 3. 67. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | na northlee                             |
| denen entstegen vielmals gang besondere Sprachen 8. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eine iete                               |
| hat ihren besondern Wohlklang 15. wie die obersach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عدد مادات                               |
| you where Deposited Employees 15. tote De Boerface                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lifiche unch                            |
| und nach ben Borzug befommen 68. besondere Rege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Mundarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90                                      |
| Musik, woher der Latt in derselben entstanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . <b>6</b> 03                           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |

27, wo es boppelt ober einfach ju feben . Machdrud einer Sprache, ift eine Bollfommenheit berfelben -Mamen eigene (Nomina propria) werden ohne Sefchlechtswort gestehet 108. Ausnahme hievon 409, 410. 411. gene Endungen in ben Abanderungen behalten muffen 411. meb de feinen Artitel vor fich brauchen 412. welche ibu bebei-Mebenworter (Adverbia) bestimmen bie Bedeutung ber Zeitwer ter 158. 378. beziehen fich überhaupt auf die Zeitworter 378. laffen fich jum Theil vergroßern 378. beren Abtheilung in verfchiebene Ordnungen 381. find theile Stammworter 379. theils indgeleitete 379. Bergeichniß ber Michemobritet, Die einen Ort am Deuten (Adverbia loci) 382. Die eine Beft angelgen (comporis) 383. Der Befthaffenbelt (qualitaeit) 385, bet Große (quantitatis) 387. der Ordnung and Unordnung (ordinis) 388. Bergleichung (comparationis) 389. bes Fragens (Interrogate di) 390. Des Befahens und Berneinins (affirmandi & negitdi) 390. 391. bon Beren gugung (Syntaxi) 498. werben jum 260 'ale Mennworter gebraucht 498. tonnen auch ju Debenmotreta " werben 499. Ingleichen gir Bemoorteen 'Mennworter, find die erfte Gattung ber Borter 132. und zeinen bie Dinge und ihre Eigenschaften an 153 Neutrum, die mittlere Gattung der Beittborter 395 Aziebe, fann eine Rebe schließen 500. 501. wie es aus Zeitmer tern Sauptrootter bifbe SÓŁ · Nomen Substantivum, flige Substantivum. · Nomina, fiebe Mennwörter. Numeri ober Bablen ber Dauptworter , Bemoorter und Barmörter 234 Numeri cardinales, fiebe Brundzahlen. Numeri ordinales, Ribe Otonongezablen.

Φ.

d, wie man baffelbe schreiben solle 49. 52. Dronungszahlen, (Numeri ordinales) werden mehrentheils von ben Grundzahlen abgeleitet 271. bekommen verschiedene Ens dungen, nachdem sie gebrauchet werden 271. werden neben die Hauptworter ohne Geschlichtsworter gefeht 272. konnen auch zu Hauptwortern werden 874. es giebt auch theilende und vermehrende

### ber vornehmsten Sachen.

| Opintieus 296. 297. wie man benfelben im Deutschen ausbr     |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Orthographie, siehe Rechtschreibung.                         | 479         |
| Orthographische Seltenbeiten 69. 70, grage, of man de        | •           |
| ahan aasadda Chusikaa Cilla (Bulaan in a hadii               | 73 ff.      |
| Ottfried, Urtheil von deffen Berfen                          |             |
|                                                              | 570         |
| <b>p.</b>                                                    | :           |
| P, wo es doppelt oder einfach zu ichreiben fen               | 54          |
| Paragoge 534. siehe Anhang am Ende.                          | , '.        |
| Parenthesis, wo dieselbe angebracht werden konne             | III         |
| Participia, fiebe Mittelworter.                              |             |
| Particula, sirbe Bestimmungswörter.                          | •           |
| soparabiles, absonderliche 358. deren find sehr viele        | 359•        |
| Berzeichniß davon                                            | 36 <b>0</b> |
| - inseparabiles, unabsonderliche, deren find vierzehn        | 35 <b>8</b> |
| Passivum, die leibende Gattung ber Zeitworter                | 295         |
| Pentameter ber Deutschen 646. 666                            |             |
| Phalacische Berse                                            | 668         |
| Pluraliter von vielen                                        | 164         |
| Poeffe deutsche, von den Reimen berfelben                    | 614         |
| Poeffe der Jaulen, oder recitativische Berse -               | 635         |
| Poeten, ob fie fich aller Mundarten einer Sprache bebienen b |             |
| Poblen, haben deutsche Borter in ihrer Sprache               | 217         |
| Positivus Gradus, siehe Vergleichungestaffeln.               | 190         |
| Prapositiones, siehe Vorworter.                              |             |
| Pronomina 438. siehe Surworter.                              | •           |
| Prosodie, siehe Conmessiung.                                 | •           |
| Prosedie deutsche, ob sie sich bloß nach bem Gebore richte   |             |
| Prosthesis 53. siehe Vorsan.                                 | 584         |
| Punet, derfelbe mar bas erfte Unterfcheibungszeichen zor. w  | م هام       |
| biger zu sehen                                               | 201         |
| Pyrrhichius                                                  | 604         |
| 17004000                                                     | ,           |
| ø.                                                           |             |
| Q, was von beffen Rechtschreibung ju merten 56. einige hab   | en e\$      |
| gat abschaffen wollen 97. besondere Anmertung von biefem S   | Buch.       |
| ftaben                                                       | 97          |
| <b>3.</b> '                                                  | - •         |
| R, wo es ju verdoppeln, und wo es einfach ju fegen           | 55          |
| Rebbun, Paul, mas er in der Poeffe gethan                    | 574         |
|                                                              |             |
| Abounts Ann A                                                | echt        |

# III Register

| Rechtschreibung 22. Schwierigfeit ben einigen R<br>18. 19. 33. allgemeine Regeln in Unsehung der Spl<br>ter überhaupt 62 u.f. besondere Regeln 83 u.f. wo<br>zweifelhaften Fragen in der Rechtschreibung en | lben und <b>Bie</b><br>ornach man di |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Redensarten jusammengefeste, bie burch alle Beiter werben fonnen                                                                                                                                            |                                      |
| Reichthum einer Sprache, ift eine Bollommenbeit wie man ben von der Deutschen beurtheilen muffe                                                                                                             |                                      |
| Reime in der deutschen Poefie 614. was man fo ne                                                                                                                                                            |                                      |
| fie mobi bergetommen fenn 616. beren find breperle                                                                                                                                                          |                                      |
| liche, weibliche und findifche 625. Eigenschafte                                                                                                                                                            |                                      |
| Reimes 626. 627. Regeln von ben mannlichen 6                                                                                                                                                                | 25 . 630. DOE                        |
| den weiblichen 630 : 632. Abwechselung berfelben 6                                                                                                                                                          | 33. ungereim                         |
| te Berfe                                                                                                                                                                                                    | 6 <del>7</del> 0, 671                |
| Rhythmus, der Alten, siehe Verse                                                                                                                                                                            | 643                                  |
| Aunen, wie alt sie mahrscheinlich sind                                                                                                                                                                      | 29                                   |
| <b>8</b> .                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| S, mas in Ansehung ber Rechtschreibung pon bem                                                                                                                                                              | felhen m mæ                          |
| ten 55. imgleichen von dem ff und f 55.                                                                                                                                                                     | 56. 84. 87.633                       |
| Sapphische Berse                                                                                                                                                                                            | 669                                  |
| Scanfion, beren erfter vermuthlicher Grund 565.                                                                                                                                                             | on wem fie in                        |
| beutschen Berfen beobachtet worden, ober nicht 574                                                                                                                                                          |                                      |
| verschledenen Füßen berfelben 601. was Chriff                                                                                                                                                               |                                      |
| fen gehalten                                                                                                                                                                                                | 582,588                              |
| Scazontische Bersse                                                                                                                                                                                         | 1 671                                |
| Schmäucheln, herleitung dieses Bortes 💎 🛴                                                                                                                                                                   | 73                                   |
| Schon fängt keine Rebe an                                                                                                                                                                                   | 505                                  |
| Schrift, dieselbe ist gleichsam die Abbildung ber mit                                                                                                                                                       | dem Minde                            |
| ausgesprochenen Tone 22. anfänglich hatten die J                                                                                                                                                            | Pollander und                        |
| Englander einerley Schrift mit uns                                                                                                                                                                          | 30                                   |
| Schriftsteller, die besten eines Bolts, woran fie ju                                                                                                                                                        |                                      |
| Schweden, ob die Deutschen das Reimen von ihnen                                                                                                                                                             |                                      |
| Schwestern ber Sprachen, welche so genennet werber                                                                                                                                                          | R 9                                  |
| Selbstlauter haben bey einerley Bestalt einen verfi                                                                                                                                                         | Piedenen tan                         |
| 41. 42. wenn sie lang oder turz ausgesprochen wer                                                                                                                                                           | to unk maide                         |
| werden zuweilen verdoppelt 45. ob man fie in bar eintheilen konne 83. wo fie in der vielfachen Sahl u                                                                                                       | es ain musik                         |
| den 250. und wo nicht 232. deren Bermandlung                                                                                                                                                                | in den tide                          |
| tigen Zeitwortern                                                                                                                                                                                           | 311                                  |
| Semicolon, wo daffelbe ju fegen fep                                                                                                                                                                         | 101                                  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                      |

### der vornehmsten Sachen.

| l .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Semivocales, fiche Salblauter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |
| Sich und ihm, wie fie unterschieden und recht ju brauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m find 457                                                                  |
| Sie und Ihnen, werden oft unrichtig mit einander verwed                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hselt 515.516                                                               |
| Signum exclamandi , flehe Ausrufungszeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
| — interrogandi, siehe Spagezeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
| Singulariter von einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 164                                                                         |
| <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                           |
| So, ob es als ein Fürwort gebrauchet werden könne<br>Spondäus                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>290, 491</b><br>603                                                      |
| Sprache deutsche, wie sie vor zwenhundert Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                                                           |
| gewesen 13. 17. gulbenes Alter derselben 19. hat sie<br>tein erhalten können 189. stammet von der alten er<br>scythischen her 189. was man für fremde Wörter<br>dulben könne 197. 198. hat ihre eigene Art, die Wös<br>ander zu verbinden 399, doch ist sie nicht in allen<br>einerley 401. wornach man sich hier richte 403, a<br>titäten der Sylben darinn gebe | h nicht ganz<br>eitischen und<br>in derselben<br>eter mit eine<br>Provinzen |
| Sprachen andern fich von Zeit zu Zeit 3. 8. entstehen z                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |
| verschiedenen Mundarten 9. find theils wortreich, i<br>arm 13. welche an Aunstwortern reich ober arm fey<br>des die vier europäischen Sauptsprachen find                                                                                                                                                                                                          | n 15. wels                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •                                                                         |
| Sprackkunst, was dieselbe überhaupt sey 1. Deren Nai<br>dern Bolkern 2. aus wie viel Theilen dieselbe bestehe                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
| Sprachlehrer, was einer burch seine Regeln nich<br>kann 8. was er baben zu beobachten habe 8. und w<br>sächlich wissen muß 9. was für Nuhen eine Sprac<br>fen könne                                                                                                                                                                                               | as et haupt:                                                                |
| Sprüchwörter der deutschen Sprache 538. Sammi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ung bet ge-                                                                 |
| wohnlichsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 547 * 557                                                                   |
| Stammbuchfaben ber Burgelworke muffen in allen ben bepbehalten werben                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
| Stammfyllbe der Sulfovetter, wo fie zu fichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71 u. f<br>312                                                              |
| Stammworter ber Deutschen find mehrentheils einfoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
| Strichlein (Comma) wo es zu feten fen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 108, 109                                                                    |
| Strichpunct, (Semicolon) we dasselbe zu feten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108                                                                         |
| Sturzung, eine grammatifche Figur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                         |
| Substantivum nomen, siehe Sauptworter, ist ent prium ober Appellativum.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | meset pro-                                                                  |
| Superlativus Gradus, fiehe Vergleichungestaffeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
| Syllben, was man fo nenne 62. Regeln, wie m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | an biefelben                                                                |
| fcreiben folle 63. u. f. 84. 85. Deutsche, von beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lánge und                                                                   |
| D 6 6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rurge,                                                                      |

### III Register

| unbestimmten ju merten feb                               | 59 <b>8</b>         |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Syllbenmaak, (Metrum) beffen Sistorie und Bert           |                     |
| uberhaupt 564, 590. ein naturliches Bild davon 602.      |                     |
| es entsteht                                              | · 612               |
| Syncope, 535. siehe Verbeifang.                          |                     |
| Syntaris, siehe Wortfügung.                              | •                   |
| <b>E.</b>                                                |                     |
| E, wenn es ju verboppeln, und wo es einfach ju feben     | 57. flát            |
|                                                          | 57. <b>58</b> . 92. |
| Tact in ber Dufit, mober et entftanben                   | 663                 |
| Teichner, eine Probe von beffen Poeffe                   | 971                 |
| Tempus præsens, die gegenwärtige Zeit                    | 294                 |
| - præteritum imperfellum, bie jungft vergangen           | e 294               |
| - preteritum perfestum, die vollig vergungene            | 294                 |
| - prateritum plusquamperfectum, die langft v             | etgangene           |
|                                                          | 294,                |
| - futurum, die zufünftige 294.                           | , 315. <u>3</u> 16  |
| Thun, altraterische Abwandlung mit demfelben             | 373                 |
| Titel und Burben, was wegen der verschiedenen Befchl     |                     |
|                                                          | 201, 202            |
| Tmefis, 536. flebe Trennung.                             |                     |
| Con, auf den rechten einer Syllbe fommt febr viel an     | 599                 |
| Conmaffung, ift ber vierte Theil einer Sprachtunft 25.   |                     |
| ren Ruben                                                | 559                 |
| Trennung, eine grammatische Figur                        | ~ 53 <b>6</b>       |
| Trochaus, 604. 572. 605. trochaifche Berfe 652. welch    | S BILL FOOLH        |
| und Arien gebräuchlich ist                               | 65                  |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                 |                     |
| 110, ober 11i, besondere Anmertung bievon                | 48 f. 693           |
| überfluß einer Optache geboret ju den Bolltommenbe       |                     |
| Um, un, Duben biefer Borterchen                          | 135                 |
| Umtebrung, eine grammatifche Figur                       | 536                 |
| Un, ob is in ohn zu verwandeln                           | 50t ·               |
| Und, von der Fügung biefes Bindewortes                   | 523. 528            |
| Unterscheidungezeichen, orthographische                  | 100 a.f.            |
| Ur, ein: Borfegfulbe, welche bie Bebeutung ber Bicter et |                     |
| Urbanitas, was man in Rom fo nannte                      | , 3                 |
|                                                          | 10                  |

### der vornehmften Sachen.

| D, ale ein Milautet wied nicht verboppelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Der und vor wie sie von einander untersteleden find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 502                 |
| Verba, siehe Zeitwörter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202                 |
| - Activa, passiva, neutra 294, 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 318. 348          |
| — personalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · 540 540<br>294    |
| — auxiliaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301                 |
| - regularia 311. Berzeichniß berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 970 - 000           |
| - irregularia 337. 338. wie boch fich beren Ung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ahi ahnae.          |
| fahr belaufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 347                 |
| - composite und anomala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 <b>8</b> -       |
| - reciproca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| — impersonalia 296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 369.371             |
| Verbeiffung, eine grammatifche Rlaur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~~ # # #            |
| Pergleichungsfraffeln, (Gradus Comparativus) ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5</b> 35         |
| . 257. We true Cotaniel (Politivus Gradus) 227 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nia semana          |
| (Comparativus) 258, 262, 263, die dritte (Superlati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VIII                |
| 259. 264. u. f. noch eine andere Art der Erhobungsfta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ffalm hours         |
| , pie Busammenfegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .; 264 f.           |
| Derneinung, die verdomeite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| Pergarten, gemobuliche der Deutschen 641. ungewoh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nlicha KK-          |
| inde Petie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                   |
| Verfe, eine Probe pernanischer son, woraus deren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Robistona           |
| · VINITUUUS ) ENEREDE OSE. AN MA ANGONO UNA COMPLICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . m                 |
| interpretation of the property | ilian kama          |
| i trubullur 052. Daribiliate 055. Undemobiliste 642.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.21.20             |
| - 1475 059. Eddishing ook, lastemate asa, alfaithe 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | charians            |
| - sight of annational time of the least time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 671                 |
| Ver/us, bimeter, trimeter, tetrameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                   |
| Perfettung, eine grammatische Kigur 535, much wiel au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | theorenhi.          |
| - ima ontere entre lettentillett .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .: 536              |
| Pertaujoung, eine grammatische Rique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Derwechselung, eine grammatische Kigur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .: 537              |
| Locales, fiebe Gelbsilauter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 537                 |
| Dolltommentreit einer Oprache, was man fo nenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13. wie             |
| manweried dielelbe led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                   |
| Dor und für, wie fie von einander unterschieben 287. 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . sod ima           |
| American not time det:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · 50 <b>2</b>       |
| Porfatz, eine grammatische Figur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | #22                 |
| Pormorter, (Præpositiones) frestimmen feine Waken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mark Luba           |
| - 1/1 1/2 272 DESIGNED IN MAINTIACHICK AND NO CAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 50 Plat 2 11 P am |
| - 32 ( - 100c m. Actualle Englithen bek 5) Sentimbetor 305. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ar ald a l          |
| . Despringen, le auegeit ole moebte, britte, vierte und G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alla Gra.           |
| bung fodern 394. Detet, Die zweperlen Endung fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ivite etts          |
| Bbb3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| ~ 0 0 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nen                 |

#### III Register

nen 393. 394. unabsonderliche Bormorter 395. Regeln von ber Fügung (Syntaxi) derselben 509 u.f.

#### w.

D, ift ein den Deutschen eigner Buchstab 33. 'wober er ent Rauben Maser, ein altraterisches Bort, wird ihund burch was für aus gebrückt Wo, ob es als ein Fürwort gebrauchet werben konne 290 Worter, was überhaupt in Ansehung berfelben zu beobachter 22. u. f. von zweperlen Sinne und abnlichem Rlange find in Schreiben zu unterscheiben 77. wie dieselben recht abzuthellen \$4. 85. was in Unsehung ber einsplibigten ju merten 86. wie die fremben zu schreiben 80. 94. 95. was von denen zu medin, bie am Ende machfen 86. Berzeichniß gewiffer zweifelhafter Bir ter 114 : 150. Eintheilung der Borter in bren verfchiebene Battungen 151. 153. Bufammengefeste, wie fie zu fcreben 177.178. fremde in der deutschen Oprache 189. 190. griechische 190. le trinische 192. 193. In wiefern fremde Borter zu dulten 194. 199. ' 300, viele fremde tonnen gut beutsch gegeben werben 199. 200. manche find verschiedenes Geschlechts 166. 167. 217. u. f. Ber heldniß einer guten Ungahl folder Borter, die feine vielfade 1 3abl armehmen 244.245 Wortforschung, ift ber wente Theil einer Sprackfunst 23. 185großer Muben berfetben Mortfagung, ift ber britte Theil einer Sprachfunft 24. 399. 8 gung der Geschlechtembeter 404.415. ber Samptworter und Der worter 416 : 434. der Buribbrter 435 : 443. der Beitmorter 444 482 bet Mitteliborter 489 : 490: ber Diffsworter 491 : 497. der Vorworter 509 . 522, der Bills " der Mebenmorter 498:508. 529 532 beworter 523: 528. der Brifcheinvortet Murden, Misbrauch biefes Bortes in verschiebenen Rebensas ich batte wurden, ift untichtig gesprocen ten 494.

#### æ.

38, für ein U, ober X für U seben, was diefes Sprüchwert ber beute 517

#### 22

27, ob es ein griechischer Buchstab 36. Beweis, daß er bemisele lirsprunges sey 37 u. f.

#### der vornehinsten Sachen.

3

3 wird, wenn es verdoppelt wird, th gefchrieben 59. ob das that dem Deutschen ju verbannen, und was es eigentlich fen 89

Jablen find zweperley, Grundzahlen und Ordnungszahlen 267. imgleichen theilende und vermehrende 271. von ihrer Augung (Syntaxi) 433 u. f.

#### Teitmaaf ber beutschen Sylben

590

Teitworter bruden ein Leiben ober Thun aus 152. 157. 249. haben ameverlen Arten anderer Borter unter fich 157. 158. jedes druck eigentlich funf Zeiten aus 294. find breper Sattungen' 294. 396. fernet entweder verfonliche ober unperfonliche 296. welche man tichtige (regularia) Beitworter nenne 311. wo ibre Stamms. follbe ju fuchen 312. Borbild ber Abwandlung richtiger Zeitmor-Bergeichniß ber einfachen richtigen Beitrobrter 321. ter 314: 318. 328. Die unrichtigen (irregularia) 329. befondere Regeln bavon 330 u.f. einige haben bem Scheine nach zwegerlen Abmand. Mufter ber Abwandlung eines unrichtigen Zeit. lungen 334. wortes 335 u.f. einige nehmen im Imperfecto ein a, aber im Imperativo ein i an 339. Bergeichniß berfelben 339 u.f. imgleichen berer, bie im Imperfecto ie annehmen 340. 341. berer, die ein schlecht i mit einem boppelten Mitlauter annehmen 343. auch derer, die ein o daselbst annehmen 344. 346. endlich berer, bie ein u befommen 346. Mittelgattung ber Beitworter (neutra) 348. woran fie ju erfennen 349. wandlung 350. 353. Berzeichniß berer, bie das Sulfewort ich bin brauchen 353. 255. und derer, die mit baben abgewandelt werden 355. 356. Busammengefeste Beitworter (composita) 358. theils mit unabsonderlichen (particulis inseparabilibus) theils absonderlichen (separabilibus) Bufaten 360. Mufter der 26. wandlung eines jusammengesehten Beitworts 361. eines jusame mengefehten unrichtigen Beitworts von der Mittelgattung 363. guruckfebrende (reciproca) Beitmorter, mas bavon ju merten unperfonliche (impersonalia) beren Beschaffenbeit und Ib. wandlung 369.371. deren unbestimmte Art fann ju Sauptwortern gemacht werden 420. von ihrer gugung (Syntaxi) Regeln von der erften Endung (Nominativo) 444. mit ber amenten Endung (Genitivo) 447. Bergeichniß ber Beitmorter. Die die zwepte Endung fodern 452 : 454. Regeln von dem Beile worte mit der dritten Endung (Dativo) 455. Bergeichniß folcher Beitmorter 461. 462. Regeln von der vierten Endung (Acculativo) 462 u. f. von der fünften Endung (Vocativo) 467.

### III Register der vornehmken Sachen.

| von der sechsten Endung (Ablativo) 468. Fügung inengesetzen Zeitwörter 471. wenn zwep Zeitwörter der stehen 472. noch einige andere Regeln 477. Kugung der unpersonlichen Zeitwörter | r bey einam              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Teter, die Bebeutung biefes Bortes ist ungewiß Jusammengesetzte Borter, siehe Wörter.                                                                                                | 530                      |
| Jusammenziehung, eine grammatische Figur                                                                                                                                             | 537                      |
| Tweene, 3100, 31vey                                                                                                                                                                  | 269                      |
| Tweifelhafte Wörter, orthographisches Verzeichniß                                                                                                                                    | der meisten<br>114 - 150 |
| Tweydeutigfeit der Borter, wie fie ju verhuten fen                                                                                                                                   | 77-78                    |
| Swischenwörter, beren Rugen 159.397. find ihren flagende, jauchzende, aufmunternde, munichende, ver schworende 397.398. Regeln von Fügung derselben che find icht unverfichnblich    | ediction,                |



atu Right ift fort four! not marifoly myaffact at figherify mullish w. afterials wallif frit. ( Sysim frinten In Jung fat your him tain Willingt meninoform sher Richard nine.

In Ollow Buff she Jangue Hist In Mismun Maff yand allogue yok

N-1

.

•

••

*:* 

| -     |   |   |   |  |
|-------|---|---|---|--|
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   | , |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   | • |  |
|       |   |   |   |  |
| • • • |   |   |   |  |
|       | • |   |   |  |

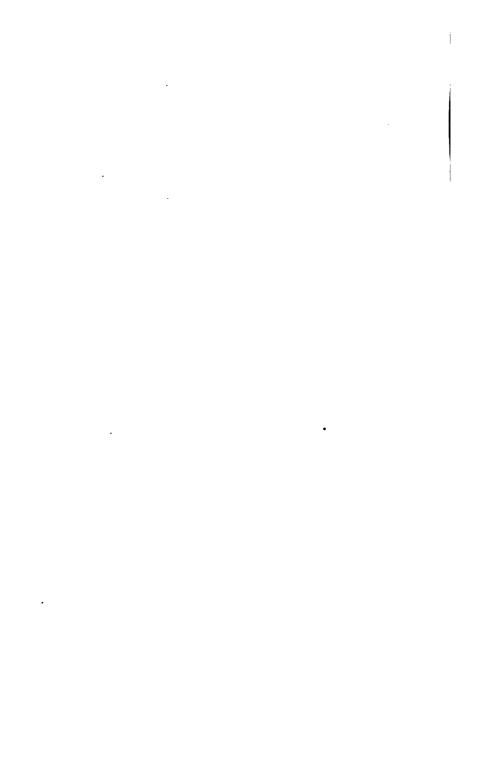

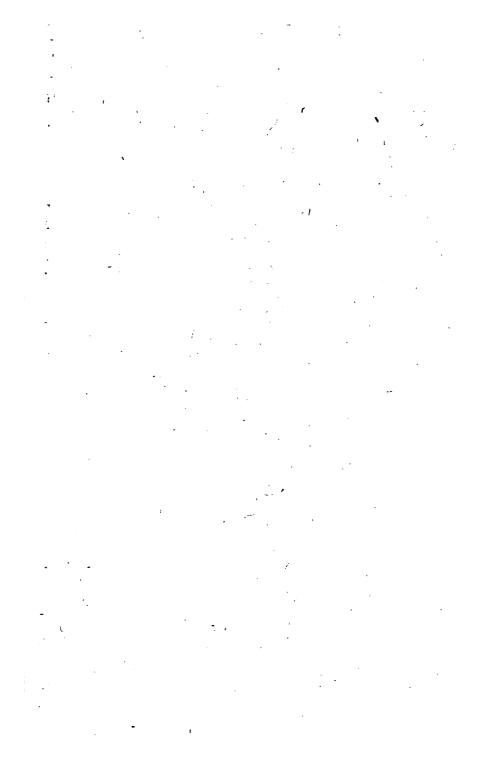

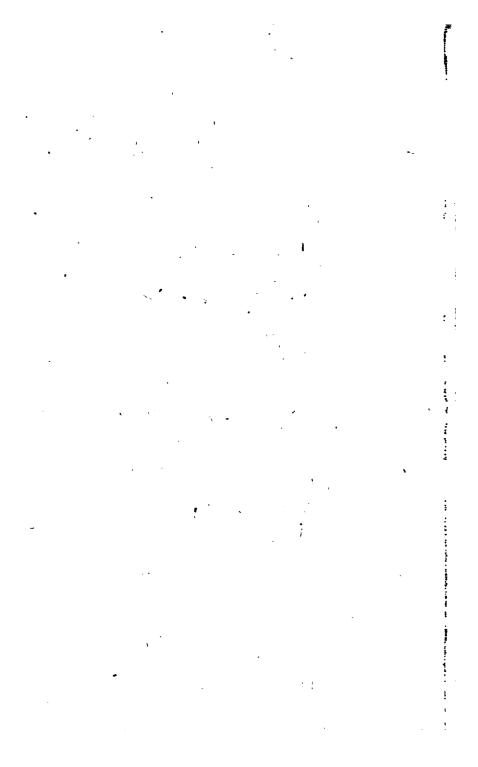